

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

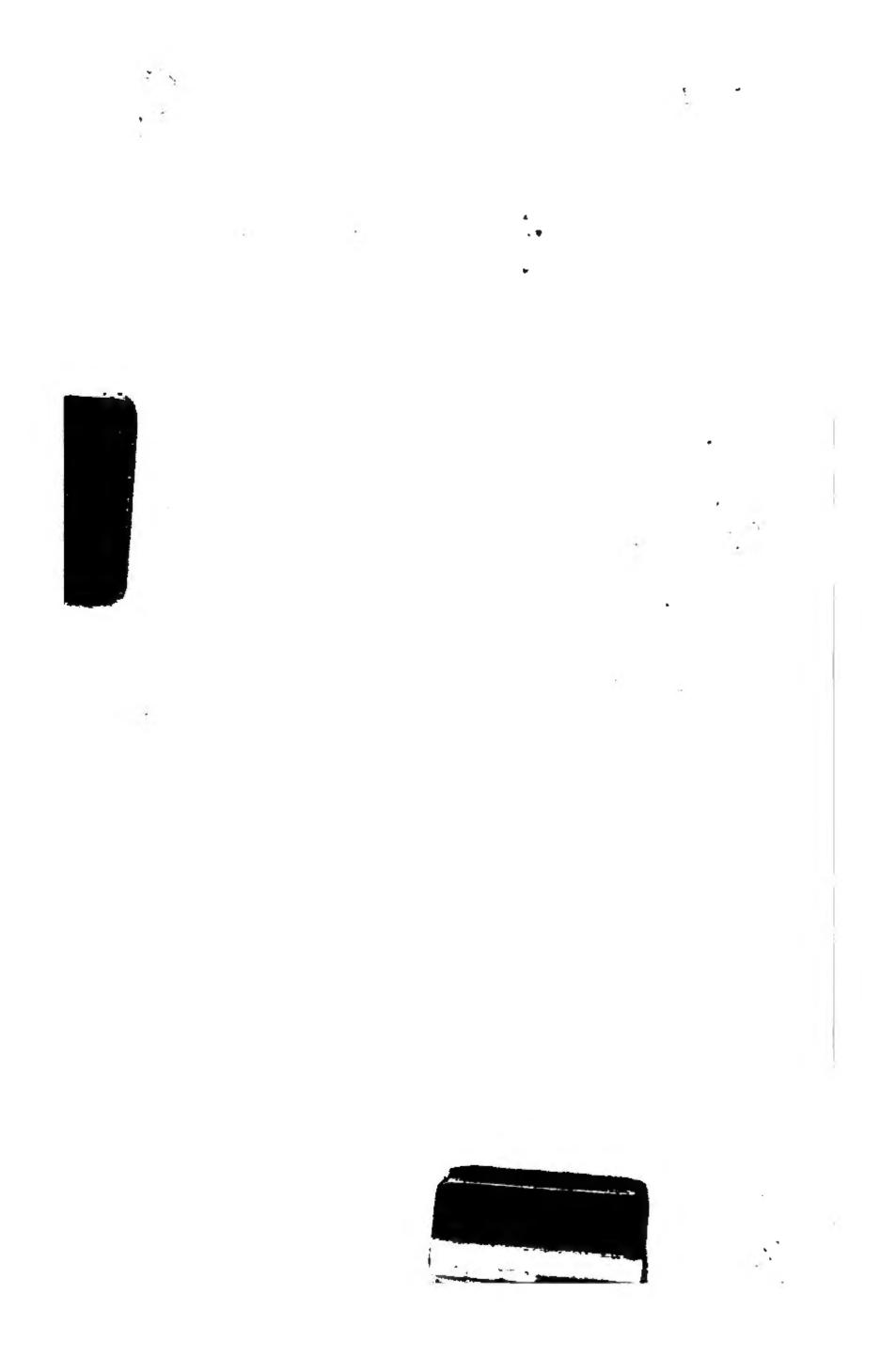



.

.

2-5-B. 3-L

·

e

### DIE

# KETZERGESCHICHTE

**DES** 

# URCHRISTENTHUMS,

URKUNDLICH DARGESTELLT

VON

D. ADOLF HILGENFELD.

LEIPZIG,
FUES'S VERLAG (R. REISLAND).
1884.

Alle Beckte vorbekalten.

Pape, raloge Blackmett 6.22-39 39757

### Vorwort.

Schon die Vorgeschichte des Christenthums führt uns zu Häresien, welche in Israel hervorgetreten waren. Sadducäern und Pharisäern trat das Christenthum von vorn herein in ein gegensätzliches Verhältniss, und diese Häresien sind bereits wesentlich aufgehellt. Aber zu den Essäern trat das Christenthum von Anfang an in ein freundlicheres Ver-Und über diese Häresie gehen die Ansichten noch weit auseinander. Den Einen erscheinen die Essäer als Verwandte der Pharisäer, den Andern als Absenker griechischer Philosophie. Beide Ansichten habe ich beharrlich abgelehnt. Vielleicht kommt man über die Essäer ähnlich ins Reine, wie man über Sadducäer und Pharisäer schon zu ziemlicher Klarheit gekommen ist. Man gehe auch bei ihnen von der einseitig religiösen oder philosophischen Auffassung ab und versuche es mit einer mehr politischen Auffassung. Am Ende sind die Essäer von Hause aus ein mit Israel näher verbundener Volksstamm gewesen, ein Seitenzweig Israels, welcher weder dem Banne des jüdischen Pharisäismus noch einem tieferen Einflusse griechischer Philosophie verfallen ist, sondern seine eigene Entwickelung gehabt hat. Sieht man genauer zu, so findet man noch andre Nebenzweige Israels, deren Freiheit von der jüdischen Schriftgelehrsamkeit sich auch in einem eigenthümlichen Gesetzbuche ohne Opfergesetze darstellt. Sollten diese Erscheinungen nicht auch für die Entstehungsgeschichte unseres Pentateuchs oder Hexateuchs zu beachten sein? Ein eigener Hauptzweig Israels waren die Samariter, aus welchen nach der altkirchlichen UeberIV Vorwort.

lieserung die Häresie im Christenthum ihren Ursprung genommen hat. Und die christliche Häresie ist ebenso mannichfaltig als bedeutungsvoll.

Die Häresien im Christenthum sind schon in der ältesten Kirche wiederholt dargestellt worden, aber weniger zu geschichtlicher Würdigung, als zu erhitzter Bestreitung, wie denn auch die gelegentlichen Angaben der ältesten Kirchenschriftsteller über diese Häresien mehr oder weniger gegnerisch gehalten sind. Ketzer-Polemik ist die Grundlage der urchristlichen Häreseologie. Und wäre die älteste christliche Häreseologie nur vollständig erhalten und gehörig aufgeklärt! Bei der letzten urchristlichen Häreseologie, den sogenannten Philosophumena des Hippolytus (II), hat Gustav Volkmar 1855 der eingehenden Untersuchung die Bahn gebrochen. Die umfassendsten und eindringendsten Untersuchungen über die altchristliche Häreseologie hat aber Richard Adelbert Lipsius geführt, welchem wir die wesentliche Herstellung der dritten urchristlichen Häreseologie, des Syntagma des Hippolytus (I) gegen alle Häresien verdanken. Und während Georg Heinrici bei der zweiten Häreseologie des Urchristenthums, dem Hauptwerke des Irenäus, neue Bahnen eröffnete und auch sonst die Forschung förderte, hat Adolf Harnack eine nicht erfolglose Prüfung der bisherigen Forschungen nebst eigenen Anregungen unternommen.

Hätten wir nur die älteste Häreseologie des Urchristenthums, das Syntagma Justin's gegen alle Häresien, welches Lipsius bereits ernstlich aufgesucht hat! Ich habe den Versuch gemacht, die Häreseologie des Märtyrers Justinus nach Möglichkeit wiederherzustellen, auf dieser ältesten Grundlage die gesammte Häreseologie des Urchristenthums aufzubauen und durch die sonstigen Angaben der ältesten kirchlichen Schriftsteller zu ergänzen.

Wollen wir aber von der urchristlichen Häreseologie zu einer wirklichen Ketzergeschichte fortschreiten, so haben wir auch die Gegenseite zu hören. Desshalb habe ich auch die alten Ketzer selbst zu Worte kommen lassen, indem ich alles, was von ihren Schriften noch irgendwie zu erlangen ist, sammelte und lesbar zu machen suchte. Manches bisher nicht beachtete Bruchstück der alten Häretiker meine ich aufge-



Vorwort.

funden, manches schon bekannte mindestens lesbarer gemacht zu haben\*).

Aus dem möglichst vollständigen Verhöre der klagenden Rechtgläubigen und der angeklagten Ketzer ergab sich mir also eine eigene Ketzergeschichte des Urchristenthums, in welcher ich allseitig Gerechtigkeit auszuüben gestrebt habe.

Nach den Aussagen der Zeugen war die eigentliche Häreseologie des Urchristenthums ursprünglich gnostisch. Der kühne Versuch des Gnosticismus, die Tiefen der Gottheit zu ergründen und zu erkennen, "was die Welt im Innersten zusammenhält", riss die Geister der christlichen Urzeit mit mächtigem Zauber fort, wie er noch in manchen philosophischen Erscheinungen der Gegenwart nachwirkt. Auch praktisch ward die alte Kirche durch den Gnosticismus gewaltig erschüttert. Und sollte es zufällig sein, dass auf den extremen Antijudaismus Marcion's ein kirchlicher Antijudaismus folgt, welcher der gnostischen Häresie zunächst eine judaistische hinzufügt?

F. C. Baur hatte nach J. S. Semler's Vorgang gelehrt, dass das urapostolische Christenthum judaistisch, sogar ebionitisch war, dass Paulus und der Paulinismus lange Zeit verworfen und angefeindet wurden, bis sich der Gegensatz des Judenchristenthums und des Paulinismus in dem Katholicismus aufhob, und die Extreme als gnostische und ebionitische Häresie ausgestossen wurden. Ich selbst habe das urapostolische Christenthum von Ebionismus wohl unterschieden, auch mit Albrecht Ritschl eine gemeinsame Grundlage des ur-

<sup>\*)</sup> Beiläufig gesagt, möchte ich glauben, dass es auch der lehrreichen Schrift von Edwin Hatch: die Gesellschaftsverfassung der christlichen Kirche im Alterthum, deutsch von A. Harnack, 1883, S. 110, nichts geschadet haben würde, wenn der gelehrte Verfasser an meiner Ausgabe der vollständigeren Clemensbriefe (1876) nicht ganz vorübergegangen und die Berichtigung des sinnlosen ἐπινομὴν oder ἐπισομὴν Clem. Rom. epi. I, 44 p. 48, 4 in ἐπὶ δοχιμῷ, welche alsbald (1877) durch die syrische Uebersetzung bestätigt wurde, für die Entstehung des Episkopats in einige Erwägung gezogen hätte. — Den Brief des Valentinianers Ptolemäus an die Flora habe ich hier übrigens nicht wieder abdrucken lassen aus der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 1881, II, S. 214—330 (vgl. 1883. III, S. 359—361).

VI Vorwort.

apostolischen und des paulinischen Christenthums hervorgehoben, aber den anhaltenden Kampf des urapostolischen und
des paulinischen Christenthums nicht verkannt und als eine
Hauptursache der Einigung beider Richtungen zu einem gesammtapostolischen Christenthum oder zu der katholischen
Kirche den mächtigen Andrang des Gnosticismus geltend gemacht. So meine ich es auch begreiflich gemacht zu haben,
dass der aus dem Antignosticismus hervorgegangene Katholicismus das antipaulinische Judenchristenthum als Häresie
ausstiess.

Albrecht Ritschl, dessen "Entstehung der altkatholischen Kirche" ich in der ersten Auflage (1850) im Ganzen als eine wohlthätige Ermässigung der Tübinger Schule, im Besondern als eine sehr förderliche Arbeit über den Montanismus begrüsste, hat in der zweiten Auflage seines Werkes (1857) Baur's Ansicht nicht fortgebildet und berichtigt, sondern von Grund aus umgekehrt und bereits ein zahlreiches Gefolge gefunden\*). Das "jüdische Christenthum" der Urapostel soll nicht bloss von dem pharisäischen Ebionismus verschieden gewesen sein, sondern auch dessen Ansprüche an die Heidenchristen in dem Apostel-Decret zurückgewiesen, und selbst der Jakobusbrief soll in keinem Gegensatze zu Paulus gestanden haben \*\*). Nach der Zerstörung Jerusalems sei durch Massenübertritt der Essener der essenische Ebionismus entstanden, welcher ohne alle apostolische Auctorität solche Ansprüche an die Heidenchristen erneuerte (a. a. O.

<sup>\*)</sup> Wie man sogar den Hirten des Hermas und den Hegesippus vom Judenchristenthum zu säubern weiss, meine ich gezeigt zu haben in meiner zweiten Ausgabe des Hermas-Hirten (1881) und in der "Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie" 1878. III, S. 298 f.

<sup>\*\*)</sup> Bei der grossen Jubelfeier des Geburtstags Martin Luther's im Jahre 1883 scheint man kaum noch zu gedenken an das Wort des deutschen Reformators (WW. XXII, 2077): "Viele haben gearbeitet, sich bemühet und darüber geschwitzet, über der Ep. St. Jacobi, dass sie dieselbige mit St. Paulo verglichen. Wie denn Phil. Melanchthon in der Apologie etwas davon handelt, aber nicht mit einem Ernst. Wer die zusammen reimen kann, dem will ich mein Barett aufsetzen, und will mich einen Narren schelten lassen." Nach vier Jahrhunderten seit Luther's Geburt hat man immer noch nicht eingesehen, dass derselbe sein Barett für alle Zeiten behaupten wird!

Vorwort. VII

S. 252). Eine semitische Zudringlichkeit ohne gleichen! Was soll da das Heidenchristenthum gethan haben? Den im Kampfe mit dem Gnosticismus überhaupt erst festgestellten Begriff der Häresie überträgt es auf das jüdische Christenthum, nicht etwa bloss jener Zudringlichen, sondern sogar auf das der Urapostel, deren Entscheidung es doch zur Abweisung der essenisch-ebionäischen Zumuthungen einfach anführen konnte. Wahrlich ein blinder Antisemitismus, welcher das Kind mit dem Bade ausschüttet! Und ein wahres Wunder, dass die heidenchristliche Kirche das jüdische Christenthum, welchem die Urapostel angehörten, zu derselben Zeit ausgeschlossen haben soll, da sie mit vollem Bewusstsein an dem Glauben und den Einrichtungen der Apostel festhalten wollte (a. a. O. S. 249)!

Unbeirrt durch solchen Anti-Baurianismus, welcher doch die Abhängigkeit von Baur nicht verleugnen kann, finde ich, dass die gesammtapostolische Kirche nach dem gewaltigen Anstosse des Gnosticismus und der Ausstossung des Antipaulinismus nicht sofort und überall das Gleichgewicht finden konnte. Ein Bürgerkrieg entbrannte', als die urchristlichen Geistesgaben in Phrygien zu einer "neuen Prophetie" gesteigert wurden, gegen welche der sich bildende katholische Episkopat die Herrschaft in der Kirche zu behaupten hatte. Und die antijudaistische Richtung, in welche der gesammtapostolische Katholicismus getrieben ward, führte allerdings theilweise zu einer Unterdrückung des urapostolischen Christenthums. Das war der Ausgang des Kampfes gegen die urchristliche Paschafeier wie gegen den eigentlichen Monarchianismus, wogegen der noch weiter gehenden Bewegung des Patripassianismus gesteuert ward.

Hier ist das Urchristenthum im weiteren Sinne zu Ende. Das fernere Fortleben der bedeutendsten Häresien des Urchristenthums geht über das gesteckte Ziel hinaus und bleibt um so mehr einer weiteren Untersuchung vorbehalten, da des Adamantius Dialog de recta in deum fide so eben in einer älteren lateinischen Uebersetzung, welche man erst zu prüfen hat, erschienen ist. Möglich, dass ich die christliche Ketzergeschichte noch weiter fortführe, wenn mich nicht andre Forschungsgebiete zurückrufen. Mit Sabellianismus, Samo-

satenismus und Manichäismus würde eine weitere Darstellung der christlichen Ketzergeschichte passend beginnen.

Meine Darstellung der Ketzergeschichte des Urchristenthums verleugnet keineswegs ihre Entstehung aus dem Versuche, Justin's grundlegendes Syntagma wiederherzustellen. So sind bei den Häresien Justin's "die Gnostiker" bis zu ihren ophitischen Gestaltungen fortgeführt, welche zum grössten Theile erst in die Zeit des Hippolytus und seiner Zeitgenossen fallen. Aber sollte ein Werk, welches die Entstehungsgeschichte der urchristlichen Häresie darstellt, seine eigene Entstehung verbergen?

Möge dieses Werk zur Aufhellung der Urzeit des Christenthums, mittelbar auch des wahren Christenthums einigermassen beitragen! Das ,nonum prematur in annum' habe ich im Grunde überboten. Wenn "die schwankenden Gestalten" der häretischen Gnosis "früh' sich einst dem trüben Blick gezeigt" haben, so darf ich wohl reden von einem "nie entwöhnten Sehnen nach jenem stillen ernsten Geisterreich", welches der Gnosticismus für alle Zeiten zauberhaft vorgeführt hat. Auch die judenchristlichen Häresien sind von Anfang an Gegenstand meiner unablässigen Forschung gewesen. Die neue Prophetie der Kataphryger oder Montanisten hat mich seit 1850 beschäftigt. Die neueste Darstellung des Montanismus \*) konnte ich nicht mehr benutzen, finde aber, dass sie wohl das Fortschrittliche in dem Montanismus richtiger, als es bisher geschehen ist, hervorhebt, aber die Entstehungszeit desselben zu frühe ansetzt.

Der Verfasser.

<sup>\*)</sup> Waldemar Belck (stud. chem.), Geschichte des Montanismus, seine Entstehungsursachen, Ziel und Wesen, sowie kurze Darstellung und Kritik der wichtigsten darüber aufgestellten Ansichten. 1883.

Jena, den 10. November 1883.

## Inhalt.

|                                                      | Seite             |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Einleitung                                           | 1- 83             |  |  |  |
| I. Die Häreseologen des Urchristenthums              |                   |  |  |  |
| 1. Justin's Syntagma gegen alle Häresien             | 21- 30            |  |  |  |
| 2. Die alten von Justinus unabhängigen Berichte über |                   |  |  |  |
| die Häresien des Urchristenthums                     | 30 45             |  |  |  |
| 3. Die nachjustinischen Häreseologen                 | 45 69             |  |  |  |
| a. Irenaus                                           | 46 58             |  |  |  |
| b. Hippolytus I (Syntagma)                           | 58 63             |  |  |  |
| c. Hippolytus II (Philosophumena)                    | 63 69             |  |  |  |
| 4. Die Nachwirkung der Häreseologen des Urchristen-  |                   |  |  |  |
| thums                                                | 70 79             |  |  |  |
| II. Die Häreseologen der römischen Reichskirche      | 79 83             |  |  |  |
|                                                      | . •               |  |  |  |
| Erstes Buch.                                         |                   |  |  |  |
| Die vorchristlichen Häresien in Israel               | 81-161            |  |  |  |
| 1. Die Essäer                                        | <b>87—149</b>     |  |  |  |
| 2. Die Samariter                                     | 149—161           |  |  |  |
| 77 —                                                 | ,                 |  |  |  |
| Zweites Buch.                                        |                   |  |  |  |
| Die Häresien des Märtyrers Justinus nebst Fort-      |                   |  |  |  |
| bildungen                                            |                   |  |  |  |
| 1. Der Magier Simon von Gitta                        |                   |  |  |  |
| 2. Der Magier Menander                               |                   |  |  |  |
| 3. Satornilos von Antiochien                         | 190195            |  |  |  |
| 4. Basilides                                         |                   |  |  |  |
| 5. Die Gnostiker                                     | · <b>230—28</b> 3 |  |  |  |
| a. Die Barbelo-Gnostiker                             | 232-241           |  |  |  |
| b. Die "Gnostiker" des Irenäus                       | 241—251           |  |  |  |
| c. Die ophitischen Häresien                          | 251-277           |  |  |  |
| d. Das Diagramm der Ophianer                         | <b>277—28</b> 3   |  |  |  |
| 6. Valentinus                                        | 283-316           |  |  |  |
| 7. Cerdon und Marcion                                | 316-341           |  |  |  |

|                                                         | 26116                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Drittes Buch.                                           |                          |  |  |  |
| Die Häresien des Irenäus                                | 342—449                  |  |  |  |
| 1. Der Valentinianer Ptolemäus                          | 335-368                  |  |  |  |
| 2. Der Valentinianer Marcus                             |                          |  |  |  |
| 3. Tatianus                                             | 384—397                  |  |  |  |
| 4. Die Karpokratiauer                                   |                          |  |  |  |
| 5. Die Nikolaiten                                       |                          |  |  |  |
| 6. Kerinth                                              |                          |  |  |  |
| 7. Die Ebionäer und Genossen                            |                          |  |  |  |
|                                                         |                          |  |  |  |
| 8. Nachträgliche Häresien des Irenäus                   | 440-445                  |  |  |  |
| Viertes Buch.                                           |                          |  |  |  |
| Die Häresien des Hippolytus und seiner Zeitge-          |                          |  |  |  |
| nossen                                                  | 450 - 626                |  |  |  |
| I. Die älteren Häresien bei Hippolytus und seinen Zeit- |                          |  |  |  |
| genossen                                                | <b>453</b> — <b>54</b> 3 |  |  |  |
| 1. Der Simon der grossen Apophasis                      | 453-461                  |  |  |  |
| 2. Der Valentinianismus des Hippolytus                  |                          |  |  |  |
| 3. Der Valentinianer Herakleon                          |                          |  |  |  |
| 4. Der anatolische Valentinianismus                     |                          |  |  |  |
| 1. Excerpts ex scriptis Theodoti                        |                          |  |  |  |
| 2. Bardesanes von Edessa                                |                          |  |  |  |
| 5. Marcion und Apelles                                  |                          |  |  |  |
| II. Die neuen Häresien bei Hippolytus und seinen Zeit-  | <b>V22</b> V10           |  |  |  |
| genossen                                                | <b>54</b> 3 <b>— 626</b> |  |  |  |
| 1. Die Enkratiten                                       | 543—546                  |  |  |  |
| 2. Die Doketen                                          | 546—550                  |  |  |  |
| 3. Der Araber Monoïmos                                  | 550-552                  |  |  |  |
| 4. Die Antitakten und Prodikos                          | 552—553                  |  |  |  |
|                                                         | 553—560                  |  |  |  |
| 5. Hermogenes                                           | 560—600                  |  |  |  |
| 6. Die Kataphryger                                      | 560—579                  |  |  |  |
| s. Der Kampf um die neue Prophetie                      | 579—598                  |  |  |  |
| b. Die neue Prophetie der Kataphryger                   |                          |  |  |  |
| c. Der Kampf um die Johannes-Schriften                  | 599—600                  |  |  |  |
| 7. Die Quartadecimaner                                  | 600—608                  |  |  |  |
| 8. Die Monarchianer                                     | 608—614                  |  |  |  |
| 9. Die Patripassianer                                   | 614—626                  |  |  |  |
| Nachträge                                               | 627—630                  |  |  |  |
| Register                                                |                          |  |  |  |
|                                                         | 631—642<br>643—644       |  |  |  |
| Berichtigungen                                          | 020-022                  |  |  |  |

## Einleitung.

Einer beschränkten Rechtgläubigkeit gilt die Häresie oder Ketzerei im Christenthum als das Unkraut, welches der böse Feind unter den Weizen des Christenthums gesäet hat. Der Stifter des Christenthums hat nun freilich gelehrt, dass man Beides, den Weizen und das Unkraut, mit einander wachsen lassen soll bis zur Ernte. Aber trotz seiner ausdrücklichen Warnung sind diejenigen, welche seine diensteifrigsten Knechte sein wollten, meist gleich bei der Hand gewesen, das Unkraut auszugäten, wobei mancher schöne Weizen ausgerauft ward. Das Unkraut der Ketzerei schoss jedoch immer wieder hervor, so dass die verdriessliche Arbeit kein Ende nahm, und das wirkliche oder vermeintliche Ketzer-Unkraut in hohen Haufen aufgethürmt ward. Art ist die starr orthodoxe Ketzergeschichte. Eine höhere Ansicht kann man schon von Paulus entnehmen, welcher wohl noch nicht Häresien in dem späteren kirchlich-rechtgläubigen Sinne, sondern nur Parteiungen innerhalb des Gemeindelebens nennt, aber gewiss im Sinne seines Meisters an die Korinthier schreibt: "Es muss ja Häresien geben, damit die Bewährten offenbar werden unter euch" (2 Kor. 11, 19). Sein Wort hat für die folgenden Zeiten bleibende Geltung. Es war eine Nothwendigkeit, dass zu allen Zeiten in der Christenheit scharfe Lehrgegensätze eintraten, und in geistigem Kampfe sollen noch heute die Bewährten, die Verfechter der christlichen Wahrheit offenbar, freilich auch geläutert werden. In geistigem Kampfe soll auch die Irrlehre an das Licht kommen, nicht bloss, um zu unterliegen, sondern auch, um das, was sie an Wahrheitsgehalt hat, zu Tage zu fördern.

Solchen Kampf stellt gerade die Urzeit des Christenthums dar, die Werdezeit der rechtgläubigen oder katholischen

Kirche. Schon in seiner Wiege ward das Christenthum von einem Schlangenpaare ethnisirender und judaisirender Häresie umschlungen. Schon in seiner ersten Jugendzeit hatte das rechtgläubige Christenthum mit dem Ungeheuer der Häresie zu kämpfen. Für jeden abgehauenen Kopf der Häresie wuchsen andere empor. Daher schon frühe auf rechtgläubiger Seite der Versuch, die Hydra der Häresie gänzlich zu vertilgen. Ein christlicher Herakles mochte jedoch dem Ungeheuer sieben Köpfe auf einmal abhauen, mehr als sieben wuchsen wieder. Und die christlichen Herakliden, die Nachfolger des grundlegenden Ketzerbestreiters kamen bei aller Anstrengung nicht zu Ende. Die ursprünglichen Häresien traten wohl mehr und mehr zurück, aber nur um immer neuen Gestaltungen Platz zu machen. Da nun die bereits mehr oder weniger veralteten Häresien in den Ketzerbestreitungen mindestens zur Abschreckung fortgeführt wurden, musste die Ketzerpolemik mehr und mehr zu einer Art von Ketzergeschichte werden. Solche aus der Hitze des Streites hervorgegangene Ketzergeschichte ist freilich noch lange nicht die wirkliche Geschichte der altchristlichen Häresie. Aber wenn man die Häresien des alten Christenthums geschichtlich erkennen will, muss man doch zuerst über seine Häreseologen ins Reine kommen.

Die Schriften der ältesten Häreseologen sind jedoch theils bis auf wenige Bruchstücke und vereinzelte Nachrichten verloren gegangen. Theils stehen sie, wie schon die mehr oder weniger wörtliche Uebereinstimmung der erhaltenen lehrt, in einem Verhältniss der Abhängigkeit zu einander. Da muss man immer fragen: Haben die alten Häreseologen dieses oder jenes aus älteren Quellen oder aus sich selbst? Was sie aus sich selbst haben, beruht nicht immer auf wirklicher Sachkenntniss, und wenn sie etwas von Andern haben, weiss man nicht immer: von wem? Werthvolle Vorarbeiten haben für die Ketzergeschichte in diesem Sinne, genauer für die altchristliche Häreseologie gegeben Gustav Volkmar¹),

<sup>1)</sup> Die Quellen der Ketzergeschichte bis zum Nicänum, kritisch untersucht, erster Band, Hippolytus und die römischen Zeitgenossen: oder die Philosophumena und die verwandten Schriften nach Ursprung,

Richard Adelbert Lipsius<sup>2</sup>) und Adolf Harnack<sup>3</sup>). Aber schon die Abweichungen dieser Triumvirn von einander, zum Theil auch von sich selbst machen es zweifelhaft, dass die Aufgabe bereits völlig gelöst sei. Vor dem Labyrinthe der alten Häresien liegt das Labyrinth der alten Häreseologie, durch welches wir, so dankbar wir den drei Führern auch sein müssen, immer noch selbst den Weg zu suchen haben.

## I. Die Häreseologen des Urchristenthums.

Der erste christliche Theolog, welcher die Herakles-Arbeit unternahm, die Hydra der Häresie christlicher Zeit zu vertilgen, war, so viel wir wissen, derselbe Justinus, welcher das Christenthum auch gegen das weltherrschende Heidenthum und gegen das ungläubige Judenthum tapfer vertheidigt hat 4). Noch vor den beiden Apologien und dem Dialog mit dem Juden Tryphon hat Justinus in einer eigenen Schrift alle Häresien bekämpft. Dem Kaiser Antoninus Pius und seinen

Composition und Quellen untersucht, 1855. Theodoret und Origenes oder der letzte Freiheitsruf der orientalischen Kirche, in der Monatsschrift des wissenschaftl. Vereins in Zürich, 1. Jahrgang, 1856, S. 308 bis 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zur Quellenkritik des Epiphanios, 1865. Die Quellen der ältesten Ketzergeschichte, 1875. Im Folgenden unterschieden als: Lipsius I. II.

<sup>3)</sup> Zur Quellenkritik der Geschichte des Gnosticismus, 1873. Zur Quellenkritik der Geschichte des Gnosticismus. Ueber das verlorengegangene Syntagma Hippolyt's, die Zeit seiner Abfassung und die Quellen, die ihm zu Grunde liegen, in der Zeitschrift für die historische Theologie, 1874. II., S. 143—226. In dem Folgenden unterschieden als: A. Harnack I. II.

<sup>4)</sup> Die Ueberredung von Häretikern und ungläubigen Juden giebt Justinus geradezu als seine Lebensgewohnheit an, Dial. c. Tryph. Iud. c. 82 p. 308: Πολλοὶ γὰρ ἄθεα καὶ βλάσφημα καὶ ἄδικα ἐν ὀνόματι αὐτοῦ (Iesu) παραχαράσσοντες ἐδίδαξαν καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ ἀκαθάριου πνεύματος διαβόλου ἐμβαλλόμενα ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐδίδαξαν καὶ διδάσκουσι μέχρι νῦν, οῦς ὁμοίως ὑμῖν (Iudaeis) μεταπείθειν μὴ πλανᾶσθαι ἀγωνιζόμεθα, εἰδότες ὅτι πᾶς ὁ δυνάμενος λέγειν τὸ ἀληθὲς καὶ μὴ λέγων κριθήσεται ὑπὸ τοῦ θεοῦ.

beiden Adoptivsöhnen schrieb Justinus nicht vor 147 b) auch von den Häresien der christlichen Zeit. Dann bemerkt er Apol. I, 26 p. 70: ἔστι δὲ ἡμῖν καὶ σύνταγμα κατὰ πασῶν τῶν γεγενημένων αἰρέσεων συντεταγμένον, ῷ εἰ βούλεσθε ἐντυχεῖν δώσομεν. Also gerade in der Blütezeit des Gnosticismus hat Justinus gegen alle Häresien geschrieben. Dieses bedeutenden Zeitgenossen Zeugniss über die ältesten grossen Häresien des Christenthums ist verloren gegangen bis auf ein paar Bruchstücke b. Gleiches Schicksal hat auch das Syntagma gehabt, welches Justinus noch besonders gegen Marcion gerichtet haben wird b.

b) Diese von mir (theol. Jahrb. 1853, S. 237) angeregte Zeitbestimmung hat Volkmar (über die Zeit des Märtyrers Justinus, theol. Jahrbb. 1855, S. 227 f.) so begründet, dass sie immer allgemeiner anerkannt worden ist (vgl. meine Einleitung in das N. T. S. 66, 2). Wir werden noch sehen, dass Valentinus und Marcion, welche Justinus schon. als Häretiker voraussetzt, nicht vor 140 erklärte Ketzer geworden sind A. Harnack (die Ueberlieferung der griech. Apologeten des H. Jahrh. in der alten Kirche und im Mittelalter, 1882, S. 143 Anm.) lässt Justin's Apologie erst ungefähr aus dem Jahre 152 stammen.

<sup>6)</sup> Vgl. J. C. Th. v. Otto, Iustini philosophi et martyris opera, Tom. III. ed. III, 1879, p. 249 sq. Namentlich scheint Bruchstück II hierher zu gehören.

<sup>7)</sup> Aus Justin's πρὸς Μαρχίωνα σύνταγμα führt Irenäus adv. haer. IV, 6, 2 eine Stelle an (Otto fragm. I). Auf dasselbe pflegt man auch, schwerlich richtig, eine andere Anführung Justin's bei Irenäus adv. haer. V, 26, 2 (Otto fragm. II) zurückzuführen. Eusebius hat Justin's Syntagma gegen Marcion nur noch dem Namen nach gekannt. Er erwähnt wohl KG. IV, 11, 8—10 auch diese Schrift Justin's, δς δη καί γράψας κατά Μαρκίωνος σύγγραμμα μνημονεύει, ώς καθ' δυ συνέταττε χαιρον γνωριζομένου τῷ βίω τἀνδρός. Aber er theilt doch nur die Stelle über Marcion aus Justin's Apol. I, 26 nebst der dort gegebenen Verweisung auf das Syntagma gegen alle Häresien mit, hat also Justin's besondere Schrift gegen Marcion wenigstens nicht mehr zur Hand gehabt. Theodoret von Cyrus sagt nicht, ob er Justin's Syntagma gegen Marcion oder gegen alle Häresien meint, wenn er haer. fab. I, 25 unter den Bestreitern Marcion's zuerst den Philosophen Justinus nennt. Aber Photius Bibl. cod. 125 führt zwei Syntagmen Justin's, gegen Marcion und gegen alle Häresien, neben einander an: ἔστι δὲ αὐτῷ [Ιουστίνφ] και ὁ περί θεοῖ μοναρχίας [λόγος] και ὁ ἐπιγραφόμενος Ψάλτης, και μὴν παί πατά Μαρκίωνος άναγκαῖοι λόγοι και ή κατά πασών αίρεσεων χρήσιμος πραγματεία. Da wird man nicht umhin können, mit A. Harnack (I, S. 56 Anm.) ein von dem Syntagma gegen alle Häresien verschiedenes

Irenäus. 5

Des Irenäus von Lugdunum ελέγχου καὶ ἀνατροπῆς τῆς ψευδωνύμου γνώσεως βιβλία πέντε besitzen wir wenigstens in altlateinischer Uebersetzung vollständig 8). Irenäus, nach dem Proömion c. 2 zu schliessen, schon Bischof (seit 177), hat das dritte Buch noch unter Bischof Eleutheros von Rom (etwa 175-189) verfasst (vgl. III, 3, 3). Als eine "Ueberführung und Widerlegung der fälschlich genannten Gnosis" kündigt Irenäus in dem Proömion sein Werk freilich nicht an. Er will ja nur das Seinige thun, damit die ihm anvertrauten Schafe nicht durch seine Schuld von den Wölfen geraubt werden, welche in dem Schafskleide falscher Gnosis auch zu ihnen kamen. Um also seine Heerde in Gallien vor falschen Gnostikern seiner Zeit, welche bis dahin vordrangen, zu behüten, hat der Bischof von Lugdunum seine Schrift verfasst. Hauptsächlich kam es ihm an auf die Anhänger des Valentinianers Ptolemaos, deren Lehren er theils aus Schriften, theils aus persönlichem Verkehr kennen gelernt hatte 9).

besonderes Syntagma Justin's gegen Marcion anzunehmen. G. Volkmar (theol. Jahrbb. 1855, S. 270) meinte freilich, Justin's Syntagma gegen alle Häresien sei wegen der eingehenden Bestreitung Marcion's auch ein Syntagma gegen Marcion genannt worden. R. A. Lipsius (I, S. 58 f.) urtheilte, in jenem Syntagma werde der Abschnitt gegen Marcion eine gewisse Selbständigkeit gehabt haben, so dass er auch als ein eigenes Syntagma angeführt werden konnte. Nicht so glücklich, wie in der Unterscheidung der beiden Syntagmen, scheint mir A. Harnack (auch in der Ueberlieferung der griech. Apologeten S. 190) darin gewesen zu sein, dass er das Syntagma gegen Marcion allein als das frühere, ja als Justin's früheste Schrift betrachtet. Justinus erwähnt Apol. I, 26, 58 bei Marcion dieses Syntagma noch nicht, während er das andere Syntagma ausdrücklich anführt. "Abgenöthigte Worte gegen Marcion" scheinen auf eine Entgegnung Marcion's oder doch auf dessen weitere Wirksamkeit, welche den Justinus nicht schweigen liess, zurückzuweisen. Daher habe ich Justin's Syntagma gegen Marcion dem gegen alle Häresien, ja der grossen Apologie erst nachfolgen lassen (Z. f. w. Th. 1881. I, S. 4. 1882. I, S. 38).

s) Im Folgenden werde ich zwar die Capitel-Abtheilung von Renatus Massuet beibehalten, aber den Text von Wigan Harvey (Cantabr. 1857) zu Grunde legen.

<sup>9)</sup> Procem. § 2: Γνα οὖν μὴ παρὰ τὴν ἡμετέραν αὶτίαν συναρπάζωνταί τινες ὡς πρόβατα ὑπὸ λύκων, ἀγνοοῦντες αὐτοὺς διὰ τὴν ἔξωθεν τῆς προβατείου δορᾶς ἐπιβουλὴν (ἐπιβολὴν vet. interpr.), οῦς φυλάσσειν

Dieser Ankündigung gemäss beginnt Irenäus mit einer Darlegung und Widerlegung der Irrlehren seiner Zeit und seines Wirkungskreises, indem er I, 1—9 die Lehre der ptolemäischen Valentinianer von ihrem Bythos (oder Urwesen) an vorträgt, die Lehre der rechtgläubigen Kirche gegenüberstellt (I, 10) und die Unbeständigkeit der Valentinianer in der Lehre überhaupt ausführt (I, 11. 12). Dass er dann des Valentinianers Marcus Lehre und Auftreten so ausführlich beschreibt (I, 13-21), hat wieder eine besondere Veranlassung, weil Marcus nicht bloss die alte Heimat des Irenäus in Kleinasien berührt 10), sondern auch dessen neue Heimat am Rhodanus durch seine Anhänger unsicher gemacht hatte 11). Nachdem nun aber Irenaus auch den Markosiern die Lehre der rechtgläubigen Kirche gegenübergestellt hat (I, 22, 1), geht er plötzlich von den Irrlehrern seiner Zeit und seiner doppelten Heimat über zu einer Darlegung aller Häresien, welche Justinus in dem "Syntagma gegen alle Häresien" zusammengefasst hatte, I, 22, 2: cum sit igitur adversus omnes haereses detectio atque convictio multiplex et multifaria, et nobis pro-

παρήγγελκεν ήμιν κύριος (Matth. VII, 15), ομοια μέν λαλουντας, ανόμοια δε φρονούντας, αναγχαϊον ήγησάμην, εντυχών τοῖς ὑπομνήμασι των, ώς αὐτολ λέγουσιν, Οὐαλεντίνου μαθητών, ἔνίοις δ' αὐτων και συμβαλών και καταλαβόμενος την γνώμην αὐτῶν, μηνῦσαι σοι, αγαπητέ, τὰ τερατώδη και βαθέα μυστήρια, α οὐ πάντες χωρουσιν, ἐπει μή πάντες τὸν ἐγκέφαλον ἐκπεπτύκασιν, ὅπως καὶ σὺ μαθών αὐτὰ πᾶσι τοῖς μετὰ σοῦ φανερὰ ποιήσης και παραινέσης αὐτοῖς φυλάξασθαι τὸν βυθόν της ανοίας και της είς Χριστόν (θεόν vet. int.) βλασφημίας. και καθώς δύναμις ήμιν, τήν τε γνώμην αὐτῶν τῶν νῦν παραδιδασχόντων, λέγω δή των περί Πτολεμαϊον, απάνθισμα οὐσαν τής Ο ὑ αλεντίνου σχολης, συντόμως και σαφώς ἀπαγγελουμεν και ἀφορμας δώσομεν κατά την ήμετεραν μετριότητα πρός το ανατρέπειν αθτήν, άλλόχοτα και ανάρμοστα τη αληθεία ξπιδεικνύντες τα ύπ' αὐτῶν λεγόμενα. Theodoret haer. fab. I, 23 berichtet die Ueberlieferung, der Uebertritt der römischen Presbyter Florinus und Blastus zum Valentinianismus sei die Veranlassung gewesen, dass Irenäus die Schrift gegen Valentinus verfaste.

<sup>10)</sup> Irenaus adv. haer. I, 13, 5 über Marcus: ωστε καὶ διάκονόν τινα των ἐν τῆ ᾿Ασία των ἡμετέρων ὑποδεξάμενον αὐτὸν εἰς τὸν οἰκον αὐτοῦ περιπεσεῖν ταύτη τῆ συμφορᾶ.

<sup>11)</sup> Irenäus adv. haer. I, 13, 7 über die Markosier: καὶ ἐν τοὶς καθ' ἡμᾶς κλίμασι τῆς 'Ροδανουσίας πολλὰς ἐξηπατήκασι γυναῖκας.

positum est omnibus eis secundum ipsorum characterem contradicere, necessarium arbitrati sumus prius referre fontem et radicem eorum, uti subtilissimum eorum Bythum cognoscens intelligas arborem, de qua defluxerunt tales fructus. Anspielung auf den Bythos der Häretiker ist ganz in der Weise des Irenäus (s. Anm. 9). Aber den Vorsatz, allen Häretikern zu widersprechen, hat Irenäus vorher nirgends kundgegeben. Der Uebergang von "den jetzt Irrlehrenden" zu allen Häretikern muss überraschen. Und wenn Irenäus die Häretiker seiner Zeit nun auch auf Quell und Wurzel zurückführen will, so drängt sich die Frage auf, ob er diese unvermittelte Wendung von einer Streitschrift gegen die Valentinianer seiner Zeit und seiner doppelten Heimat zu einer Schrift gegen alle Häresien von selbst eingeschlagen haben sollte. Lipsius (I, 61 f.) hat den Abschnitt des Irenäus adv. haer. I, 23, 1-27, 4 für eine gedrängte Wiedergabe von Justin's verloren gegangenem Syntagma gegen alle Häresien, wenn auch nicht ohne Zuthaten, erklärt. Ansicht habe ich sofort angenommen (Z. f. w. Th. 1868. IV, S. 390) und auch dann, als Lipsius (II) zwar nicht die Quellenschrift, wohl aber den Justinus als ihren Verfasser preisgegeben hatte, festgehalten (Z. f. w. Th. 1878. II, S. 231). A. Harnack (I, S. 41-57) hat die Wiederauffindung des justinischen Syntagma bei Irenäus für sehr annehmbar erklärt und genauer festzustellen versucht. Die Ansicht von Lipsius I. ist allerdings, wenn sie sich bestätigt, folgenreich. Die Berichte des Irenäus gewinnen ja bedeutend an Glaubwürdigkeit, wiefern und wie weit sie aus Justinus geschöpft sind, also dem ersten Häreseologen des Christenthums ange-Einen blossen Auszug aus Justin's Syntagma hat Irenaus freilich nicht gegeben. Behandelt hat er: Simon, Menander, Saturninus, Basilides, Karpokrates, Kerinth, Ebionäer, Nikolaiten, Cerdon, Marcion, dann (I, 28, 1 bis 31, 2): Enkratiten, Libertiner (so zu sagen), Barbelo-Gnostiker, "Gnostiker", welche den später so genannten Ophiten zu Grunde liegen, endlich auch Vorläufer der später sogenannten Kainiten. Da haben Cerdon und Marcion nichts zu thun mit "Quell und Wurzel" der Valentinianer. Dieselben gehören wohl in ein "Syntagma gegen alle Häresien", aber nicht in

den Stammbaum der Valentinianer. Vollends seltsam stehen die Ebionäer, welche mit den Valentinianern kaum etwas gemeinsam haben, unter lauter Gnostikern da. Irenäus hat also mehr gethan, als er noch schliesslich angiebt 12). Andrerseits hat Irenäus auch bei dem neuen Vorsatze, alle Häresien zu widerlegen, den ursprünglichen Vorsatz, seine Gemeinden vor "den jetzt Irrlehrenden" zu schützen, nicht vergessen. Bei Karpokrates erwähnt er (I, 25, 6) die unter Bischof Aniketos (etwa 155-166) nach Rom gekommene karpokratianische Marcellina und deren Anhang. Er hat auch selbständig häretische Schriften benutzt, ja gesammelt: Schriften der Karpokratianer (I, 25, 5) und der Kainiten, wenn man einen späteren Namen vorwegnehmen will (I, 31, 2). Irenäus hat hier also manches aus eigenen Mitteln gegeben. Andres hat Irenäus sich noch vorbehalten zu schreiben, nämlich eine besondere Widerlegung Marcion's 18). Was Irenaus über Marcion schreibt, ist ihm also selbst nicht als ausreichend erschienen. Warum lässt er es gleichwohl bei dem Geschriebenen bewenden? Doch wohl, weil er hier eine ältere Quellenschrift zu Grunde legte, welche unter "allen Häresien" auch den Marcion behandelte. Auf diese Quellenschrift wird man geneigt sein dasjenige zurückzuführen, was über den nächsten Zweck des Irenäus hinausgeht, die in seinen Wir-

<sup>12)</sup> Adv. haer. I, 30, 15: Tales quidem secundum eos sententiae sunt, a quibus velut Lernaea hydra multiplex capitibus fera de Valentini schola generata est. 31, 3: A talibus matribus et patribus et proavis eos, qui a Valentino sint, sicut ipsae sententiae et regulae ostendunt eos, necessarium fuit manifeste arguere et in medium afferre dogmata ipsorum.

solus manifeste ausus est circumcidere scripturas et impudorate super omnes obtrectare deum, seorsum contradicemus, ex eius scriptis arguentes eum et ex iis sermonibus, qui apud eum observati sunt, domini et apostoli, quibus ipse utitur, eversionem eius faciemus praestante deo. III, 12, 12: Unde et Marcion et qui ab eo sunt ad intercidendas conversi sunt scripturas, quasdam quidem in totum non cognoscentes, secundum Lucam autem evangelium et epistolas Pauli decurtantes, haec sola legitima dicunt, quae ipsi minoraverunt, nos autem ex his, quae adhuc apud eos custodiuntur, arguemus eos donante deo in altera conscriptione. Vgl. III, 11, 7. 9. 14, 4.

kungskreis eingedrungene Häresie, besonders die valentinianische zu widerlegen, doch nicht ohne Abzüge. Irenäus hat ja auch eigene Zuthaten gemacht, namentlich die karpokratianische Marcellina, welche erst nach 155 in Rom auftrat, also aus Justin's vor 147 geschriebenem Syntagma nicht entnommen sein kann, gar nicht zu reden von Justin's Schüler Tatianus (I, 28, 1). Aus jener Quellenschrift, welche ganz wie Justin's Syntagma aussieht, scheint Irenäus den Stammbaum der Valentinianer, aber auch den Abschnitt über Marcion entnommen zu haben. Eine weitere Spur von Quellenschrift fand Georg Heinrici<sup>14</sup>) bei Irenäus I, 11, 12 auf dem Uebergange von den ptolemäischen Valentinianern zu den markosischen. Da schien jedoch (I, 12, 1) schon der Valentinianer Ptolemaus behandelt zu sein, welcher wieder für Justin's Syntagma zu spät ist. So fand sich denn Lipsius (II, 36-64) genöthigt, Justin's Syntagma als die von Irenaus benutzte Quellenschrift preiszugeben. Er behauptete nun, die Quellenschrift, welche Irenaus sowohl I, 11, 12 als auch I, 23-27 benutzte, könne höchstens als Bearbeitung des justinischen Syntagma betrachtet werden und sei wohl in Rom um 170-175 verfasst (II, 177 f.). Allein sollte Justin's Syntagma schon so frühe verdrängt worden sein durch eine ähnliche Schrift, von welcher sich sonst nicht die geringste Spur erhalten hat? Nicht bloss Schreiber dieses, sondern auch H. Lüdemann 15) hält mit Lipsius I. gegen Lipsius II. fest an einer unmittelbaren Benutzung von Justin's Syntagma durch Irenäus.

Des Irenäus Schüler Hippolytus, Bischof von Portus Romanus, hat, wie Eusebius KG. VI, 22 und Hieronymus de vir illustr. 61 bezeugen, πρὸς ἀπάσας τὰς αἰρέσεις geschrieben, und aus seinem πρὸς ἀπάσας αἰρέσεις σύνταγμα theilt das Chronicon paschale p. 6 (12) eine Stelle gegen einen Quartadecimaner mit. Hippolytus ging also auf Widerlegung aller Häresien aus, hat übrigens, wie Justinus, wie auch Irenäus wenigstens vorhatte, ausser dieser allgemeinen Schrift noch

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Die valentinianische Gnosis und die heilige Schrift, 1871, S. 40 f.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) In der Anzeige von Lipsius II, Literar. Centralblatt, 1875, nr. 11.

eine besondere gegen Marcion verfasst 16). Noch weniger als Irenäus kann Hippolytus bloss frische Häresien behandelt Ihm musste es noch mehr, als seinem Lehrer, bei den älteren Häresien auf Darlegung, immerhin zur Abschreckung anstatt eigentlicher Widerlegung ankommen. Hat Irenäus seiner Streitschrift gegen die Valentinianer einen Abriss der älteren und anderweitigen Häresie beigegeben: so muss sein Schüler Hippolytus von vorn herein auf eine Art Ketzergeschichte ausgegangen sein, welche von den ersten Anfängen bis zur Gegenwart reichen sollte. Leider ist auch dieses Syntagma bis jetzt verloren gegangen. Doch haben wir die Beschreibung des Photius Bibl. cod. 121: ἀνεγνώσθη βιβλαρίδιον Ίππολύτου, μαθητής δὲ Εἰρηναίου ὁ Ἱππόλυτος. ἦν δὲ τὸ σύνταγμα κατὰ αἱρέσεων λβ΄, ἀρχὴν ποιούμενον Δοσιθεανοὺς καὶ μέχρι Νοητιανών διαλαμβάνον. ταύτας δέ φησιν έλέγχοις ύποβληθηναι όμιλουντος Είρηναίου. ών καὶ σύνοψιν ποιούμενος τόδε τὸ βιβλίον φησὶ συντεταχέναι. τὴν δὲ φράσιν σαφής ἐστι καὶ ὑπόσεμνος καὶ ἀπέριττος, εἰ καὶ πρὸς τὸν ἀττικὸν οὐκ ἐπιστρέφεται λόγον. λέγει δὲ ἄλλα τέ τινα τῆς ἀκριβείας λειπόμενα καὶ ὅτι ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ οὐκ ἔστι τοῦ αποστόλου Παύλου.

Hippolytus behandelte in diesem Büchlein schon nicht weniger als 32 Häresien, von Dositheus bis zu den Noëtianern. Das Folgende ist sehr verschieden erklärt worden, hat aber den einfachen Sinn, dass Photius bei Hippolytus die Aussage fand: "Diese Häresien wurden (von Hippolytus selbst) Widerlegungen unterworfen im Verkehre mit Irenäus, und indem ich von ihnen (den Häresien) eine Uebersicht anfertigte, habe ich dieses Büchlein verfasst." Das ἐλέγχοις ὑποβληθηναι hat Lipsius (I, 37. 50. 69 f.) richtig so verstanden, dass diese Häresien von Hippolytus selbst früher Widerlegungen unterzogen wurden. A. Harnack (II, 175 f.) verwarf diese Er-

<sup>16)</sup> Eusebius KG. VI, 22 nennt unter den Schriften des Hippolytus auch eine πρὸς Μαρχίωνα, wie ihn denn Theodoret haer. fab. I, 25 unter den Bestreitern des Marcionismus aufzählt. Georgius Syncellus Chronogr. p. 358 (I, 674 ed. Bonn.) nennt unter des Hippolytus Schriften auch πρὸς Μαρχίωνα καὶ τὰς λοιπὰς αἰρέσεις, Nikephoros Kalistu H. E. IV, 31 ein ἀντιρρητικὸν πρὸς Μαρχίωνα.

klärung, "da sonst sicher Photius geschrieben hätte: ταύτας δέ φησιν ελέγχοις ὑποβαλεῖν". Aber Photius kann bei Hippolytus recht gut vorgefunden haben etwa: αύται δὲ αἱ αἱρέσεις έλέγχοις ὑπεβλήθησαν δμιλοῦντος Εἰρηναίου. So mochte Hippolytus in Bescheidenheit von seiner Jugendarbeit schreiben, welche er zu der Zeit, als Irenäus noch mit ihm verkehrte, verfasst hatte. Ich kann es nur billigen, wenn Lipsius (II, 126 f.) bei seiner "verkehrten Interpretation" beharrt. Wäre der Urheber jener Widerlegungen, wie Harnack meint, nicht Hippolytus, sondern Irenäus, so ist mit ὁμιλοῦντος Elequator nichts anzufangen. Nothwendig müsste es dann heissen: ὑπ' Εἰρηναίου. Aber was heisst dann, wenn die Widerlegungen von Hippolytus verfasst wurden, ὁμιλοῦντος Bioηναίου? Harnack schreibt: "Man könnte 1. όμιλεῖν objectlos fassen wollen = einen Vortrag, eine Rede halten, oder aber man könnte 2. aus dem ταύτας ein αὐταῖς als Object zu όμιλεῖν ergänzen; oder man könnte 3. zu όμιλεῖν ein αὐτῷ ergänzen wollen." Die erste Erklärung vertritt Lipsius, welcher übrigens geneigt ist, δμιλοῦντος Εἰρηναίου auf Rechnung des Photius zu setzen, wozu kein Grund ist. an mündliche Vorträge des Irenäus. Allein da steht der Sprachgebrauch im Wege 17). Auch der Sinn empfiehlt sich

<sup>17)</sup> Lipsius (II, 127 Anm. 2) bemerkt wohl: oulsir mit dem Dativ der Person komme sehr häufig vor im Sinne von colloqui, z. B. Justin Dial. c. Tryph. c. 28. 59. 60. ep. Clem. ad Jacob. 19. Phil. IX, 12 p. 288 Mill., auch mit πρός τινα Dial. c. Tryph. 62 und προσομιλείν τινλ Dial. 56, "auch ohne Object z. B. Just. Apol. I, 2". Da ist jedoch das Object einfach aus dem Vorhergehenden zu ergänzen: οὐ γὰρ κολακεύσοντες ύμας δια τωνδε των γραμμάτων οὐδε πρός χάριν όμιλήσοντες (wo nach  $\dot{\nu}\mu\tilde{\alpha}\varsigma$  nicht noch  $\dot{\nu}\mu\tilde{\nu}\nu$  gesetzt zu werden brauchte). Dass ouleir ohne weiteres heissen könnte meinen Lehrvortrag halten", ist auch durch diese Stelle nicht erwiesen. Es heisst wohl oulla "Ansprache, Unterredung", Clem. Al. Strom. VII, 7, 39 p. 854, Justin Dial. c. Tr. 56. 68, oder Lehrvortrag Clem. Hom. I, 20. Ep. Clem. ad Iac. 2. 14. 18. 19. Ich füge noch hinzu Clem. Al. Strom. IV, 13, 91 p. 603: Οὐαλεντίνος δὲ ἔν τινι ὁμιλία κατὰ λέξιν γράφει. Daher ὁμιλίας ποιείσθαι Just. Dial. c. Tryph. 85 und ὁμιληταί im Sinne von Hörern mündlicher Vorträge Clem. Alex. Strom. V, 9, 60. Aber "Lehrvorträge halten" kann meines Wissens oulleir nicht heissen. Auch Philos. IX, 12 p. 288 lesen wir nur: πάντα αὐτῷ πρὸς ἃ ἥδετο ὁμιλοῦντος, "indem er alles zu ihm nach seinem Wohlgefallen redete".

nicht: diese Häresien wurden von Hippolytus Widerlegungen unterzogen, indem Irenäus Vorträge hielt. Man wird wohl zu ὁμιλοῦντος etwas ergänzen müssen. Harnack ergänzt avraig: "Hippolytus sagt, die Häresien seien widerlegt worden, indem Irenäus sich mit ihnen befasste." Das ist aber eine mehr als "gezierte Redeweise", und dann müsste man erst recht erwarten: ὑπ' Εἰρηναίου. Mit Recht erinnert Lipsius: "Der classische Gebrauch von omlasiv mit Dativ der Sache im Sinne von alicui rei studere ist von Harnack aus der kirchlichen Literatur nicht belegt worden." Da bleibt nur die dritte Erklärung übrig, welche schon an sich die einfachste ist. Nach Sinn und Zusammenhang ergänze man  $\alpha \dot{\nu} \iota \psi$  (oder für Hippolytus selbst  $\mu o \iota$ ). Dass  $\delta \mu \iota \lambda \epsilon \iota \nu$  so in der gewöhnlichen Construction gebraucht wird, kann Harnack nicht leugnen. Gleichwohl weist er diese Erklärung unbedingt ab. "Denn erstlich ist die Supplirung eines αὐτῷ, welches sich auf Hippolytus zurückbezöge, sprachlich unmög-Photius hätte sicher geschrieben: ὁμιλῶν Εἰρηναίφ [schwerlich, da Hippolytus, wie schon ὑποβληθηναι lehrt, bei dieser Schülerarbeit sein Ich möglichst zurückstellte und den Verkehr des Lehrers mit dem Schüler meint]; sodann aber ergäbe sich der Ungedanke, die Häresien seien durch Verkehr [nein: während des Verkehrs] des Irenäus mit Hippolytus Widerlegungen unterzogen worden." Aber es ist nichts weniger als ein Ungedanke, wenn Hippolytus jene Arbeit, anstatt sich ihrer irgendwie zu rühmen, gewissermassen zu den Füssen des Irenäus niederlegt, welcher ihn zur Zeit der Abfassung seines belehrenden Umgangs gewürdigt habe. Erst jetzt will er selbständig eine neue Arbeit geben, wie er denn fortfährt: ών καὶ σύνοψιν ποιούμενος τόδε τὸ βιβλίον συντέταχα. Dass ων sich nur auf ελέγχοις zurückbeziehen könne, setzt Harnack als selbstverständlich voraus, und Lipsius Aber das zai sollte lehren, dass wv ebenso dem stimmt bei. ταύτας (τὰς αξρέσεις) entsprechen muss, wie σύνοψιν den έλέγχοις. Es ist nicht glaublich, dass Hippolytus von früheren Widerlegungen der Häresien noch eine Uebersicht geben wollte. Sollten die "Widerlegungen", welche er in dem Verkehrskreise des Irenäus geschrieben hatte, so umfangreich gewesen sein, dass Hippolytus, als er der Irenzus-Schule entwachsen war, es nöthig gefunden hätte, eine Uebersicht derselben zu verfassen? An eine Gleichzeitigkeit der ελεγχοι und der σύνοψις zu denken, oder mit Lipsius anzunehmen, Hippolytus habe den "Widerlegungen" als dem Hauptwerke noch ein abtrennbares Summarium angehängt, verbietet ausser dem Wortlaute schon das βιβλαρίδιον, von welchem Photius spricht. Nein, von den früher schon widerlegten Häresien wollte Hippolytus nun auch eine Uebersicht zusammenstellen, und nichts weiter als diese σύνοψις enthielt das "Büchlein".

Eine αἰρέσεων σύνοψιν hatte schon Irenäus, wenngleich nur beiläufig, in seinem grossen Werke gegeben. Es müsste befremden, wenn Hippolytus, als er den persönlichen Verkehr des Irenäus nicht mehr genoss, die schriftliche Darlegung seines Lehrers ganz bei Seite gelassen hätte. Und dass er schon vor deren Verbreitung geschrieben haben sollte, möchte schwer zu beweisen sein. Von vorn herein wird man geneigt sein zu der Annahme, dass Hippolytus das Werk seines Meisters benutzt und fortgesetzt hat. Hat aber Irenäus selbst schon eine Quellenschrift, zumal Justin's Syntagma gegen alle Häresien, benutzt, so kann Hippolytus recht gut noch unmittelbar aus dieser Urquelle geschöpft haben. Es ist freilich schwer, mit x und y zu rechnen. Im 16. Jahrhundert scheint es noch möglich gewesen zu sein, diese drei ältesten Häreseologen des Christenthums mit einander zu vergleichen 18), und vielleicht

<sup>18)</sup> Franciscus Turrianus (de Torres) gab zu allererst heraus: Διαταγαί των άγιων αποστόλων δια Κλήμεντος του 'Ρωμαίων · Επισχόπου τε και πολίτου καθολική διδασκαλία, διά βιβλίων όκτώ. Φραγκίσκου πρεσβυτέρου του Τορριανού προλεγόμενα καὶ σχόλια απολογητικά τε και έξηγητικά είς τας αύτας διαταγάς. ταῦτα νῦν πρώτον ἐτυπώθη. Venetiis 1563. Die Prolegomena beginnen mit der Behauptung, dass die alten Häretiker Bücher unter den Namen Christi und seiner Jünger, der Propheten und Patriarchen verfassten, ausserdem die Schriften der Apostel, Evangelien, Briefe, Apostelgeschichte, Apokalypse, auch Schriften des Alten Test. verfälschten (διέφθειραν, όσον τὸ ἐπ' αὐτοῖς, λοβόλους έγκατασπείραντες διδασκαλίας). <sup>\*</sup>Εστι δε δαδίως πληροφορηθηναι περί τούτων έχ πολλών έτερων, μάλιστα δε έχ τών τα τών αίρετιχών έξελεγξάντων και καταβαλόντων, Είρηναίου φημί και Ίουστίνου και Ἐπιφανίου και των λοιπών, ενα μη πάντας καταλέγω. In Justin's erhaltenen Schriften lesen wir nun wohl von Verfälschungen des Alten Test. durch die Juden (Dial. c. Tr. c. 71 sq.), aber nichts über

wird es noch einmal möglich. Inzwischen hat Lipsius I. die Gleichung mit zwei unbekannten Grössen zu lösen versucht und das verloren gegangene Syntagma des Hippolytus wirklich nach seinem wesentlichen Inhalt glücklich wiederhergestellt. Er machte nämlich die wichtige Entdeckung, dass Epiphanius in seinem 374 begonnenen Panarion (gegen 80 Häresien) und Philaster von Brescia († nach 381) adversus (CXLVI) haereses eine gemeinsame, von dem Werke des Irenäus verschiedene Quellenschrift zu Grunde gelegt haben, deren Auszug in Pseudo-Tertullian's liber adversus omnes haereses vorliegt. Alle Anzeichen führen darauf, dass diese Quellenschrift eben das von Photius beschriebene Syntagma des Hippolytus gegen alle Häresien war. Dieses Ergebniss ist denn auch von Harnack wesentlich anerkannt worden. Aber ist man über y einig, so doch noch nicht über x. Lipsius (I, 40 f. 68 f.) meinte,

Verfälschungen der Schriften von Aposteln und Jüngern Christi durch die Häretiker, welche Irenäus und Epiphanius berichten. Hat de Torres dem Justinus so etwas aufs Gerathewohl zugeschrieben? Oder war er noch so glücklich, Justin's Syntagma gegen alle Häresien in einer Handschrift zu kennen? Für die letztere Annahme spricht die Thatsache, dass er sogleich, wie noch späterhin, aus des Ammonius von Alexandrien (um 458) zweitem Buche κατὰ Ἰουλιανοῦ, von welchem sonst gar nichts erhalten ist, Mittheilungen macht. Als Zeugen für den Gebrauch der apostolischen Constitutionen führt de Torres (p. 7 rev.) dann nicht bloss den Tertullianus de resurrectione (c. 13 über den Phönix, vgl. Constitt. app. V, 7), sondern auch den Hegesippus, Justinus, Hippolytus an, welche ihre Berichte über den Magier Simon aus dem 5. [soll heissen: 6.] Buche der apostolischen Constitutionen geschöpft haben (vgl. Constitutt. app. VI, 7-9): Ἡγήσιππος δὲ καὶ Ἰουστῖνος ὁ μάρτυς και Ίππόλυτος πόθεν τὰ τοῦ Σίμωνος παραλαβόντες ίστοροῦσι; δηλον ότι ξα του πέμπτου βιβλίου των διατάξεων, έν ῷ τὰ αὐτὰ τοῖς παρὰ τούτων διηγηθεῖσιν εϋρηται. Bei Hegesippus könnte man an den so genannten Verfasser der Historiae II. V denken, wenn diese nur nicht den Simon bloss bei seiner Anwesenheit in Rom, als auch Petrus und Paulus daselbst waren, lehren liessen (III, 2). Justin's Bericht könnte an sich auch aus der grösseren Apologie (I, 26. 56) geschöpft sein. Aber des Hippolytus Bericht über Simon konnte de Torres aus keiner uns erhaltenen Schrift desselben, auch nicht aus den uns bekannten Bruchstücken, sondern nur aus einer uns nicht erhaltenen Schrift, doch wohl aus dem Syntagma gegen alle Häresien, kennen. Justin's und Hippolyt's Syntagmen können also immer noch irgendwo auftauchen, wie ich bereits in der Z. f. w. Th. 1880, I, S. 127 f. bemerkt habe.

Hippolytus habe sein Syntagma noch in Asien um 190 — 195 hauptsächlich nach Justin's Syntagma, wahrscheinlich noch ohne Kenntniss von dem grossen Werke des Irenäus verfasst. Dagegen behauptete Harnack (II, 219), Hippolytus habe sein Syntagma erst in Rom und nicht vor dem ersten Jahrzehnt des 3. Jahrhunderts hauptsächlich nach dem Elenchos des Irenäus und ohne ersichtliche Spuren von Benutzung Justin's verfasst. Lipsius (II, 137 f.) musste die Möglichkeit zugeben, dass Hippolytus sein Syntagma erst in Rom verfasst habe, bestand aber auf der Abfassungszeit vor Bischof Zephyrinus (198 oder 199 bis 217). Lipsius (II, 149 f.) gab es ferner zu, dass Hippolytus schon das Werk des Irenäus benutzt haben möge, aber nur nebenbei. Um so entschiedener bestand Lipsius auf einer gemeinsamen Quellenschrift für Irenäus und Hippolytus. Diese sollte zwar nicht mehr Justin's Syntagma, wohl aber die Arbeit eines Unbekannten, wahrscheinlich in Rom um 170-175, gewesen sein. Unsereiner hat Justin's Syntagma als die Quellenschrift des Irenaus noch nicht aufgegeben, muss also geneigt sein, eben dieses Syntagma auch als die gemeinsame Quellenschrift für Irenäus und Hippolytus festzuhalten. Wie sollte auch Hippolytus neben dem Werke seines verehrten Lehrers oder gar mit Beiseitesetzung desselben eine dunkle Quellenschrift zu Grunde gelegt haben? Dagegen ist es sehr begreiflich, wenn Hippolytus neben der, bei den ältesten Häretikern nicht ursprünglichen, Darstellung des Irenäus das grundlegende Syntagma des gefeierten Justinus benutzte.

Das Syntagma des Hippolytus hat einen sehr nachhaltigen Einfluss ausgeübt. Aus demselben hat man nicht bloss einen eigenen Auszug (Pseudo-Tertullianus) gemacht, sondern auch spätere Häreseologen, wie Philaster und Epiphanius, haben das Syntagma des Hippolytus zu Grunde gelegt. So haben sie dasselbe wohl verdrängt, aber doch auch durch ihre Wiedergabe gewissermassen aufbewahrt.

Den Hippolytus des Syntagma werden wir wohl als Hippolytus I unterscheiden müssen von Hippolytus II, dem Verfasser der s. g. Philosophumena. Von diesem κατὰ πασῶν αἰφέσεων ἔλεγχος war lange Zeit nur das erste Buch als Philosophumena unter den Werken des Origenes erhalten. Aus

einer Athos-Handschrift des 14. Jahrh. wurden dann auch Buch IV (Anfang fehlt) bis X veröffentlicht <sup>19</sup>). Der Verfasser wird wohl nicht, wie ich einst mit Baur annahm, der römische Presbyter Cajus, sondern, wie namentlich Volkmar (s. o. Anm. 1) wahrscheinlich gemacht hat, Hippolytus sein <sup>20</sup>).

odice Parisino nunc primum edidit Emmanuel Miller, Oxonii 1851. Darauf: S. Hippolyti episcopi et martyris refutationis omnium haeresium librorum decem quae supersunt, recensuerunt, latine verterunt, notas adiecerunt Lud. Duncker et F. G. Schneidewin. opus Schneidewino defuncto absolvit Lud. Duncker. Gottingae 1859. Die letztere Ausgabe lege ich im Folgenden zu Grunde.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Dass die Urheberschaft des Hippolytus nicht über allen Zweifel erhaben ist, setzt Lipsius (II, 117 f.) auseinander. Aber er verkennt es nicht, dass der Verfasser der Philosophumena X, 32 p. 334 auf seine frühere Schrift περί τῆς τοῦ παντὸς οὐσίας verweist, und dass auf der Bildsäule des Hippolytus auch eine Schrift πρὸς Ελληνας καὶ πρὸς Πλάτωνα η και περι του παντός angeführt wird. Diese Schrift bespricht auch Photius Bibl. cod. 48, freilich nicht als eine Schrift des Hippolytus. Ein Buch περί τοῦ παντός, auch mit der Ueberschrift περί της του παντός αίτίας oder περί της του παντός οὐσίας ward dem Josephus zugeschrieben. Dazu bemerkt Photius: εὖρον δὲ ἐν παραγραφαϊς, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ λόγος Ἰωσήπου, ἀλλὰ Γαΐου τινὸς πρεσβυτέρου ἐν 'Ρώμη διατρίβοντος, ὄν φασι συντάξαι καλ τὸν Ααβύρινθον (die ganzen s. g. Philosophumena, nicht etwa bloss Buch X), οὐ καὶ διάλογος φέρεται πρός Πρόχλον τινά ὑπέρμαχον τῆς τῶν Μοντανιστῶν αίρέσεως. ἀνεπιγράφου δὲ καταλειφθέντος τοῦ λόγου, φασὶ τοὺς μὲν Ἰωσήπου ἐπιγράψαι, τους δε Ιουστίνου του μάρτυρος, άλλους δε Είρηναίου, ώσπερ και τόν Λαβύρινθόν (die ganzen Philosophumena) τινες ἐπέγραψαν 'Ωριγένους' ξπει Γαΐου έστι πόνημα τη άληθεία του (αὐτου var. 1) συντεταχότος τον Λαβύρινθον, ώς και αὐτος εν τῷ τέλει τοῦ Λαβυρίνθου (Phil. X, 32) διεμαρτύρατο έαυτοῦ είναι τὸν περί τοῦ παντὸς λόγον. εὶ δὲ ἕτερος καί ούχ οὖτός ἐστιν, οὔπω μοι γέγονεν εὔδηλον. Das 10. Buch der Philosophumena beginnt c. 5: τὸν λαβύρινθον τῶν αξρέσεων οὐ βία διαρρήξαντες, άλλα μόνφ ελέγχφ άληθείας δυνάμει διαλύσαντες πρόσιμεν επί την της άληθείας επίδειξιν. "Das Labyrinth der Häresien" ist offenbar nicht in Buch X, sondern in Buch V-IX zu suchen, und nicht etwa Buch X, sondern das ganze Werk mochte ὁ λαβύρινθος genannt werden, von welchem man dann eine Schrift gegen den Monarchianer Theodotos (auch Artemon), durch Eusebius KG. V, 28 zum Theil bekannt gemacht als das σπούδασμα κατά Αρτέμωνος, als den σμικρός λαβύρινθος unterschied. Theodoret haer. fab. II, 5: κατὰ τῆς τούτων αξρέσεως ὁ σμικρὸς συνεγράφη λαβύρινθος, δυ τινες 'Ωριγένους ύπολαμβάνουσι ποίημα κτλ.

Auf alle Fälle hat er schon früher eine kürzere Schrift gegen die Häretiker, nur ohne deren Geheimlehren aufzudecken, verfasst 21), was kaum anders als von dem Syntagma des Hippolytus (I) verstanden werden kann. Hippolytus II schrieb nach dem Tode des römischen Bischofs Zephyrinus (217), dessen Lebensende er IX, 12, p. 288 erwähnt. Den Nachfolger Kallistos (Calixtus I) stellt er als Jäger nach dem Bischofsstuhle und argen Ketzer dar. Er erzählt sein Leben, aber schweigt von seinem Lebensausgange 222. Lipsius 22) liess die Philosophumena "kurz vor oder bald nach dem Tode Kallist's, also c. 222", geschrieben sein. Dazu bemerkt Harnack (II, 190. 194): "Sicherlich zu früh im Hinblick auf das IX. Buch." Allein meine eigene Zeitbestimmung "um 225" 28) finde ich jetzt vielmehr etwas zu spät. Hippolytus II wird noch "kurz vor dem Tode Kallist's", spätestens 222 geschrieben haben, da er von Kallistos wie von einem noch Lebenden handelt 34).

Hippolytus II wollte nicht mehr, wie Hippolytus I, eine blosse Synopsis, sondern eine eingehende Widerlegung aller Häresien geben, hat also seine Schülerarbeit der ἔλεγχοι τῶν αἰφέσεων gewissermassen wieder aufgenommen. Jetzt will er namentlich die Geheimnisse (τὰ ἄρρητα) der Häretiker, welche

Ueber die ganze Frage vgl. auch F. X. Funk, über den Verfasser der Philosophumena, Tüb. theol. Quartalschrift 1881. III. S. 423—464.

<sup>21)</sup> Phil. procem. p. 2: ὧν (τῶν αίρετικῶν) καὶ πάλαι μετρίως τὰ δόγματα ἐξεθέμεθα, οὖ κατὰ λεπτὸν ἐπιδείξαντες, μηδὲν ἄξιον ἡγησάμενοι τὰ ἄρρητα αὐτῶν εἰς φῶς ἄγειν, ὅπως δὶ αἰνιγμάτων ἡμῶν ἐκθεμένων τὰ δόξαντα αὐτοῖς αἰσχυνθέντες, μή ποτε καὶ τὰ ἄρρητα ἐξειπόντες ἀθέους ἐπιδείξωμεν, παύσωνταί τι τῆς ἀλογίστου γνώμης καὶ ἀθεμίτου ἐπιχειρήσεως.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Chronologie der römischen Bischöfe bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts, 1869, S. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Bardesanes, der letzte Gnostiker, 1864, S. 15. 24.

<sup>24)</sup> Phil. IX, 11 p. 284: θηρώμενος τὸν τῆς ἐπισχοπῆς θρόνον, c. 12 p. 289: οὐ γὰρ θέλει λέγειν τὸν πατέρα πεπονθέναι. p. 291: οὖ οἱ ἀκροαταὶ — διαμένουσιν — συρρέουσιν ὅχλοι. διὸ καὶ πληθύνονται — καθολικὴν ἐκκλησίαν ἀποκαλεῖν ἐπιχειροῦσι. — συντρέχουσιν αὐτοῖς. — οὖ διαμένει τὸ διδασκαλεῖον. Hippolytus II will Kallist's Leben erzählen (IX, 3. X, 27 p. 330), aber schweigt noch von dem Lebensausgange.

er vormals noch nicht veröffentlicht hatte, an das Licht bringen. Insbesondere will er jetzt nachweisen, dass die Häretiker weder von den heiligen Schriften noch von der Nachfolge irgend eines Heiligen ausgegangen sind, sondern von Philosophie und Mysterienwesen der Hellenen und von Astrologie 25). Daher zuerst (Buch I) die Philosophumena, dann in Buch II – IV (aber Buch II. III und der Anfang von Buch IV fehlen) τὰ μυστικά καὶ ώσα περίεργα περί ἄστρα τινές ἢ μεγέθη έφαντάσθησαν (Phil. I, 26 p. 32). Erst nachdem Hippolytus II in vier Büchern πάντα τὰ δοκοῦντα εἶναι τῆς ἐπιγείου φιλοσοφίας δόγματα dargelegt zu haben meint (IV, 51 p. 92), giebt er Buch V—IX die eingehende Widerlegung aller Häresien 26), freilich mehrfach abweichend von Hippolytus I, auch über die Noëtianer hinausgehend bis zu den Kallistianern. Das letzte Buch (X) sollte schliesslich bieten τὸν περὶ ἀληθείας λόγον (ΙΧ, 3 p. 309), bringt denselben aber erst nach einer ἐπιτομὴ πάντων τῶν φιλοσόφων und einer (von Buch V — IX mehrfach abweichenden) ἐπιτομὴ πασῶν τῶν αἰρέσεων.

Von früheren Ketzerbestreitungen nennt Hippolytus II ausser seiner eigenen (Hippolytus I) nur noch die des Irenäus, um auf dieselbe als auf seine Quellenschrift zu verweisen 27),

<sup>25)</sup> Phil. procem. p. 4: ἀλλ' ἔστιν αὐτοῖς τὰ δοξαζόμενα ἀρχὴν μὲν ἐκ τῆς Ἐλλήνων σοφίας λαβόντα, ἐκ δογμάτων φιλοσοφουμένων καλ μυστηρίων ἐπικεχειρημένων καλ ἀστρολόγων δεμβομένων.

<sup>26)</sup> Eine Schrift gegen alle Häresien will Hippolytus II auch jetzt noch geben: Nachdem er in Buch V die ophitischen Häresien behandelt hat, will er auch die folgenden sämmtlich darlegen und widerlegen. Phil. VI, 6 p. 160 sq.: νυνὶ δὲ καὶ τῶν ἀκολούθων τὰς γνώμας οὐ σιωπήσω, ἀλλὶ οὐδὲ μίαν ἀνέλεγκτον καταλείψω, εἴγε δυνατὸν πάσας ἀπομνημονεῦσαι καὶ τὰ τούτων ἀπόρρητα ὄργια. Freilich hat Hippolytus II diesen Vorsatz nicht ganz ausgeführt. Phil. VII, 36 p. 258: Γνωστικῶν δὲ διάφοροι γνῶμαι, ὧν οὐκ ἄξιον καταριθμεῖν τὰς φλυάρους δόξας ἐκρίναμεν, οὕσας πολλὰς ἀλόγους τε καὶ βλασψημίας γεμούσας VIII, 20 p. 277: εὶ δὲ καὶ ἔτεραί τινες αἰρέσεις ὀνομάζονται Καϊνῶν, Όφιτῶν ἢ Νοχαιτῶν καὶ ἐτέρων τοιούτων, οὐκ ἀναγκαῖον ἣγημαι τὰ κατὶ αὐτῶν λεγόμενα ἢ γινόμενα ἐκθέσθαι, ἵνα μὴ κᾶν ἐν τούτφ τινὰς αὐτοὺς ἢ λόγου ἀξίους ἡγῶνται.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Phil. VI, 55 p. 222: ἤδη τοῦ μαχαρίου πρεσβυτέρου Ελρηναίου δεινῶς καὶ πεπονημένως τὰ δόγματα αὐτῶν (Marcosiorum) διελέγξαντος, παρ οὖ καὶ αὐτῶν ἐφευρήματα [παρειλήφαμεν], ἐπιδειχνύντες αὐτοὺς

von welcher ihn auch der Widerspruch der Markosier nicht wesentlich abführt 28). Aber gerade hier sieht man, dass Hippolytus II das Werk seines Lehrers nicht einmal bei den Valentinianern, deren genauerer Kenntniss sich Irenäus doch rühmen durfte, geradezu ausgeschrieben, vielmehr weitere Forschungen gemacht hat. Freilich stimmt Hippolytus II mit Irenäus oft wörtlich überein. Da liess Volkmar (Hippolytus S. 151 f.) den Hippolytus II zunächst seine frühere Schrift (Hippolytus I) mit Rücksicht auf die Kallistianer als Gipfel aller Ketzerei neu ausgearbeitet, dabei aber wiederum den Irenaus als Leitfaden festgehalten haben. Hippolytus II habe den Irenäus wesentlich nur ergänzt, so jedoch, dass die neuentdeckten Quellen überall das Uebergewicht hatten. Aber hat Hippolytus II seine frühere Schrift (Hippolytus I) neu ausgearbeitet, so brauchte er den Irenäus schwerlich "wiederum" als Leitfaden zu benutzen. Weit näher lag es doch, da, wo er nichts Neues bot, seine eigene frühere Schrift (Hippolytus I) einfach zu wiederholen. Die theilweise Uebereinstimmung mit Irenaus kann auch von Hippolytus I herrühren, zumal, wenn derselbe nicht bloss das Werk des Irenäus, sondern auch noch dessen Quellenschrift (ich meine: Justin's Syntagma) benutzt hat. Lipsius (I, 46 f.), welcher doch jene dem Hippolytus I mit Irenäus gemeinsame Quellenschrift zuerst behauptet hat und den Hippolytus I höchstens nebenbei auch den Irenaus benutzt haben lässt, behauptet gleichwohl, dass der Verfasser der Philosophumena, welchen er freilich nicht zweifellos sicher für Hippolytus hält, nicht den Hippolytus I, sondern den Irenäus zu Grunde gelegt habe: "Ebenso unzweifelhaft wie Theodoret

Πυθαγορείου φιλοσοφίας καὶ ἀστρολόγων περιεργίας ταῦτα σφετερισαμένους ἐγκαλεῖν Χριστῷ ταῦτα παραδεδωκέναι.

<sup>28)</sup> Phil. VI, 42 p. 202 sq.: και γὰρ και ὁ μακάριος Εἰρηναῖος παρρπαιαίτερον τῷ ἐλέγχῳ προσενεχθεῖς τὰ τοιαῦτα λούσματα και ἀπολυτρώσεις ἐξέθετο, ἀδρομερέστερον εἰπών ἃ πράσσουσιν, οἶς (οἱ cod.) ἐντυχόντες τινὲς (Marcosii) ἤρνηνται οὕτως παρειληφέναι, ἀεὶ ἀρνεῖσθαι μανθάνοντες. διὸ φροντὶς ἡμῖν γεγένηται ἀκριβέστερον ἐπιζητῆσαι καὶ ἀνευρεῖν λεπτομερῶς, ἃ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ λουτρῷ παραδιδόασι, τὸ τοιοῦτο καλοῦντες καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ, ὃ ἀπολύτρωσιν καλοῦσιν, ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἄρρητον αὐτῶν ἔλαθεν ἡμᾶς. ταῦτα δὲ συγκεχωρήσθω Οὐαλεντίνῳ καὶ τῆ αὐτοῦ σχολῆ.

haben die Philosophumena den Irenäus benutzt, was für eine ganze Reihe von Abschnitten keines Beweises bedarf. Wichtiger ist, dass Irenäus auch für Pseudo-Origenes die Grundschrift darbot, deren Rahmen er freilich nicht strenge festhielt, wie er denn überhaupt in der Anordnung des Stoffes sich keine geringere Freiheit nahm als Theodoret und im Summarium (lib. X) die eigene lib. V—IX befolgte Ordnung vielfach umändert. — Dagegen ist beachtenswerth, dass die Schrift Hippolyt's wider die 32 Häresien jedenfalls nicht als Leitfaden gedient hat. Trotzdem bleibt die Grundschrift Hippolyt's für die Philosophumena nur eine Nebenquelle, was für die Annahme eines und desselben Verfassers immerhin etwas Bedenkliches hätte, wenn uns nicht gleich das Summarium lehrte, wie wenig Pseudo-Origenes an seine eigene Anordnung des Stoffes sich gebunden hat." Darf man den Irenäus und den Hippolytus I einander überhaupt so gegenüberstellen? Und kann nicht schon Hippolytus I oft gleichlautend mit Irenäus geschrieben haben? Harnack bleibt sich wenigstens darin gleich, dass er das Werk des Irenäus dem Hippolytus I und II gleichmässig zu Grunde liegen lässt. Eine Gleichmässigkeit erhalten wir aber auch dann, wenn das Verhältniss zu Irenäus und dessen Quellenschrift (Justin's Syntagma) bei Hippolytus I und II dasselbe geblieben ist, wenn Hippolytus I noch auf jene Quellenschrift des Irenäus selbst zurückging und Hippolytus II seine eigene frühere Darstellung wiederholte, so weit er nicht neue Quellen aufgefunden hatte.

Was kommt freilich darauf an, ob Hippolytus II von seinen Vorgängern im engeren Sinne den Irenäus oder vielmehr den Hippolytus I zu Grunde gelegt haben, ob Hippolytus I von solchen Vorgängern den Irenäus allein oder vielmehr den Irenäus mit Berücksichtigung seines Vorgängers (des grundlegenden Justinus) zum Führer genommen haben sollte? Doch nicht wenig. Man muss es versuchen, der urchristlichen Häreseologie, welche mit Hippolytus II gewissermassen abschliesst, auf den Grund zu kommen und ihre Fortbildung Schritt für Schritt zu verfolgen. Die Darstellung des Irenäus erscheint in einem ganz anderen Lichte, wenn und soweit sie sich auf den Begründer der christlichen Häreseologie zurückführen lässt. Die Darstellung des Hippolytus I kann an Werth nur

gewinnen, wenn sie nicht bloss auf den grossentheils abgeleiteten Berichten des Irenäus, sondern auch auf dem Syntagma Justin's beruhen sollte. Das Werk des Hippolytus II erhält höhere Bedeutung, wenn es in den überkommenen Stücken nicht bloss ein weiterer Ausfluss des Irenäus sein, sondern den Hippolytus I noch in sich bergen sollte. Ebenso wenig, als man die Geschichte des Lebens Jesu darstellen kann, ehe man über die Quellenschriften, die Evangelien, im Reinen ist, kann man auch die Geschichte der Häresien des Urchristenthums sicher behandeln, ehe man über die Häreseologie des alten Christenthums feste Ergebnisse gewonnen hat.

Sind solche Ergebnisse freilich noch möglich, da uns die beiden wichtigen Häreseologien des Justinus und des Hippolytus I fast ganz verloren gegangen sind? Es kommt auf den Versuch an. Gehen wir die ältesten Häreseologen einzeln durch!

## 1. Justin's Syntagma gegen alle Häresien.

Von Justin's Syntagma gegen alle Häresien haben wir die beste Kunde durch Justinus selbst. Aus dessen Aussagen können wir jene Schrift noch in ihren Grundzügen erkennen.

Häresien kennt Justinus schon in dem vorchristlichen Judenthum, und zwar sieben, mit Ausschluss des Samaritanismus <sup>29</sup>). Die Samariter stellt Justinus um so mehr besonders, als er von ihnen allein die Häresie der christlichen Zeit herleitet. Diese Häresien sind bei Justinus noch ohne Ausnahme nicht judaistische. Eine Häresie des Judenchristenthums hat bei Justinus noch keine Stelle <sup>30</sup>).

<sup>29)</sup> Dial. c. Tr. c. 80 p. 307: ωσπερ οὐδὲ Ἰουδαίους, ἄν τις ὀρθως ἐξετάση, ὁμολογήσειεν (l. ὁμολογήσαι ἄν) εἶναι τοὺς Σαδδουκαίους ἢ τὰς ὁμοίας αἰρέσεις Γενιστῶν καὶ Μεριστῶν καὶ Γαλιλαίων καὶ Ἑλληνιανῶν καὶ Φαρισαίων καὶ Βαπτιστῶν.

<sup>30)</sup> Noch in dem Dialog mit dem Juden Tryphon c. 47. 48 stellt Justinus die Judenchristen nicht als Häretiker dar. Selbst über die unduldsamen Judenchristen, welche die Heidenchristen zur Gesetzesbeobachtung zwingen wollten, spricht er bloss Missbilligung (p. 265: ὁμοίως καὶ τούτους οὐκ ἀποδέχομαι), keine Verurtheilung aus. Sogar über diejenigen Judenchristen, welche Jesum für einen menschlich

Die ganze Häresie der christlichen Zeit zeichnet Justinus als durchaus unjüdisch schon durch die Grundlehre, in welcher er sie zusammenfasst. Diese Grundlehre ist nämlich die Lästerung des Weltschöpfers, die Leugnung seiner alleinigen Gottheit. Solche Lästerung liess Justinus erst in der christlichen Zeit aufgekommen sein durch den Teufel, welcher aus den Worten Jesu und der Apostel seine Verurtheilung zu ewigem Feuer erfuhr. Irenäus adv. haer. V, 26, 2 theilt aus Justinus, und da er diesen ohne weiteres nennt, wohl nicht aus dem πρὸς Μαρκίωνα σύνταγμα (wie IV, 6, 2), sondern selbstverständlich aus dem Syntagma gegen alle Häresien mit 81): καλῶς ὁ Ἰουστῖνος ἔφη ὅτι πρὸ μὲν τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας οὐδέποτε ἐτόλμησεν ὁ σατανᾶς βλασφημῆσαι τὸν θεόν, ὅτε μηδέπω εἰδως αὐτοῦ τὴν κατάκρισιν διὰ τὸ ἐν παραβολαῖς καὶ ἀλληγορίαις κεῖσθαι. μετὰ δὲ τὴν παρουσίαν τοῦ χυρίου ἐκ τῶν λόγων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων μαθών αναφανδόν, δτι πῦρ αἰώνιον αὐτῷ ἡτοίμασται κατ ίδίαν γνώμην αποστάντι του θεού καὶ πᾶσι τοῖς αμετανοήτως παραμείνασιν εν τη ἀποστασία, δια των τοιοίτων ανθρώπων (durch die Häretiker) βλασφημεῖ τὸν τὴν κρίσιν ἐπάγοντα χύριον, ώς ήδη κατακεκριμένος καὶ τὴν άμαρτίαν τῆς ἰδίας άποστασίας τῷ ἐχτιχότι αὐτὸν ἀποχαλεῖ, ἀλλ' οὐ τῆ ἰδία

erzeugten Menschen hielten, sagt Justinus p. 267 nichts weiter als: οἰς οὐ συντίθεμαι. So haben schon Volkmar (Hippolytus S. 117), Lipr sius (I, 60 f.) und Harnack (I, 34) geurtheilt. Auch in dem Dialog mit Tryphon c. 82 p. 308 hält Justinus die Häretiker und die ungläubigen Juden scharf auseinander. Wäre die Auffassung Justin's in Moritz v. Engelhardt's Buche: "Das Christenthum Justin's des Märtyrers", 1878, freilich begründet: so müsste man sich wundern, dass Justinus, welcher mit dem Judenchristenthum auch gar nichts zu thun gehabt haben, ein heruntergekommener Pauliner gewesen sein soll, über die Judenchristen so auffallend milde urtheilt, vgl. meine Beleuchtung in der Z. f. w. Th. 1879. IV. S. 543 f. Die Schrift περὶ ἀναστάσεως unter Justin's Namen, welche Harnack (Griech. Apologeten S. 163, Anm. 147) bereits bei Irenäus adv. haer. V, 6 benutzt findet, leitet freilich c. 10 p. 595 D die Häresien schon ἐχ τῶν σταυρωσάντων τὸν σωτῆρα ἡμῶν, d. h. von den Juden her.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Otto (Iustini opera. Tom. II. ed. III. p. 252 sq.), welcher dieses Bruchstück freilich auf das Syntagma gegen Marcion zurückführt, bietet auch die übrigen Anführungen dieser Stelle Justin's.

αὐθαιρέτω γνώμη, ώς καὶ οἱ παραβαίνοντες τοὺς νόμους, ἔπειτα δίκας διδόντες αἰτιῶνται τοὺς νομοθέτας, ἀλλ' οὐχ ἑαυτούς.

Mit der vorher unerhörten Lästerung des Weltschöpfers lässt also Justinus die Häresie der christlichen Zeit durch teuflische Anstiftung hervorgegangen sein, und zwar aus dem Samaritanismus und seiner Magie. Wie die Häresie durch die beiden samaritischen Magier Simon und Menander eröffnet wird, ist sie noch Selbstvergötterung. Wie die Häresie schliesslich bei Marcion aus Pontus erscheint, ist sie die Herabsetzung des Weltschöpfers zu einem unvollkommenen, tief unter dem höchsten Gotte stehenden Wesen. Aber jene Art der Lästerung bleibt die Grundlage, in welche diese ohne weiteres eingeschlossen wird. Nachdem Justinus geschildert hat, wie die Dämonen vor Christo allerlei Unsittlichkeiten der vermeintlichen Götter aufgebracht haben, stellt er dieselben Apol. I, 26 p. 69 als die Urheber der Häresie seit Christo dar: Τρίτον δ' ὅτι καὶ μετά την ανέλευσιν του Χριστού είς ούρανον προεβάλλοντο οί δαίμονες άνθεώπους τινάς λέγοντας έαυτούς είναι θεούς, οδ οὐ μόνον οὐκ ἐδιώχθησαν ὑφ' ὑμῶν (von den römischen Kaisern), άλλὰ καὶ τιμῶν κατηξιώθησαν Σίμωνα μέν τινα Σαμαρέα τὸν ἀπὸ κώμης λεγομένης Γιττῶν 32), ος ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος δια της των ενεργούντων δαιμόνων τέχνης δυνάμεις ποιήσας μαγικάς εν τη πόλει ύμων βασιλίδι 'Ρώμη θεὸς ἔνομίσθη καὶ ἀνδριάντι παρ' ύμῶν ώς θεὸς τετίμηται, δς ανδριας ανεγήγερται έν τζ. Τίβερι ποταμφ μεταξύ των δύο γεφυρών έχων έπιγραφην ρωμαϊκην ταύτην SIMONI DEO SANCTO · καὶ σχεδὸν πάντες οἱ Σαμαρεῖς, ὀλίγοι δὲ καὶ ἐν άλλοις έθνεσιν ώς τὸν πρῶτον θεὸν ὁμολογοῦντες ἐκεῖνον καὶ

Zeitschrift für d. histor. Theologie 1841. III. S. 18, 2): "Ueber die eigentlichen Namen des Geburtsortes des Simon und die verschiedenen Gestaltungen, die in griechischer und lateinischer Uebersetzung das hebräische τιλ angenommen hat, — vgl. Clericus (in dessen neuer Ausgabe von Cotelerii Patr. Apostt.) zu den Constitt. Apost. VI, 7: Σίμωνα τινὰ ἀπὸ Γιτθών οὕτω καλουμένης κώμης Σαμαρέα." Auch Th. Nölde ke (bei Lipsius, die Quellen der röm. Petrussage, 1872, S. 34) geht zurück auf τιλ, τηλ.

(ἐκεῖνον καὶ om. Euseb. HE. II, 23, 4) προσκυνοῖσι 83)· καὶ Έλένην τινὰ την περινοστήσασαν αὐτῷ κατ' έκεῖνο τοῦ καιροῦ, πρότερον επί στέγους σταθείσαν την ύπ' αὐτοῦ έννοιαν πρώτην γενομένην λέγουσι. Μένανδοον δε τινα και αυτον Σαμαρέα τὸν ἀπὸ κώμης Καππαρεταίας, γενόμενον μαθητὴν τοῦ Σίμωνος ένεργηθέντα καὶ (αὐτὸν add. Euseb. HE. III, 26, 3) ὑπὸ τῶν δαιμονίων καὶ ἐν Αντιοχεία γενόμενον πολλοὺς ἐξαπατῆσαι διὰ μαγικής τέχνης οίδαμεν, δς και τους αυτῷ έπομένους ώς μηδέ (μη Euseb.) αποθνήσχοιεν έπεισε. καὶ νῦν εἰσί τινες τῶν ἀπ' ξκείνου ταῦτα δμολογοῦντες. Μαρκίωνα δέ τινα Ποντικόν, δς καὶ νῦν έτι ἐστὶ διδάσκων τοὺς πειθομένους, ἄλλον τινὰ (είναι add. Euseb. HE. IV, 11, 9) νομίζειν μείζονα τοῦ δημιουργού θεόν, δς κατά παν γένος ανθρώπων διά της των δαιμόνων συλλήψεως πολλούς πεποίηχε βλασφημίας λέγειν χαὶ άρνεισθαι τὸν ποιητην τοῦδε τοῦ παντὸς θεόν, ἄλλον δέ τινα ώς όντα μείζονα καὶ μείζονα παρά τοῦτον ὁμολογεῖν πεποιηκέναι. πάντες οὶ ἁπὸ τούτων δρμώμενοι, ώς ἔφημεν, Χριστιανοὶ καλοῦνται, ὂν τρόπον καὶ οἱ ού κοινωνοῦντες τῶν αὐτῶν δογμάτων τοῖς φιλοσόφοις τὸ ἐπικατηγορούμενον ὄνομα τῆς φιλοσοφίας κοινὸν ἔχουσιν. So schreibt Justinus auch c. 56 p. 91, dass die Dämonen vor der Erscheinung Christi die sogenannten Söhne des Zeus auftreten liessen, nach derselben aber προεβάλλοντο άλλους· Σίμωνα μέν καὶ Μένανδρον άπὸ Σαμαρείας, οί καὶ μαγικάς δυνάμεις ποιήσαντες πολλούς εξηπάτησαν καὶ έτι άπατωμένους έχουσι. καὶ γὰρ παρ' ὑμῖν, ώς προέφημεν, εν τῆ βασιλίδι Γώμη επὶ Κλαυδίου Καίσαρος γενόμενος δ Σίμων καὶ την ίεραν σύγκλητον καὶ τὸν δημον 'Ρωμαίων εἰς τοσοῦτο κατεπλήξατο, ὡς θεὸς νομισθῆναι καὶ ανδριάντι ώς τους άλλους παρ' ύμιν τιμωμένους θεους τιμηθηναι. Dann c. 58 p. 92: καὶ Μαρκίωνα δὲ τὸν ἀπὸ Πόντου, ως προέφημεν, προεβάλλοντο οι φαῦλοι δαίμονες, δς άρνεισθαι μέν τὸν ποιητην τῶν οὐρανίων καὶ γηϊνων άπάντων

<sup>88)</sup> Justinus schreibt noch Apol. II, 15 p. 52: καὶ τοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ἔθνει ἀσεβοῦς καὶ πλάνου Σιμωνιανοῦ διδάγματος κατεφρόνησα. Die Worte sind freilich in diesem Zusammenhange störend. Aber sicher ist Dial. c. Tr. c. 120 p. 349: οὐδὲ γὰρ τοῦ γένους τοῦ ἐμοῦ, λέγω δὲ τῶν Σαμαρέων, τινὸς φροντίδα ποιούμενος ἐγγράφως Καίσαρι προσομιλῶν εἶπον πλανᾶσθαι αὐτοὺς πειθομένους τῷ ἐν τῷ γένει αὐτῶν μάγῳ Σίμωνι, ὅν θεὸν ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας λέγουσι.

θεὸν καὶ τὸν προκηρυχθέντα διὰ τῶν προφητῶν Χριστὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ νῦν διδάσκει, ἄλλον δέ τινα καταγγέλλει παρὰ τὸν δημιουργὸν τῶν πάντων θεὸν καὶ ὁμοίως Ετερον υἱόν ῷ πολλοὶ πεισθέντες ὡς μόνψ τάληθῆ ἐπισταμένψ ἡμῶν καταγελῶσιν, ἀπόδειξιν μηδεμίαν περὶ ὧν λέγουσιν ἔχοντες, ἀλλ' ἀλόγως ὡς ὑπὸ λύκου ἄρνες συνηρπασμένοι βορὰ τῶν ἀθέων δογμάτων καὶ δαιμόνων γίνονται.

Justinus stellt also drei Hauptketzer der christlichen Zeit zusammen: Simon, Menander, Marcion, die beiden Samariter Simon und Menander als die Hauptketzer der Vergangenheit, den Marcion aus Pontus als den Hauptketzer der Gegenwart 34). Aber wie kann er an die beiden Selbstvergötterer Simon und Menander den Marcion, welcher von Selbstvergötterung so fern wie möglich war, ohne weiteres anschliessen? Als eine neue Auflage der vorchristlichen Söhne des Zeus konnten wohl Simon und Menander, aber nimmermehr Marcion erscheinen. Harnack (I, 12 f.) lässt den Marcion als den teuflischen Pseudo-Reformator der Kirche, den "Erstgeborenen des Satanas", wie ihn Polykarp von Smyrna nannte, an Simon, welcher sich für Gott selbst, an Menander, welcher sich für den gottgesandten Messias ausgab, als Dritten angeschlossen werden. Es ist richtig, dass Marcion nicht so, wie die gewöhnlichen Gnostiker, wie ein Basilides und Valentinus, ein Mann der Schule, sondern ein Mann des Lebens war und auf eine durchgreifende Reformation der Kirche ausging. Aber davon, dass er als Kirchen-Reformator seine Person irgendwie in den Vordergrund gestellt hätte, findet sich doch nirgends eine Spur. Man begreift also auch so nicht, wie Justinus den Marcion unter άνθρώπους τινάς λέγοντας ξαυτούς είναι θεούς rechnen konnte. Das begreift man auch dann noch nicht, wenn man bedenkt, dass Marcion, welcher seine Irrlehre "in dem ganzen Menschengeschlechte" ausbreitete, "welchem Viele Glauben schenken, als wüsste er allein die Wahrheit", dem Justinus

Samariter und einige Heiden ihn als den obersten Gott verehren, von Menander, dass er auch jetzt (zal vũv) einige Anhänger hat, bemerkt er von Marcion zweimal ausdrücklich, dass er auch jetzt noch (zal vũv ἔτι, zal vũv) seine Irrlehre ausbreitet.

als der gefährlichste Ketzer der Gegenwart gelten musste, insofern als der dritte Hauptketzer. Das begreift man vollends nicht, wenn man mit Harnack (I, 10 f.) den Marcion in Justin's Syntagma unmittelbar auf Simon und Menander gefolgt sein lässt. Dann konnte Justinus um so weniger von drei Selbstvergötterern reden. Zu der Annahme solcher unmittelbaren Folge Marcion's auf Simon und Menander ist aber auch kein wirklicher Grund ersichtlich 85). Von Simon, dessen Verehrung bei fast allen Samaritern und einigen Heiden fortdauert, und Menander, dessen Anhänger noch in der Gegenwart bestehen, unterscheidet Justinus den Marcion, welcher "noch jetzt" irrelehrt. Jene bezeichnen den Anfang, dieser das Ende der häretischen Entwickelung. Dazwischen konnte er recht gut Häretiker, wie Satornil (Saturninus), Basilides, Valentinus, als Schüler und Fortbildner der beiden Selbstvergötterer behandeln, wie es auch Irenäus u. A. thun. Erst Marcion war zu eigenartig, um sich als Jünger Simon's oder Menander's darstellen zu lassen. Daher erschien er dem Justinus als der dritte und letzte Hauptketzer. Das Schema der Simon- und Menander-Jüngerschaft, in welches Justinus alle übrigen Häretiker eingefügt haben wird, stand ihm aber einmal so fest, dass er den Marcion, trotz seiner Sonderstellung, immer noch an die beiden Selbstvergötterer als dritten anschloss. Das hätte Justinus freilich kaum thun können, wenn er den Marcion, wie Harnack (I, 23 f.) meint, als einen häretischen Autodidakten ausser allem Zusammenhange mit der häretischen Entwickelung gekannt, von seinem Auftreten in Rom, wo ihn die folgenden Berichte bei dem syrischen Cerdon in die Schule gehen lassen, nichts gewusst hätte. Auch als den dritten Hauptketzer konnte Justinus den Marcion ebenso gut Cerdo's Schüler gewesen sein lassen, wie er den zweiten Hauptketzer Menander Simon's Schüler gewesen sein lässt. Und ohne Grund behauptet Harnack: "Hätte schon Marcion damals in Rom selbst seine epochemachende Wirksamkeit eröffnet, es bliebe unbegreiflich, wie Justin diese übergehen konnte." Das thut er ja nicht, da er den Marcion "in dem

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Vgl. meine Bemerkungen in Z. f. w. Th., 1874, IV, S. 598, 1881, I, S. 9 f. und Lipsius (II, 5 f.).

ganzen Menschengeschlechte" seine Lehre ausbreiten lässt 36). In Justin's Apologie ist gar nicht zu verkennen der Haupt-ketzer Marcion, welcher von Rom aus die ganze Welt bewegte.

Als Hauptketzer stellt Justinus den Marcion keineswegs so dar, dass er mit andern Häretikern gar nichts gemein hätte. Wie er in der Apologie den Marcion mit Simon und Menander zusammenbringt, so stellt er in dem Dialog mit Tryphon c. 35 p. 253 die Marcioniten zusammen mit Valentinianern, Basilidianern, Satornilianern u. s. w.: "Αλλοι γὰρ κατ' ἄλλον τρόπον βλασφημεῖν τὸν ποιητὴν τῶν ὅλων καὶ τὸν ὑπ' αὐτῶν προφητευόμενον ἐλεύσεσθαι Χριστὸν καὶ τὸν θεὸν Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ διδάσκουσιν τῶν οὐδενὶ κοινωνοῦμεν οἱ γνωρίζοντες ἀθέους καὶ ἀσεβεῖς καὶ ἀνόμους αὐτοὺς ὑπάρχοντας καὶ ἀντὶ τοῦ τὸν Ἰησοῦν σέβειν ὀνόματι μόνον ὁμολογεῖν. — καί εἰσιν αὐτῶν οἱ μέν τινες καλούμενοι Μαρκιανοί, οἱ δὲ Οὐαλεντινιανοί, οἱ δὲ Βασιλειδιανοί, οἱ δὲ Σατορνιλιανοὶ καὶ ἄλλοι ἄλλω ὀνό-

<sup>36)</sup> Harnack lässt freilich gerade den Ausdruck κατά πᾶν γένος ανθρώπων zum Verräther werden, weil Justinus "trotzdem sich nicht gemüssigt sieht, das Auftreten desselben in Rom selbst zu referiren", was ja bei solcher Allgemeinheit ganz unnöthig war. Von dem "ganzen Menschengeschlechte" kann doch die Bevölkerung der Welthauptstadt nicht ausgeschlossen sein. Freilich giebt Justinus wohl von Simon an beiden Stellen an, er habe in Rom selbst gelehrt, wogegen er bei Marcion an beiden Stellen in dieser Hinsicht gar nichts bemerkt. "Wenn er also bei dem bereits vor hundert Jahren aufgetretenen Simon eine Erinnerung an die römische Wirksamkeit desselben nicht für überflüssig hält, wieviel eher wäre dies bei Marcion zu erwarten, falls er eben erst seine verderbliche Lehre auch in Rom auszubreiten unternommen hätte." Allein nicht Simon's Wirksamkeit, sondern seine göttlichen Ehren in Rom erwähnt Justinus zweimal. Von göttlicher Verehrung Marcion's in Rom konnte aber nicht die Rede sein. Nicht Römern überhaupt, sondern dem Kaiser, welcher sich nicht um jeden Religionslehrer in Rom kümmern konnte, nennt Justinus "einen gewissen" Marcion, wie er auch trotz der Bildsäulengeschichte "einen gewissen" Simon aus Samarien einführt, und Μαραίωνα τὸν ἀπὸ Πόντου wird man mit Lipsius (II, 19) so verstehen, dass Marcion nicht mehr in Pontus weilte. Dass Marcion, als Justinus in Rom seine Apologie schrieb, gleichfalls in Rom weilte und wirkte, darf man daraus schliessen, dass Justinus die Anhänger Marcion's, welche ἡμῶν καταγελῶσιν, erwähnt. Justin's Klage, dass Marcion leider so vielen Anhang finde, ist nichts weniger als "kühl und allgemein" gehalten.

ματι ἀπὸ τοῦ ἀρχηγέτου τῆς γνώμης Εκαστος όνομαζόμενος. Dass die zuerst genannten Maquiavoù von dem Valentinianer Marcus, dessen Anhänger sonst Μαρχώσιοι heissen, benannt sein sollten, ist um so weniger glaublich, da die Valentinianer ja sofort besonders genannt werden. Man kann hier nicht umhin, die Anhänger des Hauptketzers Marcion zu verstehen, welche schon an sich kaum fehlen durften. Der Name Magxίων war, wie sich noch weiter zeigen wird, ein Deminutivum für Μάρχος 87). Aus der Voranstellung der Marcioniten aber ist keineswegs mit Harnack (I, 33 f.) zu schliessen, dass Justinus sie auch in dem Syntagma gegen alle Häresien den Anhängern des Valentinus, Basilides, Satornilos u. s. w. vorangestellt haben sollte, am allerwenigsten, dass Marcion schon blühte, als Valentinus, Basilides, Satornilos erst knospeten, oder dass die Zeit der Wirksamkeit Marcion's der Zeit der grossen gnostischen Systeme vorherging (I, 78). Die Voranstellung der Marcioniten lehrt nichts weiter, als dass Justinus sie für die schlimmsten und gefährlichsten Ketzer hielt 38). Wie alle Gnostiker, lästern auch sie den Weltschöpfer und seinen Christus, und wenn sie ihn auf die ärgerlichste Weise lästern, können sie in Justin's Syntagma recht gut die genannten Gnostiker zu Vorgängern gehabt haben. Diese Gnostiker konnte Justinus noch als Simon's und Menander's Jünger

<sup>87)</sup> Vgl. meine Bemerkungen in der Z. f. w. Th. 1875. II. S. 298 f., 1880. IV. S. 482 f. Lipsius hat diese Nachweisungen selbst anerkannt in der Schrift: Die edessenische Abgar-Sage, kritisch untersucht, 1880, S. 82, Anm., wo er auch darauf hinweist, dass in den Actis Silvestri, griechisch bei Combefis. Illustrium martyrum triumphi, Paris 1659, derselbe Häretiker bald Μάρχος, bald Μαρχίων heisst.

<sup>38)</sup> Auch Hegesippus (bei Eusebius KG. IV, 22, 5) schreibt nicht nach der Zeitfolge: και Μαρκιανισται (Μαρκιανισται ναι. lect.) και Καρποκρατιανοι και Οὐαλεντινιανοι και Βασιλειδιανοι και Σατορνιλιανοι. Irenăus adv. haer. IV, 6, 4 schreibt in umgekehrter Zeitfolge: qui a Marcione vel a Valentino aut a Carpocrate aut Simone aut reliquis falso cognominatis Gnosticis adinventus est falsus pater. II, 31, 1: qui sunt a Marcione et Simone et Menandro. Ohne alle Rücksicht auf die Zeitfolge Constitt. app. VI, 8: Κήρινθος και Μάρκος και Μένανδρος και Βασιλείδης και Σατορνίλος. So wird man auch in dem Muratorianum Z. 81 f. ohne Rücksicht auf die Zeitfolge zu lesen haben: Marcioni autem vel Valentini vel Basilidis etc.

unterbringen. Das war ihm nicht mehr möglich bei Marcion, welcher von Simon als geistigem Stammvater nichts mehr wissen wollte (s. u. Anm. 65). Auch sachlich nahm er bei ihm als etwas Neues wahr: die unumwundene Lästerung des Weltschöpfers durch die Annahme eines höheren Gottes mit einem höheren Christus, den entschiedenen Bruch mit dem Gotte des Alten Test. und dieser Welt 39). Diese Behauptung erschien ihm als der Gipfel der Häresie, welche mit Selbstvergötterung begann. Das abscheuliche ἐσθίειν τὰ εἰδωλόθντα (Dial. c. Tr. c. 35 p. 235 A) gilt mehr den übrigen Gnostikern, dagegen die Leugnung der leiblichen Todten-Auferstehung 40) ganz besonders auch dem Marción.

Stellen wir aus diesen Aussagen Justin's Syntagma gegen alle Häresien noch, so gut es geht, zusammen. Nach der Himmelfahrt Christi stiftete der Teufel 1) den samaritischen Magier Simon an, sich selbst zu vergöttern, ebenso 2) dessen Schüler Menander, gleichfalls einen samaritischen Magier. Recht gut kann schon Justinus, wie seine Nachfolger, als Menander's

Syntagma gegen Marcion mittheilt: καὶ καλῶς Ἰουστῖνος ἐν τῷ πρὸς Μαρκίωνα συντάγματι φησιν ὅτι αὐτῷ τῷ κυρίῳ οὐκ ἄν ἐπείσθην ἄλλον θεὸν καταγγέλλοντι παρὰ τὸν δημιουργὸν et factorem et nutritorem nostrum. Diese Behauptung gilt nicht der Vielgötterei der Heiden, welche im Grunde gar keinen Weltschöpfer hatten. Gemeint ist vielmehr eine Lehre, welche den Weltschöpfer mit der jüdisch-christlichen Offenbarungsreligion gemein hatte, aber nicht die alleinige, ja nicht die höchste Gottheit sein liess. Es ist ganz dasselbe, wenn Clem. Hom-XVIII, 21 von Simon ein Ausspruch des Petrus angeführt wird: ἐγὼ κατὰ τοῦ κτίσαντος τὸν κόσμον οὐδὲν οὐδενὶ πιστεύω λέγοντι, οὕτε ἀγγέλῳ οὕτε προφήταις, οὐ γραφαῖς, οὐχ ἐερεῦσιν, οὐ διδασκάλοις, οὐκ ἄλλφ οὐδενί, κᾶν σημεῖά τε καὶ τέρατα ποιῆ, κᾶν ἐν ἀέρι ἐπιφανῶς ἀσιράπτη ἢ δὶ ὁραμάτων ἢ δὶ ἐνυπνίων ἀποκαλύπτη.

<sup>40)</sup> Dial. c. Tr. c. 80 p. 306 sq.: Τοὺς γὰρ λεγομένους μὲν Χριστιανούς, ὅντας δὲ ἀθέους καὶ ἀσεβεῖς αίρεσιώτας ὅτι κατὰ πάντα βλάσφημα καὶ ἄθεα καὶ ἀνόητα διδάσκουσιν ἐδήλωσά σοι. — εὶ γὰρ καὶ συνεβάλετε ὑμεῖς τισὶ λεγομένοις Χριστιανοῖς καὶ τοῦτο μὴ ὁμολογοῦσιν, ἀλλὰ καὶ βλασφημεῖν τολμῶσι τὸν θεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ τὸν θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν θεὸν Ἰσκώβ, οῖ καὶ λέγουσι μὴ εἶναι νεκρῶν ἀνάστασιν, ἀλλὰ ἄμα τῷ ἀποθνήσκειν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἀναλαμβάνεσθαι εἰς τὸν οὐρανόν [genau die jetzt gangbare Unsterblichkeitslehre], μὴ ὑπολάβητε αὐτοὺς Χριστιανούς.

Schüler 3) den Satornilos, 4) den Basilides dargestellt haben. Wie Satornil und Basilides durch Vermittelung Menander's auf Simon zurückgehen, so wird auch 5) irgend welche Vorgängerschaft den Uebergang bilden von Simon 6) zu Valentinus. Den Schluss machte 7) Marcion, welcher immer noch in irgend einem Zusammenhang (wohl durch Cerdo) mit dem Simonianismus gestanden haben kann. So lässt es sich begreifen, dass die Selbstvergötterung, aus welcher Justinus die. Häresie der christlichen Zeit entstanden sein lässt, dazu fortschreiten konnte, dass verschiedene Häretiker, jeder auf seine Weise, Lästerung des Weltschöpfers und seines Christus lehrten, und dass schliesslich Marcion der ganzen Menschheit einen über den Weltschöpfer erhabenen höheren Gott, einen über dessen Christus erhabenen Sohn Gottes predigte.

Diese Vorstellung von Justin's Syntagma gegen alle Häresien hat freilich im Einzelnen noch mehrfache Prüfung zu bestehen. Zunächst fragt es sich, ob diese Auffassung und Darstellung dem Justinus eigenthümlich war oder nicht. Hat Justinus dieselbe schon vorgefunden oder selbst erfunden? Nur so weit wir wissen, was dem Justinus eigenthümlich ist, können wir zweitens auch beurtheilen, was die nachfolgenden Häreseologen von ihm aufgenommen, was sie anderswoher geschöpft oder aus eigenen Mitteln hinzugethan haben. Vergleichen wir also zuerst die alten, von Justinus unabhängigen Berichte, um dann zu seinen häreseologischen Nachfolgern überzugehen.

## 2. Die alten von Justinus unabhängigen Berichte über die Häresien des Urchristenthums.

Nach Harnack (I, 36—41) wäre der Erste, bei dem wir doch mit aller Sicherheit eine Kenntniss des justinischen Werkes vermuthen dürfen, und den Lipsius ganz übergeht, Hegesippus. Ich fand (Z. f. w. Th. 1874. S. 599 f.), dass Lipsius Recht gethan hatte, in Sachen Justin's den Hegesippus ganz aus dem Spiele zu lassen. Lipsius selbst (II, 23 f.) lehnte freilich die neue Vermuthung nicht so unbedingt ab. Ich habe sie als völlig unstatthaft in meinen wiederholten

Untersuchungen über Hegesippus 41), auf welche ich hier verweise, ganz bei Seite gelassen und meine, dass Harnack (Griech. Apologeten S. 130, Anm. 69) sie nicht mehr hätte behaupten sollen.

Dem Hegesippus, welcher gegen 180 seine Hypomnemata verfasste, galt die Häresie nicht, wie dem Justinus, als erst in der christlichen Zeit angestiftet durch die bösen Damonen, sondern als schon vorchristlich, auch nicht als unjüdischen, rein samaritischen Ursprungs, sondern als jüdisch-christlich. Wie das wahre Judenthum und das Christenthum eins sein sollen so hängen bei Hegesippus auch jüdische und christliche Häresie stetig zusammen. Die Häresie erscheint ihm von Hause aus als der Gegensatz gegen den Stamm Juda und den Christus. Auch Hegesippus kennt eine Siebenzahl vorchristlicher Häresien unter den Israeliten (nicht bloss Juden), aber eine andre als Justinus (s. Anm. 29). Hegesippus schreibt (bei Eusebius KG. IV, 22, 7): Ἡσαν δὲ γνῶμαι διάφοροι ἐν νίοῖς 'Ισραήλ, τῶν κατὰ τῆς φυλῆς Ἰούδα καὶ τοῦ Χριστοῦ αὖται· 'Εσσαῖοι, Γαλιλαῖοι, 'Ημεροβαπτισταί, Μασβώθεοι, Σαμαρέῖται, Σαδδουκαῖοι, Φαρισαῖοι. De erhalten wir ausser den Samaritern und der bekannten Dreizahl von Essäern, Sadducäern, Pharisäern noch die von Josephus (bell. iud. II, 8, 1. Ant. XVIII, 4, 2. 6) hinzugefügten Galiläer, d. h. die Anhänger des zelotischen Galiläers Judas (vgl. Apg. 5, 37). Die Siebenzahl von Häresien macht Hegesippus voll durch die Hemerobaptisten, welche den Baptisten Justin's entsprechen 43), und die Masbotheer 48). Aus diesen sieben israelitischen Häresien lässt

<sup>41)</sup> Z. f. w. Th. 1876. II. S. 177—229. 1878. III. S. 297—321.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Clem. Hom. II, 23: Ἰωάννης τις (der Täufer) ἐγένετο ἡμεροβαπτιστής, vgl. die Johannesjünger Clem. Recogn. I, 54 f. Hemerobaptisten heissen eine Art von Essenern Constitt. app. VI, 6, bei Epiphanius Haer. XVII, Pseudo-Hieronymus de haeresibus, Isidorus Hispal. Origg. VIII, 5, Honorius Augustodunensis de haeresibus.

<sup>48)</sup> Constitt. app. VI, 6: καὶ Μασβωθαῖοι οἱ πρόνοιαν ἀρνούμενοι, ἐξ αὐτομάτου δὲ φορᾶς λέγοντες τὰ ὅντα συνεστάναι καὶ ψυχῆς τὴν ἀθανασίαν περικόπτοντες. Diese Bemerkung legte mir (Z. f. w. Th. 1880. III. 383 f.) die Herleitung von אבר voluntas, mit vorgesetztem אונים nahe, wie ja unter den Simonianern auch Ἐντυχιταί waren (vgl. Clemens v. Alex. Strom. VII, 17, 108 p. 900). Wer alles auf Zufall (ἐν τύχη)

er den (doch wohl jüdischen) Thebuthis hervorgegangen sein, welcher nach dem Tode des Jakobus gern Bischof werden wollte, und da vielmehr Symeon Bischof ward, heimlich zu verderben anfing 44). Von den sieben israelitischen Häresien leitet Hegesippus aber auch andre Erscheinungen her, welche den Uebergang bilden zu den eigentlich christlichen Häresien (bei Euseb. KG. IV, 22, 5): ἀφ' ών (τῶν ἑπτὰ αἰφέσεων) Σίμον, δθεν οι Σιμωνιανοί, και Κλεόβιος, δθεν Κλεοβιηνοί, και Δοσίθεος, δθεν Δοσιθεανοί, καὶ Γορθαῖος, δθεν Γοραθηνοί, καὶ Μασβώθεος, όθεν Μασβώθεοι. Nicht, wie Justinus, als den Archihäretiker der christlichen Zeit, sondern als einen Ausläufer der israelitischen Häresien stellt Hegesippus den Simon dar. Dann lässt er den Kleobios folgen, welchen wir wohl sonst 45), aber nicht in den erhaltenen Schriften Justin's, auch nicht bei Irenäus und Nachfolgern erwähnt finden. Ferner bringt Hegesippus hier den Dositheos, welcher wohl sonst als Vorgänger und Lehrer Simon's, aber wenigstens als solcher nicht bei Hippolytus I erwähnt wird, in den erhaltenen Schriften Justin's, bei Irenäus und Hippolytus II gar nicht

zurückführt, leitet die menschlichen Handlungen um so mehr aus reiner Wilkür (מבערת) her. Oder sollte der Name zusammenhängen mit Θέβουδις (s. Anm. 44)? Die unwahrscheinliche Herleitung von מבערת (also Sabbatarii) vertreten Pseudo-Hieronymus a. a. O. (Masbothaei dicunt ipsum esse Christum, qui docuit illos in omni re sabbatizare), Isidorus Hispal. a. a. O., Honorius Augustodunensis a. a. O. und Neuere. Ephräm (evangelii concordantis expositio ed. Geo. Moesinger, Venet. 1876, p. 287 sq.) zählt unter 7 israelitischen Secten auch die Mazberchtenses (richtiger nach cod. B.: Mazbuthazi) auf: 1) Pharisaei, 2) Saducaei, 3) Esseni, 4) Galilaei, 5) Mazbuthazi, 6) Samaritani, 7) Habionenses, wozu noch die Johannes-Jünger kommen.

<sup>44)</sup> Auf den Bischofsstuhl in Jerusalem hätte ein Nicht-Jude kaum hoffen können. Der Θέβουθις des Hegesippus hat denselben Namen, wie der jüdische Priester Θεβουθι dessen Sohn Jesus Josephus bell. iud. VI, 8, 3 bei der Belagerung Jerusalems durch Titus erwähnt. Den Eigennamen אום belegt Jac. Levy, Neuhebr. und chald. Wörterbuch, Bd. II, 1879, S. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Vgl. meine Nachweisungen in der Z. f. w. Th. 1876. II. S. 215, 1, dazu Th. Zahn, Acta Iohannis, 1880. S. LXIII f. 197, 2. 225, 17, Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschiehten und Apostellegenden, Bd. I, 1833, S. 99.

vorkommt. Darauf folgen Gorthäus und die Gorathener, welche wir aus Epiphanius Haer. XII als eine samaritische Häresie kennen lernen, endlich die Masbotheer, welche Epiphanius schon unter den sieben israelitischen Häresien angeführt hatte. Woher die Wiederholung? Harnack (I, 39) meint, aus einer zweiten Quelle, dem Syntagma Justin's. Aber die Masbotheer finden sich gerade bei Justinus nicht (s. o. Anm. 43). Näher liegt gewiss die Annahme, dass Hegesippus sich nicht ganz gleich geblieben ist, die Masbotheer einmal unter den israelitischen Stamm-Häresien, dann unter ihren Absenkern angeführt hat. Erst nach diesen Uebergangsstufen lässt Hegesippus die eigentlich christlichen Häresien, lauter gnostische, folgen: ἀπὸ τούτων Μενανδριανισταὶ καὶ Μαρκιανισταὶ (Μαρκιωνισταί var. l.) καὶ Καρποκρατιανοὶ καὶ Οὐαλεντινιανοὶ καὶ Βασιλειδιανοί καὶ Σατορνιλιανοί, Εκαστος ίδίως καὶ ετέρως ίδίαν δόξαν παρεισηγάγοσαν. άπο τούτων ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήται, ψευδοαπόστολοι, οίτινες εμέρισαν την ενωσιν της έχχλησίας φθοριμαίοις λόγοις κατά του Χριστού και κατά του Χριστοῦ αὐτοῦ. Menander steht hier dem Simon nicht so nahe, wie bei Justinus. Er steht an der Spitze der entschieden christlichen Häresien, deren offenes Hervortreten Hegesippus erst in die christliche Zeit setzt. Noch als (kurz vor der Zerstörung Jerusalems) Symeon dem Jakobus als Bischof nachfolgte, soll die Kirche unbefleckt, jungfräulich gewesen sein, noch nicht verderbt durch eitles Gerede 46). Vernommen hat freilich schon die apostolische Kirche "eitles Gerede" und "Lügen gegen die göttlichen Schriften und Worte des Herrn", und zwar gerade von Paulus 47). Und heimlich hatte schon

46) Bei Eusebius KG. IV, 22, 4: διὰ τοῦτο ἐχάλουν τὴν ἐχχλησίαν παρθένον· οὔπω γὰρ ἔφθαρτο ἀχοαῖς ματαίαις.

<sup>47)</sup> Stephanus Gobarus bei Photius Bibl. cod. 232: Ἡγήσιππος μεντοι, ἀρχαῖός τε ἀνὴρ καὶ ἀποστολικός, ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν ὑπομνημάτων, οὐκ οἰδ' ὅ, τι καὶ παθών μάτην μὲν εἰρῆσθαι ταῦτα (1 Cor. II, 9) λέγει καὶ καταψεύδεσθαι τοὺς ταῦτα φαμένους τῶν τε θείων γραφῶν καὶ τοῦ κυρίου λέγοντος (Matth. XIII, 16) Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν οἱ βλέποντες καὶ τὰ ὧτα ὑμῶν τὰ ἀκούοντα. Anstatt meine Hegesippus-Forschungen zu verurtheilen und bei Hegesippus als einem "gewiss gut katholischen" Manne (Zeitschrift f. KG. III, 3, S. 391, 1) zu beharren,

Thebuthis Verderben anzurichten begonnen. Aber es sind noch israelitische Häretiker, von welchen Hegesippus (bei Eusebius KG. III, 32, 2. 3) unter K. Trajanus den Symeon angegeben werden lässt als David's Nachkommen und Christen. Bis zu dieser Zeit lässt Hegesippus die Kirche eine unbefleckte Jungfrau geblieben, die gesunde Richtschnur der heilbringenden Predigt nur im Verborgenen angeschädigt worden sein. Erst als der heilige Chor der Apostel in verschiedener Weise das Leben beschlossen hatte, das Geschlecht der unmittelbaren Hörer vorübergegangen war, wagten es die falschen Lehrer, der Predigt der Wahrheit die ψευδώνυμος γνῶσις gegenüberzustellen 48). Alles dieses zeigt wohl eine gewisse Uebereinstimmung des Hegesippus mit Justinus, aber eine weit grössere Uebereinstimmend ist die Annahme vor-Verschiedenheit. christlicher Häresien, aber verschieden die Herleitung der christlichen Häresien auch von den jüdischen, nicht bloss von der samaritischen. Uebereinstimmend ist das Fehlen einer Häresie des Judenchristenthums, aber verschieden die Auffassung des Paulus, welchen Hegesippus noch verworfen, Justi-

hätte Harnack lieber zeigen sollen, wie die Verurtheilung des Paulus von Hegesippus fern gehalten werden kann.

<sup>48)</sup> Eusebius KG. III, 32, 7. 8: ἐπὶ τούτοις ὁ αὐτὸς ἀνὴρ (Hegesippus) διηγούμενος τὰ κατὰ τοὺς δηλουμένους (Symeon und Judas' Enkel) επιλέγει, ώς ἄρα μέχρι τῶν τότε χρόνων παρθένος καθαρά καὶ αδιάφθορος ξμεινεν ή ξακλησία, εν αδήλω που σκότει φωλευόντων είσετι τότε των, εὶ και τινες ὑπῆρχον, παραφθείρειν ἐπιχειρούντων τὸν ὑγιῆ πανόνα τοῦ σωτηρίου πηρύγματος. ὡς δ' ὁ ἱερὸς τῶν ἀποστόλων χορὸς διάφορον ελλήφει του βίου τέλος, παρεληλύθει τε ή γενεά έχείνη των αὐταὶς ἀχοαῖς τῆς ἐνθέου σοφίας ἐπαχοῦσαι χατηξιωμένων, τηνιχαῦτα της άθεου πλάνης άρχην ελάμβανεν ή σύστασις διά της των ειεροδιδασχαλων απάτης, οι χαί, ατε μηδενός έτι των αποστόλων λειπομένου, γυμνη λοιπόν ήδη τη κεφαλή τῷ τῆς ἀληθείας κηρύγματι τὴν ψευδώνυμον γνώσιν αντικηρύττειν ξπεχείρουν. Man hat freilich die Worte von ώς δ' ὁ ερὸς an dem Hegesippus abnehmen und dem Eusebius selbst zuschreiben wollen. So auch Harnack mit gewohnter Zuversicht in der Zeitschrift für Kirchengeschichte III, 3 (1879), S. 391. Allein wie ist solche Zerreissung des Zusammenhangs nur möglich? Die Erhaltung und die Zerstörung der Jungfräulichkeit der Kirche gehören unzertrennlich zusammen. Dem Eusebius selbst kommt es hier gar nicht auf die innern Zustände der Kirche, sondern lediglich auf die äussern Verfolgungen der Kirche an, vgl. KG. III, 33.

nus nur ganz bei Seite gelassen hat. Grundverschieden ist die Ansicht von dem Ursprunge der christlichen Häresie, welche Hegesippus noch allmählich aus israelitischen Wurzeln hervorgehen, Justinus mit Einem Schlage aus samaritischer Magie entspringen lässt. Simon ist bei Hegesippus noch nicht der einzige Anfänger häretischer Selbstvergötterung, sondern hängt noch zusammen mit den sieben israelitischen Häresien, mit Dositheos u. s. w., hat neben sich den Kleobios und muss den Vorrang eines Urketzers theilen mit Thebuthis, welchen Justinus nicht gekannt haben wird, am Ende auch mit Paulus. Menander schliesst sich bei Hegesippus nicht so unmittelbar und einfach an Simon an, wie bei Justinus. Das offene Hervortreten der Häresien seit dem Aussterben der Apostel und unmittelbaren Jünger Jesu hat Hegesippus jedenfalls bestimmter als Justinus von ihrem verborgenen Wirken in der apostolischen Zeit unterschieden.

Abweichend von Justinus behandelt auch der Pseudo-Clemens der Recognitionen und der Homilien, welchen Th. Zahn's Machtspruch (Gött. Gel. Anzeigen 1876, Stück 45) noch nicht aus dem 2. Jahrhundert ausgewiesen hat, den Ursprung der christlichen Häresie 49). Wie bei Hegesippus, so werden wir auch hier durch die Grundschrift, das Κήρυγμα oder die κηρύγματα Πέτρου, noch in die inneren Spaltungen des Israelitismus zurückgeführt (Recogn. I, 54). Als die Ankunft Christi bevorstand, bewirkte der böse Feind (der Teufel) Spaltungen in dem Volke. Das erste Schisma war das der Sadducäer, bei welchen eine spätere Hand nicht bloss den Täufer Johannes, sondern auch schon den Dositheos und den Simon hinzugefügt hat. Ein zweites Schisma war das der Samariter, welche die Auferstehung der Todten leugneten, Gott nicht in Jerusalem, sondern auf dem Berge Garizim angebetet wissen wollten, aber den wahren Propheten nach den Weissagungen Mose's erwarteten und nur durch

<sup>49)</sup> Vgl. meine Schrift über die clementinischen Recognitionen und Homilien, 1848, dazu die Abhandlungen: Ueber den Ursprung der pseudoclementin. Recognitionen und Homilien in den Theol. Jahrbb. 1854. IV. S. 483 f., ferner in der Zeitschr. f. w. Th. 1858. III. S. 408 f. 1868. IV. S. 357 f. 1869. IV. S. 353 f.

Dositheos verhindert wurden, denselben in Jesu anzuerkennen. Ein drittes und viertes Schisma stellen die Schriftgelehrten und Pharisäer dar, welche als Schlüssel des Himmelreichs das Wort der Wahrheit aus Mose's Ueberlieferung besassen, aber es dem Volke vorenthielten. Fünftens erklärten einige Johannesjünger ihren Meister für den Christus. Den Priestern oder der jüdischen Hierarchie, welche vor allem das Opferwesen verfocht, und jenen fünf Spaltungen standen die Christen gegenüber als die rechtgläubigen Juden, welche insbesondere (gut essenisch?) die Verwerflichkeit der Opfer erkannten (Rec. I, 37. 39). Aber bei der Ausbreitung des Christenthums unter den Heiden dringt durch Paulus, den "feindseligen Menschen" und einstigen Verfolger (Rec. I, 70. 71), eine "gesetzwidrige und närrische Lehre ein, welche auf Zerstörung des Tempels ausgeht (Petri epi. ad Jac. 2). Auch die Περίοδοι Πέτρου (Rec. IV — VI) halten als den eigentlichen Ketzer noch den Paulus fest. Ihm, dem falschen Apostel der Heiden, gilt es, dass der Teufel nach der Erscheinung des wahren Propheten (Jesus) festinat continuo emittere in hunc mundum pseudoprophetas et pseudoapostolos falsosque doctores, qui sub nomine quidem Christi loquerentur, daemonis autem facerent voluntatem (Rec. IV, 34). Erst in den Anagnorismen (Rec. VII - X) tritt uns Simon entgegen, aber noch nicht als ein samaritischer, sondern als ein jüdischer Magier zu Cäsarea, welcher sich für den von Moses verheissenen Propheten ausgiebt, also schon als Pseudo-Christus auftritt 50). Der "feindselige Mensch" (Paulus) und der jüdische Magier Simon sind erst in der clementinischen Bearbeitung der Streitreden zu Cäsarea (Rec. II. III) verschmolzen worden mit dem samaritischen Magier Simon, welcher immer noch in der Rolle des Paulus erscheint (Rec. II, 18. III, 49), wenn er auch hauptsächlich die gnostische Häresie vertritt und gar den Antichrist spielt. Seine Irrlehre ist aber nicht, wie bei Justinus, eine bis dahin unerhörte Selbstvergötterung, sondern geht hervor aus der Schule des samaritischen Irrlehrers Dositheos (Rec. II, 8 sq.). Nach Ermordung des Täufers Johannes begann Dositheos seine

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Vgl. meine Nachweisungen in der Z. f. w. Th. 1868. S. 381 f. 1877. S. 503 f.

Häresie mit dreissig Hauptschülern und einem Weibe Luna (Ελένη). Die dreissig Schüler und die Helena bedeuten die festen Monate zu dreissig Tagen, welche Dositheos einführen wollte. Dahin gehört wohl auch der Name Έστώς, welchen Dositheos schon als auctor constantis mensis führen konnte. Wenn nun der Magier Simon den Dositheos verdrängt und selbst als "Stehender" sammt der Helena auftritt, so erscheint bei ihm nichts neu als die gnostische Fassung des "Stehenden" und der Helena. Simon erklärt Rec. I, 72: se esse aliquem Stantem hoc est alio nomine Christum, et virtutem summam excelsi dei, qui sit supra conditorem mundi. Er ist ehrgeizig, ita ut excelsam virtutum, quae supra conditorem deum sit, credi se velit et Christum putari atque Stantem nominari (Rec. II, 7). Simon zieht umher mit der Helena, adserens semet ipsum quidem virtutem esse quandam, quae sit supra conditorem deum, Lunam vero quae secum est esse de superioribus coelis deductam eandemque cunctorum genitricem adserit esse sapientiam (Rec. II, 12). In der Welthauptstadt Rom will dieser samaritisch - gnostische Simon auftreten und göttliche Ehren erlangen (Rec. II, 9. III, 63), was Justinus unter K. Claudius wirklich geschehen sein lässt. Die Homilien des römischen Paulus heben die Paulus-Bedeutung dieses Simon noch bestimmter hervor. Solchem Judenchristenthum galt als der Stammvater aller Häresien Simon-Paulus. Wehmuthig bemerkt der Petrus der Homilien XVI, 21 über ihn: Γένοιτο μέχρι Σίμωνος άρκετὸν γενέσθαι τὸν κατὰ τοῦ θεοῦ πρὸς πειρασμον ανθρώπων λόγον. έσονται γάρ, ώς δ κύριος είπεν, ψευδαπόστολοι, ψευδείς προφήται, αίρέσεις, φιλαρχίαι, αίτινες, ώς στοχάζομαι, άπὸ τοῦ τὸν θεὸν βλασφημοῦντος Σίμωνος τὴν άρχὴν λαβούσαι εἰς τὸ τὰ αὐτὰ τῷ Σίμωνι κατὰ τοῦ θεοῦ λέγειν συνεργήσουσιν. Als das Wesen der Häresie erscheint hier, wie bei Justinus, die Lästerung Gottes und zwar nicht bloss als Selbstvergötterung, sondern auch als Herabsetzung des Weltschöpfers zu einem unvollkommenen und untergeordneten Wesen (s. o. Anm. 39). Die Wurzel der Häresie aber findet Pseudo-Clemens nicht bloss in dem Samaritanismus, sondern auch in dem Paulinismus. Seiner ganzen Darstellung liegt noch die Auffassung des Paulus als des Urketzers zu Grunde, und der ihm eigene Simon-Paulus wird nicht so

unmittelbar, wie bei Justinus, durch den Teufel angestiftet, sondern geht hervor aus der Schule des Samariters Dositheos, von welchem wir bei Justinus nichts bemerken, und schliesst sich auch mit seiner Selbstvergötterung an die Hestos-Würde des Dositheos an, von welcher Justinus keine Spur darbietet.

Hegesippus und Pseudo-Clemens lehren also bereits, dass Justinus keine allgemein gangbare Ansicht vorgetragen hat, indem er die Häresien der christlichen Zeit lediglich aus samaritischer Magie und plötzlicher Anstiftung des Teufels herleitete. Nichts mehr von einem Zusammenhang der christlichen Häresie mit der jüdischen, welchen Hegesippus festhielt; nichts mehr von einem Zusammenhang mit dem Samariter Dositheos, von welchem noch Pseudo-Clemens in stetigem Fortschritte den Archihäretiker Simon herleitet; auch nichts mehr von einem Zusammenhang der christlichen Häresie mit Paulus, welchen Pseudo-Clemens gar mit dem Hauptketzer Simon zusammenfasst. Keine Spur endlich von dem Thebuthis und dem Kleobios des Hegesippus.

Abweichend und sichtlich unabhängig von Justinus hat auch der heidnische Celsus in seinem ἀληθης λόγος gegen die Christen einen Ueberblick der christlichen Häresie gegeben, indem er die Christenheit in so zahlreiche Secten zerfallen sein lässt. Keine rechtgläubige Kirche gegenüber den Häresien, sondern nur eine Menge  $(\pi \lambda \tilde{\eta} \Im \sigma_{\mathcal{S}})$  neben kleineren Theilungen, und noch eine starke Vertretung des Judenchristenthums. Origenes c. Cels. V, 61. 62 (Opp. I, 624 sq.) schreibt über Celsus: Έξης δὲ τούτοις φησί Μή με οἰηθη τις ἀγνοεῖν, ώς οι μεν αὐτῶν (τῶν Χριστιανῶν) συνθήσονται, τὸν αὐτὸν είναι σφίσιν, ωνπερ Ιουδαίοις, θεόν, οι δε άλλον, ώ τοῦτον έναντίον, παρ' εκείνου τε έλθειν τον υίόν. — έστιν δ' έτι καί τρίτον γένος των δνομαζόντων ψυχικούς τινας καὶ πνευματικούς έτέρους (έαυτούς?). οἶμαι δ' αὐτὸν (τὸν Κέλσον) λέγειν τοὺς ἀπὸ Οὐαλεντίνου. — ἔστωσαν δέ τινες καὶ ἐπαγγελλόμενοι είναι Γνωστικοί. - έστωσαν δέ τινες καὶ τὸν Ἰησοῦν ἀποδεχόμενοι, ώς παρά τοῦτο Χριστιανοί είναι αὐχοῦντες, ἔτι δὲ καί κατὰ τὸν Ἰουδαίων νόμον ὡς τὰ Ἰουδαίων πλήθη βιοῦν ἐθέλοντες (Origenes versteht hier die doppelten Ebionäer). — τί τοῦτο φέρει ἔγκλημα τοῖς ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, οθς ἀπὸ τοῦ πλήθους ωνόμασεν ὁ Κέλσος; εἶπε δέ τινας εἶναι καὶ Σιβυλλιστάς, τάχα παρακοίσας τινών έγκαλούντων τοῖς οἰομένοις προφήτιν γεγονέναι την Σίβυλλαν καὶ Σιβυλλιστάς τους τοιούτους καλεσάντων. είτα σωρὸν καταχέων ἡμῶν (ἡμῖν?) όνομάτων φησίν είδέναι τινάς καί Σιμωνιανούς, οδ την Ελένην ήτοι διδάσκαλον Έλενον σέβοντες Ελενιανοί λέγονται. άλλὰ λανθάνει τὸν Κέλσον, ὅτι οὐδαμῶς τὸν Ἰησοῦν ὁμολογοῦσιν υίον θεοῦ Σιμωνιανοί, αλλα δύναμιν θεοῦ λέγουσι τον Σίμωνα τερατευόμενοι περί αὐτοῦ τινά. — Κέλσος μὲν οὖν οἰδε καὶ Μαρκελλιανούς ἀπὸ Μαρκελλίνας 51) καὶ Αρποκρατιανούς 52) ἀπὸ Σαλώμης καὶ άλλους ἀπὸ Μαριάμνης καὶ άλλους ἀπὸ Μάρθας. — Εμνήσθη δ' δ Κέλσος καὶ Μαρκιωνιστῶν προϊσταμένων Μαρχίωνα. Die verschiedenen Theilungen der Christenheit führte Celsus also zurück auf den Grundunterschied, dass den Gott des Christenthums die Einen für eins mit dem Gotte des Judenthums hielten, die Andern von demselben unter-Diejenigen Christen, welche an dem Gotte des Judenthums festhielten, bilden offenbar die Mehrheit, scheiden sich aber wieder von einander, da Manche (die Judenchristen) auch das Gesetz des Juden fortbeobachten wollten, Andere (immerhin die Mehrzahl) nicht. Als diejenigen Christen, welche den Gott des Christenthums von dem Gotte des Judenthums unterschieden, wird Celsus angesehen haben: die Simonianer und Helenianer (deren Beziehung auf Simon's Helena ihm nicht bekannt war), welche Origenes gar nicht als Christen anerkennen will, die "Gnostiker", welchen man wohl auch die Sibyllisten beigesellen darf 58), die Karpokratianer und Marcellianer, endlich die Marcioniten. Als eine besondre Art (τρίτον γένος) erschienen dem Celsus solche Christen, welche sich als Pneumatiker über die Menge der Psychiker (der gewöhnlichen Christen) erhoben, allerdings wohl namentlich die Valentinianer, welche die christliche Geistesreligion nicht bloss in einen

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Vgl. Irenäus adv. haer. I, 25, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Gewöhnlich liest man [K]αποχρατιανούς, was auch sachlich richtig ist. Lipsius (II, 86 Anm.) will jedoch nichts geändert wissen, weil dem Celsus der Gott Harpokrates geläufiger gewesen sei, als der Gnostiker Karpokrates.

Peraten Phil. V, 16 p. 131, aber auch bei rechtgläubigen Christen, vgl. meine Nachweisungen in der 2. Ausgabe der Clementis Romani epistulae p. 77, 11.

Gegensatz gegen die jüdische Gesetzesreligion stellen wollten, vielmehr durch typisch-allegorische Deutung sich auch das Alte Test. zurechtlegten.

Clemens von Alexandrien zeigt eine so selbständige Kenntniss der Häresien, dass man gar keinen Grund hat, ihn von Justinus abhängig sein zu lassen. In dem Hauptwerke der Stromata spricht er den Vorsatz aus, die Einheit des Weltschöpfers mit dem Vater Christi in einer Erörterung gegen die Häresien nachzuweisen 54). Hat Clemens sich diese Erörterung vorbehalten für die Stromata selbst, deren achtes Buch in Wirklichkeit fehlt, aber vorhanden gewesen zu sein scheint 55), oder hat er eine eigene Schrift gegen die Häresien im Simon gehabt? Wer wollte nicht wünschen, gerade von dem alexandrinischen Clemens eine häreseologische Schrift zu besitzen? Theodoret von Cyrus nennt ihn in dem Vorworte der αίφετικῆς κακομυθίας ἐπιτομὴ wirklich unter den alten Kirchenlehrern, aus welchen er die Mythen der alten Häresien gesammelt habe, nach Justinus, Irenäus, vor Origenes, Eusebius u. s. w. Und es ist fraglich, ob alle seine Erwähnungen des Clemens sich auf dessen erhaltene Schriften, namentlich die Stromata zurückführen lassen 56). Wir aber können uns nur an diese Schriften halten. Clemens stellt nun Strom. VII, 17, 106. 107 p. 898 die Häresien in Vergleichung mit der katholischen Kirche als weit jünger dar: 'Ότι γὰρ μεταγενεστέρας τῆς κα-

<sup>54)</sup> Strom. IV, 13, 94 p. 604: ὅτι δὲ οὖτός ἐστιν ὁ τοῦ υἱοῦ πατἡρ
ὁ δημουργὸς τῶν συμπάντων ὁ παντοχράτωρ χύριος, εἰς ἐκείνων ἀνεβαλόμεθα τὴν σκέψιν, καθ' ἣν πρὸς τὰς αἰρέσεις ὑπεσχήμεθα διαλέξασθαι,
τοῦτον εἶναι μόνον δειχνύντες τὸν ὑπ' αὐτοῦ κεχηρυγμένον. Vgl. §. 95 p. 605.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Vgl. das Bruchstück in Leontii et Iohannis sacrarum rerum lib. II. (A. Mai Scriptt. vett. nov. coll. T. VII, 1, 88). Κλήμεντος ἐχ τοῦ ἡ στρώματος, welches zu bezweifeln kein Grund ist.

<sup>166)</sup> Haer. fab. I, 4 über Basilides und Isidorus, I, 6 über Prodikos (wo Strom. III, 4, 27 p. 523 sq. angeführt wird), I, 19 über Valentinus und Nachfolger, III, 1 über die Nikolaiten (wo Strom. III, 4, 25. 26 p. 522 sq. angeführt wird) kommt man mit den erhaltenen Schriften des Clemens aus. Aber haer. fab. I, 21 über Severus den Stifter der Enkratiten bietet der angeführte Κλήμης ὁ στρωματεὺς nichts weiter als den Namen der Enkratiten (Strom. VII, 17, 108 p. 900). Als Häupter der Enkratiten nennt Clemens sonst nur den Julius Cassianus und Tatianus (Strom. III, 13, 91 p. 552 sq.).

θολικής εκκλησίας τὰς ὰνθρωπίνας συνηλύσεις πεποιήκασιν, ού πολλών δει λόγων. ή μεν γὰς τοῦ κυρίου κατὰ τὴν παρουσίαν διδασχαλία ἀπὸ Αὐγούστου χαὶ Τιβερίου Καίσαρος ἀρξαμένη μεσούντων των Αυγούστου (Ι. Τιβερίου) χρόνων τελειούται, ή δε των αποστόλων αὐτοῦ μέχρι γε τῆς Παύλου λειτουργίας ἐπὶ Νέρωνος τελειοῦται. κάτω δέ περὶ τοὺς Αδριανοῦ τοῦ βασιλέως χρόνους (117-138) οἱ τὰς αἱρέσεις ἐπινοήσαντες γεγόνασι καὶ μέχρι γε της Αντωνίνου τοῦ πρεσβυτέρου (Antonini Pii 138 – 161) διέτειναν ήλικίας, καθάπες ὁ Βασιλείδης, καν Γλαυκίαν επιγράφηται διδάσκαλον, ώς αύχοῦσιν αὐτοί, τὸν Πέτρου έρμηνέα. ώσαύτως δὲ καὶ Οὐαλεντῖνον Θεοδάδι ἀκηκοέναι (1. Θεοδα διακηκοέναι) φέρουσιν γνώριμος δ' ούτος γεγόνει Παύλου. Μαρκίων γὰρ κατὰ τὴν αὐτῆν αὐτοῖς ἡλικίαν γενόμενος ώς πρεσβύτης νεωτέροις συνεγένετο, μεθ' δι Σίμων ἐπ' ολίγον πηρύσσοντος τοῦ Πέτρου ὑπήπουσεν (vgl. Apg. 8, 24). So, wie die Worte lauten, scheinen da Simon und Marcion gar ihre Rollen vertauscht zu haben. Als Urketzer erscheint ja nicht Simon, welcher erst nach Marcion auf kurze Zeit dem Petrus Gehör gab, sondern eher Marcion. Und doch sollen die christlichen Häresien, welche Hegesippus schon unter Kaiser Trajanus offen hervortreten liess, nicht vor Kaiser Hadrianus ersonnen worden sein, und derselbe Marcion, welcher schon dem Simon zeitlich vorangestellt wird, soll noch ein Zeitgenosse des Basilides und des Valentinus gewesen sein, als ein Greis (von etwa 130 Jahren) mit denselben verkehrt haben. So etwas lässt sich freilich mit Justin's Angaben über Marcion als den Hauptketzer der Gegenwart im Gegensatze gegen Simon als den Urketzer der Vergangenheit nicht zusammenreimen. So etwas lässt sich aber auch überhaupt nicht reimen. Man hat die so ernsthafte Ausführung des Clemens spöttisch verstanden: "Alle drei, Basilides, Valentin, Markion, gehören einem weit jüngeren Zeitalter an, obwohl sie freilich Wunder wie alt thun, Basilides ein Schüler des Hermeneuten des Petrus Glaukias heisst, Valentin ein Schüler des Theodad sein soll, der wieder, wie es heisst, ein guter Bekannter des Paulus war. Denn Markion vollends beruft sich gar auf den Apostel Paulus unmittelbar, als wäre er älter selbst als jene Apostelschüler, so dass selbst Simon der Häresiarch an Alter hinter ihm zurücksteht und demnach erst nach ihm auf kurze

Zeit den Petrus gelegentlich gehört hat, im Gegensatze zu dem intimen Umgange Markion's mit dem Heidenapostel 57). Aber wie kann Clemens den Marcion, weil er ohne solchen Mittelsmann, wie Theodas, unmittelbar auf Paulus selbst zurückging, gar vor den Urketzer Simon, dessen Hören auf die Predigt des Petrus selbst der Bekehrung des Paulus vorherging, angesetzt haben? Wie kann er dann vollends fortfahren: wv ούτως εχόντων συμφανές εκ της προγενεστάτης και άληθεστάτης έχκλησίας τὰς μεταγενεστέρας ταύτας καὶ τὰς ἔτι τούτων ὑποβεβηχυίας τῷ χρόνψ κεκαινοτομῆσθαι παραχαραχθείσας αίρέσεις? Einige Hülfe bietet eine etwas abweichende Erklärung. Basilides und Valentinus rühmten sich, Schüler und Bekannte von zwei Aposteln zu Lehrern gehabt, also mit Aelteren verkehrt zu haben. Marcion dagegen, ihr Zeitgenosse, verkehrte als bejahrter Mann mit Jüngeren (wie Cerdo). Von einem höheren Alter der Häresien kann gar nicht die Rede sein, obwohl Basilides und Valentinus, πρεσβυτέροις συγγενόμενοι, einen gewissen Schein von Alterthum haben. Vollends bei Marcion kann von höherem Alter keine Rede sein. "Denn Marcion, zu derselben Zeit mit ihnen geboren, verkehrte wie ein Greis mit Jüngeren", Marcion ging noch in seinen alten Tagen in die Schule bei Jüngeren, nämlich bei Cerdon, welcher nichts weniger als ein Apostelschüler war, und Genossen. Mit  $\mu \varepsilon \vartheta$  or (auch wenn man es verbessert in μεθ' ων Σίμων ἐπ' ολίγον κηρύσσοντος τοῦ Πέτρου ὑπήκουσεν ist aber schlechterdings nichts anzufangen. Es bleibt nichts übrig, als diese Worte für eine ungeschickte Randbemerkung, welche dann in den Text kam, oder gleich für den Zusatz eines Abschreibers zu erklären 58). Nach dieser Amputation ist der alexandrinische Clemens wohl im Einklange mit Justin's Reihenfolge der Häretiker von Simon bis Marcion, aber mit selbständiger Kenntniss der näheren Umstände, dass Basilides und Valentinus durch ältere Lehrer noch mit den Aposteln zusammenhängen wollten, Marcion dagegen noch in höherem Lebensalter mit Jüngeren (wie

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) So nach dem Vorgange Volkmar's (theol. Jahrbb. 1855. S. 272 f.). Lipsius II, 235 f.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Vgl. meine Abhandlung über Cerdon und Marcion, Z. f. w. Th. 1881. I. S. 23.

Cerdon) verkehrte, was alles er schwerlich von Justinus ge-Selbständige Kenntniss der Häretiker von den Simonianern an bis zu den nachjustinischen Phrygern oder Montanisten beweist Clemens bald darauf (Strom. VII, 17, 108 p. 900), indem er eine gewisse Aufzählung der Häresien nach ihren Benennungen giebt: Τῶν δ' αἰρέσεων αἱ μὲν ἀπὸ ονόματος προσηγορεύθησαν (vgl. Justinus Dial. c. 35, oben S. 27 f.), ως ή ἀπὸ Οὐαλεντίνου καὶ Μαρκίωνος καὶ Βασιλείδου, καν την Ματθίου αυχώσι προσάγεσθαι δόξαν μία γαρ ή πάντων γέγονε τῶν ἀποστόλων ὧσπερ διδασκαλία, οὕτως δὲ καὶ ή παράδοσις αί δε ἀπὸ τόπου, ώς οἱ Περατικοί, αἱ δε ἀπὸ έθνους, ώς ή των Φουγων, αί δε άπο ενεργείας, ώς ή των Έγπρατιτών, αὶ δὲ ἀπὸ δογμάτων ἰδιαζόντων, ώς ἡ τῶν Δοκιτῶν καὶ ή τῶν Αἰματιτῶν αἱ δὲ ἀπὸ ὑποθέσεων καὶ ὧν τετιμήκασιν, ώς Καϊνισταί τε καὶ Όφιανοὶ προσαγορευόμενοι αί δὲ άφ ων παρανόμως επετήδευσάν τε καὶ ετόλμησαν, ως των Σιμωνιανών οἱ Ἐντυχιταὶ καλούμενοι 59).

Noch weiter über Justinus hinaus führt uns Origenes, welchem wir gleichfalls manche selbständige Nachricht über die Häretiker verdanken. Derselbe hält sich bei seiner Beschreibung des häretischen Menschen Tit. 3, 10. 11 an die drei Artikel des christlichen Glaubens 60). Die Häresie des ersten Artikels ist die Behauptung, dass der Gott der Evangelien und Vater Christi verschieden sei von dem Gotte des Gesetzes und der Propheten, eine Unterscheidung, deren Bedeutung schon Celsus hervorgehoben hatte. Hierher gehören nach Origenes die sectatores Marcionis et Valentini et Basilidis et hi, qui se Tethianos (l. Sethianos) appellant, sed et Apelles etc. Häretiker des zweiten Artikels sind erstlich diejenigen, qui dicunt eum (Iesum Christum) ex Ioseph et Maria natum, sicut sunt Ebionitae et Valentiniani (Cerinthiani?), dann aber auch diejenigen, welche Christum als den Erstgeborenen und

<sup>59)</sup> Bei Theodoret haer. fab. I, 1. V, 9 Εὐτυχιταί, wie man auch bei Clemens v. Alex. lesen wollte (Cotelier, Ecclesiae graecae monum. III. p. 640 sq., A. Simson in der Zeitschrift f. d. histor. Theol. 1841. III. S. 44). Allein Έντυχιται geht zurück auf Gen. 30, 11 Έν τύχη und entspricht den Masbotheern (s. Anm. 43).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Vgl. das Bruchstück über den Brief an Titus in des Pamphilus Apologie für Origenes p. 22 sq., auch Opp. ed. Ruae. IV, 695 sq.

Gott der ganzen Schöpfung verleugnen, hominem solum eum dicentes (Monarchianer), ebenso diejenigen, welche seine wahre Menschheit nach Seele und Leib leugnen, Doketen, welche also gleichfalls seine Geburt aus der Jungfrau verwerfen. Hierher rechnet Origenes auch solche Monarchianer, welche, wie Beryll von Bostra (vgl. Eusebius KG. VI, 33), Christum vor seiner fleischlichen Erscheinung nur vorherbestimmt sein und bei derselben nur die Gottheit des Vaters in sich gehabt haben liessen, aber auch die Patripassianer, welche die Gottheit des Vaters und des Sohnes nur dem Namen nach unterschieden. Die Häretiker des dritten Artikels gehen im Allgemeinen auf die des ersten zurück, da sie auch den heiligen Geist für verschieden in den Propheten und in den Aposteln Christi erklärten. Auch die Behauptung wesentlich verschiedener Menschenseelen führt zurück auf die Häretiker des ersten Artikels u. s. w. Ein weiteres Bruchstück behandelt die Frage: utrum haeresim an schisma oporteat vocari eos, qui Cataphryges (Mantanistae) nominantur.

Ein eigenthümliches Verzeichniss der Häresien geben noch die apostolischen Constitutionen VI, 6-8. Abweichend von Justinus ist schon c. 6 die Aufzählung der Häresien des jüdischen Volkes, unter welchen die jüdisch-christlichen Ebionäer befremden müssen. Aufgezählt werden nämlich: 1) Sadducäer, 2) Pharisäer, 3) Masbothäer (Βασμώθεοι ed. pr.), 4) Hemerobaptisten, 5) καὶ οἱ ἐφ' ἡμῶν νῦν φανέντες 'Εβιωναῖοι, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ψιλὸν ἄνθοωπον εἶναι βουλόμενοι, έξ ήδονης ανδρός και συμπλοκης Ίωσηφ και Μαρίας αὐτὸν γεννῶντες. 6) οἱ δὲ τούτων πάντων ἑαυτοὺς χπρίσαντες καὶ τὰ πάτρια φυλάσσοντές εἰσιν Ἐσσαῖοι. Die neuen oder christlichen Häresien beginnen mit dem Magier Simon, dessen von Justinus bei Seite gestellter Zusammenhang mit der Schule des Dositheos auch hier festgehalten wird, wie ihm denn auch der wohl bei Hegesippus, aber bei Justinus (so viel wir wissen) nicht erwähnte, jedenfalls hinter Menander zurückgestellte Kleobios zur Seite steht. Die Apostel schreiben c. 8: fyina δε εξήλθομεν εν τοῖς έθνεσι κηρύσσειν εἰς τὸν κόσμον τὸν λόγον της ζωης, τότε ενήργησεν ὁ διάβολος εἰς τὸν λαόν, άποστεϊλαι οπίσω ήμων ψευδαποστόλους είς βεβήλωσιν τοῦ λόγου, καὶ προεβάλοντο Κλεόβιόν τινα καὶ παρέζευξαν τῷ Σίμωνι.

ούτοι δὲ μαθητεύουσι Δοσιθέφ τινί, δν παρευδοκιμήσαντες έξώσαντο τῆς ἀρχῆς (vgl. Clem. Recogn. II, 11. Hom. II, 24)είτα καὶ ετεροι ετέρων κατηρξαν εκτόπων δογμάτων. Κήρινθος καὶ Μάρκος καὶ Μένανδρος καὶ Βασιλείδης καὶ Σατορνίλος. τούτων οἱ μὲν πολλοὺς θεούς, οἱ δὲ τρεῖς ἐναντίους ἀεὶ συνόντας ξαυτοίς, οι δε άπείρους και άγνώστους δοξάζουσι. και οί μεν τον γάμον άθετοῦσιν, ούκ είναι τοῦ θεοῦ έργον δοξάζοντες, άλλοι δέ τινα τῶν βρωμάτων βδελύσσονται καὶ 61) ἀναίδην έκποργεύουσιν, οίοι οί νῦν ψευδώνυμοι Νικολαΐται. ben wir noch den unjustinischen Zusammenhang Simon's mit dem Samariter Dositheos und mit Kleobios, wie bei Hegesippus, auch einen mehr hegesippischen als justinischen Abstand zwischen Simon und Menander, endlich den Kerinth, den Marcus und die Nikolaiten, deren Erwähnung bei Justinus wenigstens nicht bezeugt ist. Für ein höheres Alter dieses Verzeichnisses spricht aber der Umstand, dass die Ebionäer unter den christlichen Häretikern noch fehlen 68).

Die Unabhängigkeit von Justinus, welche wir bei Hegesippus, dem Pseudo-Clemens der Recognitionen, Homilien und der apostolischen Constitutionen, auch bei den Alexandrinern Clemens und Origenes wahrgenommen haben, erleichtert uns die Erkenntniss der Abhängigkeit von ihm, auf welche hin wir Justin's häreseologische Nachfolger zu prüfen haben.

## 3. Die nachjustinischen Häreseologen.

Die Häreseologen nach Justinus, deren Schriften wir schon vorläufig gemustert haben (s. o. S. 3 f.), werden einen so

<sup>61)</sup> Die Worte τινὰ τῶν βρωμάτων βδελύσσονται καὶ stimmen zwar zu der Erwähnung Satornil's, stören aber den Gegensatz zwischen der Verwerfung der Ehe und der schamlosen Unzucht, werden also wohl ebens- wenig ursprünglich sein, wie die Erwähnung der Ebionäer unter den Häresien des jüdischen Volkes.

<sup>69)</sup> Erst in der weiteren Schilderung der christlichen Häretiker VI, 10 finden wir auch die Judenchristen: Ετεροι δὲ ἐξ αὐτῶν ἔλεγον μόνου δεῖν φάσχοντες ἀπέχεσθαι χοιρείου, τὰ δὲ χατὰ νόμον χαθαρὰ ἐσθίειν χαὶ περιτέμνεσθαι νομίμως, πιστεύειν δὲ εἰς Ἰησοῦν ὡς εἰς ὅσιον ἄνδρα χαὶ προφήτην.

angesehenen Vorgänger kaum bei Seite gelassen haben und sind darauf anzusehen, ob sie nicht geradezu seine Nachfolger sind, die grundlegende Ketzerbestreitung Justin's mehr oder weniger zu Grunde gelegt haben.

## a. Irenaus.

Irenäus erwähnt den Justinus zuerst bei Tatianus, welcher, so lange er mit jenem verkehrte, noch von Verirrungen frei geblieben sei <sup>65</sup>). Dabei setzt er den Justinus als bekannt und anerkannt voraus. Ebenso führt er IV, 6, 2 (καὶ καλῶς Ἰονστῖνος ἐν τῷ πρὸς Μαρκίωνα συντάγματί φησιν) eine Stelle aus Justinus Syntagma gegen Marcion an (s. o. Anm. 7). Wenn er nun V, 26 2 (s. o. S. 22) ohne weiteres schreibt: καλῶς ὁ Ἰουστῖνος ἔφη, so wird man die Schrift Justin's, welche diesen Ausspruch enthält, wohl für das Syntagma gegen alle Häresien halten dürfen, an welches jeder Leser zunächst denken musste. Hat Irenäus überhaupt eine Quellenschrift benutzt, so wird er gewissermassen selbstverständlich des gefeierten Justinus Syntagma gegen alle Häresien gebraucht haben. So scheint es in der That.

Justin's eigenthümliche Auffassung der christlichen Häresien liegt bei Irenäus unverkennbar zu Grunde. Als der Archihäretiker erscheint auch bei ihm ohne Zusammenhang mit Dositheus, ohne alle Paulus-Bedeutung und ohne Hinzuziehung des Kleobios der samaritische Magier Simon, ex quo universae haereses substiterunt (I, 23, 2). Seine Anhänger sind a principe impiissimae sententiae vocati Simoniani, a quibus falsi nominis scientia (ἡ ψευδώνυμος γνῶσις) accepit initia, sicut ex ipsis adsertionibus eorum adest discere (I, 23, 4). Wie Justinus erwähnt auch Irenäus bei Simon die Genossin Helena, das Auftreten in Rom unter Kaiser Claudius und die errichtete Bildsäule (I, 23, 1. 4). Als Simon's unmittelbare

<sup>68)</sup> Adv. haer. I, 28, 1: Τατιανοῦ τινὸς πρώτως ταύτην εἰσενέγκαντος τὴν βλασφημίαν δς Ἰουντίνου ἀκροατὴς γεγονώς, ἐφ' ὅσον μὲν συνῆν ἐκείνω, οὐδὲν ἐξέφηνε τοιοῦτον μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου μαρτυρίαν ἀποστὰς τῆς ἐκκλησίας οἰήματι διδασκάλου ἐπαρθεὶς καὶ τυφωθεὶς ὡς διαφέρων τῶν λοιπῶν ἴδιον χαρακιῆρα διδασκαλείου σινεστήσατο.

oder mittelbare Schüler stellt Irenaus alle Häretiker dar <sup>64</sup>), auch wenn sie solchen Ursprung ablehnten <sup>65</sup>). Und doch will er nicht bloss ohne weiteres alle Häretiker für Simonianer erklären, sondern auch ihre Aufeinanderfolge (successiones) angegeben haben (Lib. III. praefat., s. Anm. 64). So kommt Irenäus (I, 23, 5), ganz wie Justinus, von Simon zu Menander, gleichfalls einem samaritischen Magier, als Simon's successor. Von Menander berichtet Irenäus aber doch nicht ganz dieselbe Selbstvergötterung, wie von Simon, stellt ihn also thatsächlich, wie Justinus, als den zweiten Archihäretiker dar <sup>66</sup>). Als

<sup>64)</sup> So schon Irenäus adv. haer. I, 22, 2 (s. o. S. 6 f.). In dem Vorworte zu Buch H blickt Irenäus auf seine in Buch I gegebene Darstellung der falschen Gnosis der Valentinianer nebst Marcus zurück (s. Anm. 67) und fährt dann fort: Et progenitoris ipsorum doctrinam Simonis magi Samaritani et omnium eorum, qui successerunt ei, manifestavimus. diximus quoque multitudinem eorum qui sunt ab eo Gnostici et differentias ipsorum et doctrinas et successiones annotavimus, quaeque ab eis haereses institutae sunt omnes exposuimus. et quoniam omnes a Simone haeretici initia sumentes impia et irreligiosa dogmata induxerunt in hanc vitam ostendimus. Ueber die Herkunft der Valentinianer von Simon vgl. Lib. III. praefat.: Aggressi sumus nos arguentes eos a Simone patre omnium haereticorum et doctrinas et successiones manifestare et omnibus eis contradicere. Der Zusammenhang mit Simon wird herzustellen sein nach I, 22, 2 (s. o. S. 6 f.). IV, 33, 3: Iudicabit autem (Christus) et vaniloquia pravorum Gnosticorum, Simonis eos magi discipulos ostendens.

Nunc autem necessario meminimus eius, ut scires, quoniam omnes, qui quoquo modo adulterant veritatem et praeconium ecclesiae laedunt, Simonis Samaritani magi discipuli et successores sunt. quamvis non confiteantur nomen magistri sui, attamen illius sententiam docent. Christi quidem Iesu nomen tanquam irritamentum proferentes, Simonis autem impietates varie introducentes mortificant multos, per nomen bonum sententiam suam male disperdentes et per dulcedinem et decorum nominis amarum et malignum principis apostasiae venenum porrigentes eis.

<sup>66)</sup> Irenäus stellt adv. h. II, 31, 1 zusammen eos, qui sunt a Marcione et Simone et Menandro [den drei Archihäretikern Justin's] vel quicunque alii sunt, qui similiter dividunt eam, quae secundum nos est, conditionem (xxlow) a patre. II, 32, 5: sed non Simonis neque Menandri neque Carpocratis neque alterius cuiuscunque. Nachdem Irenäus III, 3, 4 von Valentinus, Cerdon, Marcion gehandelt hat, schreibt

Menander's Schüler wird schon Justinus, wie wir oben (S. 26 f.) sahen, einige Häretiker dargestellt haben. Irenäus kann also dem Justinus sehr wohl darin gefolgt sein, dass er I, 24 als Menander's unmittelbare Schüler den Saturninus (wie er schreibt) und den Basilides darstellt, deren Anhänger schon Justinus erwähnt hat (s. o. S. 27). Die Valentinianer, welche Justinus gleichfalls erwähnt, führt Irenäus zwar nicht auf Menander, wohl aber mittelbar auf die Simonianer zurück, von welchen die Barbelo-Gnostiker (I, 29, 1), Stammväter und Vorläufer der Valentinianer (I, 31, 3), ausgegangen seien. Von den Simonianern lässt Irenäus (I, 27, 1) auch den Cerdon, diesen Vorgänger Marcion's, ausgegangen sein. Schwerlich ist er durch diese Angabe der justinischen Auffassung Marcion's untreu geworden (s. o. S. 26). Als den dritten Hauptketzer konnte Irenäus den Marcion freilich nicht mehr darstellen, weil ihm als der Gipfel der Häresie nicht der Marcionismus, sondern der Valentianismus erschien 67). Gleichwohl ist es noch ein Nachklang von Marcion's hervorragender Stellung bei Justinus, wenn Irenäus I, 27, 2-4 dessen Fortschritte über Cerdon in die "schamlose" Lästerung des alttestamentlichen

er: Reliqui vero qui vocantur Gnostici a Menandro Simonis discipulo, quemadmodum ostendimus, accipientes initia unusquisque eorum, cuius participatus est sententiae, huius et pater et antistes apparuit.

<sup>67)</sup> Lib. II. praefat.: In primo quidem libro, qui ante hunc est, arguentes falsi nominis agnitionem (την ψευδώνυμον γνῶσιν) ostendimus tibi, dilectissime, omne ab his qui sunt a Valentino per multos et contrarios modos adinventum esse falsiloquium. etiam sententias exposuimus eorum qui priores exstiterunt, discrepantes eos sibimet ipsis ostendentes, multo autem prius ipsi veritati. et Marci quoque magi sententiam, cum sit ex his, cum operibus eius omni diligentia exposuimus. II, 31, 1: destructis itaque his qui a Valentino sunt, omnis haereticorum eversa est multitudo. Lib. IV, praefat.: Quapropter hi, qui ante nos fuerunt, et quidem multo nobis meliores, non tamen satis potuerunt contradicere his qui sunt a Valentino, quia ignorabant regulam ipsorum, quam nos cum omni diligentia in primo libro tibi tradidimus, in quo et ostendimus, doctrinam eorum esse recapitulationem omnium haereticorum. quapropter et in secundo (libro) tanquam speculum habuimus eos totius eversionis. qui enim his contradicunt secundum quod oportet, contradicunt omnibus, qui sunt malae sententiae, et qui hos evertunt evertunt omnem haeresem.

Gottes setzt, und wenn er ihn die Herkunft von Simon ablehnen lässt (s. o. S. 47 Anm. 65). So bezeichnet Marcion auch bei Irenäus immer noch einen gewissen Abschluss der Häresie 68).

Freilich ist Irenäus über Justinus auch hinausgegangen und von demselben abgewichen. Er geht ja von den Valentinianern aus, deren Lehre ihm als die Zusammenfassung aller Häresie erschien. Bei den Valentinianern rühmt er sich einer weit genaueren Sachkenntniss, als seine ihm sonst sehr überlegenen Vorgänger, unter welchen Justinus kaum gefehlt haben kann, gehabt haben (s. S. 48 Anm. 67). Wenn irgendwo, so ist er hier eigenthümlich und hat wesentlich Neues gegeben, wie er denn auch über die gnostischen Vorläufer der Valentinianer selbständige Forschungen angestellt hat (I, 31, 2). Schon durch Voranstellung der Valentinianer hat er die Ordnung Justin's verlassen. Diese Ordnung kann aber keine andre gewesen sein, als die successio haereticorum, da Justinus alle Häresie auf Simon, Menander, Marcion zurückführte. Zu solcher successiven Darstellung macht Irenäus auch Anstalt I, 22, 2, indem er den Valentinianismus auf "Quell und Wurzel" zurückführt (s. o. S. 6 f.), wie er sich denn auch hinterher rühmt, die successiones haereticorum dargelegt zu haben (s. o. S. 47 Anm. 64). Allein in seiner Darstellung reicht die successio haereticorum thatsächlich nicht hinaus über: Simon, Menander, Saturninus, Basilides, neben welchen aus den Simonianern noch die Barbelo-Gnostiker, eine Art von Vorläufern Valentin's, und Cerdon, der Vorläufer Marcion's, hervorgehen. Ganz extra successionem haereticorum erscheinen bei Irenäus I, 25. 26 Karpokrates, Kerinth, Ebionäer, Nikolaiten, deren Namen wir bei Justinus nicht finden. Sollte Irenäus diese Häretiker nicht erst aus eigenen Mitteln oder wenigstens aus nachjustinischen Berichten hinzugefügt haben? Die Ebionäer dürfen wir bei Justinus, welcher eine judenchristliche Häresie überhaupt noch nicht kannte (s. o. S. 21 Anm. 30), nicht einmal suchen. Lipsius (I, 59) und Harnack (I, 46) stimmen denn auch darin überein, dass die Ebionäer erst von Irenäus

<sup>68)</sup> Nach der Darlegung Marcion's fährt Irenäus I, 28, 1 fort: Ab his autem qui praedicti sunt iam multae propagines multarum haereseum factae sunt.

Hilgenfeld, Ketzergeschichte des Urchristenthums.

eingeführt seien, wogegen sie Lipsius (II, 176) jetzt in der vermeintlich nachjustinischen Quellenschrift des Irenaus unterbringen möchte. Auch die Nikolaiten, welche Irenäus I, 26, 3 auf den Nikolaus der Urgemeinde Apg. 6, 5 zurückführt und bereits von dem Apostel Johannes (Offbg. 2, 14. 20) verurtheilt sein lässt, stimmen nicht zu Justin's Auffassung, nämlich zu seiner Herleitung aller Häresien von Simon und Menander. Harnack erklärt dieselben für eine Zuthat des Irenäus, und Lipsius (II, 38 f. 177) kann wenigstens nicht mit Sicherheit widersprechen. Von jenen vier Häresien extra ordinem ist es mindestens fraglich, ob sie schon bei Justinus vorhanden gewesen sein sollten. Die Karpokratianer, welche auch Hegesippus und Celsus erwähnen (s. o. S. 33. 39), hat Irenaus jedenfalls nicht bloss aus einer Quellenschrift, sondern auch aus ihren eigenen Schriften und durch das Auftreten der Marcellina in Rom kennen gelernt (I, 25, 5. 6). Da konnte Lipsius (I, 59) wenigstens I, 25, 4—6 nicht aus Justin's Syntagma geschöpft sein lassen, Harnack (I, 46. 59) wenigstens nicht I, 25, 6. Lipsius (II, 60 f. 165) möchte noch mehr selbst aus der vermeintlich nachjustinischen Quellenschrift des Irenäus streichen. Am Ende hat Irenäus über Karpokrates noch gar nichts vorgefunden. Den Kerinth hat schon Harnack (I, 46) aus der Quellenschrift des Irenäus gestrichen, Lipsius (II, 40 f.) freilich derselben zu wahren gesucht. Auch den Cerdon bei Irenäus I, 27, 1 hat Harnack (I, 26. 47. 53 f.) der Quellenschrift des Irenäus abgesprochen, wogegen ihn Lipsius (II, 176 f.) als vorgefunden behauptet. Die jüngeren Häretiker, welche Irenäus I, 28 hinzufügt, nämlich die von Basilides und Karpokrates ausgegangenen Libertiner (so zu sagen) hat Irenäus schwerlich in einer Quellenschrift vorgefunden. Endlich die "Gnostiker", welche man schon Ophiten zu nennen pflegt, hat Irenäus wenigstens zum Theil aus ihren eigenen Schriften kennen gelernt (I, 31, 2), Lipsius (I, 65. II, 38) und Harnack (I, 43) stimmen darin überein, dass die ganzen Ophiten in der Quellenschrift des Irenaus noch gefehlt haben. Vielleicht sind die Barbelo-Gnostiker I, 29 auszunehmen. Auf alle Fälle hat Irenäus in diesem Abschnitte auch Neues vorgebracht. Neu ist die Voranstellung der Valentinianer und die nachträgliche Hinzufügung ihrer Vorläufer. Neu ist überhaupt die Störung und Unterbrechung der successio haereticorum. Die Ebionäer und Nikolaiten erscheinen nicht bloss ausserhalb des simonischmenandrischen Stammbaumes, sondern können demselben gar nicht eingereiht werden. Ueber den justinischen Abschluss mit Marcion führen nicht bloss spätere Nachwüchse (I, 28), sondern auch die Nachträge I, 30, 1—31, 2 über die geistigen Stammväter des Valentinianismus hinaus. Als alte Grundlage ergiebt sich eine noch erkennbare successive Darstellung der Häresien von Simon bis Marcion, wie bei Justinus, und nur kraft dieser beibehaltenen Grundlage kann Irenäus sich bewusst sein, die successiones haereticorum dargelegt zu haben.

Eine ältere Quellenschrift verleugnet Justinus selbst bei den Valentinianern nicht, welche er doch sonst so selbständig behandelt hat. Die Lehre der Valentinianer, welche seinen sonst weit überlegenen Vorgängern noch nicht näher bekannt war, will er in Buch I zuerst genau dargelegt haben (Lib. IV. praef., s. o. Anm. 67). Als sein Eigenthum nimmt er also in Anspruch die Darstellung des ptolemäischen Valentinianismus (I, 1-9), welchem er die Lehre der rechtgläubigen Kirche gegenüberstellt (I, 10), ebenso des markosischen Valentinianismus (I, 13-21), welchem er wieder die Richtschnur der Wahrheit (regulam veritatis) entgegenhält (I, 22, 1). In dieser doppelten Gestalt war ihm der Valentinianismus näher gekommen (s. o. Anm. 9-11). Irenäus bringt nicht bloss Verse, welche der "göttliche Greis und Herold der Wahrheit" (Polykarpus von Smyrna?) gegen Marcus gedichtet hatte (I, 15, 6), sondern macht auch aus den Schriften der Markosier selbständig Mittheilungen (I, 20, 1 f.). So hebt denn Irenäus (Lib. II. praefat., s. o. Anm. 67) in dem Rückblicke auf Buch I die Darlegung der Valentinianer (hauptsächlich ptolemäischen Zweiges) und des Marcus besonders hervor, nur beiläufig auch die (nach alter Grundlage gegebene) Darlegung der Vorläufer. Aber bei den Valentinianern beschränkt er sich ja nicht auf die Ptolemaiten und Markosier, über welche er aus genauer Sachkenntniss berichten konnte. Zwischen Ptolemaiten und Markosiern behandelt Irenäus I, 11. 12 noch andere Gestaltungen des Valentinianismus. Eben erst hat Irenäus (I, 10)

den ptolemäischen Valentinianern die Lehre der rechtgläubigen Kirche entgegengehalten. Da fährt er I, 11, 1 fort: 'Ιδωμεν νῦν καὶ τὴν τούτων ἄστατον γνώμην. δύο που καὶ τριών όντων πώς περί των αὐτων ού τὰ αὐτὰ λέγουσιν, άλλὰ τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς ὀνόμασιν ἐναντία ἀποφαίνονται. Irenäus will jetzt auch die unbeständige Ansicht der Valentinianer darlegen, wie er es bereits in Aussicht gestellt hatte 69). Nicht zwei oder drei Valentinianer stimmen über dieselben Lehren mit einander überein. Das mochte Irenäus selbst schreiben. Aber das Folgende bestätigt G. Heinrici's Wahrnehmung einer eigenen Quellenschrift des Irenäus (s. o. S. 9 Anm. 14), welche Lipsius (II, 53 f.) weiter begründet hat. Irenäus fährt ja fort: 'Ο μεν γαρ πρώτος απὶ τῆς λεγομένης γνωστικῆς αίρέσεως τὰς ἀρχὰς εἰς ἴδιον χαρακτῆρα διδασκαλείου μεθαρμόσας Οὐαλεντῖνος κτλ. Woher "die sogenannte gnostische Häresie"? Dieselbe erwähnt Irenäus sonst nirgends. ψευδώνιμος γνῶσις überhaupt kann nicht gemeint sein, sondern nur eine einzelne Häresie, aus welcher Valentinus selbst hervorgegangen war. Konnte Irenäus nun die Kenntniss derselben bei seinen Lesern ohne weiteres voraussetzen? Ist er hier nicht vielmehr einer Quellenschrift gefolgt, welche aus der "gnostischen Häresie" den Valentinus hervorgegangen sein liess? So scheint es in der That. Was Irenäus hier über Valentinus bringt, ist zum Theil sehr eigenthümlich. Nachdem er die Hervorbringung des Demiurgen aus der gefallenen Mutter (Sophia) mitgetheilt hat, fährt er fort: συμπροβεβλησθαι δε αύτῷ καὶ ἄριστον (Ι. άριστερον) ἄρχοντα εδογμάτισεν όμοίως τοῖς δηθησομένοις ψευδωνύμως (Ι. ψευδωνύμοις) Γνωστικοῖς. Da werden wieder "Gnostiker" in dem Sinne einer einzelnen Häresie vorausgesetzt, welche dem Demiurgen (als dem rechten

<sup>69)</sup> Adv. haer. I, 9, 5: καὶ καλῶς ἔχειν ὑπελάβομεν ἐπιδεῖξαι πρόττερον, ἐν οἰς οἱ πατέρες αὐτοὶ τοῦδε τοῦ μύθου διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους, ὡς ἐκ διαφόρων πνευμάτων τῆς πλάνης ὄντες. καὶ ἐκ τούτου γὰρ ἀκριβῶς συνιδεῖν ἔσται (l. ἔστι), καὶ πρὸ τῆς ἀποδείξεως (in Buch II sqq.), βεβαίαν τὴν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας κηρυσσομένην ἀλήθειαν, καὶ τὴν ὑπὸ τούτων παραπεποιημένην ψευδηγορίαν. Es folgt c. 10 die Darlegung der Kirchenlehre, c. 11 die Darlegung der Unbeständigkeit und inneren Spaltung der Schule.

Archon) einen "linken Archon" zur Seite stellten 70). Irenäus fühlt es selbst, dass er seinen Lesern zu viel zugemuthet hat. Er verspricht ja, von diesen "Gnostikern" noch handeln zu wollen. Aber Wort gehalten hat er nicht. Weder über die einzelne Häresie der "Gnostiker" 71), noch über den "linken Archon" hat er etwas mitgetheilt. Bei dem Valentinianer Secundus erwähnt Irenäus (I, 11, 2) wohl eine rechte und eine linke "Tetras", Licht und Finsterniss, aber weder einen rechten noch linken "Archon". Lüdemann (s. o. S. 9 Anm. 15), welcher Heinrici's Vermuthung ganz unglücklich nennt, aber selbst nicht ansteht, den Irenäus hier einen zusammenhängenden Bericht über Valentinus benutzt haben zu lassen, verweist uns auf "die Ophiten mit ihrer dämonischen Hebdomas unter der Schlange neben der heiligen Hebdomas des Jaldabaoth". Gewiss hat Irenäus solche Gnostiker im Sinne gehabt, als er sein δηθησομένοις schrieb. Aber diejenigen Häretiker, welche er I, 30 als Stammväter Valentin's beschreibt, nennt er weder "Ophiten" noch "Gnostiker" schlechthin. Auch schreibt er denselben c. 9 wohl eine dämonische Hebdomas, aber keinen "linken Archon" zu. Auch sonst finden wir in ophitischen Kreisen wohl "Rechts und Links" gleich Licht und Finsterniss 73), aber nirgends den "linken Archon" schlechthin. Dieser "linke Archon" als Hervorbringung der "Mutter" Sophia neben dem Demiurgen (als rechtem Ar-

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Zu vergleichen ist die Lehre des ptolemäischen Valentinianismus bei Irenäus adv. h. I, 5, 1: über den Demiurgen: τῶν μὲν δεξιῶν πατέρα λέγοντες αὐτόν, τουτέστι τῶν ψυχικῶν, τῶν δὲ ἀριστερῶν τουτέστι τῶν ὑλικῶν, δημιουργόν.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Nur in der allgemeinen Bedeutung von γνωστικός schreibt Irenäus I, 11, 5 von valentinianischen Hypergnostikern: Γνα τελείων τελειότεροι φανῶσιν ὄντες και γνωστικών γνωστικώτεροι.

<sup>79)</sup> Die ophitisch ausgestatteten Nikolaiten lässt Pseudo-Tertullianus c. 5 lehren: natos praeterea daemones et deos et spiritus septem. Philaster Haer. 33: Tunc ergo tenebrae inruentes (l. intuentes) in spiritum genuerunt IV aeonas, et isti IV genuerunt alios IV aeonas; hoc autem dextera atque sinistra, lux, inquit, sunt et tenebrae. Epiphanius Haer. XXV, 5: καὶ γέγονε δεξιά τε καὶ ἀριστερά, φῶς καὶ σκότος. Bei den sogenannten Ophiten stellt Irenäus adv. haer. I, 30, 2 und 3 Christum quasi dexterum und diejenige, quam et Sinistram et Prunicon et Sophiam et masculo-foeminam vocant einander gegenüber.

chon), die "sogenannte gnostische Häresie" oder die "Gnostiker", welche Irenäus darzustellen unterlassen hat, sind nur aus einer Quellenschrift zu erklären 78), welche sich noch weiter verfolgen lässt. Irenäus giebt I, 11, 2 die Lehre des Secundus, aber so dürftig, wie man eben Auszüge macht. Dann folgt I, 11, 3: άλλος δέ τις ἐπιφανης διδάσκαλος αὐτῶν. Würde Irenäus den Namen dieses "andern glänzenden Lehrers" wohl verschweigen, wenn er ihn gekannt hätte? Ein früherer Schriftsteller, welchem nicht mehr als ein oder zwei Hauptschüler Valentin's bekannt waren, mochte nach Secundus nur noch einen "andern glänzenden Lehrer" der Valentinianer erwähnen, dessen Namen er aus irgend einem Grunde an dieser Stelle nicht nannte. Aber dem Irenäus stand schon, gleich der lernäischen Hydra, das vielköpfige Ungeheuer der Schule Valentin's gegenüber (I, 30, 15). Solche "glänzenden Lehrer", wie Ptolemäus und Marcus, lässt er nicht ungenannt. Wesshalb anders wird er also diesen "anderen glänzenden Lehrer" nicht genannt haben, als weil dessen Name wenigstens an dieser Stelle in der Quellenschrift nicht stand? So hat er den unbestimmten Ausdruck beibehalten und schon seine Nachfolger rathen lassen 74). Die Quellenschrift kann aber kaum eine andere ge-

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) In dieser Quellenschrift mag gestanden haben: ὁμοίως τοῖς ὁηθεῖσι Γνωστιχοῖς. Irenäus I, 5, 1 lässt wohl den Ptolemäus lehren: τῶν
μὲν δεξιῶν πατέρα λέγοντες αὐτὸν (τὸν Δημιουργὸν), τουτέστι τῶν ψυχιχῶν τῶν δὲ ἀριστερῶν, τουτέστι τῶν ὑλιχῶν, δημιουργόν, συμπάντων δὲ
βασιλέα. Aber der Archon über Rechtes und Linkes ist doch verschieden von dem rechten und dem linken Herrscher. Aehnlich I, 5, 2:
χαὶ γεγονέναι ὑλιχῶν χαὶ ψυχιχῶν, δεξιῶν χαὶ ἀριστερῶν δημιουργόν.
Ι, 6, 1: τὸ μὲν ὑλιχόν, ὅ χαὶ ἀριστερὸν χαλοῦσιν. — τὸ δὲ ψυχιχόν, ὁ
χαὶ δεξιὸν προσαγορεύουσιν.

Valentinianos 37: insignioris apud eos magistri. Ebenso Hippolytus II Phil. VI, 38, wo die Göttinger Ausgabe schwerlich richtig bietet: ἄλλος δέ τις Ἐπιφανής, διδάσκαλος αὐτῶν. Man hat nicht anders, als bei Irenäus, zu lesen. Doch wird schon Hippolytus II den unbestimmten Ausdruck gedeutet haben auf den bei Irenäus nur beiläufig (II, 4, 1) erwähnten Herakleon. Nach der Ankündigung VI, 4 (καὶ τίνα τὰ Σεκούνδφ καὶ Πτολεμαίφ καὶ Ἡρακλέωνι δοκοῦντα) muss man etwas über Herakleon erwarten. Derselbe wird aber sonst nur beiläufig erwähnt, VI, 29 p. 184 zwischen Valentinus und Ptolemäus, VI, 35 p. 195 vor Ptolemäus. Hippolytus II wird also VI, 38 den "andern glänzenden

wesen sein, als Justin's Syntagma. Den Valentinus kann schon Justinus recht gut aus der "gnostischen Häresie" haben hervorgehen lassen. Die "Gnostiker" als solche finden wir freilich in Justin's erhaltenen Schriften nicht erwähnt. Aber weder in der grossen Apologie noch in dem Dialog mit Tryphon wollte Justinus alle Häresien anführen. Und in dem Syntagma kann er den Valentinus nun einmal nicht ohne häretische Abstammung gebracht haben. Bei den "Gnostikern" liess sich auch (von Simon, dem Stammvater aller Häretiker, abgesehen) kaum ein eigener ἀρχηγέτης τῆς γνώμης angeben, nach welchem sie benannt worden wären (Dial. c. Tr. c. 35 p. 235 D). Aber zu Simon's Schülern kann Justinus "die Gnostiker" wohl gerechnet haben. Aus den Simonianern lässt Irenäus (I, 29, 1) wenigstens die Barbelo-Gnostiker, welche den "Baum der Erkenntniss" schwerlich ohne die Schlange feierten, also ebensowohl "Gnostiker" als schon eine Art von Ophiten gewesen sein werden, hervorgegangen sein 75).

Lehrer" zwischen Secundus und Ptolemäus als Herakleon verstanden haben. So werden wir es schon bei Hippolytus I finden, welcher auf Ptolemäus, Secundus den Herakleon folgen lässt, dann zu Marcus, Kolarbasus übergeht. Ebenso wahrscheinlich schon Tertullianus adv. Valentin. 4, wo er als Schüler Valentin's zuerst den Kolarbasus (nach Latinius, Rigaltius, Lipsius II, 182), dann den Ptolemäus, Herakleon, Secundus, Marcus nennt. Dass Tertullianus den Herakleon nicht aus der versteckten Stelle bei Irenäus II, 4, 1 hervorgeholt, sondern schon im ersten Buche bei Irenäus "gelesen" habe, findet auch Harnack (I, 63) wahrscheinlich. "Vor allem könnte man 11, 3 vermuthen, dass der alius qui et clarus est magister niemand anders als Herakleon sei, denn diesem alius wird zugleich eine Lehre zugeschrieben, die auffallend gut mit der kurzen Charakteristik der herakleonischen Lehre in II, 4, 1 übereinstimmt, sofern es sich um eine Hinzufügung von neuen Aeonen über die valentinianischen hinaus dort handelt. Vielleicht hat also im Exemplar, welches Tertullian benutzte, dort Herakleon gestanden." Schwerlich. Eher ist Tertullianus in der Deutung des "andern glänzenden Lehrers", auf Herakleon dem Hippolytus I gefolgt. phanes, des Karpokrates Sohn, hat erst Epiphanius höchst unglücklich gerathen, indem er Haer. XXXII mit dem Valentinianer Secundus diesen Epiphanes, ja einen andern Gnostiker-Sohn, den Isidorus, des Basilides Sohn, verbindet.

<sup>75)</sup> Harnack (I, 41. 75. 78 f.) behauptet wohl, Justinus habe die ophitischen Secten, "wie sie Irenäus schildert und widerlegt", noch nicht

Die Quellenschrift des Irenäus könnte freilich Justin's Syntagma nicht gewesen sein, wenn sie noch über I, 11, 3 hinausginge. Das ist aber auch nicht der Fall. Das Lied über die valentinianische Tragikomödie I, 11, 4 hat Irenäusselbst angestimmt. Und dass Irenäus I, 11, 5 noch einige Spielarten des Valentinianismus aus jener Quellenschrift geschöpft habe, kann Lipsius (II, 54) nur als Möglichkeit behaupten. Mir erscheint diese Annahme kaum möglich. Lipsius fährt wohl fort: "Die Charakteristik der Schule des Ptolemäus (12, 1) steht wenigstens mit den anderweitigen Nachrichten des Irenäus über diese Partei in Widerspruch, verräth also eine andre Quelle als die frühere Darstellung, welche vorzugsweise den ptolemäischen Zweig der Valentinianer im Auge hat." Aber von solchem Widerspruche kann ich nichts bemerken. Irenäus behandelt hier keineswegs die Schule des Ptolemäus als solche, sondern nur Ausläufer derselben 76). Diesen Sprössling des ptolemäischen Sprosses vom Stamme Valentin's kann Irenäus recht gut aus eigenen Mitteln hinzugefügt haben, um die aus seiner Quellenschrift entnommenen zwei oder drei Beispiele valentinianischer Unbeständigkeit noch weiter zu ergänzen 77).

gekannt, und beruft sich für diese Behauptung auf die Unbefangenheit, mit welcher er Apol. I, 27 über den heidnischen Schlangencultus spricht. Aber wenn Justinus in der Schlange bei den heidnischen Göttern das Zeichen des Teufels findet, brauchte er doch nicht die Schlange der "Gnostiker" herbeizuziehen. Diese mögen zu Justin's Zeit immer noch mehr Gnostiker als Ophiten gewesen sein. Lipsius, welcher früher (I, 65) ähnlich, wie Harnack urtheilte, weist jetzt (II, 61 Anm.) die Möglichkeit, dass die Quellenschrift des Irenäus auch schon der Ophiten (vor den Valentinianern) gedacht habe, nicht mehr rund ab.

scientiores (οἱ δὲ περὶ τὸν Πτολεμαῖον ἐμπειρότεροι). Richtig Tertulianus adv. Valentinianos 33: hunc malui in locum distulisse aliter atque aliter commendata ab emendatoribus Ptolemaei. exstiterunt enim de schola ipsius discipuli super magistrum etc. Das ἐμπειρότεροι wird mit Unrecht ausgelassen Phil. VI, 38 (bloss οἱ δὲ περὶ τὸν Πτολεμαῖον). Ungenau auch Epiphanius Haer. XXXIII, 1: οὖτος τοίνυν ὁ Πτολεμαῖος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἔτι ἐμπειρότερος ἡμῖν τοῦ ἐαυτῶν διδασκάλου προελήλυθε.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Das hat Irenäus schon I, 11, 5 gethan (αλλοι δὲ πάλιν αὐτῶν). So fährt er nach der spöttischen Kritik I, 12, 3 fort: Qui autem pruden-

Irenäus wird eine Quellenschrift zu Grunde gelegt haben, welche folgende successio haereticorum darbot: 1) Simon, 2) Menander, 3) Satornil, 4) Basilides, 5) Valentin's Vorläufer '("Gnostiker"), 6) Valentinus nebst zwei Hauptschülern (Secundus und dem "andern glänzenden Lehrer"), 7) Marcion im Anschluss an Cerdon, also gerade so, wie wir uns Justin's Syntagma vorstellen mussten (s. o. S. 29 f.). Zwischen den ptolemäischen und den markosischen Valentinianern, welche ihn zu dieser Schrift veranlassten, hat Irenäus (I, 11, 1-3) noch die ältere Darstellung Valentin's und seiner beiden nächsten Schüler gegeben. Als er dann die Valentinianer auf "Quell und Wurzel" zurückführen wollte, folgte er dem Gange eines älteren Syntagma gegen alle Häresien, indem er I, 23. 24 in stetiger Aufeinanderfolge vorführte: Simon, Menander, Saturninus, Basilides. Dann wird die successio haereticorum durchbrochen, doch wohl, weil Irenäus den aus der sog. "gnostischen Häresie" hervorgetretenen Valentinus vorweggenommen hatte. So war in seiner Wiedergabe der Quellenschrift eine Lücke entstanden, welche Irenäus irgendwie auszufüllen hatte. Daher I, 25. 26 extra successionem haereticorum, wie auf lose eingelegten Blättern, die Häretiker Karpokrates, Kerinth, Ebionäer (hier ganz ungehörig), Nikolaiten. In einer wirklichen successio haereticorum folgt erst I, 27 Cerdon (Κέρδων δέ τις από τῶν περὶ τὸν Σίμωνα τὰς ἀφορμάς λαβῶν) als Vorläufer Marcion's, welcher immer noch als ein Hauptketzer den Schluss macht. Der häretische Stammbaum von Simon bis Marcion ist zu Ende geführt worden. Irenäus kann nun I, 28 als spätere Nachwüchse Saturnin's und Marcion's die Enkratiten nebst Tatianus, als Ausläufer des Basilides und des Karpokrates die Libertiner (so zu sagen) hinzufügen. Uebrig geblieben waren nur die Vorläufer Valentin's, welche Irenäus I, 29-31 als "Gnostiker" (kurz gesagt), noch nicht als eigentliche Ophiten, unter ihnen wenigstens die Barbelo-Gnostiker nicht extra successionem haereticorum nachholt 78). Wie aus dem kanonischen Matthäusevangelium die evangelische Grund-

tiores putantur illorum esse. Ι, 12, 4: πολλή δὲ μάχη παρ' αὐτοῖς καλ περλ τοῦ σωτῆρος.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Irenäus I, 29, 1: Super his autem ex his qui praedicti sunt Simoniani multitudo Gnosticorum Barbelo exsurrexit etc.

schrift noch hervortritt, so lässt sich aus dem Werke des Irenäus die Grundschrift Justin's gegen alle Häresien, wie es scheint, noch in den Grundzügen erkennen.

Justin's Auffassung der christlichen Häresie liegt bei Irenäus wohl immer noch zu Grunde, erscheint aber doch schon theils verunstaltet, theils umgebildet, theils fortgebildet. Eine offenbare Verunstaltung ist die Hinzufügung der Ebionäer, auf welche sich die Lästerung des Weltschöpfers weder als Selbstvergötterung noch als Annahme eines höheren Gottes anwenden lässt, welche auch mit "Quell und Wurzel" der Valentinianer nicht das Mindeste zu thun haben. Eine Umbildung ist die Verlegung des Gipfels der Häresie von Marcion auf die Valentinianer. Mit der Umbildung hängt auch eine wesentliche Fortbildung zusammen. Bei den Valentinianern, zumal in ihrer späteren Ausbildung, nahm Irenäus auch Berührungen mit dem Hellenismus, seiner Poesie und namentlich Philosophie wahr. So taucht denn bei Irenäus bereits die Herleitung der Häresien aus dem Hellenismus auf 79). Je mehr diese Herleitung durchdrang, desto mehr musste Justin's Ableitung der christlichen Häresie aus teuflischer Anstiftung in den Kreisen samaritischer Magie zurücktreten. An die Stelle der israelitischen Häresien, aus welchen Hegesippus die christlichen entsprungen sein liess, trat dann mehr und mehr die Weltweisheit des Hellenismus.

# b. Hippolytus I.

Den Hippolytus I kennen wir aus seinen drei Ausflüssen wenigstens so weit, dass wir ihn mit seinen beiden Vorgängern einigermassen vergleichen können.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Irenäus II, 14, besonders §. 2 über die Valentinianer: Et non solum quae apud Comicos posita sunt arguuntur quasi propria proferentes, sed etiam quae apud omnes qui deum ignorant et qui dicuntur philosophi sunt dicta, haec congregant et quasi centonem ex multis et pessimis panniculis consarcientes finctum superficium subtili eloquio sibi ipsis praeparaverunt, novam quidem introducentes doctrinam, propterea quod nunc nova arte substituta sit, veterem autem et inutilem, quoniam quidem de veteribus dogmatibus ignorantiam et irreligiositatem olentibus haec eadem subsuta sunt.

Die vorchristlichen oder israelitischen Häresien sind hier nicht mehr, wie bei Justinus, sieben mit Ausschluss des Samaritanismus, sondern bloss vier, voran eine samaritische: 1) Dositheus, 2) Pharisäer, 3) Sadducäer (zurückgeführt auf Dositheus), 4) Herodianer (vgl. Lipsius I, 4 f. 72 f.). Aber ganz übereinstimmend mit Justinus und Irenäus leitet auch Hippolytus I die Häresien weder von den israelitischen (wie Hegesippus), noch mittelbar von dem Samariter Dositheus (wie Pseudo-Clemens), sondern lediglich 5) von dem samaritischen Magier Simon und seiner Selbstvergötterung her. Auf dieser Bahn lässt er 6) den Menander fortschreiten, dessen Schüler und Fortbildner auch bei ihm 7) Saturninus, 8) Basilides sind. Hier hört auch bei Hippolytus I, wie bei Irenäus, die stetige Aufeinanderfolge der Häretiker auf. Hippolytus I hat jedoch die Unordnung des Irenäus schon zu verbessern versucht und zuerst die Fortbildung der "Gnostiker" zu eigentlichen Ophiten dargestellt. Es stimmt zu der Herleitung von dem Diakonus Nikolaos und zu der Erwähnung der Johannes-Apokalypse (bei Irenäus I, 26, 3), dass Hippolytus I von den haereticis extra successionem zunächst 9) die Nikolaiten in ophitischer Ausstattung bringt. Eine ähnliche Verbesserung der Unordnung des Irenäus ist es, dass Hippolytus I dann die von Irenäus I, 29 - 31 nachträglich als Vorläufer Valentin's dargestellten Häretiker, mit bestimmter Benennung und Ausprägung, anschliesst: 10) Ophiten, 11) Kainiten, 12) Sethoiten. Ohne näheren Zusammenhang, wie bei Irenäus I, 25, folgt 13) Karpokrates. Aber sodann hat Hippolytus I die zusammenhangslose Folge zum Theil in eine wirkliche, wenigstens zeitliche successio umgesetzt. Als des Karpokrates Nachfolger bringt er 14) den Kerinth 80), als dessen Nachfolger 15) den Ebion 81). So konnte

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Pseudo-Tertullianus c. 10: Post hunc (Carpocratem) Cerinthus haereticus erupit similia docens. Philaster Haer. 36: Cerinthus successit huius (Carpocratis) errori et similitudini vanitatis docens. Epiphanius Haer. XXVIII, 1: Κήρινθος δὲ αὐθις, ἀφ' οὖπερ οἱ Κηρινθιανοὶ λεγόμενοι, ἀπὸ ταύτης τῆς θηριώδους σπορᾶς (Carpocratis) τὸν ἰὸν τῷ κόσμφ φέρων ἥκει, σχεδὸν δὲ οὐδὲν ἔτερον παρὰ τὸν προειρημένον Καρποκρᾶν, ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τῷ κόσμφ κακοποιὰ φάρμακα ἐκβλυστάνει.

<sup>81)</sup> Pseudo-Tertullianus c. 11: Huius (Cerinthi) successor Ebion fuit. Philaster Haer. 37: Hebion discipulus Cerinthi. Epiphanius Haer.

Hippolytus I freilich zu den von Irenäus vorweggenommenen Valentinianern, welche den Ebionäern gar zu fern standen, nicht fortschreiten. Hier lässt er es bei der blossen Zeitfolge bewenden. Ohne allen Zusammenhang mit dem Archihäretiker Simon folgt auf Ebion 16) Valentinus 82). Als dessen Schüler bringt Hippolytus I zuerst 17) den Ptolemäus, mit dessen Lehre Irenäus sich vorwiegend beschäftigt hatte, dann 18) den Secundus (vgl. Irenäus I, 11, 2), 19) den Herakleon, welchen schon Hippolytus I in dem "andern glänzenden Lehrer" bei Irenaus I, 11, 3 gefunden haben wird (s. o. S. 54 Anm. 74). 20) den Marcus (nach Irenäus I, 13 — 21), 21) den Kolarbasus oder Kolorbasus, welchen Irenäus I, 14, 1 beiläufig erwähnt. Die Einfügung der von Irenäus vorweggenommenen Valentinianer an dieser Stelle war ebenso eine Verbesserung, wie die der Ophiten (10-12). Dann folgt 22) Cerdon, wie es scheint, auch der Zeit nach 88). Dessen Schüler wird 23) Marcion genannt. Darauf schliessen sich Marcion's (bei Irenäus noch fehlende) Schüler an: 24) Lucanus, 25) Apelles. Marcion, bei Justinus der dritte Archihäretiker, war schon bei Irenäus an Bedeutung zurückgetreten hinter Valentinus und hat bei Hippolytus I kaum noch etwas Hervorragendes. Er tritt zurück hinter seinem Lehrer Cerdon und hinter seinem besonders ausführlich behandelten Schüler Apelles. Dann trifft Hippolytus I nur noch 26) in Tatianus zusammen mit Irenäus (I, 28, 1). Alles Folgende ist Fortsetzung über Irenaus hinaus: 27) die Montanisten (Cataphryges), noch nicht in zwei Häresien getheilt 84), 28) Blastus, gegen welchen noch Irenäus

XXIX, 1: Ναζωραίοι καθεξής τούτοις (Cerinthianis) ξπονται, übrigens mit dem Geständniss, dass er (Epiphanius) die Aufeinanderfolge nicht wisse. XXX, 1: Ἐβίων, ἀφ' οὖπερ Ἐβιωναῖοι, καθεξής ἀκολουθῶν καὶ τὰ ὅμοια τούτοις (Nazoraeis) φρονήσας.

<sup>82)</sup> Philaster Haer. 38: Post istum (Hebionem) Valentinus quidam surrexit.

<sup>88)</sup> Pseudo-Tertullianus c. 16: Accedit his (Marci et Colorbasi asseclis) Cerdon quidam. Philaster Haer. 44: Cerdon autem quidam surrexit post hos (Heracleonem, Marcum, Colarbasum). Epiphanius Haer. XLI, 1: Κέρδων τις τούτους (Archonticos) και τὸν Ἡρακλέωνα διαδέχεται.

<sup>84)</sup> Die Zweitheilung der Kataphryger in solche κατὰ Πρόκλον und solche κατὰ Δὶσχίνην bei Hippolytus I hat Harnack (II, 163 f.) glücklich

eine eigene Schrift περὶ σχίσματος richtete (vgl. Euseb. KG. V, 20, 1), 29) die Quartodecimaner 85), ferner die Monarchianer: 30) Theodotus von Byzanz und 31) Theodotus "der andere", endlich 32) der Patripassianer Noëtus nebst Anhang (vgl. Philaster Haer. 53, Epiphanius Haer. LVII), mit welchem der Praxeas des abendländischen Pseudo-Tertullianus c. 28 sachlich eins ist.

Hippolytus I hat von den Häresien, ähnlich wie Marcus von der evangelischen Geschichte, eine übersichtliche Darstellung gegeben. Lipsius (I, 63 f.) wollte nun den Hippolytus I von dem Werke des Irenäus ziemlich unabhängig machen. Allein das geht nicht an. Hippolytus I hat, wie Harnack (II, 211 f.) mit Recht behauptete, das Werk seines Meisters Irenäus augenscheinlich gekannt und benutzt. Die Häretiker extra successionem bei Irenäus I, 25, 1-26, 2 Karpokrates, Kerinth, Ebionäer folgen gerade so bei Hippolytus I (13-15), welcher eine wirkliche Aufeinanderfolge hineinbringt. Schüler Valentin's bei Irenäus (Ptolemäus, Secundus, der "andre glänzende Lehrer", Marcus-Kolarbasus) folgen in derselben schlechten Ordnung bei Hippolytus I (17-21), welcher nur den "Glänzenden" als Herakleon bezeichnet. So finden wir denn auch den von Irenäus offenbar erst eingeführten Tatianus bei Hippolytus I (26) an entsprechender Stelle wieder. Hippolytus I hat die Darstellung seines Lehrers Irenäus ergänzt, indem er (10-12) die Ophiten nebst den beiden Spielarten der Kainiten und Sethoiten ausdrücklich benannte, wie er denn auch den "andern glänzenden Lehrer" der Valentinianer als Herakleon aufführte (19). So hat er bei Marcion die beiden Schüler Lucanus und Apelles (24. 25) hinzu-

bestritten, indem er die Zahl von 32 Häresien freilich durch die Aloger voll machen wollte. Lipsius (II, 92) hat jene Zweitheilung zu halten versucht.

<sup>85)</sup> Chron. pasch. p. 6 (12): 'Ιππόλυτος τοίνυν ὁ τῆς εὐσεβείας μαρτυς, ἐπίσχοπος γεγονώς τοῦ χαλουμένου Πόρτου πλησίον τῆς 'Ρώμης, ἐν τῷ πρὸς ἀπάσας τὰς αἰρέσεις συντάγματι ἐγραψεν ἐπὶ λέξεως οὕτως. 'Ορὰ μὲν οὐν ὅτι φιλονειχίας τὸ ἔργον. λέγει γὰρ οὕτως Ἐποίησε τὸ πάσχα ὁ Χριστὸς τότε τῆ ἡμέρα καὶ ἔπαθεν. διὸ κὰμὲ δεῖ ὃν τρόπον ὁ κύριος ἔποίησεν, οὕτω ποιεῖν. · πεπλάνηται δὲ μὴ γινώσχων ὅτι ῷ χαιρῷ ἔπασχεν ὁ Χριστὸς οὐχ ἔφαγε τὸ κατὰ νόμον πάσχα. οὖτος γὰρ ἦν τὸ πάσχα τὸ προχεχηρυγμένον καὶ τὸ τελειούμενον τῆ ὡρισμένη ἡμέρα. Der bestrittene Quartadecimaner braucht nicht Blastus gewesen zu sein.

gefügt. Das Ketzerverzeichniss des Irenäus hat er überhaupt fortgeführt, indem er (27-32) die Häresien der Kataphryger, des Blastus, der Quartadecimaner, der beiden Monarchianer Theodotus und des Patripassianers Noëtus (Praxeas) hinzufügte, von welchen uns freilich über das Todesjahr des Irenäus (202) kaum eine hinausführt. Aber Hippolytus I weicht auch ab von Irenäus, indem er die Nikolaiten (9) gleich nach Basilides bringt, dann (10-12) sofort die ophitischen Häresien folgen lässt, endlich (16 — 21) den Valentinus und seine Schüler zwischen Irenäus I, 26. 27 einschiebt. Wie kam er zu diesen Umstellungen, welche die Unordnung des Irenäus wesentlich verbessern? Sonst folgt er doch (namentlich 13 bis 15) dem Irenäus blindlings nach. Ist Hippolytus auch der Verfasser der Philosophumena, so hat er in der Folge der Häresien, wie wir gleich sehen werden, nichts weniger als Ordnungsliebe bewiesen, vielmehr aus eigenen Mitteln erst recht Unordnung gemacht. Hippolytus I steht in der Ordnung, Hippolytus II in der Unordnung über dem Meister Irenäus. Für die eigenthümliche Stellung der Häresien 9-12 bei Hippolytus I weiss Harnack (II, 213) keinen Beweggrund mit Sicherheit anzugeben. Da kommt man allerdings auf die Bahn von Lipsius. Es drängt sich die Frage auf, ob Hippolytus I sich bloss an die Darstellung des Irenäus gehalten, nicht immer noch die Quellenschrift seines Meisters (ich meine: Justin's Syntagma) zu Rathe gezogen haben sollte. Wie sollte der Schüler des Irenaus auch keine Kunde von dessen Quellenschrift gehabt haben? Wie sollte Hippolytus I von dem Syntagma des allgemein gerühmten Justinus keine Kenntniss mehr gehabt haben? Ich rede nicht von den Nikolaiten, deren Voranstellung sich schon aus Berücksichtigung des Nikolaus der Urgemeinde und der Johannes-Apokalypse erklärt, sondern nur von den ophitischen und valentinianischen Häresien, bei welchen Hippolytus I auch sachlich dem Irenäus gegenüber eigenthümlich ist. Die Einweisung derselben zwischen Irenaus I, 24 und 25, I, 26 und 27 erklärt sich kaum anders als so, dass Hippolytus I durch einen selbst dem Irenäus gegenüber gewichtigen Häreseologen (eben Justinus) zur Ordnung gerufen ward. Zwischen Basilides und Marcion wird Justinus die "gnostischen" Vorläufer Valentin's, welche inzwischen zu

reinen Ophiten geworden waren, dann den Valentinus selbst nebst Schülern gebracht haben. Die oft wörtliche Uebereinstimmung des Hippolytus I mit Irenäus kann man allerdings mit Lipsius auch aus einer gemeinsamen Grundschrift erklären.

Es kann nicht befremden, dass Hippolytus I von Justin's Ansicht schon mehr abweicht, als Irenäus. Nikolaus (9) erscheint schon als eine Art von Archihäretiker. Die Ebionäer, welche mit Simon gar nichts zu thun haben, werden durch den Stifter Ebion vollends eingebürgert unter den Häretikern. Marcion erscheint gar nicht mehr als der dritte Archihäretiker. Die Häresie hat überhaupt schon aufgehört, lediglich gnostisch zu sein. Und die frischen Köpfe der häretischen Hydra sind: Montanisten, Blastus, Quartadecimaner, Monarchianer und Patripassianer. Da reicht die Lästerung des Weltschöpfers, sei es durch Selbstvergötterung oder durch Behauptung eines höheren Gottes, nicht mehr aus, um das Wesen der Häresie auszudrücken. Der ganze Begriff der Häresie ist in einer Umwandlung begriffen.

## c. Hippolytus II,

Bei Hippolytus II ist die ursprüngliche Auffassung Justin's vollends zurückgetreten. Dagegen wird hier die von Irenäus beiläufig angedeutete Herleitung der christlichen Häresie aus der Weisheit des Hellenismus schon vollständig durchgeführt. Die Häretiker sollen ausgegangen sein von hellenischer Philosophie, Mysterienlehre und Astrologie. Nachdem der Verfasser schon längst die Dogmen der Häretiker im Groben dargelegt und widerlegt hat (als Hippolytus I), will er jetzt eingehender ihre Geheimlehren an das Licht bringen. Schon vorläufig führt er (Phil. IV, 2 p. 34) den Peratiker Euphrates und den Karystier Akembes, Stammväter der ophitischen Peraten, auf hellenische Astrologie, IV, 13 p. 50 den Valentinianer Kolarbasus auf hellenische Astronomie, IV, 51 p. 89 sq. den Simon und den Valentinus auf Pythagoreismus zurück.

Die Widerlegung der einzelnen Häresien setzt sich von vorn herein über Zeitfolge und Genesis ziemlich hinweg. Hat Hippolytus I zuerst die "Gnostiker" als Ophiten dargestellt, so beginnt Hippolytus II geradezu mit den ophitischen Häre-

sien. Phil. V beginnt ja nicht mit Simon, sondern mit Denjenigen, welche es gewagt haben, τὸν αἴτιον τῆς πλάνης γενόμενον όφιν ύμνειν διά τινων έφευρημένων κατ΄ αὐτοῦ ἐνέργειαν λόγων. Hippolytus II bringt aber nicht mehr, wie Hippolytus I (10-12), Ophiten, Kainiten, Sethoiten, obwohl er die Häresien Καινῶν, Ὁφιτῶν ἢ Νοχαϊτῶν wohl kennt (VIII, 20 p. 277), sondern nach neueren Forschungen: 1) die Naassener, 2) die Peraten, 3) die Sethianer, 4) den Gnostiker Justinus, welche er ganz selbständig beschreibt. Erst nach diesen allerschlimmsten Häresien kommt Hippolytus II in Buch VI auf den Archihäretiker Justin's, nämlich 5) Simon und seine Selbstvergötterung. Dessen Lehre wird zunächst (VI, 7-18) neu nach der μεγάλη ἀπόφασις, einer Schrift unter Simon's Namen, dann aber (VI, 19. 20) in wesentlichem Einklange mit Irenäus (und Hippolytus I?) berichtet. Anstatt nun aber mit Justinus, Irenäus, Hippolytus I den Menander, Satornil, Basilides folgen zu lassen, geht Hippolytus II sofort zu Valentinus, dem Haupthäretiker des Irenäus, über. Bei Valentinus selbst (VI, 29-36) benutzt er wohl den Irenäus, aber schreibt ihn nicht ab, wie bei den Schülern Secundus, Herakleon (als ἐπιφανης διδάσκαλοι αὐτῶν), Ptolemäus (VI, 38) und bei Marcus (und Kolarbasus) meistentheils (VI, 39-54), wo er übrigens auch den Hippolytus I wiedergegeben haben mag. Bei Valentinus geht er überwiegend, bei Marcus zum Theil nach selbständiger Forschung seinen eigenen Weg. So erhalten wir 6) den Valentinus als Pythagoreer und Platoniker (VI, 21 — 37) meist in neuer Darstellung, dagegen fast ganz nach Irenäus (oder Hippolytus I?) 7) 8) 9) den Secundus, Ptolemäus nebst Herakleon als dem "andern glänzenden Lehrer" (VI, 38, s. Anm. 74). Wir erhalten ferner 10) 11) über Marcus und den VI, 5 angekündigten, aber nur hinterher (VI, 55) noch erwähnten Kolarbasus (VI, 39 — 54) ziemlich, nur nicht vollständig den Bericht des Irenäus (I, 13-21), dessen Darlegung manche Markosier nicht als richtig anerkannten (s. Anm. 28). Die wiederholte Beziehung auf Irenäus (s. Anm. 27. 28) lässt hier keine andre Quellenschrift erwarten, und das βιβλαρίδιον des Hippolytus I wird so reichen Stoff nicht dargeboten haben. Aber wie die Stellung des Herakleon mit Hippolytus I (19) wesentlich übereinstimmt, so folgt auch Kolarbasus auf Marcus,

wie bei Hippolytus I (20. 21). Wie kam nun Hippolytus II dazu, diese beiden Häretiker anzukündigen (VI, 4. 5), ohne dass er den Kolarbasus wirklich ausgeführt hätte, wenn er sich nicht immer noch an Hippolytus I anschloss? Für Buch VII wird angekündigt 12) Basilides als Aristoteliker, wie er denn auch nebst seinem Sohne Isidorus VII, 14-27 dargestellt wird, freilich ganz abweichend von Irenaus, Hippolytus I und allem, was sonst über Basilides berichtet wird. Immer ein Zeichen weiterer, wenn auch durch eine spätere Gestaltung des Basilidianismus irre geleiteter, Forschung, aber auch ein Zeichen einseitigster Herleitung aller Häresien aus dem Helle-Dann werden VII, 3. 4 angekündigt: 13) Satornil als Zeitgenosse des Basilides und 14) Menander mit seiner Lehre, ὑπὸ ἀγγέλων τὸν κόσμον γεγονέναι, also in umgekehrter Folge, wie bei (Justinus), Irenäus, Hippolytus I. Aber in der Beschreibung VII, 28 erfahren wir über Menander nichts mehr, als dass Satornil εδογμάτισεν τοιαῦτα ὁποῖα καὶ Μένανδρος. Menander, für Justinus so bedeutsam, noch bei Irenäus und Hippolytus I Simon's nächster Nachfolger, wird bei Hippolytus II schon thatsächlich beseitigt, nur mit Rücksicht auf die gangbare Ketzergeschichte, welche durch Hippolytus I einen bleibenden Ausdruck gefunden hatte, noch mit Namen fortgeführt. Darauf 15) Marcion als ein Schüler des Empedokles (VII, 5. 29-31), ebenso sehr ein Zeichen der einseitigen Herleitung aller Häresien aus dem Hellenismus als auch des weiten Abstandes von der grundlegenden Darstellung Justin's. Dagegen wie bei Irenäus (I, 25. 26, 1. 2) und Hippolytus I (13-15), auch mit fast wörtlicher Uebereinstimmung, folgen VII, 6-8. 32-34 auf einander: 16) Karpokrates, 17) Kerinth, 18) die Ebionäer (deren Stifter Ebion Hippolytus II nur Phil. VII, 35 beiläufig erwähnt). Als einen Geistesverwandten Kerinth's und der Ebionäer kündigt Hippolytus II schon VII, 9 an: 19) den monarchianischen Theodotus (von Byzanz), welchen er VII, 35 beschreibt. Aber mit thatsächlichem Anschluss an Hippolytus I (30. 31) bringt er VII, 36 ohne vorherige Ankündigung 20) den "andern Theodotus" (den Geldwechsler) mit seiner Ueberschätzung des Melchisedek. Und nachdem Hippolytus II aus der grossen Menge von Gnostikern 21) die gar nicht angekündigten Nikolaiten über-

einstimmend mit Irenäus I, 26, 3, ohne sie, wie Hippolytus I (9) ophitisch auszustatten, erwähnt hat, holt er VII, 10-12. 37. 38 in grosser Unordnung nach des nach Satornil vorweggenommenen Marcion Vorgänger 22) Cerdon, Marcion's Nachfolger: 23) Lucianus (wie er hier schreibt), welchen er trotz der Ankündigung bloss erwähnt, 24) Apelles, welchen er wirklich beschreibt. Eben diese beiden Schüler Marcion's hatte Hippolytus I (24. 25) eingeführt, und nur aus Rücksicht auf ihn erklärt sich die blosse Ankündigung und Nennung des Lucianus, ähnlich wie des Menander. Buch VIII beginnt mit Häretikern, welche bei Hippolytus I noch fehlen. Zuerst 25) die Doketen (VIII, 2.8-11), dann 26) der Araber Monoïmos (VII, 3. 12-15). Aber 27) den Tatianus (VIII, 4, 16) kennen wir schon aus Irenäus (I, 28, 1) und Hippolytus I (26). Wieder neu ist 28) Hermogenes (VIII, 4. 17). Dagegen alt 29) die Quartadecimaner (VIII, 5. 18), welche schon Hippolytus I (29) eingeführt hat, ebenso 30) die Phrygier oder Montanisten (VIII, 6.19), noch nicht in zwei Häresien getheilt, aber schon mit einer Spielart. Neu sind 31) die Enkratiten (VIII, 7, 20), abgesondert von Tatianus. Mit Uebergehung andrer Häretiker, wie der Kainer, Ophiten, Noachiten, wendet sich Hippolytus II schliesslich VIII, 20 zu den Noëtianern, mit welchen Hippolytus I (32) geschlossen hatte. Aber er bringt in Buch IX doch nicht bloss 32) den Noëtus nebst Schülern (IX, 2. 7-10) als Anhänger Heraklit's, sondern auch 33) den, wie es scheint, noch lebenden Kallist als Bischofs-Prätendenten von Rom (IX, 3. 11. 12), welcher die Häresie des Noëtianers Kleomenes und des Monarchianers Theodotus vermischt habe. Endlich fügt Hippolytus II noch 34) die bis Rom gedrungene Häresie der Elchasaiten hinzu (IX, 4. 13-17). Anhangsweise folgen noch IX, 5. 18-30die Juden mit ihren Gewohnheiten und inneren Spaltungen, etwas abweichend von Hippolytus I (2-4), nämlich: Pharisäer, Sadducäer, Essener, von welchen die letzten zuerst und am ausführlichsten dargestellt werden. Da nun Hippolytus II das Labyrinth der Häresien durch die Macht der Wahrheit zerstört zu haben meint, wendet er sich in Buch X zum Beweise der Wahrheit (X, 5, s. Anm. 20). Wir erhalten aber zuvor eine ἐπιτομὴ πάντων τῶν φιλοσόφων (X, 2. 5-7) und eine ἐπιτομὴ πασῶν τῶν αἰρέσεων (X, 3.8—29), ehe uns ὁ τῆς ἀληθείας λόγος dargelegt wird (X, 4.30—34), wo übrigens X, 30. 31 sehr ungehörig erscheint. Hippolytus II giebt also schliesslich eine Epitome der in Buch V—IX dargelegten und widerlegten Häresien, freilich ohne sich selbst sehr treu zu bleiben.

Die Epitome bietet folgende Häresien: 1) Naassener, 2) Peraten, 3) Sethianer, 4) Simon, 5) Valentinus, 6) Basilides, 7) Justinus, 8) Doketen, 9) Monoïmos, 10) Tatianus, 11) Marcion, 12) Apelles, 13) Kerinth, 14) Ebionäer, 15) Theodotus von Byzanz, 16) Melchisedekianer (Theodotus der Geldwechsler), 17) Phrygier oder Montanisten gewöhnlicher Art, 18) Phrygier oder Montanisten noëtianischer Art, 19) Noëtus, 20) Kallist, 21) Hermogenes, 22) Elchasaiten. Da fehlen von den in Buch V—IX behandelten Häresien: Valentin's Schüler, Satornil, Menander, Karpokrates, Nikolaiten, Cerdon, Lucianus, Quartadecimaner, Enkratiten. Dagegen werden die Phrygier oder Montanisten, abweichend von dem Elenchos, in zwei Theilungen zerlegt. Und die Ordnung ist abweichend genug:

#### Der Elenchos in Buch V-IX:

- 1. Naassener.
- 2. Peraten.
- 3. Sethianer.
- 4. Justinus (der Gnostiker).
- 5. Simon.
- 6. Valentinus.
- 7. Secundus.
- 8. Ptolemäus.
- 9. Herakleon.
- 10. Marcus.
- 11. Kolarbasus.
- 12. Basilides.
- 13. Satornil.
- (14. Menander).
- 15. Marcion.
- 16. Karpokrates.
- 17. Kerinth.
- 18. Ebionäer.
- 19. Theodotus (von Byzanz).
- 20. Theodotus der Geldwechsler (Melchisedekianer).
- 21. Nikolaiten.

### Die Epitome in Buch X:

- 1. Naassener.
- 2. Peraten.
- 3. Sethianer.
- 7. Justinus.
- 4. Simon.
- 5. Valentinus.

(Valentin's Schüler im Elenchos 7—11 fehlen.)

6. Basilides.

(Satornil und Menander fehlen.)

11. Marcion.

(Karpokrates fehlt.)

- 13. Kerinth.
- 14. Ebionäer.
- 15. Theodotus (von Byzanz).
- 16. Melchisedekianer (Theodotus der Geldwechsler).

(Nikolaiten fehlen.)

Der Elenchos in Buch V-IX:

- 22. Cerdon.
- 23. Lucianus.
- 24. Apelles.
- 25. Doketen.
- 26. Monoimos.
- 27. Tatianus.
- 28. Hermogenes.
- 29. Quartadecimaner.
- 30. Phrygier (Montanisten).
- 31. Enkratiten.
- 32. Noëtus.
- 33. Kallist.
- 34. Elchasaiten.

Die Epitome in Buch X:

(Cerdon und Lucianus fehlen.)

- 12. Apelles.
  - 8. Doketen.
- 9. Monoïmos.
- 10. Tatianus.
- 21. Hermogenes.

(Quartadecimaner fehlen.)

- 17. Phrygier (gewöhnliche).
- 18. Phrygier (noëtianische).

(Enkratiten fehlen.)

- 19. Noëtus.
- 20. Kallist.
- 22. Elchasaiten.

Hippolytus II steht unter den ältesten Häreseologen ähnlich da, wie Lukas unter den synoptischen Evangelisten. Nach so manchen Vorgängern hat er es aufs Neue unternommen, allem von vorn an nachzugehen und neue Forschungen oder Erfahrungen angebracht bei den Naassenern, Peraten, Sethianern, dem Gnostiker Justinus, Simon (zum grössten Theile), Valentinus, Marcus, Basilides, Marcion, den Doketen, Monoïmos, Hermogenes, Kallist, den Elchasaiten. Die Forschungen sind freilich nicht immer glücklich, die Erfahrungen zum Theil recht jung. Mit ähnlicher Freiheit, wie Lukas die evangelische Geschichte, behandelt Hippolytus II die Ketzergeschichte. An die gangbar gewordene Häreseologie hält er sich bei Simon (zum Theil), Secundus, Ptolemäus (Herakleon), Kolarbasus, Satornil, Karpokrates, Kerinth, den Ebionäern, den Nikolaiten, Cerdon, Tatianus. Woher hat er nun den Stoff dieser in gewöhnlicher Weise behandelten Häresien? Man sagt: aus Irenäus. In der That nennt Hippolytus II den Irenäus zweimal bei den Markosiern (VI, 42. 55), an ersterer Stelle als nicht mehr genügend (s. Anm. 28). Allein es ist doch zu viel verlangt, dass der Hippolytus der Philosophumena den schon in seinem Syntagma ausgebeuteten Irenäus noch einmal aufs Neue ausgebeutet haben sollte. Der Augenschein lehrt, dass Hippolytus II sich in der Ordnung der Häresien von Irenäus weiter entfernt, als Hippolytus I. Und haben das Syntagma und die Philosophumena einen und denselben Verfasser, so liegt nichts näher als die Annahme, dass Hippolytus II, so weit er nicht Neues bot, einfach den Hippolytus I, welcher freilich mit Irenäus und dessen Quellenschrift oft wörtlich übereinstimmte, wiederholt habe. So ist es in der That. Mit Hippolytus I geht Hippolytus II über Irenäus hinaus durch Aufnahme der Montanisten, auch ihres noëtianischen Zweiges (X, 26), der Quartadecimaner, der Monarchianer doppelter Art (Theodotus von Byzanz und Theodotus der Geldwechsler), des Noëtus. Da brauchte er den Irenäus, vielleicht auch den Justinus, nur noch nebenbei zu vergleichen, wie er denn von dem Ebion des Hippolytus I (15) wieder zu den Ebionäern des Hippolytus zurückgekehrt ist. Ueber Hippolytus I, welcher sehr wohl den Wortlaut des Irenäus, ja des Justinus grossentheils bewahrt haben kann, ging Hippolytus II hinaus durch eine ganz neue Darstellung der vorangestellten Schlangen-Gnostiker, nämlich der Naassener, Peraten (auch dem Clemens von Alexandrien bekannt, s. o. S. 43), Sethianer und des Gnostikers Justinus, ferner durch neue Mittheilungen aus Simon's "grosser Apophasis" (VI, 9-18, vgl. IV, 51), durch jedenfalls ausführlichere, wahrscheinlich auch neue Darstellungen des Valentinus und des Marcus, durch ganz neue, wenn auch unrichtige, Darstellung des Basilides, ähnlich Marcion's, bei welchem (VII, 31) auch Prepon herbeigezogen wird, endlich durch Hinzufügung der Doketen (vgl. Clemens von Alexandrien oben S. 43), des Arabers Monoïmos, des Hermogenes, der Enkratiten als solcher, des Kallistus und der Enkratiten.

Hegesippus und Pseudo-Clemens haben über den Häretikern der falschen Gnosis den Urketzer Paulus nicht vergessen. Bei Justinus decken sich schon Häresie und Gnosticismus. Bei Irenäus erscheinen als Häretiker neben den Gnostikern bereits die Ebionäer. Bei Hippolytus I kommen zu den häretischen Gnostikern schon Patripassianer, zu den Ebionäern schon Montanisten, Quartadecimaner und Monarchianer hinzu. Bei Hippolytus II finden wir ausser den gnostischen Häretikern noch Doketen, Monoïmos, Hermogenes (Enkratiten), Kallist (Sabellius), ausser den Ebionäern noch die Elchasaiten. Da gelangen wir zu einem gewissen Abschluss, ehe mit dem Manichäismus und dem Arianismus eine neue Entwickelung der christlichen Häresie begann. Hippolytus II beschliesst die Ketzergeschichte des Urchristenthums.

# 4. Die Nachwirkung der Häreseologen des Urchristenthums.

Das grundlegende Syntagma Justin's gegen alle Häresien würde für uns, die wir vor allem nach der inneren Beschaffenheit der Berichte fragen, den allergrössten Werth haben. Aber in der alten Kirche ward Justin's Schrift, weil sie von Irenäus und Hippolytus ausgenutzt zu sein schien, bald genug vergessen. Bekannt war Justin's Syntagma noch dem Tertullianus <sup>86</sup>), und wir haben allen Grund nachzuforschen, ob derselbe nicht immer noch das Eine oder das Andere aus Justinus geschöpft hat <sup>87</sup>). Das "kleine Labyrinth" oder das σπούδασμα κατὰ Αρτέμωνος unter Bischof Zephyrinus von Rom (199 – 217) kann sich immer noch mit auf Justin's Syntagma beziehen <sup>88</sup>). Aber Eusebius von Cäsarea († 340) hat Justin's Syntagma gegen alle Häresien nur noch in Justin's Selbstaussage über dasselbe Apol. I, 26 bei Gelegenheit seines Syntagma gegen Marcion erwähnt <sup>89</sup>). Eusebius theilt auch

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Tertullianus adv. Valentinianos c. 5 zählt seine Vorgänger so auf: ut Iustinus philosophus et martyr, ut Miltiades ecclesiarum sophista, ut Irenaeus omnium doctrinarum curiosissimus explorator, ut Proculus noster insignis senectae et christianae eloquentiae dignitas.

Lipsius (II, 64—83). Ueber die oben (Anm. 86) angeführte Stelle bemerkt Lipsius (II, 66) selbst, dass Tertullianus in dieser Schrift jenen Valentinianer Alexander nicht erwähnt, dessen Syllogismen er doch in Händen gehabt hat (de carne Christi 16. 17, vgl. c. 15). "Letzterer Umstand möchte für die Angaben im fünften Capitel der Schrift wider die Valentinianer allerdings eine schriftliche Quelle wahrscheinlich machen." Deren Verfasser wird aber immer noch eher Justinus als Proculus (Proclus) gewesen sein.

<sup>88)</sup> Bei Eusebius KG. V, 28, 4: καὶ ἀδελφῶν δέ τινων ἐστὶ γράμματα πρεσβύτερα τῶν Βίκτορος χρύνων, ἃ ἐκεῖνος πρὸς τὰ ἔθνη ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ πρὸς τὰς τότε αἰρέσεις ἔγραψαν, λέγω δὲ Ἰουστίνου καὶ Μιλτιάδου (s. Anm. 86) καὶ Τατιανοῦ καὶ Κλήμεντος καὶ ἔτέρων πλειόνων, ἐν οἰς ἄπασι θεολογεῖται ὁ Χριστός. Nicht bloss mit Schriften gegen die Heiden (Apologien), sondern auch wohl mit Schriften gegen die Häresien (Syntagmata gegen alle Häresien und gegen Marcion) steht Justinus voran.

<sup>89)</sup> S. Anm. 7. Nach Anführung der Stelle über Marcion in Justin's Apol. I, 26 schreibt Eusebius KG. IV, 11, 10: τούτοις ξπιφέρει λεγων'

KG. III, 13, 2—4 über den Magier Simon, III, 26, 3 über Menander nur aus Justin's Apologie, nicht aus dem Syntagma die betreffenden Stellen mit. Kein Wort über Justin's Syntagma bei Epiphanius. Johannes von Antiochien († 444) scheint Justin's Syntagma gegen alle Häresien noch zu benutzen  $^{90}$ ). Theodoret von Cyrus († 457) nennt den Justinus als den ersten Bestreiter der Häresien schon in dem Proömion seiner algening κακομυθίας ἐπιτομή  $^{91}$ ), dann bei Simon und Menander  $^{92}$ ), bei den Marcioniten  $^{93}$ ), bei Ebion und den Nazaräern  $^{94}$ ), wie es scheint, auch bei Kerinth  $^{95}$ ). Theodoret muthet uns

Εσει δε ήμιν και σύνταγμα κατά πασών των γεγενημένων αίρεσεων, ώ εί βούιεσθε εντυχείν δώσομεν.

<sup>90)</sup> Έχλογη κεμαλαιῶν ἀθροισθέντων ἐχ διαφόρων βιβλίων, cod. Reg. Par. 873, fol. 157 b (bei Otto: Corpus Apologetarum christ. saeculi secundi Vol. III. ed. III. p. 252). Er giebt die oben (S. 22) angeführte Stelle Justin's unabhängig von Irenäus wieder, welche Oekumenius zu 1 Petr. 5, 8 ausdrücklich auf Justinus zurückführt. Die thatsächliche Unabhängigkeit von Irenäus spricht gegen Harnack's Ansicht (Griech. Apologeten S. 149 Anm.), dass Johannes bloss den Irenäus ausgeschrieben habe, wie ich (Z. f. w. Th. 1883. I, S. 24) bemerkt habe.

<sup>91)</sup> Τοὺς μέντοι τῶν παλαιῶν αίρέσεων μύθους ἐχ τῶν παλαιῶν τῆς ἐχχλησίας διδασχάλων συνέλεξα. Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου χαὶ μάρτυρος καὶ Εἰρηναίου τοῦ τὰ Κελτιχὰ καὶ γεωργήσαντος καὶ φωτίσαντος ἔθνη καὶ Κλήμεντος, ὅς ἐπίχλην Στρωματεὺς προσηγόρευται, καὶ Ὠριγένους καὶ Εὐσεβίου τοῦ τε Παλαιστινοῦ καὶ τοῦ Φοίνικος καὶ ᾿Αδαμαντίου καὶ τῶν ἄλλων, οῦ κατὰ τοῦ ψεύδους τὰς γλώττας καθώπλισαν.

<sup>99)</sup> Haer. fab. I, 2: κατὰ τούτων (Simon und Menander) συνέγραψεν Ἰουστίνος ὁ ἐν φιλοσόφου σχήματι γενόμενος συνήγορος καὶ τὸν τοῦ μαρτυρίου ἀναδησάμενος στέφανον καὶ ἐρηναῖος, οὖ καὶ πρόσθεν ἐμνήσθημεν — ἀποστολικὸς δὲ καὶ οὖτος ἀνήρ — καὶ Ὠριγένης ὁ πολυμάθειαν ἀσκήσας.

<sup>98)</sup> Haer. fab. I, 25: πλείστοι μέντοι κατὰ τῆσδε τῆς ἀσεβείας συνέργαψαν καὶ γὰρ Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καὶ Θεόφιλος ὁ τῆς Αντιοχείας
ἐπίσκοπος καὶ Φίλιππος ὁ Γορτύνης ἐπίσκοπος καὶ Εἰρηναῖος, οὖ καὶ πρόσθεν ἐμνήσθημεν, ἐπίσκοπος Λουγδούνου καὶ Μόδεστος καὶ Ὠριγένης καὶ Ὑρόδων καὶ ᾿Αδαμάντιος καὶ Ἱππόλυτος (nach Euseb. KG. VI, 22 auch
Verfasser einer Schrift: πρὸς Μαρκίωνα) καὶ ὁ Ἐμεσηνὸς Εὐσέβιος καὶ
πάντες ἄριστα καὶ σοφώτατα τῆς βλασφημίας τὴν λύτταν διήλεγξαν.

<sup>94)</sup> Haer. fab. II, 2: ταύτας συστηναι τὰς αἰρέσεις Λομετιανοῦ βασιλεύοντος ὁ Εὐσέβιος εἴρηχε. κατὰ τούτων ἔγραψεν Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καὶ μάρτυς καὶ Εἰρηναῖος ὁ τῶν ἀποστόλων διάδοχος καὶ Ὠριγένης.

<sup>95)</sup> Haer. fab. II, 3: κατὰ τούτου (τοῦ Κηρίνθου) δὲ οὐ μόνον οξ προρρηθέντες (vgl. Anm. 94) συνέργαψαν, ἀλλὰ σὺν ἐκείνοις καὶ Γάϊος καὶ Διονύσιος ὁ τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐπισκοπος.

freilich viel zu, wenn er den Justinus auch gegen Ebion und Nazaräer und gegen Kerinth geschrieben haben lässt, da derselbe noch in dem Dialog mit Tryphon c. 47. 48 von einer Häresie des Judenchristenthums nichts weiss (s. Anm. 30). Allein Theodoret kann solche Ausführungen Justin's über die Judenchristen, welche auch das Syntagma ähnlich enthalten haben mag, eben in dem späteren kirchlichen Sinne verstanden und auf Ebion, Nazaräer, Kerinth bezogen haben. Da er ausdrücklich sagt, die Mythen der alten Häresien habe er za allererst aus Justinus gesammelt, ist es doch gar zu kühn, ihm alle Bekanntschaft mit Justin's Syntagma abzusprechen und zu behaupten, dass er auch über Simon, Menander, Marcion nur Justin's Ausführungen Apol. I, 26. 56 gekannt habe. Volkmar 96) versichert freilich über Theodoret: "Er hat nichts gethan als aus den drei Handbüchern oder Leitfaden der Häreseologie - nämlich Irenäus adv. omn. haer. Lib. I, unserm Summarium [Philosophumena Buch X] und seinem Handbuche der älteren Kirchengeschichte aus Eusebius unter Hinzunahme einiger weiteren Lectüre (der Stromata des Clemens und des Epiphanius, ferner schon des Origenes selbst), einiger Erinnerungen aus früherer Lectüre (von seinem Landesgenossen Ephräm, dem Adamantios genannten Dialog und einer oder der andern Schrift des Hippolyt II) und etwas eigener Erfahrung (über noch in seiner Gegend fortbestehende Ebioniten, Montanisten und Marcioniten) — einen vierten Leitfaden herzustellen, nur mit einer neuen Vertheilung des Stoffes und mit mancher leicht fertigen, aber gleich zuversichtlichen Combination, d. h. Fictionen<sup>u</sup> (S. 319). Dass Theodoret Justin's Syntagma noch wirklich gelesen habe, bezweifelt auch Lipsius (I, 63). Allein es ist doch kaum glaublich, dass Theodoret mit der mehrmaligen Anführung Justin's nur geprunkt haben sollte. Neues konnte er aus Justinus kaum bringen, wenn dieser von den Nachfolgern schon ausgeschrieben Andreas von Cäsarea in Kappadokien (vor 900) hat in dem Commentar zur Johannes-Apokalypse c. 34 serm. 12 die

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Theodoret und Origenes oder der letzte Freiheitsruf der orientalischen Kirche, in der Monatsschrift des wissenschaftlichen Vereins in Zürich, 1856, S. 308—337.

oben (S. 22 f.) mitgetheilte Stelle Justin's über den Teufel, welcher erst nach Christi Erscheinung offene Gotteslästerung gewagt habe, ausdrücklich angeführt, allerdings vielleicht aus Irenäus, wie ihm selbst Oekumenius und Arethas nachgefolgt sind <sup>97</sup>). Photius († nach 891) hat Justin's Syntagmata gegen alle Häresien und gegen Marcion nur noch dem Namen nach gekannt und angeführt <sup>98</sup>). Möglich, dass Justin's Syntagma gegen alle Häresien noch einmal zum Vorschein kommt (s. Anm. 18).

Des Irenäus Έλεγχος καὶ ἀνατροπη τῆς ψευδωνύμου γνώσεως erhielt sich im Gebrauche, da er nicht bloss in der Darstellung der Valentinianer, sondern in der Widerlegung der falschen Gnosis überhaupt und in Darlegung der rechtgläubigen Kirchenlehre unersetzlich war. Hippolytus I hat das Werk des Irenäus sichtlich benutzt, ergänzt und fortgesetzt. Noch Hippolytus II hat dasselbe bei den Markosiern zweimal erwähnt (s. Anm. 27. 28). Tertullian's Schrift adversus Valentinianos ist fast ganz aus Irenaus ausgeschrieben. Eusebius von Cäsarea hat das Werk des Irenäus häufig benutzt und angeführt 99). Ephräm der Syrer († 373) hat den Irenäus adv. haer. I, 8, 1 wiedergegeben, Basilius d. Gr. († 378) de spiritu sancto 29 den Irenäus V, 8, 2, Cyrill von Jerusalem († 386) Catech. XVI, 6 auf Irenäus ἐν τοῖς προστάγμασι τοῖς πρὸς τὰς αἰρέσεις verwiesen. Epiphanius († 403) hat den Irenäus nicht bloss bei Basilides (Haer. XXIV, 8) erwähnt, sondern auch bei den Valentinianern Haer. XXXI, 8 — 32 und bei den Markosiern Haer. XXXIV, 2-20 ausdrücklich ausgeschrieben. Hieronymus († 420) de vir. illustr. 35 hat das Werk des Irenäus wohl erwähnt, welches er auch anderwärts anführt. Theodoret nennt den Irenäus gleich in dem Proömion (s. Anm. 91), bei Simon und Menander (s. Anm. 92), Basili-

<sup>97)</sup> Vgl. Otto, Corp. Apoll. III. 252 sq. ed. III.

 $<sup>^{98}</sup>$ ) Vgl. Anm. 7. Hätte Photius Justin's Syntagmata noch selbst gelesen, so würde er es sich wohl nicht haben nehmen lassen, dieselben zu beschreiben, wie er die häreseologischen Werke des Irenäus, Hippolytus I, Epiphanius beschreibt (Bibl. cod. 120-122).

<sup>99)</sup> Vgl. auch zu dem Folgenden die Testimonia in den Ausgaben des Irenäus von J. E. Grabe und Ren. Massuet.

des 100), Karpokrates 101), den Valentinianern 102), Marcioniten (s. Anm. 93), Ebion und Nazaräern (s. Anm. 94), Nikolaiten 108). Anastasius Sinaita († 599) und Maximus Confessor († 662) fehlen nicht unter den Zeugen der Schrift des Irenäus. Noch Photius (Bibl. cod. 120) hat das Werk des Irenäus beschrieben. Für uns hat Irenäus um so höheren Werth, wenn er noch Justin's Syntagma mehr oder weniger erkennbar wiedergiebt.

Durch übersichtliche Darstellung erhielt Hippolytus I einen gewissen Vorzug selbst vor Irenäus. Tertullianus stimmt nicht bloss in dem Häretiker Hebion 104) mit Hippolytus I (15) überein, sondern auch in der Erwähnung einer Gaiana hae-

<sup>100)</sup> Haer. fab. I, 4: καταγωνίζεται δὲ τούτων (Basilides und Isidorus) Άγριππας ὁ καὶ Κάστωρ ἐπίκλην (vgl. Euseb. KG. IV, 7, 6) καὶ Εἰρηναῖος καὶ Κλήμης ὁ Στρωματεὺς καὶ Ώριγένης τῆς ἀληθείας ὑπερμαχοῦντες.

<sup>101)</sup> Haer. fab. I, 5 über die Karpokratianer: ταῦτα μὲν οὐν ὁ θαυμάσιος Εὶρηναῖος περὶ αὐτῶν ἔφη.

<sup>102)</sup> Haer. I, 19: κατὰ δὲ Βαλεντίνου καὶ τῶν ἐξ ἐκείνου (συνέγραψε) καὶ Εἰρηναίος καὶ Κλήμης καὶ Ὠριγένης.

<sup>108)</sup> Haer. fab. III, 1: κατὰ τούτων καὶ ὁ προρρηθεὶς συνέγραψε Κλήμης καὶ Εἰρηναῖος καὶ Ὠριγένης καὶ Ἱππόλυτος ἐπίσκοπος καὶ μάρτυρ.

<sup>104)</sup> De virgin. velandis 6, de carne Christi 14. 18. 24, de praescr. 10. 33. Tertullianus scheint überhaupt den Hippolytus I bereits gekannt zu haben. Harnack (II, 202 f.) behauptet wohl das Gegentheil. Tertullianus kenne alle diejenigen Ketzernamen noch nicht, welche Hippolytus I über Justinus und Irenäus hinaus anführt. "Nur Lucanus und Apelles finden sich bei Beiden gemeinsam über Irenäus hinaus. Gerade aber mit der marcionitischen Lehre und Schule hat Tertullian sich nachweisbar, aus den besten Quellen schöpfend, beschäftigt." Aber Tertullianus, von Hebion abgesehen (s. Anm. 81), deutet den "andern glänzenden Lehrer" der Valentinianer bei Irenäus I, 11, 3 wahrscheinlich mit Hippolytus I (19) auf Herakleon (s. Anm. 74). Allerdings nennt Tertullianus adv. Valentin. 5 unter den früheren Bestreitern des Valentinianismus nur Justinus, Miltiades, Proculus, nicht auch den Hippolytus. Aber er schliesst mit dem "alten" Zeitgenossen Proculus (virginis senectae et christianae eloquentiae dignitas) und hielt einen so jungen Zeitgenossen, wie den Hippolytus, wohl noch nicht für der Erwähnung werth, zumal da er sich doch fast ganz an dessen Lehrer Irenäus hält. Viele hier in Frage kommenden Schriften hat Tertullianus nach Nösselt, Hesselberg und Uhlhorn (vgl. dessen Fundamenta chronologiae Tertullianeae, 1852, p. 65) erst als Montanist (d. h. seit etwa 200) geschrieben, worauf sich die Ansicht stützen kann, dass Hippolytus I noch vor etwa 200 anzusetzen sei, vgl. o. S. 62.

resis, der kainitischen Häresie (de praescr. haer. 33. de bapt. 1). Ebenso findet man auch bei Clemens von Alexandrien die Kainiten und Ophianer (s. o. S. 43), bei Origenes auch die Sethianer (s. ebdas.). Hippolytus II hat den Hippolytus I zu Grunde gelegt, Pseudo-Tertullianus adv. haereses einen Auszug aus ihm gemacht. Auch Pseudo-Tertullianus adv. Marcionem libb. V stimmt mit Hippolytus I wenigstens in dem Ketzer Hebion (I, 168. 169) überein. Eusebius KG. VI, 22 und Hieronymus de vir. illustr. 61 nennen des Hippolytus Buch πρὸς ἀπάσας τὰς αίρέσεις. Philaster von Brescia und Epiphanius, welcher bei den Valentinianern auch den Hippolytus nennt 105), haben diese Schrift überwiegend zu Grunde gelegt. Hieronymus hält sich ganz an Hippolytus I, indem er die Häresien der apostolischen Zeit zusammenstellt 106), auch bei Nikolaus als Häretiker 107). Theodoret erwähnt den Hippolytus bei den Marcioniten (s. Anm. 93) und den Nikolaiten (s. Anm. 103). Stephanus Gobarus (im 6. Jahrhundert) kennt gleichfalls eine Bestreitung der Nikolaiten und der Montanisten durch Hippolytus 108), welcher den Hebräerbrief dem Paulus

<sup>105)</sup> Haer. XXXI, 33: ὁρῶντες ὅτι ἄλλοι πεπονήκασι, φημὶ δὲ Κλήμης καὶ Εἰρηναῖος καὶ Ἱππόλυτος καὶ ἄλλοι πλείους καὶ θαυμαστῶς τὴν
κατ' αὐτῶν (τῶν Οὐαλεντινιανῶν) πεποίηνται ἀνατροπήν.

<sup>106)</sup> Adv. Luciferianos c. 23 (Opp. II, 197): Tunc Simon magus et Menander discipulus eius dei se asseruere virtutes (vgl. Hippolytus I, nr. 5. 6). tunc Basilides summum deum Abraxas cum CCCLXV editionibus commentatus est (vgl. Hippolytus I, nr. 8). tunc Nicolaus. qui unus de VII diaconis fuit, die noctuque nuptias faciens obscoenos et auditu quoque erubescendos coitus somniavit (vgl. Hippolytus I, nr. 9). taceo de Iudaismi haereticis, qui ante adventum Christi legem traditam dissiparunt (cf. Pseudo - Tertullian. adv. omn. haer. 1): quod Dositheus Samaritanorum princeps prophetas repudiavit: quod Sadducaei ex illius radice nascentes etiam resurrectionem carnis negaverunt: quod Pharisaei a Iudaeis divisi propter quasdam observationes superfluas nomen quoque a dissidio susceperunt: quod Herodiani Herodem regem suscepere pro Christo (ganz nach Hippolytus I, nr. 1-4). ad eos venio haereticos, qui evangelia laniaverunt, Saturninum quendam (bei Hippolytus I, nr. 4) et Ophitas et Cainaeos et Setthoitas et Carpocratem et Cerinthum et huius successorem Ebionem (genau nach Hippolytus I, nr. 10-15) et caeteras pestes, quorum plurimi vivente adhuc Ioanne apostolo eruperunt.

 <sup>107)</sup> Epi. 14, 9 ad Heliodor. (Opp. I, 35), 133 ad Ctesiph. (Opp. I, 1031).
 108) Bei Photius Bibl. cod. 232 p. 291 ed. Bekker: ἔτι δὲ ποίας ὑπολήψεις ἔσχεν Ἱππόλυτος καὶ Ἐπιφάνιος περὶ Νικολάου τοῦ ἐνὸς τῶν

abgesprochen habe <sup>108</sup>). Noch Photius hat das Syntagma des Hippolytus näher beschrieben und dabei das Urtheil über den Hebräerbrief, welches wohl bei dem "andern" Theodotus (31) zu lesen war, nicht verschwiegen (s. o. S. 10). Auch diese verloren gegangene Schrift kann noch einmal wieder bekannt werden (s. Anm. 18).

Von Hippolytus II hat am Ende Pseudo-Tertullianus c. 21 die vorher unbekannten doppelten Kataphryger. Auch Philaster scheint von Hippolytus II einige Kenntniss zu haben. Er beginnt ganz ähnlich mit den Ophiten, Kaianern (Kainiten) und Sethianern (haer. 1 — 3), erwähnt auch beiläufig (haer. 54) den Hermogenes und die Hermogenianer (haer. 72, vgl. Phil. VIII, 20). Aber Epiphanius lässt den Hippolytus II ganz bei Seite. Eine wirkliche Benutzung desselben unter dem Namen des Origenes findet sich erst bei Theodoret, und auch ihn wollte Volkmar 110) nur das 10. Buch der Philosophumena mit der Epitome aller Häresien gebraucht haben lassen. Die Gründe, mit welchen ich solcher Beschränkung widersprach 111), hätten Lipsius (I, 45 f.) und Harnack (II, 173) wohl abhalten sollen, die Behauptung, Theodoret habe nur Philos. Buch X gekannt, für erwiesen zu erklären 119). Theodoret hat auch Philosophumena Buch V-IX gekannt und benutzt. Den Origenes, d. h. Hippolytus II, fanden wir schon in Theodoret's Proömion erwähnt (s. Anm. 91), dann bei Simon und Menander (s. Anm. 92). Bei Simon bietet Theodoret wirklich eigenthümliche Angaben der Philosophu-Ebenso wird Origenes angeführt bei Basilides (s. mena. Anm. 100), wo freilich kein Einfluss der Philosophumena zu

ζ΄ διακόνων, καὶ ετι τοχυρώς αὐτοῦ καταγινώσκουσιν. — τίνας ὑποληψεις εἶχεν ὁ ἀγιώτατος Ἱππόλυτος [περί] τῆς τῶν Μοντανισιῶν αἰρέσεως.

<sup>109)</sup> Ebdas.: ὅτι Ἱππόλυτος καὶ Εἰρηναῖος τὴν πρὸς Ἑβραίους ἔπιστολὴν Παύλου οὐκ ἐκείνου είναι φασιν.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) Hippolytus und die röm. Zeitgenossen S. 50 f., in der Züricher Monatsschrift I. S. 317 f.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) In der Anzeige von Volkmar's Hippolytus, in dem Literar. Centralblatt 1855, nr. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>) Vgl. meine häreseologischen Berichtigungen in Z. f. w. Th. 1880. IV. S. 478 f.

bemerken ist, bei Hermogenes und den Valentinianern 118). Den Hermogenes hat Hippolytus I noch nicht, vielmehr erst Hippolytus II eingeführt. Theodoret aber bringt hier auch etwas (οὖτος τοῦ χυρίου τὸ σῶμα ἐν τῷ ἡλίψ εἶπεν ἀνατεθῆναι), was nicht in der Epitome X, 28, sondern nur Phil. VIII, 17 zu lesen ist. Volkmar (Hippolytus S. 27. 54) weiss sich nur so zu helfen, dass Theodoret aus irgend einer verloren gegangenen Schrift des Origenes geschöpft haben soll. Den Origenes erwähnt Theodoret auch bei den Severianern oder Enkratiten 114). Hippolytus II bringt nun wohl die Enkratiten, aber nur Phil. VIII, 7. 20, nicht in der Epitome. Wie konnte er also hier den Origenes anführen, wenn er nur die Epitome gekannt hätte? Origenes wird auch genannt bei den Marcioniten (s. Anm. 93). Und diese kommen nicht bloss Phil. VII, 5. 29—31, sondern auch in der Epitome X, 19. 20 Aber Theodoret haer. fab. I, 25 erwähnt auch den Marcioniten Prepon, welchen die Philosophumena nur VII, 31 bieten. Volkmar (a. a. O. S. 28. 54 f.) lässt den Theodoret diesen Marcioniten, Gott weiss woher, nur nicht aus dem Elenchos selbst (Phil. V — IX) entnommen haben. Origenes wird genannt bei den Elkesäern 115), welche Hippolytus II (IX, 4. 13-17. X, 29) zuerst eingeführt hat. Theodoret erwähnt aber auch den Alkibiades von Apamea, von welchem in der Epitome kein Wort steht. Da zerhaut Volkmar (a. a. O. S. 40. 49) den Knoten: "Er muss in der Epitome, wie Theodoret sie las, dagestanden haben und ist nur in unsrer Handschrift abhanden gekommen." Zum Glück giebt es in der Athos-Handschrift ein paar Lücken. Aehnlich verfährt Volkmar noch bei den Melchisedekianern. Theodoret, welcher haer. fab. II, 5 den Theodotus von Byzanz behandelt hatte, bemerkt II, 6 über die Melchisedekianer: ἦφξε δὲ τῆς

<sup>118)</sup> Haer. fab. I, 19: κατὰ τούτου (Hermogenes) συνέγραψε Θεόφιλος ὁ τῆς 'Αντιοχέων ἐπίσκοπος καὶ 'Ωριγένης ὡσαύτως, κατὰ δὲ Βαλεντίνου καὶ τῶν ἐξ ἐκείνου καὶ Εἰρηναῖος καὶ Κλήμης καὶ 'Ωριγένης.

<sup>114)</sup> Haer. fab. I, 21: κατὰ τούτων ἔγραψε Μουσανὸς τῆς ἀληθείας συνήγορος καὶ Κλήμης ὁ Στρωματεὺς καὶ Απολινάριος ὃ τῆς κατὰ Φρυγίαν ἱερᾶς πόλεως ἐπίσκοπος καὶ Ὠριγένης.

<sup>116)</sup> Haer. fab. II, 7: κατὰ ταύτης τῆς αξρέσεως 'Ωριγένης συνέγραψεν ἀληθαις συνεκρότησε δὲ αὐτὴν Αλκιβιάδης ἐξ' Απαμείας τῆς Συρίας ὁρμώμενος.

αιρέσεως ταύτης άλλος Θεόδοτος, άργυραμοιβός την τέχνην. Den "andern" Theodotus erwähnt Hippolytus II aber nicht in der Epitome (X, 24), sondern nur Phil. VII, 36. Da würde es sich immer noch eher hören lassen, dass Theodoret den "andern" Theodotus aus Hippolytus I (31) hat, als dass derselbe in der Epitome des Hippolytus II gestanden habe, aber abhanden gekommen sei (a. a. O. S. 33 f.). Endlich erwähnt Theodoret den Origenes noch bei den Nikolaiten (s. Anm. 103), welche Hippolytus II nur gelegentlich (VII, 37) und wieder nicht in der Epitome behandelt. Da sollte es keinem Zweifel unterliegen, dass Theodoret die ganzen Philosophumena als ein Werk des Origenes gekannt und benutzt hat. Gegen diese Annahme beruft sich Volkmar (a. a. O. S. 47) darauf, dass Theodoret haer. fab. III, 3 bei Noët's Häresie bemerkt: ταύτης μετὰ τὸν Νοητὸν ὑπερήσπισε Κάλλιστος, ἐπιθήκας τινὰς καὶ ούτος ἐπινοήσας τῆ δυσσεβεία τοῦ δόγματος. Aber warum soll Theodoret so nicht geschrieben haben können, wenn er Phil. IX, 11. 12 kannte? Etwa, weil er den Kallist nicht als "Papst von Rom" bezeichnet? Als solchen erkennt ihn ja Hippolytus II gar nicht an, sondern nur als "Jäger nach dem Bischofsstuhle". Und der römische Bischofsstuhl lag dem Theodoret fern genug. Oder hätte Theodoret aus Phil. IX sofort erkennen müssen, dass der Verfasser nicht Origenes, sondern ein römischer Kleriker war? Da verlangt man zu viel, besonders wenn Theodoret so leichtfertig und kritiklos war, wie gerade Volkmar ihn darstellt. Es bleibt also nur die Annahme übrig, dass der ganze Hippolytus II als "Origenes" bei Theodoret bereitwillige Aufnahme gefunden hat, wogegen der von Epiphanius vorgezogene Hippolytus I von Theodoret ziemlich bei Seite gestellt wird. — Den Hippolytus II hat noch Photius gekannt, freilich weder unter des Hippolytus noch unter des Origenes Namen, sondern lediglich als den (grossen) Λαβύρινθος, welchen Einige dem Origenes zuschreiben, während er in Wahrheit des römischen Cajus Werk sei (s. Anm. 20). Auch hier will Volkmar (a. a. O. S. 67) nur an das "Summarium" oder an die Epitome Phil. X denken. Allein mit welchem Rechte man auch dem Photius die Kenntniss von Phil. IX absprechen darf, ist nicht abzusehen. Warum soll Photius den scharfen Gegner des Kallist

nicht für Cajus von Rom gehalten haben können? Phil. Buch X nennt nicht etwa "sich selbst", sondern die in den vorangehenden Büchern (V—IX) behandelten Häresien τὸν λαβύρινθον τῶν αἰρέσεων. Phil. X würde auch nur ein "kleines" Labyrinth genannt werden können. Der σμικρὸς λαβύρινθος ist aber bei Theodoret haer. fab. II, 5 vielmehr die aus Eusebius KG. V, 28 bekannte Schrift gegen Artemon. "Das Labyrinth" schlechthin wird nur das ganze Werk der Philosophumena geheissen haben.

# II. Die Häreseologen der römischen Reichskirche.

Bei den Häreseologen der römischen Reichskirche im 4. und 5. Jahrhundert lässt sich eine so reiche Ausbeute über die urchristlichen Häresien, wie bei ihren Vorgängern, kaum noch erwarten.

Philaster von Brixen († nach 381) hat zu der Zeit, als, wie er in dem Buche de haeresibus schreibt, schon jeder Mensch sich beeilte, Christi Fusstapfen zu folgen, es unternommen, de haereseon diversa pestilentia variisque erroribus, qui ab origine mundi emerserint et sub Iudais defluxerint, et ex quo venit dominus noster in carne pullulaverint, dicere. Die Irrlehre soll also von Anbeginn der Welt an durch den Teufel gestiftet worden sein. Daher zuerst der catalogus eorum qui ante adventum Christi haereseos arguuntur. Der Grundansicht, dass der Teufel von Anfang an die Häresie begründet habe, entspricht die Voranstellung der Ophiten, Kaianer und Sethoiten (c. 1-3), welche wohl aus Hippolytus I (10-13) entnommen sind, aber doch auch eine Berührung mit den bei Hippolytus II vorangestellten Schlangen - Gnostikern darbieten. Solche Häresien weisen zurück auf die Teufelsschlange des Paradieses und die beiden Söhne Adam's: Kain und Set. Für die israelitischen Häresien (c. 4-28) legt Philaster, wie Lipsius (I, 4 f.) zeigt, die vier jüdischen Häresien des Hippolytus I, nämlich: Dositheus, Pharisäer, Sadducäer, Herodianer, zu Grunde, indem er (c. 4-6) den Dositheus, die Sadducäer, Pharisäer bringt, aber erst ganz zuletzt (c. 28) die Herodianer. Inzwischen schaltet er (c. 7-10) vervollständigend ein: die

Samariter, Nazaräer, Essener, Heliognosti(ci) oder Devictiaci und bringt dann (c. 11-26) aus dem Alten Test. allerlei Häresien heraus, von Mäuse- und Frösche-Anbetern bis zu Astar - Verehrern. Der catalogus eorum qui post Christi passionem haereseos arguuntur (c. 29-151) legt, wie Lipsius gleichfalls gezeigt hat, zu Anfang (c. 29-53) die Häresien des Hippolytus I (5-32) zu Grunde. Ganz im Einklange mit Hippolytus I (5-9) folgen bei Philaster (c. 29-33): Simon, Menander, Saturninus, Basilides, Nikolaiten (Gnostiker). Anstatt der vorweggenommenen Ophiten, Kainiten, Sethoiten des Hippolytus I (10 — 12) werden dann die Judas-Gnostiker (c. 34) eingeschoben. Aber ganz wie bei Hippolytus I (13-26) folgen bei Philaster (c. 35 – 48): Karpokras, Kerinth, Hebion, Valentinus, Ptolemäus, Secundus, Herakleon, Marcus, Kolarbasus, Cerdon, Marcion, Lucanus, Apelles, Tatianus. Dagegen die Kataphryger, den Blastus und die Quartadecimaner des Hippolytus I (27 — 29) lässt Philaster aus, um späterhin (c. 78. 83; 58. 87) auf ähnliche Erscheinungen zurückzukommen. Mit Hippolytus I (30) bringt er (c. 50) den Theodotus von Byzanz. Aber neu sind die Metangismoniten (c. 51). Die Häresie des "andern Theodotus" (Hippolytus I nr. 31) erhalten wir bei Philaster c. 52 als "die Melchisedekianer" vor der letzten Häresie des Hippolytus I (32), dem Noëtus (Philaster Ohne die Führung des Hippolytus I hat Philaster dann die Häresie von Sabellius bis zu den Arianern u. s. w. hinzugefügt, aber auch die vorher übergangenen Kataphryger und Quartadecimaner nachgeholt und nach Kräften Häresien der älteren Kirche nachgetragen, namentlich die Verwerfung des Evangeliums und der Apokalypse des Johannes (c. 60), gnostische Erscheinungen, wie die Borborianer (c. 73), ähnliche Erscheinungen in Gallien und Spanien (c. 84). Aus solchen Mittheilungen wie aus allen möglichen Irrlehren von der leidenden Gottheit Christi bis zu der haeresis de Isaiae prophetae labiis tactis carbone (c. 92-156) kann man immer noch für die urchristlichen Häresien eine Nachlese halten. Von den Nachfolgern des Philaster ist für die älteren Häresien kaum noch etwas zu erwarten.

Weit reichhaltiger ist die Nachlese aus dem Πανάριον des Epiphanius, eines Palästinensers von Geburt, Bischofs von

Constantia auf Kypros (367-403), welcher 374-376 oder 377 sein grosses Werk in 80 Häresien vollendete. Ausser Irenaus und Hippolytus I erwähnt Irenaus einmal (Haer. XXXII, 6) auch den alexandrinischen Clemens. christlichen Häresien werden zurückgeführt auf Barbarismus, Skythismus, Hellenismus, Judaismus und Samaritanismus. Schon hier bietet Epiphanius eigene Nachforschung dar, indem er den Samaritern (Haer. IX) die Essener, Sebuäer, Gorothener und Dositheer als Abarten anschliesst (Haer. X — XIII). eigener Forschung beruht auch die Siebenzahl der Häresien des Judaismus: Sadducäer, Schriftgelehrte, Pharisäer, Hemerobaptisten, Nasaräer, Ossäer, Herodianer (Haer. XIV — XX), wo die Nasaräer eine Berührung mit Philaster darbieten. Bei den Häresien der christlichen Zeit hat Epiphanius wohl den Hippolytus I, so weit er reichte, zu Grunde gelegt, aber doch auch den Irenäus benutzt und weitere Nachforschungen angestellt. So bringt er im Einklange mit Hippolytus I (5-8): Simon, Menander, Basilides (Haer. XXI—XXIV), dann mit Hippolytus I (9) die Nikolaiten (Haer. XXV), über welche er aber selbständige Kenntniss beweist, so dass er aus eigenen Mitteln Haer. XXVI die verwandten "Gnostiker" oder "Borboriten" (welche an die Borborianer des Philaster erinnern) hinzufügt. Dagegen lässt er bei Seite die Ophiten, Kainiten und Sethoiten des Hippolytus I (10-12). Aber mit Hippolytus I (13. 14) stellt Epiphanius Haer. XXVII. XXVIII, zugleich mit Benutzung des Irenäus, den Karpokras und Kerinth dar. Ueber die Judenchristen hat er weit reichere Kenntniss, als seine Vorgänger, so dass er sich nicht begnügt, mit Hippolytus I (15) den Ebion folgen zu lassen, sondern Haer. XXIX. XXX die Nazaräer und den Ebion, diesen namentlich mit werthvollen Mittheilungen, bringt. In wesentlichem Einklange mit Hippolytus I (16-21), aber gerade hier mit Benutzung des Irenäus und anderer Quellen, welche zum Theil wörtlich mitgetheilt werden, bringt Epiphanius Haer. XXXI—XXXVI den Valentinus, Secundus, Ptolemäus, die Markosier, den Kolorbasus und Herakleon. Nun holt Epiphanius Haer. XXXVII bis XXXIX aus Hippolytus I (10—12) die Ophiten, Kaianer und Sethianer nach, welchen er Haer. XL aus eigener Kenntniss die Archontiker hinzufügt. Möglich, dass ihn der Vorgang des Irenäus zu solcher Stellung der Ophiten nach den Valentinianern veranlasste. Dann bringt Epiphanius Haer. XLI bis XLIV mit Hippolytus I (22-25), aber in weit reicherer Ausstattung, den Cerdon, Marcion, Lucianus, Apelles. Gerade über Marcion hat man dem Epiphanius viel zu danken. Weiterhin begnügt er sich nicht, mit Hippolytus I (26) den Tatianus zu bringen, sondern stellt denselben zwischen die verwandten Severianer und Enkratiten (Haer. XLV-XLVII). Anstatt der ungetheilten Kataphryger des Hippolytus I (27) bringt Epiphanius nach weiterer eigener Forschung mit Quellenmaterial Haer. XLVIII. XLIX die Kataphryger und Quintillia-Den Blastus des Hippolytus I (28) lässt er weg, dagegen bringt er Haer. L die Tessareskaidekatiten (29). Nach selbständiger Forschung fügt Epiphanius Haer. LI-LIII die Gegner der Johannes-Schriften als Aloger, die zuchtlosen Adamianer und die judaistischen Sampsäer ein, wieder in unabhängiger Berührung mit Philaster haer. 10 (Heliognostici vel Devictiaci), 60 (haeresis evangelium Ioannis et Apocalypsin ipsius reiciens). Die beiden Theodoti des Hippolytus I (30. 31) bringt Epiphanius Haer. LIV. LV als die Häresien der Theodotianer und Melchisedekianer, welchen er Haer. LVI aus eigenen Mitteln die Bardesianisten anschliesst. Dem Noëtus des Hippolytus I (32) entsprechen bei Epiphanius Haer. LVII die Noëtianer. Nun beginnt eine reichhaltige Nachlese des Epiphanius Haer. LVIII—LXIV: Valesianer in Arabien, Katharer (Novatianer), Apostoliker (Tatianisten), Sabellianer, Origenianer doppelter Art. Mit den Manichäern, Hierakiten, Meletianern, Arianern u. s. w. beginnt eine neue Gestaltung der Ketzereien. So verrufen auch Epiphanius wegen seiner Ketzer-Polemik ist, und so wenig auch auf sein Urtheil als solches zu geben ist: wir haben alle Ursache, ihm für seine selbständigen Mittheilungen über israelitische, gnostische, judenchristliche, montanistische Häresien dankbar zu sein.

In andrer Hinsicht verdient unsre Anerkennung Theodoretus von Cyrus († 457), dessen αἰρετικῆς κακομυθίας ἐπιτομὴ in fünf Büchern nicht bloss ein Ausfluss der urchristlichen Häreseologie, sondern auch ein Denkmal freisinniger Theologie ist. Als ältere Bestreiter der Häresien nennt der gelehrte Theodoret den Justinus, Irenäus, Hippolytus (I) und

Hippolytus II (als Origenes) nebst Anderen von geringerer Bedeutung (s. Anm. 91). Auch nennt und benutzt er den Clemens von Alexandrien (s. Anm. 56), wie er bei den einzelnen Häresien noch Andre erwähnt. In dem ersten Buche behandelt Theodoret, wie er in dem Vorworte bemerkt, diejenigen Mythen, deren Väter einen andern Demiurgen und mehrere Real-Prinzipien erdichteten, den Herrn aber doketisch erschienen sein liessen, von Simon bis zu Manes, also die gnostischen Häresien mit dem Abschluss des Manichäismus. Das zweite Buch behandelt die streng monotheistischen Häresien, welche den Herrn für einen blossen Menschen erklärten, von Ebion bis zu Marcellus und Photinus. Das dritte Buch ist denjenigen Häresien gewidmet, welche zwischen diesen beiden Gegensätzen stehen, von den Nikolaiten bis zu dem Chiliasten Nepos. Ist nun solche Dreitheilung der älteren Häresien auch nicht zutreffend, so geht sie doch von dem richtigen Grundunterschiede ethnisirender und judaistischer Häresien aus. Das vierte Buch behandelt die neueren Häresien, seit Arius. Das fünfte Buch stellt den häretischen Mythen die Wahrheit der evangelischen Dogmen gegenüber. Gross ist die Nachlese für die älteren Häresien bei Theodoret allerdings nicht, und das gelehrte Werk des orthodoxen Epiphanius hat der liberalere Theodoret nicht zu verdrängen vermocht.

Das Labyrinth der altchristlichen Häreseologie haben wir durchwandert und vielleicht einige Irrgänge vermieden. Werden wir aber auch den Ariadne-Faden finden, welcher uns durch das Labyrinth der Häresien selbst hindurchführt? Nicht ohne Grund haben, wenn noch nicht Justinus, doch Hippolytus I, Philaster und Epiphanius mit den israelitischen Häresien begonnen, welche die Vorhalle der christlichen bilden, auch von Hippolytus II schliesslich behandelt worden sind.

## Erstes Buch.

## Die vorchristlichen Häresien in Israel.

Unter den Juden kennt Justinus (Dial. c. 80) eine Siebenzahl von Häresien: Σαδδουκαίους ἢ τὰς ὁμοίας αίφέσεις Γενιστών καὶ Μεριστών καὶ Γαλιλαίων καὶ Ελληνιανών καὶ Φαρισαίων καὶ Βαπτιστῶν (s. Anm. 29). Da finden wir die vier jüdischen Häresien wieder, welche schon Josephus bezeugt, nämlich Sadducäer, Pharisäer, Essener (als Baptisten?) und seit dem Aufstande des Judas von Galiläa (6 n. Chr.) auch Galiläer 116). Die Genisten, Meristen und Hellenianer (Hellenisten?) liegen uns ferner. Zu dem Stamme Israel rechnet Justinus Apol. I, 53 p. 88 aber auch die Samariter, welche fast ausnahmslos ihren Landsmann Simon für den obersten Gott, die Helena für seine erste Ennoia hielten (Apol. I, 26 p. 69. II, 15 p. 52. Dial. c. Tr. c. 120 p. 349). Aus ihnen also lässt Justinus die Häresien der christlichen Zeit hervorgegangen sein. Hegesippus schliesst die Samariter ein in seine Siebenzahl nicht jüdischer, aber samaritischer Häresien, welche

<sup>116)</sup> Bell. iud. II, 8, 2: ην δὲ οὖτος (Γαλιλαῖος Ἰούδας) σοφιστης ὶδίας αἰρέσεως, οὐδὲν τοῖς ἄλλοις προσεοιχώς. τρία γὰρ παρὰ Ἰουδαίοις εἰδη φιλοσοφεῖται, καὶ τοῦ μὲν αἰρετισταὶ Φαρισαῖοι, τοῦ δὲ Σαδδουκαῖοι, τρίτον δὲ, δ δὴ καὶ δοκεῖ σεμνότητα ἀσκεῖν, Ἐσσηνοὶ καλοῦνται. Ant. ΧΙΙΙ, 5, 9: κατὰ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον (zur Zeit des Makkabäers Jonathan, gest. 143 v. Chr.) τρεῖς αἰρέσεις τῶτ Ἰουδαίων ἢσαν, αὶ περὶ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων διαφόρως ὑπελάμβανον ῶν ἡ μὲν Φαρισαίων ἐλέγετο, ἡ δὲ Σαδδουκαίων, ἡ τρίτη δὲ Ἐσσηνῶν. ΧΥΙΙΙ, 1, 1: εἴ γε καὶ Ἰούδας καὶ Σάδδουκος (ein gleichgesinnter Pharisäer) τετάρτην φιλοσοφίων ὁ Γαλιλαῖος Ἰούδας ἡγεμών κατέστη, ἡς οἱ τρόφιμοι τὰ μὲν λοιπὰ πάντα γνώμη τῶν Φαρισαίων ὁμολογοῦσι, δυσνίκητος δὲ τοὶ ἐλευθέρου ἔρως ἔστιν αὐτοῖς, μόνον ἡγεμόνα καὶ δεσπότην τὸν θεὸν ὑπειληφόσι.

gegen den Stamm Juda und den Christus gerichtet waren, nämlich: Ἐσσαῖοι, Γαλιλαῖοι, Ἡμεροβαπτισταί, Μασβώθεοι, Σαμαρείται, Σαδδουκαΐοι, Φαρισαΐοι (s. o. S. 31). Auch hier finden wir die vier jüdischen Häresien des Josephus wieder. Nur sind die Essäer unterschieden von den verwandten Hemerobaptisten, und ausser den räthselhaften Masbotheern noch die Samariter hinzugestigt. Der Pseudo-Clemens der Recognitionen (I, 54) lässt das Volk Gottes sechsfach gespalten sein in: Sadducäer, Samariter, Schriftgelehrte, Pharisäer, Johannesjünger, Priesterschaft (s. o. S. 35 f.). Die Siebenzahl wird voll durch die Wenigen, welche die Verwerflichkeit der Opfer einsahen (I, 37), d. h. doch wohl durch die Essäer. Der Pseudo-Clemens der apost. Constitt. kennt innerhalb des Judenthums die vier schlechten Häresien der Sadducäer, Pharisäer, Masbothäer, Hemerobaptisten und die allein tadellosen Essäer 117). Den Anfang der neuen Häresien macht der Samariter Simon von Gitta, Schüler des Dositheus (s. o. S. 44 f.). Den Ursprung der christlichen Häresien leitet nur Hegesippus nicht bloss von den Samaritern, sondern von allen sieben israelitischen Häresien her, auch von den Essäern, deren sich Pseudo-Clemens ausdrücklich annimmt.

Hippolytus I beginnt die vorchristlichen Häresien mit dem Samariter Dositheus, welchem er die drei Häresien der Pharisäer, Sadducäer, Herodianer folgen lässt (s. o. S. 59). Hippolytus II bringt als Anhang die drei Hauptspaltungen des Judenthums, welche schon Josephus hervorgehoben hat: Pharisäer, Sadducäer, Essener (Phil. IX, 18—30). Ephräm († 373) nennt

<sup>117)</sup> Constitt. ap. VI, 6: είχε μὲν οὖν καὶ ὁ ἰουδαϊκὸς ὅχλος αἰρέσεις κακίας καὶ γὰρ καὶ Σαδδουκαῖοι ἐξ αὖτῶν οἱ μὴ ὁμολογοῦντες νεκρῶν ἀνάστασιν καὶ Φαρισαῖοι οἱ τύχη καὶ εἰμαρμένη ἐπιγράφοντες τὴν τῶν ἀμαρτανόντων πρᾶξιν καὶ Μασβωθαῖοι οἱ πρόνοιαν ἀρνούμενοι, ἐξ αὐτομάτου δὲ φορᾶς λέγοντες τὰ ὅντα συνεστάναι καὶ ψυχῆς τὴν ἀθανασίαν περικόπτοντες καὶ Ἡμεροβαπτισταί, οἴτινες καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἐὰν μὴ βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν, ἀλλὰ καὶ τὰς κλίνας καὶ τοὺς πίνακας ἤτοι κρατῆρας καὶ ποτήρια καὶ καθίσματα ἐὰν μὴ καθάρωσιν ὕδατι, οὐδενὶ χρῶνται. [καὶ γὰρ οἱ ἐφ' ἡμῶν νῦν φανέντες Ἐβιωναῖοι, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ψιλὸν ἄνθρωπον εἶναι βουλόμενοι ἐξ ἡδονῆς ἀνδρὸς καὶ συμπλοκῆς Ἰωσήφ καὶ Μαρίας αὐτὸν γεννῶντες.] οἱ δὲ τούτων πάντων ἐαυτοὺς χωρίσαντες καὶ τὰ πάτρια φυλάσσοντές εἰσιν Ἐσσαῖοι. Das Eingeklammerte über die Ebionäer ist offenbar eine unpassende Einschaltung.

ausser den vier jüdischen Sekten des Josephus, den Pharisäern, Sadducäern, Essenern, Galiläern, noch die Masbothäer (als Mazbuthazi oder Mazberchtenses), Samariter, Ebionäer (Habionenses), woran sich die Johannesjünger schliessen 118). Philaster von Brescia führt Haer. 4-10 nach einander auf: Dositheus, Sadducäer, Pharisäer, Samaritaner, Nazaräer, Essener, Heliognostiker. Epiphanius behandelt Haer. IX — XIH die Samariter, welche sich in die vier Häresien der Essener, Sebuäer, Gorothener, Dositheer spalten, Haer. XIV-XX die sieben jüdischen Häresien der Sadducäer, Schriftgelehrten, Pharisäer, Hemerobaptisten, Nasaräer, Ossäer, Herodianer, stellt aber diese Häresien schon als grossentheils erloschen dar. Von den Samaritern seien die Essener schon in Dunkel begraben; von den Juden seien nur noch diese selbst und die Nasaräer übrig, die Ossäer schon zu der mehr christlichen Häresie der Sampsäer geworden (Haer. XIX, 5. XX, 3).

Für die christliche Ketzergeschichte kommen kaum in Betracht die Genisten, Meristen, Hellenianer, Masbotheer und dergl., wenig die Sadducäer und Pharisäer, von welchen höchstens die letzteren einen gewissen Einfluss auf das Judenchristenthum ausgeübt haben. Ihr Ursprung und Wesen ist auch schon wesentlich aufgehellt. Während man die Spaltung von Sadducäern und Pharisäern früher als eine religiöse ansah, hat A. Geiger<sup>119</sup>) sie vielmehr als eine politische dargestellt, auf den Unterschied jüdischer Aristokratie und Demokratie zurückgeführt. Gewiss stammen die Sadducäer von den Zaddukim, den Anhängern des hochpriesterlichen Hauses Zadok (Σάδδουκος) und sind die jüdische Priesteraristokratie. Die Pharisäer dagegen sind eine neue Auflage der "Abgesonderten" (Ezr. 6, 21. 9, 1. 10, 11. Neh. 9, 2. 10, 29), immerhin eine demokratische Partei. Aber dass die Spaltung doch auch

<sup>118)</sup> Evangelii concordantis expositio facta a s. Ephraemo doctore Syro, in latinum translata a I. B. Aucher, cuius versionem emendavit, annotationibus illustravit et edidit Georg. Moesinger, Venetiis 1876, p. 287 sq.

<sup>119)</sup> Urschrift und Uebersetzungen der Bibel, 1857, S. 100 f.; Sadducäer und Pharisäer in der jüdischen Zeitschrift für Wissenschaft und Leben, 1865. I, S. 11—54; das Judenthum und seine Geschichte, 2. Aufl. 1865. I, S. 86 f.

eine religiöse Bedeutung behalte, hob mit Recht J. R. Hanne 180) hervor, wenn er auch vielleicht nicht ebenso glücklich auf den alten Unterschied der Priester und der Propheten zurückging. Julius Wellhausen 121) wollte wohl die Sadducäer als eine rein politische Partei ansehen, aber die Pharisäer als die Schriftgelehrten schlechthin auffassen, was ich in meiner Anzeige (Z. f. w. Th. 1876. I, S. 133 f.) doch etwas einseitig Mag man nun auch noch über Einzelnes uneinig sein, im Allgemeinen steht es schon fest, wie man die Sadducäer und Pharisäer anzusehen hat. Dagegen ist man noch lange nicht einig über die Essäer oder Essener, deren Verwandtschaft mit dem Christenthum Pseudo-Clemens ausdrücklich anerkennt. Und über die Samariter, aus welchen die älteste Ueberlieferung den Giftbaum der christlichen Häresie erwachsen sein lässt, kann die christliche Ketzergeschichte gar nicht hinweggehen.

### 1. Die Essäer.

Ueber die Essäer ist der älteste Zeuge Philo von Alexandrien, dessen letzte Lebensspur um 40 n. Chr. fällt. Seine Jugendschrift περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον εἶναι ἐλεύθερον (Quod omnis probus liber) p. 457—459 (§. 12. 13) stellt zum Beweise, dass Tugend innere Freiheit gewährt, auch die jüdischen Eσσαῖοι (wie er stets schreibt) dar. Die Aechtheit dieser Schrift ist mit Unrecht bestritten worden 132). Dagegen wird

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup>) Die Pharisäer und Sadducäer als politische Parteien, Z. f. w. Th. 1867. II. III.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) Die Pharisäer und die Sadducäer, 1874.

Schriftforschung, 1854, S. 32 f.), welchem H. Grätz (Geschichte der Juden, Bd. III, 3. Aufl. 1868, S. 680), B. Tideman (het Essenisme, 1868, p. 2 sq.) u. A. beistimmten, genügt es, auf P. E. Lucius (der Essenismus in seinem Verhältniss zum Judenthum, 1881, S. 13 f.) zu verweisen. Uebrigens wird es kaum nöthig sein, Philo's Darstellung der Essäer auf einen noch älteren Gewährsmann zurückzuführen, wie es M. Schmidt und A. Merx (die Assumptio Mosis, in dem Archiv für wissenschaftliche Erforschung des Alten Test., Heft II, 1868, S. 122), auch Lucius a. a. O. S. 16 f. thun wollen.

die ὑπὲρ Ἰουδαίων ἀπολογία unter Philo's Namen, von welcher Eusebius praepar. ev. VIII, 11 eine Schilderung der Essäer mittheilt, mit der ersteren Schrift schwerlich in Einklang gebracht werden können und derselben christlich-mönchischen Fabrik von Philo-Schriften angehören, wie die Schrift negè βίου θεωρητικοῦ 128). Der ächte Philo stellt die Essäer als etwas Aehnliches dar, wie die griechischen sieben Weisen, die persischen Magier, die indischen Gymnosophisten, als wahre, nämlich ethische Philosophen. Die eingehendste Darstellung der 'Eσσηνοί (mitunter auch 'Eσσαῖοι) verdanken wir dem Josephus, welcher als sechzehnjähriger Jüngling auch die Secte der Essener flüchtig kennen lernte (vita 2). In dem noch vor 79 n. Chr. vollendeten Werke über den jüdischen Krieg II, 8 beschreibt Josephus die Essener als die dritte Art jüdischer Philosophie (s. Anm. 116). In der 93 oder 94 vollendeten "jüdischen Archäologie" bemerkt Josephus, welchem die jüdischen Pharisäer den griechischen Stoikern ähnlich erschienen (vit. 2), dass die Essener in der von Pythagoras angezeigten Weise lebten (XIII, 10, 4), aber auch (XVIII, 1, 5), dass sie in der Lebensweise fast ganz Δακῶν τοῖς Πολισταῖς λεγομένοις glichen 124). E. Schürer (NZG. S. 601, 6) findet es kaum zweifelhaft, dass Josephus, als er die Archäologie schrieb, seine frühere Darstellung aus Philo (Q. o. pr. l.) ergänzt habe (XVIII, 1, 5). Die zwei Bücher πρὸς Ελληνας, in deren zweitem Josephus noch einmal von den Essenern gehandelt hat (vgl. Porphyrius de abstin. anim. IV, 11), sind

<sup>123)</sup> Derselbe Lucius, welcher in der Schrift über die Therapeuten (1879) die christliche Unterschiebung, der Schrift de vita contempl. unter Philo's Namen so überzeugend dargethan hat, versucht in der Sehrift über den Essenismus (S. 21 f.) eine Vertheidigung der angeblich philonischen "Apologie für die Juden", welche er sogar für den objectiveren Bericht des gereiften Philo aus eigener Anschauung erklärt. Da meine ich in der Abhandlung über die Essäer (Z. f. w. Th. 1882. III, S. 275 f.) die schon von Grätz a. a. O. behauptete Unterschiebung dargethan zu haben. Das Folgende wird diese Ansicht bestätigen.

<sup>194)</sup> Der Name Πολισταλ scheint gleichbedeutend zu sein mit dem der Κτίσται (Städtebegründer?) bei den Thrakiern, über welche Posidonius bei Strabo VII, 3, 3 p. 296 berichtet: είναι δέ τινας τῶν Θρακῶν, οξ χωρλς γυναικὸς ζῶσιν, οῦς Κτίστας καλεῖσθαι ἀνιερῶσθαί τε διὰ τιμῆς καλ μετὰ ἀδείας ζῆν.

nicht auf uns gekommen. Als ein merkwürdiges Völkchen ohne Weiber (und Geld) beschreibt C. Plinius Secundus Hist. nat. V, 17 die Essener westlich von dem todten Meere. Von Dio Chrysostomus wissen wir fast nur, dass er die Essener gepriesen hat (vgl. Synesii Dion ed. Petav. p. 39). Mit Philo, Josephus und Plinius meint man nun jetzt die selbständigen Berichte über die Essäer erschöpft zu haben 125). Wirklich schreiben Hippolytus II (Phil. IX, 18 — 28) und Porphyrius (περὶ ἀποχῆς ἐμψύχων IV, 11—13) die Schilderung der Essener bei Josephus (bell. iud. II, 8) aus, der Erstere aber doch nicht ohne eigenthümliche Züge, welche wenigstens nicht von vorn herein und nicht in Bausch und Bogen als willkürliche Aenderungen oder Zuthaten angesehen werden dürfen. Die Darstellung des Plinius hat Solinus in seinem Polyhistor (XXXV, 7-12) wohl wiedergegeben, aber doch mit einigen Zügen, welche wenigstens Prüfung verdienen, ausgestattet. Pseudo-Philo hat die Essäer als Maske für das christliche Mönchthum gebraucht. Epiphanius, welcher die Essener schon begraben sein lässt (Haer. XX, 3), stellt dieselben als eine samaritische, die 'Oσσαῖοι als eine jüdische Häresie dar (Haer. XI. XIX), kennt ausserdem als Namen der ältesten Christen Isogaioi (Haer. XIX, 1). Unter diesem Namen erwähnt der Abt Nilus († um 430) die jüdischen Philosophen oder Asketen, welche Nachkommen des Rechabiten Jonadab (2 Kön. 10, 15. 23 f.) seien. Ungehört ist auch Nilus nicht zu verurtheilen.

Was werden die Essäer nun wohl gewesen sein? Ausflüsse des jüdischen Alexandrinismus, zuerst die Therapeuten
in Aegypten, welche den pythagoreischen Bund nachbildeten,
dann die Essäer in Palästina, — meinte August Gfrörer 126);
Ausflüsse der jüdisch-alexandrinischen Religionsphilosophie,
die ägyptischen Therapeuten auf das theoretische, die palästi-

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup>) So Wilh. Clemens, die Quellen für die Geschichte der Essener Z. f. w. Th. 1869. III. S. 328—352 (vgl. S. 346 f.); E. Zeller, Griech. Philosophie III, 2, 2. Aufl. S. 235, 3. Aufl. S. 270, Anm. 6; Lucius, Essenismus S. 33 f.

<sup>136)</sup> Philo und die alexandrinische Theosophie, 1831, Th. II, S. 299 f. Aegyptische Juden sollen Gesellschaften nach dem Muster der pythagoreischen gebildet haben (Therapeuten).

nensischen Essener auf das praktische Leben gerichtet, — behauptete F. Dähne 127), eine Ansicht, welche noch jetzt Vertreter hat 128). Durch Einwirkung des Pythagoreismus, dessen Lebensweise schon Josephus wenigstens einmal bei den Essenern wiedergefunden hatte, aus dem Judenthum liess dann F. C. Baur 129) die ägyptischen Therapeuten und die jüdischen Essener entstanden sein, eine Ansicht, welche mit Erfolg durch E. Zeller verfochten worden ist 130). Derselbe vertritt jetzt

<sup>127)</sup> Geschichtliche Darstellung der jüdisch-alexandrinischen Religions-Philosophie, 1835, Abthlg. I, S. 439—497. Art. "Essener" in Ersch' und Gruber's Encyklopädie.

<sup>128)</sup> K. A. Hase noch in der 10. Auflage seiner Kirchengeschichte, 1877, S. 24; H. Thiersch, die Kirche im apostolischen Zeitalter, 1853, S. 37 f.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>) Apollonius von Tyana und Christus, 1832, S. 205 f. (Drei Abhandlungen zur Geschichte der alten Philosophie und ihres Verhältnisses zum Christenthum, neu herausgegeben von E. Zeller, 1876, S. 216 f.)

<sup>180)</sup> In dem ausgezeichneten Werke: "Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung", dessen drei Auflagen jedoch einen Nach der ersten Auflage (III, 2, wesentlichen Unterschied darbieten. 1852, S. 583 f.) würden die ägyptischen Therapeuten zuerst den Einfluss des Neupythagoreismus auf das Judenthum bezeugen, und die palästinensischen Essener deren Abkömmlinge sein. Nachdem ich in meiner jüdischen Apokalyptik (1857, S. 243 f.) nicht bloss die Herleitung aus griechischer Philosophie bestritten, sondern auch das Verhältniss umgekehrt, die Therapeuten für ägyptische Absenker der palästinensischen Essener erklärt hatte, stimmte Zeller in der zweiten Auflage (III, 2, 1868, S. 234 f., besonders S. 288 f.) wenigstens dieser Umstellung bei. In der dritten Auflage (III, 2, 1881, S. 277—338) hat er (nach Grätz und Lucius) die Therapeuten als jüdische Sekte schon ganz beseitigt, dagegen die Einwirkung griechischer Philosophie auf die palästinischen Essäer festgehalten. Als Gelehrte, welche gleichfalls den Essäismus aus einer Verbindung des Judenthums mit Pythagoreismus entsprungen sein lassen, nennt Zeller (a. a. O. 3. A. S. 325) nur J. A. B. Lutterbeck, die neutestamentl. Lehrbegriffe, Bd. I, 1852, S. 270 f., L. Herzfeld, Geschichte des Volkes Jisrael von Vollendung des zweiten Tempels bis zur Einsetzung des Makk. Schimon, Bd. II (1857), S. 400 f. (welcher jedoch auch ultrapharisäische Anschauungen und Gebräuche der ägyptischen Priester zu Grunde liegen lässt) und H. Holtzmann (Geschichte des Volkes Israel, II, 79 f.). Er hätte noch hinzufügen können: Joh. Jos. Ign. Döllinger (Heidenthum und Judenthum, Vorhalle zur Geschichte des Christenthums, 1857, S. 755 f.), welcher bei den Essäern mehr griechische, orphisch-pythagoreische als eigentlich jüdische Anschauungen zu Grunde liegen lässt, und namentlich E. Schürer, Lehrbuch der neutestamentl. Zeitgeschichte, 1874, S. 617 f.

(a. a. O. S. 334 f.) folgendes Ergebniss: Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr., in welcher Zeit Josephus die drei jüdischen Sekten: Pharisäer, Sadducäer, Essener, zuerst erwähnt, stand Palästina bereits seit mehr als anderthalbhundert Jahren unter der Herrschaft der ägyptischen, dann der syrischen Griechen. In der letzten Zeit vor dem Aufstande der Makkabäer hatte die Vorliebe für griechische Sitte und Denkweise selbst in Jerusalem grosse Fortschritte gemacht. Auch nach den Makkabäerkriegen fehlt es nicht an Beweisen dafür, dass selbst unter den national gesinnten Palästinensern die Kenntniss der griechischen Sprache und Literatur durchaus nicht erloschen war. Können wir uns wundern, wenn bei einer solchen Zeitströmung eine in jenen Jahrhunderten so verbreitete Erscheinung, wie das orphisch-pythagoreische Leben, in Judäa Beachtung fand, und wenn es hier neben den Leichtfertigen, welche den Glauben der Väter mit ausländischem Wesen zu vertauschen bereit waren, und neben den Fanatikern, die alles Fremde verabscheuten, gerade unter den "Frommen", den Chasidim, auch solche gab, die an dem Glauben und Gesetz ihres Volkes zwar mit aller Entschiedenheit festhielten, die aber auch ausser demselben wirkliche Weisheit und Frömmigkeit anerkannten, das Gute und ihrer eigenen Denkweise Verwandte, wo sie es auch immer finden mochten, nicht zurückweisen mochten? Solche mochten dann mit der pythagoreischen Askese, mit den religiösen und gesellschaftlichen Idealen der Pythagorassage und mit der Lehre von der himmlischen Abkunft der Seele und ihrem Fortleben nach dem Tode sich befreunden, welche auch nach dem Zeugniss des Josephus eine so grosse Anziehungskraft auf seine Landsleute ausübte. Aber zur Sekte entwickelte sich diese Schattirung des Judenthums ohne Zweifel erst in Folge der makkabäischen Erhebung. Die Strenge, mit welcher nach der Abschüttelung der Fremdherrschaft der nationale Cultus und die gesetzliche Lebensweise wiederhergestellt, der übertriebene Werth, welcher von der herrschenden Partei auf alle Aeusserlichkeiten desselben gelegt wurde, der Eifer, mit dem sie sich gegen das Eindringen der griechischen Denkweise verschanzte, war ganz geeignet, Männer, welche von dieser berührt und einer innerlicheren Frömmigkeit zugethan waren, in die Einsamkeit und in das Geheimniss eines weltscheuen, gegen aussen fest abgeschlossenen Vereins zurückzutreiben und ihren Widerspruch gegen solche Bestandtheile jenes Cultus, denen sie ihrem ganzen Standpunkt nach abgeneigt waren, zu verschärfen. Als endlich die Pythagoreer sich wieder lebhafter an den philosophischen Bewegungen der Zeit zu betheiligen begannen, und das pythagoreische Leben in der neupythagoreischen Philosophie aufs Neue mit wissenschaftlicher Speculation verbunden und durch sie begründet wurde, werden auch die Essener von derselben nicht unberührt geblieben sein, und vielleicht hat jetzt erst der Essäismus die Gestalt und Ausbildung erhalten, in welcher er uns aus den Berichten des Philo und Josephus entgegentritt. Seine Abtrennung von dem Hauptkörper der theokratischen Gemeinde vollzog sich nur allmählich. Die Partei der Chasidäer oder derjenige Theil der Chasidäer, welcher den Grundstamm der späteren Essäer gebildet zu haben scheint, ward erst längere Zeit nach den Makkabäerkriegen zu einer von dem gemeinsamen Volksheiligthum ausgeschlossenen Sekte. Gerade das zunehmende Eindringen hellenischer Elemente kann die Abweichungen der Partei von dem Glauben und Herkommen der Mehrzahl zu offener Spaltung verschärft haben. Alles dieses giebt Zeller selbst nur als Muthmassungen. Unsereiner erkennt es vollkommen an, dass der berühmte Gelehrte das Mögliche geleistet hat, hegt aber von vorn herein schwere Bedenken. Der vormakkabäische Philhellenismus palästinischer Juden hatte, so viel wir wissen, nur einen aufgeklärten, keinen mystischen Zug. Sollte es gerade unter den antihellenischen Asidäern Solche gegeben haben, welche mit der streng gesetzlichen Lebensweise die in Hinsicht der Thieropfer widerstreitende orphisch-pythagoreische vereinigen wollten? Von den Asidäern sollten Einige nicht bloss durch die griechenfeindliche Erhebung der makkabäischen Zeit in die Einsamkeit zurückgedrängt worden sein, sondern gar zu den ersten Freunden neupythagoreischer Philosophie gehört haben? Sichere Kunde haben wir von solcher Philosophie ohnehin erst seit Cicero's Zeit.

Wozu überhaupt die Herbeiziehung griechischer Philosophie? Kann man die Entstehung der Essäer nicht aus dem Judenthum selbst begreiflich machen? Der Versuch, den

Essäismus aus dem jüdischen Alexandrinismus herzuleiten (s. Anm. 120 — 122), hat seine Hauptstütze verloren durch die Nachweisung, dass die ägyptischen Therapeuten ein christlichmönchisches Gebilde sin d 181), und scheitert schon an der Unmöglichkeit, ein so frühes Eindringen des jüdischen Alexandrinismus in Palästina denkbar zu machen. So haben denn jüdische und christliche Gelehrte es unternommen, die Essäer aus dem streng gesetzlichen Judenthum Palästina's herzuleiten 183). Im Einzelnen gehen die Wege eines H. Ewald und eines F. Hitzig freilich weit genug auseinander. Im Allgemeinen aber hat E. Schürer (NZG. S. 614 f.) treffend gezeigt, wie weit man auf diesem Wege kommt: "Man kann die Sache etwa so ansehen, dass ein Theil der Pharisäer, um die im Verkehr mit der Welt fast undurchführbaren Forderungen gesetzlicher Reinheit und Heiligkeit voll und ganz zu verwirklichen, sich von der Welt zurückzog und zu einem engen, brüderlichen Vereine zusammenschloss. Daraus würde sich zunächst das gemeinsame Leben und die Abgeschiedenheit von der Welt erklären. Aus der Idee der brüderlichen Gemeinschaft liesse sich auch die Gütergemeinschaft und die Verwerfung der Sklaverei ableiten, und aus ihrem Streben nach einem durchweg heiligen Wandel ihre

<sup>181)</sup> Vgl. H. Grätz, Geschichte der Juden, Bd. III, 1. Aufl., 1856, S. 549 f., 2. Aufl., 1866, S. 463 f., 3. Aufl., 1878, S. 680, und P. E. Lucius, die Therapeuten, 1879, dazu meine Abhandlung: Philo und die Therapeuten, Z. f. w. Th., 1880. IV, S. 423 – 440.

<sup>188)</sup> Von jüdischer Seite namentlich Z. Frankel, die Essäer, in der Zeitschrift für die religiösen Interessen des Judenthums, 1846, S. 441 bis 461; die Essäer nach thalmudischen Quellen, in der Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums, 1853, S. 30—40. 61—73; J. M. Jost, Geschichte des Judenthums und seiner Sekten, 1857, Bd. I, S. 207—214; H. Grätz, Geschichte der Juden, Bd. III, 2. Aufl., 1866, S. 79 f. 463 f.; J. Derenbourg, Essai sur l'histoire et la géographie de Paléstine d'après les Thalmuds et les autres sources rabbiniques. Part. I. (Histoire de la Paléstine depuis Cyrus jusqu'à Adrien), 1867, p. 160 sq. 460 sq. — Von christlicher Seite namentlich H. Ewald, Geschichte des Volkes Israel, Bd. IV, 1. Aufl. 1852, S. 414 f., 3. [2.] Aufl. 1864, S. 476 f.; B. Tideman, het Essenisme, 1868; A. Hausrath, Neutestamentliche Zeitgeschichte, Bd. I, 1868, S. 133 f.; F. Hitzig, Geschichte des Volkes Israel, 1869, S. 426 f.; P. E. Lucius, der Essenismus, 1881.

strenge Ethik, namentlich ihre Mässigkeit und Enthaltsamkeit und die Verwerfung sinnlicher Vergnügungen. Die Verwerfung des Eides kann ihren Grund haben in der Scheu vor Entweihung und Missbrauch des göttlichen Namens. Auch ihre asketischen Uebungen haben grösstentheils wenigstens Anknüpfungspunkte und Analogien in der pharisäischen Gesetzlichkeit. Auch die Pharisäer verboten für die strengeren Grade des Fastens den Gebrauch des Salböls und den ehelichen Umgang. Zur völligen Verwerfung der Ehe konnte die alttestamentliche Anschauung von der Unreinheit des menschlichen Samenergusses (Lev. 15, 16-18. Deut. 23, 11-12) um so eher die Veranlassung bieten, als man die Stelle Lev. 15, 18 allgemein (und wohl mit Recht) dahin verstand, dass der Beischlaf als solcher verunreinigt. Die Enthaltung von Fleisch und Wein finden wir schon bei Daniel und später im vierten Buche Esra als einen Modus des Fastens. Am wenigsten Schwierigkeit machen die essenischen Waschungen, die nichts Andres sind, als eine Steigerung der pharisäischen Sitte. Namentlich das Baden vor dem Essen war, zwar nicht allgemein, aber doch für gewisse Fälle, auch pharisäischer Brauch. Für die weisse Kleidung könnte man sich auf das Vorbild der israelitischen Priester berufen, welche bekanntlich während des Dienstes nur weiss-leinene Kleider tragen durften. Die Vorsicht bei Verrichtung der Nothdurft findet durch Deut. 23, 13-15 und durch talmudische Parallelen ihre Erklärung. Auch die Schamhaftigkeit beim Baden und selbst die Sitte, nicht nach vorn oder nach rechts auszuspeien, hat ihre Analogien im Talmud. Die Verwerfung der Thieropfer ist bei rein-jüdischem Ursprung freilich am auffallendsten, könnte aber durch Hinweisung auf die polemischen Stellen der Propheten gegen die Ueberschätzung der Opfer wenigstens einigermassen denkbar gemacht werden. Entschieden zu Gunsten des pharisäischen Ursprungs der Essener spricht ihre Hochschätzung des Gesetzes, ihre strenge Sabbatfeier, ihre ganz in den herkömmlichen jüdischen Formen sich bewegende Feier des sabbatlichen Gottesdienstes, während freilich das Gebet an die Sonne wiederum grosse Schwierigkeiten macht. Denn mit dem jüdischen Schma, das vor Aufgang der Sonne gebetet wurde, liesse sich diese svañ sig vòv ñalov nur unter der Voraussetzung identificiren, dass der Bericht des Josephus ungenau ist. In jedem Fall ist die Wendung zur Sonne hin der herrschenden Sitte widersprechend, da diese vielmehr die Richtung nach Jerusalem gebot." Ganz abgesehen von solcher Verehrung der Sonne, ist es eine sehr bedenkliche Annahme, dass Hyperpharisäer die Demagogie, die Einwirkung auf das Volksleben aufgegeben haben sollten, um extra seculum die strenge Gesetzlichkeit durchzuführen. Ebenso unpharisäisch ist die Unterlassung der gesetzlichen Thieropfer, welche zu dem Gottesdienste so wesentlich gehörten.

Die Weltflucht der mit den Pharisäern verwandten Essäer hat Hitzig daraus zu erklären versucht, dass die Asidäer nach dem Falle des Makkabäers Judas in die Wüste entwichen; dann sei aber nur ein Theil zurückgekehrt, ein Theil habe das Flüchtlingsleben fortgesetzt und den Namen der Asidäer fortgeführt als מֵסֵין ('Eσσηνοί) oder מָסֵיָן ('Eσσαῖοι). Lucius ist noch weiter zurückgegangen auf eine bereits vormakkabäische Opposition des jüdischen Volkes gegen das eigennützige und ungesetzliche Treiben der hochpriesterlichen Zadokiten, der Priesteraristokratie überhaupt. Die schlechte Hochpriesterwirthschaft 175 — 159 habe vollends das alte Herkommen über den Haufen geworfen. Daher der ungesetzliche Tempel, welchen der streng gesetzliche Onias IV. zu Leontopolis in Aegypten erbaute, lediglich durch das ungesetzliche Treiben der Hochpriester in Jerusalem veranlasst, welches auch den Opfern des Tempels daselbst allen Werth genommen zu haben geschienen habe. Diesen gewaltsamen Bruch mit dem alten gesetzlichen Herkommen findet Lucius im Judenthum nie wieder geheilt, am allerwenigsten dadurch, dass die nicht aaronitischen Hasmonäer das Hochpriesterthum an sich brachten. Die schlechte Hochpriesterwirthschaft zu Jerusalem soll nun auch den Bruch mit dem Tempel- und Opferdienste veranlasst haben, welcher das eigentliche Wesen des Essenismus ausmache. Die Asidäer, deren Namen die Essener noch fortführen sollen, lässt Lucius auf Grund einer nicht überzeugenden Auslegung von 1 Makk. 7, 12 f. 162 v. Chr. von der Kriegspartei zurückgetreten und zu einer Friedenspartei geworden sein, grossentheils erst recht, als der aaronitische

Hochpriester Alkimos an Einem Tage sechzig von ihnen ermorden liess. Nur ein Theil der Asidäer sei damals wieder zur Kriegspartei übergetreten, "die späteren Pharisäer" (a. a. O. S. 96, Anm.). Dagegen die Asidäer als solche haben sich seitdem vom Kriege gänzlich zurückgezogen. Während sie das Sabbatgesetz anfangs durch die Kriegsnoth aufgehoben sein liessen, sollen sie dasselbe nun in Hinsicht der Kriegführung auf alle Wochentage ausgedehnt haben. Dagegen haben sie nach diesem Verbrechen des Hochpriesters "in bewusster Weise" mit dem gesetzlichen Opfer- und Tempeldienste gebrochen. Und doch schicken sie noch Weihgeschenke an den Tempel, haben also in Wirklichkeit nur mit den Opfern gebrochen. Wer wird es aber glauben, dass den Asidäer-Essenern durch den Hochpriester Alkimos, welcher das Blut ihrer Genossen vergoss, alle Thieropfer verleidet sein sollten?

Nicht sowohl aus der gesetzlichen Richtung, sondern vielmehr aus der Priesteridee des Judenthums hat A. Ritschl 183) die Essener herzuleiten versucht. Der Charakter des Priesterkönigreichs, welcher dem Volke Israel (Exod. 19, 6) zugesprochen, aber durch die Erhebung des levitischen Stammes und der Familie Aaron's zurückgedrängt war, wollten die Essener verwirklichen. Gleichwohl wollten sie das allgemeine israelitische Priesterthum in den dem aaronitischen Priesterthum vorgeschriebenen Formen ausprägen. Daher der ausschliessliche Genuss heiliger Opferspeise, die Lustration vor den täglichen Opfermahlzeiten, der Gebrauch leinener Kleidung. Aus dem steten Priesterdienste erkläre sich die Enthaltung von Wein, von der Ehe bei einem grossen Theile der Gemeinschaft. Die Enthaltung vom Fleischgenusse dagegen verrathe eine bestimmte Verzichtleistung auf ein Attribut des levitischen Priesterthums, im Tempel Thiere zu opfern. Weil die Essener sich nicht anmassten, auch anderswo Thiere zu opfern, stets jedoch Opferspeise geniessen wollten, sollen sie sich des Fleischgenusses überhaupt enthalten haben. In derselben Richtung, sich von den levitischen Priestern zu unterscheiden, scheine auch die essenische Enthaltung vom Salböl

<sup>188)</sup> Ueber die Essener, theol. Jahrbb. 1855, III, S. 315—356. Entstehung der altkathol. Kirche, 2. Aufl., 1857, S. 179 f.

zu liegen. Aus solcher Priestergesellschaft sollten sich auch die socialen Eigenthümlichkeiten der Essener erklären: die Verwerfung des Eides, der Sklaverei, die Gütergemeinschaft u. s. w. Gewiss ein Wagestück, aus der jüdischen Idee des Priesterthums die theilweise Enthaltung von der Ehe, die vermeintliche Enthaltung von Fleischgenuss und Salböl herzuleiten und den Essenern, welche ihre eigenen Priester wählten, die Verwirklichung eines allgemeinen Priesterthums zuzuschreiben.

Nicht aus dem priesterlichen, sondern aus dem prophetistischen Judenthum oder aus der apokalyptischen Richtung habe ich den Essäismus herzuleiten versucht 184). Als Wahrsager lernen wir ja die Essäer zuerst kennen. Enthaltung von Fleisch und Wein kennt schon die jüdische Apokalyptik als Vorbereitung für den Verkehr mit der höheren Welt. Die essäischen Vereine in Palästina, welche Philo und Josephus bezeugen, erschienen mir als eine Erneuerung der alten Prophetenschulen, gerichtet auf dasselbe Ziel der Askese. Die Einfachheit der Lebensweise schien mir ebensowohl zu der Lebensweise der Urzeit zurückzuführen als auch für höhere Erleuchtung vorzubereiten. In der jüdischen Apokalyptik fand ich auch die Keime für eine losere Stellung zu dem zweiten Tempel und der jüdischen Hierarchie. prophetistisch erschien mir vollends die Idee einer allwaltenden Vorherbestimmung der Geschicke. Bald erkannte ich freilich, dass die prophetistische oder apokalyptische Richtung zur Erklärung nicht ausreicht, und zog mehr und mehr den Parsismus, ja den Buddhismus herbei 185). Für parsisch erklärte ich die essäische Vermeidung des Eides nach dem Eintrittsschwure, die heiligen Bäder und Mahlzeiten, die Heiligkeit der Nacht, die Verehrung der Sonne, die Wahrsagerei und die Unsterblichkeitslehre; für buddhistisch die Gütergemeinschaft, die Vermeidung des Salböls, die vermeintliche Enthaltung von Fleisch- und Weingenuss, von blutigen

<sup>184)</sup> Die jüdische Apokalyptik in ihrer geschichtlichen Entwickelung, 1857, S. 245 f.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup>) Z. f. w. Th. 1858. I. S. 116 f.; 1860. IV. S. 358 f.; 1867. I. S. 97 f.; 1868. III. S. 343 f.; 1871. I. S. 50 f.

Hilgenfeld, Ketzergeschichte des Urchristenthums.

Opfern, meistentheils auch von der Ehe, die Aufhebung der Sklaverei. Auch bei dieser Ansicht, welche mehrfach mit E. v. Bunsen 186) zusammentraf, bin ich jedoch nicht stehen geblieben, sondern schliesslich zu einer einfacheren Vorstellung gelangt 187). Hat man den Unterschied der Sadducäer früher zu einseitig religiös gefasst und erst in dem Politischen seine wahre Entstehung gefunden: so ist man bei den Essäern zu einseitig von der Vorstellung eines Ordens ausgegangen und hat die alte Grundlage eines Volksstammes übersehen, welcher, mit Israel verbunden, die patriarchalische Lebensweise grossentheils beibehielt, zu dem Tempel von Jerusalem mit seinen Opfern in einem losen Verhältniss stand und bei der steigenden Veräusserlichung des Judenthums noch einen frischen Hauch prophetischen Geistes bewahrte. In der Unruhe und Verderbtheit der Zeit seit Christi Geburt suchten dann bei diesem Stamme Manche Ruhe und Frieden. kamen zu den Essäern von Abstammung freiwillige hinzu, welche bei Josephus besonders hervortreten; der Stamm wurde zu einer Art Orden. Die Metöken treten bei Plinius schon fast allein hervor. Aber bei Hippolytus II und vollends bei Nilus zeigt sich wieder mehr die ursprüngliche Gestalt eines Volkstammes.

Ehe wir nun die Berichterstatter der Reihe nach vornehmen, können wir füglich den Namen näher ansehen. Es handelt sich nicht bloss um die Doppelgestalt Ἐσσαῖοι und Ἐσσηνοί, sondern auch um die Nebenformen Ἰεσσαῖοι, Ἰσσαῖοι. Die Alten gehen mit ihren Erklärungen weit auseinander. Philo erklärte Ἐσσαῖοι für gleichbedeutend mit ὅσιοι 188), Epiphanius führt den Namen Ἰσσαῖοι zurück auf τὸ, Stärke 189),

<sup>186)</sup> The Angel-Messiah of Buddhists, Essenes, and Christians, 1880.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>) Die Essäer, Z. f. w. Th. 1882. III. S. 257—292.

<sup>188)</sup> Q. o. p. l. p. 457: λέγονταί τινες παρ' αὐτοῖς (Iudaeis) ὅνομα Ἐσσαῖοι — κατ' ἐμὴν δόξαν (οὐκ ἀκριβεῖ τύπφ διαλέκτου ἐλληνικῆς) παρώνυμοι ὁσιότητος, ἐπειδὴ καὶ ἐν τοῖς μάλιστα θεραπευταὶ θεοῦ γεγόνασιν. p. 459: τῶν Ἐσσαίων ἢ ὁσίων. Pseudo-Philo (bei Euseb. praep. ev. VIII, 11, 1): καλοῦνται μὲν Ἐσσαῖοι, παρὰ τὴν ὁσιότητα, μοι δοκῶ, τῆς προσηγορίας ἀξιωθέντες.

<sup>189)</sup> Hacr. XIX, 1: τοῦτο τὸ γένος τῶν 'Οσσαίων έρμηνεύεται διὰ τῆς ἐχδόσεως τοῦ ὀνόματος στιβαρὸν γένος. Freilich in dem Proöm. I, 277

den Namen leoraioi als ältesten Christennamen auf leorai, Isai (Haer. XXIX, 1). Nilus leitet den Namen Isogaiot her von πκώ, schauen, als Bezeichnung der θεωρία 140), worin ihm Suidas nachfolgt 141). Herodianus περί μον. λέξ. p. 17, 6 erklärt Ἐσσήν, ὁ οἰκιστής, worauf Suidas: Ἐσηνός, ὁ πολίτης. Theognostus 142) erklärt: Ἐσσήν, ὁ βασιλεὺς ἢ ὁ ἡγεμών, dann ἐσσηφός, ὁ μάντις, das Etymolog. magnum: ἐσσήν, βασιλεύς, πύριος τῶν μελισσῶν 148). Aber auch die Neueren sind noch nichts weniger als einig geworden. J. J. Bellermann 144) verschaffte der Ableitung von หอุม, heilen, Eingang, woher אַכָּיִא, אָבֶי, Arzt. Allein die gleiche Bedeutung mit Θεραπευταὶ kann uns, die wir über die Therapeuten ins Reine gekommen sind, nicht mehr überzeugen. Und woher dann 'Εσσηνοί, 'Ιεσσαῖοι? Die Doppelform 'Εσσαῖοι und 'Οσσαῖοι schien sich zu ergeben bei der Herleitung von הזה, schauen 145), woher das aremäische היִרן (Εσσαῖοι) und das hebräische הֹיָרם ('Oσσαῖοι). Aber das doppelte σ kann nicht aus τ werden, überdiess bleibt so Ἐσσηνοί unerklärt 146). Grätz ging

ed. Dindorf. 'Οσσαῖοι, ος δὲ τταμώτατοι έφμηνεύονται. Ebenso in der Epitome libr. I. p. 352.

<sup>140)</sup> De monastica exercitatione c. 3: τῆ θεωρία δὲ τὰ πολλὰ παραμένουσιν, ὅθεν καὶ Ἰεσσαῖοι καλοῦνται, αὐτοὺς λογίους δηλοῦντος τοῦ ὀνόματος.

<sup>141)</sup> Β. ▼. Ἐσσαῖοι: Θεωρία δὲ τὰ πολλὰ παραμένουσιν ενθεν και Εσσαῖοι καλοῦνται, τοῦτο δηλοῦντος τοῦ ὀνόματος, τουτέστι θεωρητικοί.

<sup>142)</sup> Canones in I. A. Crameri Anecdot. gr. Vol. II. Oxon. 1835. p. 7, 14.

<sup>148) &</sup>quot;Bienen" hiessen die Priesterinnen von Delphi, auch der Demeter und der Artemis. Bei dem Dienste der ephesischen Artemis nannte man die Vorsteher der Opferschmäusse Ἐσσῆνας (Pausanias VIII, 13, 1). Kallimachos Hymn. in Jov. 68 nennt den Zeus θεῶν ἐσσῆνα, d. h. Götter-König. In dieser Bedeutung (König) findet sich ἐσσὴν oft bei Apollinaris von Laodicea Interpretatio psalm. II, 23. VI, 17. IX, 71. XX, 13. XXI, 29. 64. XXIII, 16. 22. 24. XXXIII, 7. 38. L, 23. LXVII, 29. LXXVI, 14. LXXVII, 6. 40. LXXX, 21. LXXXIII, 6. LXXXVII, 1. XCIII, 1. CIII, 68. CXVII, 25. CXXIII, 1. CXXIV, 3. Den Τιζήπ Exod. 28, 15. 30 (LXX λογεῖον) nennt Josephus Ant. III, 7, 5 ἐσσήνης.

<sup>144)</sup> Geschichtliche Nachrichten aus dem Alterthume über Essäer und Therapeuten, 1821, S. 6 f. So noch L. Herzfeld (Geschichte des Volkes Jisrael u. s. w. II, 393 f. 405).

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>) So ich in der jüdischen Apokalyptik S. 278.

<sup>146)</sup> Daher nahm ich in der Z. f. w. Th. 1868. III. S. 346 Anm. meine Zuflucht zu Ἐσσὴν und ἐσσήνης (s. o. Anm. 143).

zurück auf אדס, baden, woher אסחיא, Badende. Ewald fand, da er zu der Herleitung von דוַדָּן, Diener, Θεραπευτής, selbst kein Zutrauen haben konnte, in Ἐσσηνοὶ das syrische מְיֵכֵּר, == חַסִּידִים, also den Namen der Asidäer wieder, ohne die Form 'Eooaioi zu erklären. Mehr Beifall fand die Fortbildung dieser Ansicht durch Hitzig, welcher den Namen Έσσηνοὶ auf den stat. absol. מָמָרְדִים (= הָּמָדְיִם, Fromme), בּמסמנוים, Fromme), במסמנוים den stat. emphat. בַּקְּכָּיָא zurückführte, worin ihm auch Lucius (Essenismus S. 89 f.) nachgefolgt ist. Aber es wäre doch seltsam, dass von stat. absol. und stat. emphat. plur. zwei verschiedene Namensformen hergekommen sein sollten, und hier handelt es sich nicht bloss um die doppelte Endung (- aïou und  $-\eta voi$ ), sondern auch um den dreifach verschiedenen Vocal der ersten Sylbe, welcher sich auf diesem Wege nicht erklärt. Auf den rechten Weg führen uns wohl Herodianus und Suidas, welche Eσσήν und Εσσηνός erklären durch ὁ οἰπιστής und ὁ πολίτης. Da kommen wir auch sprachlich zu Δακῶν τοῖς Πολισταῖς λεγομένοις, welchen Josephus die Essener so ähnlich fand, zu den "ehelosen und heiligen Gründern" der Thrakier (s. Anm. 124). Diesen Weg habe ich schliesslich eingeschlagen 147). Der Doppelname Eooaioi oder Eoonvoi weist schon an sich zunächst auf Herkunft von einem Orte oder Stamme zurück, wie denn ausdrücklich 'Εσσαῖος ('Εσσηνὸς) τὸ γένος gesagt wird 148). Gerade bei Abstammungsnamen finden sich die beiden Endungen —  $\alpha i \circ \beta$  und —  $\eta r \circ \beta$  ( $\alpha r \circ \beta$ ) neben einander 149). In unserm Falle kennen wir auch eine Oertlichkeit "Eσσα, welchen Namen die Stadt Γέρασα oder

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>) Z. f. w. Th. 1882. III, S. 265 f. 286 f.

<sup>148)</sup> Josephus bell. iud. I, 3, 5. II, 8, 1 (Εσσαῖοι χαλοῦνται, Ἰουδαῖοι μὲν γένος ὅντες). Ant. III, 11, 12. XVII, 13, 3. Vgl. c. Apion. I, 22 (Opp. II, 453): Καλλιφῶντος τὸ γένος Κροτωνιάτου. (p. 454): τὸ μὲν γένος ἦν Ἰουδαῖος ἐχ τῆς χοίλης Συρίας. Hippolytus c. Noët. c. 1: Νοήτου —, ος τὸ μὲν γένος ἦν Σμυρναῖος u. s. w.

<sup>149)</sup> Vgl. R. A. Lipsius, über den Ursprung und den ältesten Gebrauch des Christennamens, 1873, S. 13 f. So Βοστρηνός oder Βοστρανός neben Βοστραῖος, Ἐδεσσηνός neben Ἐδεσσαῖος, Δαυηνός neben Δαυαΐος, Ναβατηνός neben Ναβαταῖος, Ναζαρηνός neben Ναζωραῖος, Σαμηνός neben Σαμαῖος. Ναζαρηνός und Ναζωραῖος sind wohl Sektennamen geworden; aber Ναζαρηνός τὸ γένος würde sicher ein aus Nazaret Stammender sein.

Tέρασσα an der Grenzmark Arabiens wirklich geführt hat <sup>150</sup>). Städtenamen sind aber von Hause aus grossentheils Appellativa, so dass sie nicht bloss Einem Orte zukommen. Der Feldherr in dem jüdischen Kriege Ἰωάννης ὁ Ἐσσαῖος (bei Josephus b. i. II, 20, 4. III, 2, 1) könnte allenfalls auch aus Essa-Gerasa stammen. Aber die Ἐσσηνῶν πύλη an der südwestlichen Ecke Jerusalems (bei Josephus b. i. V, 4, 2) weist uns doch westlich vom todten Meere, wo Plinius die Essener sesshaft fand. Niederlassungen sind "Gründungen". So etwas erinnert an ὑτῷ (vgl. བτῷς), arab. Ἦχικος τορίας. II. fundavit.

Daher שׁשׁשׁ, fundamentum, arab. الْسَ , الْسِ , الْسَ , الْسَ

verschiedenen Vocale des Arabischen ergeben die drei Formen: Ἐσσαῖοι oder Ἐσσηνοὶ nach dem Vocale e (ä), Ἰεσσαῖοι nach dem Vocale o (u). Der Name Ἐσσα westlich von dem tudten Meere 151) würde also eine Gründung oder Niederlassung bezeichnen, durch welche sich "in friedliche, feste Hütten wandelte das bewegliche Zelt". Und die Essäer oder Essener würden so heissen wegen der Herkunft von diesem Essa.

Auf einen solchen Volksstamm von Essa werden wir von vorn herein hingewiesen durch die übereinstimmenden Angaben aller Hauptzeugen über das hohe Alter der Essäer auf ihrem Gebiete. Philo (Q. o. p. l. p. 459) schreibt: So viele Machthaber auch über das (jüdische) Land aufgestanden seien, theils grausam, theils hinterlistig, kein einziger habe die Schaar der Essäer (τὸν λεχθέντα ὅμιλον τῶν Εσσαίων ἢ ὁσίων) irgendwie anschuldigen können, alle seien überwältigt von der Trefflichkeit derselben und haben sie als unabhängig und frei von Geburt anerkannt, indem sie ihre gemeinsamen Mahlzeiten und unsagbar vorzügliche Gemeinschaft priesen (ἄδοντες αὐτῶν τὰ συσσίτια καὶ παντὸς λόγον κρείττονα κοινωνίαν). Unmöglich hat Philo, wie Lucius (Essenismus S. 36 f.) behauptet, hier bloss zwei Gewalthaber, Antiochos IV. Epiphanes und Herodes d. Gr. im Sinne gehabt, sondern geht in eine graue

<sup>150)</sup> Vgl. Josephus Ant. XIII, 15, 3 mit bell. iud. I, 4, 8.

<sup>151)</sup> Sollte nicht auch Iσσὸς (Iσσοι) in Kilikien ähnlich anzusehen sein?

Vorzeit zurück, was Zeller (a. a. O. S. 334, 4) auf ein blosses Vorgeben der Essäer zurückführen möchte. Allein dieses Vorgeben würde keinen Widerspruch, sondern nur Zustimmung gefunden haben. Auch Josephus (Ant. XVIII, 1, 5) lässt das Recht der Tugend bei den Essäern schon von Alters her (ἐκ παλαιοῦ) stattgefunden haben. So lässt er auch Ant. XIII, 5, 9 schon zur Zeit des Hasmonäers Jonathan († 143 v. Chr.) die drei jüdischen Sekten der Pharisäer, Sadducäer, Essener vorhanden gewesen sein. Plinius lässt die Essener gar per saeculorum millia bestanden haben. Hippolytus II erklärt die religiöse Askese der Essener für älter als alle Heiden, welche dieselbe ausgebeutet haben (Phil. IX, 27). Nilus, welcher sich auf Sinai dem mönchischen Leben als der wahren Philosophie ergab, bezeichnet die "Jessäer" ausdrücklich als Nachkommen jenes Jonadab 152), welcher sich um 884 v. Chr. an dem Sturze des nicht jahvehtreuen Königshauses Omri betheiligte (2 Kön. 10, 15. 23 f.), des Sohnes Rechab's, eines Keniters (vgl. 1 Chron. 2, 55), Jonadab's, welcher die Rechabiten mit Weibern und Kindern gelehrt hat, keinen Wein zu trinken, keine Wohnhäuser sich zu erbauen, weder Weinberge noch Saatfelder zu besitzen, sondern in Zelten zu wohnen (Jerem. 35, 8-10. 14. 16). Wären nun die Essäer erst seit der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. aus philosophischen oder gesetzesstrengen Weltflüchtlingen allmählich hervorgegangen, so begreift man schwer, dass von einer solchen Bewegung jede geschichtliche Spur fehlt, und dass das Vorgeben eines hohen Alterthums nirgends Widerspruch fand. Von Philo bis Nilus erhält sich ohne allen Widerspruch die Vorstellung einer Landschaft, welche die Essäer, sei es nun in Hüttendörfern oder in Zelten, seit Menschengedenken bewohnten.

Essäer von Abstammung sind die ältesten, von welchen wir Kunde haben. So der greise Judas, welcher 106 v. Chr. bei dem Tempel zu Jerusalem einen Schülerkreis für Vorhersagung des Zukünftigen um sich hatte, Judas, dessen

<sup>152)</sup> De monastica exercitatione c. 3: Ἰουδαίων δὲ ὅσοι τοῦτον ἐτίμησαν τὸν βίον (das asketisch-philosophische Leben) εἰσὶ μὲν τοῦ Ἰωναδὰβ ἀπόγονοι κτλ. (vgl. Anm. 140).

Wahrsagung durch die Ermordung des Königsbruders Antigonos bewährt ward 158). Der erste uns bekannte Essäer erscheint also in Jerusalem bei dem Tempel als μάντις und Lehrer der μαντεία. Als Wahrsager, und zwar wieder in Jerusalem selbst, tritt noch vor 50 v. Chr. auf τις τῶν Ἐσσηνῶν Μανάημος, καὶ τάλλα κατὰ τὴν προαίρεσιν τοῦ βίου καλοκάγαθία μαρτυρούμενος καὶ πρόγνωσιν ἐκ θεοῦ τῶν μελλόντων έχων (Joseph. Ant. XV, 10, 5). Menahem weissagte dem Herodes noch als Schulknaben die Erhebung zum Könige der Juden. Dem Privatmanne Herodes bestätigte er diese Weissagung, aber mit der Bemerkung, dass er weder gerecht noch fromm noch milde sein werde (τὸ πᾶν ἐπιστάμενος). Der König Herodes (seit 40 v. Chr.) befragte den Wahrsager über die Dauer seiner Herrschaft und erhielt den Bescheid, dass er über dreissig Jahre herrschen werde, wesshalb er die Essener fortwährend ehrte. Da erhalten wir die älteste nähere

<sup>158)</sup> Josephus bell. iud. Ι, 3, 5: θαυμάσαι δ' ἄν τις ἐν τούτφ καὶ Ιούδαν (Ἐσσαῖος ἢν γένος, οὐχ ἔστιν ὅτε πταίσας ἢ ψευσθείς ἐν προαγγέλμασιν), δς έπειδη και τότε τον Αντίγονον έθεάσατο παριόντα διά τοῦ ίεροῦ, πρὸς τοὺς γνωριμους ἀνέχραγεν (ἦσαν δ' οὐχ ὀλίγοι παρεδρεύοντες αὐτῷ τῶν μανθανόντων), ,Παπαϊ νῦν ἐμοὶ καλόν ', ἔφη, ,τὸ θανείν, ότε μοι προτέθνηκεν τ άλήθεια, καί τι τών ὑπ' έμοῦ προρρηθέντων διέψευσται. ζη γάρ ο Αντίγονος ούτοσι σήμερον δφείλων αποθανείν. χωρίον δ' αὐτῷ πρὸς σφαγήν Στράτωνος πύργος εξμαρτο και τοῦτο μέν άφ' έξαχοσίων σταδίων έντεῦθεν έστίν, ώραι δὲ τῆς ἡμέρας ἤδη τέσσαρες. ο δη χρόνος ξακρούει το μάντευμα. ταῦτ' εἰπών σκυθρωπος ἐπὶ συννοίας ό γέρων διεχαρτέρει, και μετ' όλίγον ανηρημένος Αντίγονος ήγγέλλετο κατά τὸ ὑπόγαιον χωρίον, ο δη αὐτὸ Στράτωνος έκαλείτο πύργος, όμωνύμως τη παραλίφ Καισαρεία. τοῦτο γοῦν τὸν μάντιν διετάραξεν. Wesentlich übereinstimmend Ant. XIII, 11, 2. 3: μάλιστα δ' ἄν τις θαυμάσειε και Ιούδαν τινά, Έσσηνον μέν το γένος, οὐδέποτε δὲ ἐν οίς προείπε διεψευσμένον τάληθές. ούτος γάρ ίδων τον Αντίγονον παριόντα το ξερόν ανεβόησεν εν τοῖς εταίροις αὐτοῦ καὶ γνωρίμοις, οδ διδασκαλίας ενεκα τοῦ προλέγειν τὰ μέλλοντα παρέμενον, ώς ἀποθανείν αὐτῷ χαλὸν διεψευσμένω ζώντος Αντιγόνου, δυ σήμερου αποθυήξεσθαι προειπών εν τῷ καλουμένο Στράτωνος πύργφ παριόντα όρξ, και τοῦ μέν χωρίου σταδίους ἀπέχοντος έξακοσίους, όπου φονευθήσεσθαι προείπεν αὐτόν, τῆς δὲ ἡμέρας ἦδη τοῦ πλείονος ήνυσμένου, ώστ' αὐτῷ κινδυνεύειν τὸ μάντευμα ψευδές είναι τοῦτ' οὖν λέγοντος αὐτοῦ καὶ κατηφοῦντος, ἀγγέλλεται τεθνεώς Αντίγονος εν τῷ ὑπογείῳ, ο και αὐτὸ Στράτωνος πύργος έκαλεῖτο, ὁμωνύμως τῆ παραλία Καισαρεία. τον μέν ουν μάντιν τουτο διετάραξεν.

Nachricht über den Stamm (das yévos) der Essäer selbst, aus welchen auch dieser in Jerusalem, wie es scheint, wohnhafte Wahrsager hervorgegangen war. Den Stamm der Essäer bezeichnet Josephus hier als einen dem Herrscher der Juden unterworfenen mit pythagoreischer Lebensweise, welchem Herodes den Unterthaneneid erliess 154). Als einen "Stamm" bezeichnet Josephus wohl auch die aus der Priesteraristokratie hervorgegangenen Sadducäer 155), aber meines Wissens nirgends die Pharisäer 156). Dem Stamme der Essener aber kann Herodes den Unterthaneneid auch desshalb erlassen haben, weil sie sich des Eides überhaupt enthielten 157). Dass Josephus übrigens die Lebensweise des Essener-Stammes pythagoreisch findet, hat an sich nicht mehr auf sich, als wenn er die Sekte der Pharisäer einmal (vit. 2) τη παρ' Ελλησι στωική λεγομένη ähnlich nennt. Er liebt es eben, bei den Juden etwas den griechischen Philosophenschulen Entsprechendes hervorzuheben Als Wahrsager erscheint noch Σιμών ἀνηρ γένος Ἐσσαῖος, also Essäer von Abstammung, welcher 6 n. Chr. dem Fürsten Archelaos ein Traumgesicht dahin deutete, dass seine gerade zehnjährige Herrschaft zu Ende gehe 158). Bis zu dem An-

<sup>164)</sup> Ant. XV, 10, 4: ἀφείθησαν δὲ ταύτης τῆς ἀνάγκης (den Unterthaneneid zu schwören) καὶ οἱ παρ' ἡμῖν Ἐσσαῖοι καλούμενοι. γένος δὲ τοῦτ' ἐστὶ διαίτη χοώμενον τῆ παρ' Ελλησιν ὑπὸ Πυθαγόρου καταδεδειγμένη. — τοὺς δὲ Ἐσσηνοὺς ἀφ' οἴας αἰτίας ἔτίμα (Herodes), μεῖζόν τι φρονῶν ἐπ' αὐτοῖς ἢ κατὰ τὴν θνητὴν φύσιν, εἰπεῖν ἄξιον. ∀gl. ΧΙΙΙ, 5, 9: τὸ δὲ τῶν Ἐσσηνῶν γένος.

<sup>155)</sup> Ant. XIII, 10, 6: τὸ Σαδδουπαίων γένος. Aehnlich werden die Juden überhaupt bei Porphyrius de abstin. an. II, 26 genannt ἄτε φιλόσσοφοι τὸ γένος ὅντες.

<sup>156)</sup> Die Pharisäer bezeichnet Josephus nicht bloss als eine αξοεσις der Juden, sondern auch als σύνταγμά τι Ἰουδαίων (b. i. I, 5, 2), als ein τάγμα (b. i. II, 8, 14), ein πληθος (Ant. XIII, 10, 6), als μόριον τι του-δαϊχῶν ἀνθρώπων (Ant. XVII, 2, 4).

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>) Vgl. Pred. Sal. 9, 2: dem Schwörenden und dem den Schwur Fürchtenden.

<sup>158)</sup> Josephus b. i. II, 7, 3: Der Fürst sah im Traume neun Aehren, μεταπεμψάμενος δὲ τοὺς μάντεις καὶ τῶν Χαλδαίων τινὰς ἐπυνθάνετο τί σημαίνειν δοχοῖεν. ἄλλων δὲ ἄλλως ἐξηγουμένων, Σίμων τις Ἐσσαῖος τὸ γένος ἔφη κτλ. Ant. XVII, 13, 3: Der Fürst sieht im Traume zehn Aehren und nach dem Erwachen μεταστέλλεται τοὺς μάντεις, οἶς περὶ ὀνειράτων ἦσαν αἱ ἀναπτροφαί. σκιδναμένων δὲ ἐτέρων ἐφ' ἐτέρους (οὐ γὰρ εἰς ἕνα ἔκειτο πᾶσιν ἀφήγησις) Σίμων ἀνὴρ γένος Ἐσσαῖος κτλ.

fange der christlichen Zeitrechnung erscheinen die Essäer als Genossen eines dem jüdischen Herrscher unterworfenen Stammes, welcher sich des Eides zu enthalten scheint. Sie betreiben, ja lehren Wahrsagerei und treten in Jerusalem, selbst bei dem Tempel auf.

Die eidscheue Genossenschaft, aus welcher solche Wahrsager hervorgingen, beschreibt zuerst Philo von Alexandrien in der Jugendschrift: Quod omnis probus liber §. 11 — 13, p. 456 — 459. Wird nun Philo, unbefangen betrachtet, die gangbare Vorstellung eines Ordens von ehelosen Weltflüchtlingen bestätigen, oder vielmehr einen auf jüdischem Gebiete ansässigen Volksstamm darstellen? Wird er die Essäer als ein rein jüdisches Gewächs erscheinen lassen, wo nicht, mehr als Ausläufer jüdischer Philosophie oder als angehaucht von dem Parsismus? Etwas Aehnliches, wie in Hellas die sieben Weisen, bei den Barbaren die persischen Magier, die indischen Gymnosophisten 159), sind — so beginnt Philo — in Palästina und Syrien bei den Juden die sogenannten Essäer, an Zahl über viertausend 160), deren Namen Philo von der δσιότης (ὅσιοι) ableiten möchte. Denn sie sind vor Allen Θεραπευταί θεοῦ, welche nicht Thiere opfern (οὐ ζῶα καταθύοντες), sondern ihre Gesinnung heiligen 161). Wenigstens die grosse Menge

<sup>159)</sup> Q. 0. pr. l. §. 11. p. 456: μάρτυς δὲ ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ βάρβαρος. ἐν τῆ μὲν γὰρ οἱ ἐτύμως προσονομασθέντες ἑπτὰ σοφοὶ ἤνθησαν — κατὰ δὲ τὴν βάρβαρον, ἐν ἡ πρεσβευταὶ λόγων καὶ ἔργων πολυανθρωπότατα στίψη καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἐστὶν ἀνδρῶν ἐν Πέρσαις μὲν τῶν μάγων, οἱ τὰ φύσεως ἔργα διερευνώμενοι πρὸς ἐπίγνωσιν άληθείας καθ τουχίαν τὰς θείας ἀρετὰς τρανωτέραις ἐμφάσεσιν ἱεροφαντοῦνταί τε καὶ ἱεροφαντοῦντι ἐν Ἰνδοῖς δὲ τὸ Γυμνοσοφιστῶν, οἱ πρὸς τῆ φυσικῆ καὶ τὴν ἡθικὴν φιλοσοφίαν διαπονοῦντες ὅλον ἐπίδειξιν ἀρετῆς πεποίηνται τὸν βίον.

<sup>160)</sup> Q. o. p. l. §. 12. p. 457: ἔστι δὲ καὶ ἡ Παλαιστίνη καὶ Συρία (ἡ Παλ. Συρίας möchte nach Franz Viger's Vorschlage Lucius, Essenismus S. 48, Anm. lesen) καλοκάγαθίας οὐκ ἄγονος, ῆν πολυανθρωποτάτου ἔθνους τῶν Ἰουδαίων οὐκ ὀλίγη μοῖρα νέμεται. λέγονταί τινες παρ' αὐτοῖς ὄνομα Ἐσσαῖοι, πλῆθος ὑπὲρ τετρακισχιλίους κτλ. Die Zahl der Pharisäer unter Herodes M. giebt Josephus Ant. XVII, 2, 4 auf über 6000 an.

<sup>161)</sup> Wenn wir also schon einen Essäer in oder bei dem Tempel, andre wenigstens in Jerusalem gefunden haben, so können sich dieselben doch, nach Philo zu schliessen, an den blutigen Opfern nicht betheiligt haben. Das ζῶα καταθύειν, was die Essäer unterliessen, wird übrigens,

der Essäer kennt Philo nur als ausserhalb der Städte wohnhaft in eigenen Dörfern 162). Da treiben sie theils Ackerbau, theils friedliche Künste oder Handwerke, nur um den Lebensunter-Unter allen Menschen haben sie allein halt zu erwerben. weder Geld noch Gut (ἀχρήματοι καὶ ἀκτήμονες). Waffen und Werkzeuge zur Schlechtigkeit verfertigen sie nicht. Grossoder Kleinhandel oder Rhederei, Geschäfte, durch welche man reich werden kann, treiben sie nicht. Sklaven giebt es unter ihnen nicht, sondern alle sind frei. Während Philo den persischen Magiern ein Studium der Physik, den indischen Gymnosophisten ausser der Physik noch Bearbeitung der ethischen Philosophie nachgesagt hatte, schreibt er über die Essäer, dass sie von der Philosophie die Logik als unnütz zur Tugend Wortjägern, die Physik, als über des Menschen Wesen hinausgehend, ausgenommen die Lehren von Gottes Dasein und von der Entstehung des Alls, Schwindlern überlassen 168). Die Ethik betreiben sie wohl sorgfältig, aber nach Anweisung der väterlichen Gesetze (ἀλείπταις χρώμενοι τοῖς πατρίοις νόμοις), welche keine Menschenseele ohne göttliche Eingebung ausdenken kann. Obwohl die Essäer die Thieropfer des Tempels unterlassen, halten sie sich also doch an "die väterlichen Gesetze". Nach der herkömmlichen Ansicht von der Ehelosigkeit der Essäer würden ihre Väter noch nicht essäische Juden gewesen sein, und sie selbst würden nicht Nachkommen, sondern Nachfolgern die Gesetze weiter überliefert haben. Das Seltsame der Ausdrucksweise fällt dagegen hinweg, wenn wir die Essäer Philo's noch nicht zur Ehelosigkeit verurtheilen und von essäischen Vätern auf essäische Söhne die Gesetze überliefert werden lassen. Ueber die Gesetze werden die Essäer namentlich an den Sabbaten (ἐν ταῖς ἑβδόμαις) belehrt,

wie schon der Gegensatz lehrt, nur das jüdisch-gesetzliche Opfern von Thieren im Tempel sein. Josephus Ant. XVIII, 1, 5 sagt den Essenern nur die Unterlassung der Tempelopfer nach.

<sup>168)</sup> Q. o. p. l. p. 457: οὖτοι τὸ μὲν πρῶτον χωμηδὸν οἰχοῦσι, τὰς πόλεις ἐχτρεπόμενοι διὰ τὰς τῶν πολιτευομένων χειροήθεις ἀνομίας.

<sup>162)</sup> Q. o. p. l. p. 458: φιλοσοφίας τε τὸ μὲν λογικόν, ὡς οὐκ ἀναγκαῖον εἰς κτῆσιν ἀρετῆς λογοθήραις, τὸ δὲ φυσικόν, ὡς μεῖζον ἢ κατὰ ἀνθρωπίνην φύσιν, μετεωρολέσχαις ἀπολιπόντες, πλὴν δσον αὐτοῦ περὶ ὑπάρξεως θεοῦ καὶ τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως φιλοσοφεῖται.

an welchen sie sich der Arbeit enthalten und in den Synagogen versammeln, nach dem Alter sitzend und geziemend geschmückt. Da findet man nun freilich neuerdings, dass die Essäer, welche doch von der Logik gar nichts, von der Physik nur Gott als Weltschöpfer wissen wollten, grosse Allegoristen, also Absenker griechischer Philosophie gewesen seien. Philo schreibt ja: Είθ' ὁ μὲν τὰς βίβλους ἀναγινώσκει λαβών, ἕτερος δὲ τῶν έμπειροτάτων δσα μη γνώριμα παρελθών άναδιδάσχει. τα γαρ πλεϊστα διὰ συμβόλων ἀρχαιοτρόπω ζηλώσει παρ' αὐτοῖς φιλοσοφείται. Aber das kann doch nur heissen: "Dann nimmt der Eine die (Gesetz)bücher und liest sie vor. Ein Andrer aber von den Kundigsten tritt auf 164) und giebt Belehrungen über alles, was nicht bekannt ist; denn das Meiste wird durch Symbole in altfränkischer Bestrebung bei ihnen philosophirt." Das, "was nicht bekannt ist", hat man allerdings auf das, was in den heiligen Schriften (dem Gesetzbuche) der Erklärung bedarf, zu beziehen 165). Aber darf man daraus folgern, dass die Essäer die heiligen Schriften bereits mit Vorliebe allegorisch erklärt haben 166), was schon auf eine gewisse Berührung mit wirklicher Philosophie, nicht bloss mit dem, was Philo Philosophie nennt, schliessen lassen würde? Genügt nicht vollkommen eine ähnliche Erklärung der h. Schrift, wie sie auch bei anderen Juden in den Synagogen gegeben wird? Zeller hält sich hauptsächlich an den Begründungssatz und übersetzt: "Die Kundigsten unter ihnen erläutern ihre heiligen Schriften, weil in diesen ihrem Unterrichte zu Grunde gelegten Urkunden die meisten Lehren nach alterthümlicher Weise in Symbole

<sup>164)</sup> Das παρελθών erklärte Ritschl (theol. Jahrbb. 1855, S. 339 f.), welchem ich (jüd. Apokalyptik S. 268, 5) mich anschloss: "mit Uebergehung", liess sich aber durch Zeller (theol. Jahrbb. 1856, S. 426. Griech. Philos. 3. A. III, 2, S. 293, 3) belehren (altkathol. Kirche 2. Aufl. S. 197), wie auch ich schliesslich (Z. f. w. Th. 1868, S. 352). Das παρελθών heisst: auftretend, vgl. Luc. 12, 37. 17, 7. Joseph. b. i. II, 8. 5. Constitt. app. VII, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>) Vgl. Philo de special. legg. III, 1 (Opp. II, 300): 'Ιδού γέ τοι τολμῶ μὴ μόνον διαχύπτειν εἰς ἕχαστον χαὶ ὄσα μὴ γνώριμα τοῖς πολλοῖς διαφυλάσσειν χαὶ ἀναφαίνειν (σχόπεῖν).

<sup>166)</sup> So Zeller, Griech. Philos. III, 2. 3. A. S. 293 f., auch Schürer, NZG. S. 609.

gekleidet seien." Allein das "durch Symbole Philosophieren" wird ja gar nicht von den heiligen Schriften, sondern von der Lehrweise der Essäer ausgesagt, auf welche sich allein das "Altfränkische" beziehen kann. Und eben dieses Altfränkische lehrt, dass Philo die ihm beliebte allegorische Schrifterklärung bei den Essäern noch nicht gefunden haben kann. Die Schrifterklärung ist fast das Einzige, was Philo bei den Essäern theoretisch als Philosophie bezeichnen kann, aber nur als ein "durch Symbole Philosophieren". Bei Moses selbst findet er wohl manches "durch Symbole" dargestellt 167), und die essäische Schrifterklärung mag auch so etwas behandelt haben, aber noch auf "altfränkische" Weise ohne eigentliche Allegorie. Ein "durch Symbole Philosophieren" findet Philo in der Priesterweisheit der Aegypter mit ihren s.g. heiligen Schriften und ihrem Thiercultus 168). Weiter kann Philo in formaler Hinsicht die Essäer nicht gekommen sein lassen. Ganz einfach und praktisch ist die Unterweisung der Essäer, welche Philo sodann schildert. Unterwiesen werden sie in Gottesfurcht, Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Haushaltung (olxovoµiar), Lebensweise (πολιτείαν), Kenntniss desjenigen, was wahrhaft gut, böse oder gleichgültig ist, Wahl des Schicklichen, Vermeidung des Gegentheils. Eine Unterweisung in Haushaltung und Lebensweise ist für geborene Stammesgenossen am Ende noch passender als für Novizen von auswärts. Die ganze Lebensweise der Essäer fasst Philo zusammen in den drei Grundsätzen

<sup>167)</sup> Philo schreibt (Q. o. p. l. §. 5 p. 449 sq.) von dem Gesetzgeber der Juden, dass er τὰς τοῦ σοφοῦ χεῖρας βαρείας (Exod. 17, 12) εἰσάγει, διά συμβόλων τὰς πράξεις αἰνιττόμενος, οὐα ἐπιπολαίως, ἀλλὰ παγίως ἐρηρεισμένας ἀπὸ διανοίας ἀρρεποῦς. §. 10. p. 456: καθάπερ καὶ ὁ σοφὸς τῶν Ἰουδαίων νομοθέτης φησίν (Deut. 30, 14) ,ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῆ καρδία σου καὶ ἐν ταῖς χερσί σου, αἰνιττόμενος διὰ συμβόλων λόγους, πράξεις, βουλάς.

<sup>168)</sup> Philo vit. Mos, I, 5 (Opp. II, 84): Δριθμούς μέν οὐν καὶ γεωμετρίαν καὶ τήν τε φυθμικήν καὶ άρμονικήν καὶ μετρικήν θεωρίαν καὶ μουσικήν τὴν σύμπασαν διά τε χρήσεως ὀργάνων καὶ λόγων τῶν ἐν ταῖς τέχναις καὶ διεξόδοις τοπικωτέραις Δίγυπτίων οἱ λόγιοι παρέδοσαν, καὶ προσέτι τὴν διὰ συμβόλων φιλοσοφίαν, ἢν ἐν τοῖς λεγομένοις ἱεροῖς γράμμασιν ἐπιδείκνυνται καὶ διὰ τῆς τῶν ζώων ἀποδοχῆς, ἃ καὶ θεῶν τιμαῖς γεραίρουσιν. Von Arithmetik, Geometrie, Musik verschieden ist die ägyptische "Philosophie durch Symbole".

der Gottesliebe, der Tugendliebe und der Menschenliebe. Wenn er als ersten Beweis der Gottesliebe nennt την παρ' όλον τὸν βίον συνεχη καὶ ἐπάλληλον άγνείαν, so hat er auf keinen Fall schon eine fortdauernde Ehelosigkeit, sondern nur eine ununterbrochene sittliche und gesetzliche Reinheit gemeint 169). Dahin rechnet er ferner die Enthaltung vom Eide (τὸ ἀνώμοτον), welche wir schon kennen, gewiss im Gegensatze gegen das häufige Schwören der gewöhnlichen Juden, sodann Zuver-·lässigkeit, endlich auch τὸ πάντων μὲν ἀγαθῶν αἴτιον, κακοῖ δὲ μηδενὸς νομίζειν εἶναι τὸ θεῖον. Erklärt man den Philo aus sich selbst, ohne den Schicksalsglauben der Essäer aus Josephus herbeizuziehen, bemerkt man ferner, dass Philo's Essäer von der ganzen Physik nichts wissen wollten ausser dem Dasein Gottes und der Entstehung, d. h. Schöpfung des Alls: so wird man hier schwerlich die Ansicht finden, "dass neben der Gottheit noch eine zweite, widergöttliche Kraft in der Welt wirke, und dass eben desshalb der Gegensatz des Guten und Schlechten sich durch alles hindurchziehe" 170). Man wird hier nicht mehr finden, als dass die Essäer alles Gute dankbar auf die Gottheit zurückführten, dagegen alles Uebel (nicht: Schlechte) von ihr fern hielten. So bewiesen sie auch in dieser Hinsicht ihre Gottesliebe. Die Tugendliebe findet Philo in der Enthaltung von Geldgier, Ehrgeiz, Genusssucht, in Enthaltsamkeit, Beharrlichkeit, Genügsamkeit, Einfachheit, Zufriedenheit, Bescheidenheit, Gesetzlichkeit, Beständigkeit u. dergl. Als Beweise der Menschenliebe nennt er: Wohlwollen, Redlichkeit (ἰσότητα) und die über alles treffliche Gemeinschaft (την παντός λόγου κρείττονα κοινωνίαν), welche er noch weiter ausführt. Die Aussage, dass kein Essäer ein Haus zu eigen hat, so dass es nicht Allen mitgehörte, ist jedoch keineswegs schon von völliger Gütergemeinschaft zu verstehen. Sie wird ja noch doppelt begründet durch das Zusammenwohnen nach Sippschaften, was immer noch

<sup>169)</sup> Philo denkt ja nicht daran, die Ehe zu verwerfen, vgl. Q. deter. pot. insid. (Opp. I, 241), auch nicht de gigant. 7 (Opp. I, 266), nicht einmal bei den Priestern, vgl. de monarch. II, 8. 9 (Opp. II, 228 sq.). Bei dem ächten Philo kann äyvela ohne weiteres nicht Ehelosigkeit bedeuten.

<sup>170)</sup> So Zeller a. a. O. III, 2, 3. Aufl. S. 295 f.

ein gewisses Hausrecht der Sippschaft voraussetzt, und durch die Gastfreundschaft gegen auswärtige "Gleicheifernde", wie Philo auch Stammesgenossen nennen mochte 171). Die Sippschaft, von welcher wir kein Recht haben Weiber auszuschliessen, hatte gemeinsame Wirthschaft, Eine Vorrathskammer (ταμεῖον), Einen Aufwand für alle, gemeinsame Kleidung und Nahrung bei gemeinsamen Mahlzeiten (συσσίτια πεποιημένων). Das gemeinsame Zusammenleben unter Einem Dache, an Einem Tische (τὸ ὁμωρόφιον ἢ ὁμοδίαιτον ἢ ὁμοτράπεζον) findet Philo nirgends so verwirklicht, wie bei den Essäern. Was jeder täglich verdient, behält er nicht für sich, sondern giebt es zu gemeinsamem Gebrauche (der Sippschaft) hin. Die Kranken werden von der Gemeinschaft verpflegt. Alten werden wie Eltern geehrt und gehalten 172), woraus noch keineswegs folgt, dass die Essäer ihre Eltern nicht bei sich gehabt, Vater und Mutter verlassen hätten, sondern eher, dass sie auch Greisinnen unter sich ehrten und nährten. Philo hat nicht einmal daran gedacht, die Essäer als Ausläufer griechischer Philosophie, als eine Art von Pythagoreern darzustellen, lässt solche Tugendhelden vielmehr von der unhellenischen, rein praktischen Philosophie ausgehen 178). Will man von seinen Essäern eine Anschauung haben, so hat man eher zu sesshaft gewordenen Beduinen oder auch zu Bergschotten, namentlich in früherer Zeit, als in die Mönchsklöster zu gehen. Dass wir es mit einem Volksstamme zu thun haben, welcher seit alter Zeit in Sippschaften und Dorfschaften auf eigenem Grund und Boden lebte, lehrt vollends Philo's schon oben (S. 101) mitgetheilter Schluss: So viele grausame oder hinterlistige Herrscher das (jüdische) Land gehabt hat, keiner von ihnen konnte die Schaar der Essäer irgendwie beschuldigen, alle erkannten die trefflichen Männer als selbständig und frei

<sup>171)</sup> Q. o. p. l. p. 458: πρώτον μέν τοίνυν οὐδενὸς οἰκία τίς ἔστιν ἰδία, ἣν οὐχὶ πάντων είναι συμβέβηκεν· πρὸς γὰρ τῷ κατὰ διάσους συνοικεῖν ἀναπέπταται καὶ τοῖς ἑτέρωθεν ἀφικνουμενοις τῶν ὁμοζήλων.

<sup>178)</sup> Q. o. p. l. p. 459: αἰδῶς δέ ἐστι πρεσβυτέρων καὶ τιμὴ καὶ φροντίς, οἶα γονέων (nicht πατέρων) ὑπὸ γνησίων παίδων, χερσὶ καὶ διανοίαις μυρίαις ἐν ἀφθονία τῆ πάση γηροτροφουμένων.

<sup>178)</sup> Ebdas.: τοιούτους ή δίχα περιεργείας ελληνικών ονομάτων άθλητας άρετης απεργάζεται φιλοσοφία.

von Geburt an, "preisend ihre gemeinsamen Mahlzeiten und die unsagbar treffliche Gemeinschaft, welche eines vollkommenen und sehr glücklichen Lebens deutlichstes Zeichen ist". Hätte Philo die Essäer als durchaus ehelos gekannt, so würde er ein unlösbares Räthsel darbieten, wie sich ein blosser Männerverein, von welchem auch jede ältere Spur fehlt, Jahrhunderte hindurch auf einem eigenen Gebiete hätte erhalten können 174). Dagegen ist es kein Wunder, wenn ein kenitischer, näher rechabitischer Stamm, wie die "Jessäer" des Nilus waren, ein Stamm, dessen Verbindung mit Israel der Spaltung des israelitischen Reiches, der Erbauung des Tempels zu Jerusalem vorherging, der Thieropfer daselbst sich enthielt. Anstatt hier philosophische Grundsätze zu finden, erinnern wir uns lieber an die alten Araber, welche keine eigentlichen Tempel hatten und so gut wie kein Fleisch genossen 175). Philo's Essäer scheinen das patriarchalische Leben

<sup>174)</sup> Selbst wenn man die Essäer nur etwa zwei Jahrhunderte lang fortbestehen lassen wollte, würde die gangbare Vorstellung ins Gedränge kommen. Die Schwierigkeit erkennt Lucius (Essenismus S. 123 f.) an und versucht folgende Lösung: "Schiebt man den Essenern vorwiegend theosophische oder philosophische Tendenzen u. dergl. unter, lässt man sie gar unter dem Einfluss fremdländischer Ideen entstanden sein, so ist man dadurch auch genöthigt, um ihr ferneres Bestehen zu erklären, anzunehmen, dass die weiteren Kreise, in welchen sie sich recrutirten, während zweihundert Jahren unter denselben philosophischen oder theosophischen Einwirkungen gestanden haben, die den Essenismus zunächst ins Leben gerufen, was doch ebenso unwahrscheinlich als unerweisbar ist. Verdankt hingegen der Essenismus seinen Ursprung einer religiösen Opposition gegen die Hierarchie, einer Opposition, die, wie diess nachgewiesen worden[?], seit den Syrerkriegen nicht wieder nachgelassen hat, so begreift man ohne Mühe, wie aus den Kreisen jener Frommen, die wir durch Henoch, die Psalmen Salomo's, die Moses-Apokalypse kennen, immer wieder zu allen Zeiten neue Mitglieder dem Essenismus zugehen konnten." Auch so würde es, von Anderem abgesehen, sich immer noch fragen, wie die Bildung eines bedeutsamen Vereins durch eine mächtige und anhaltende Zeitbewegung in solcher Stille hätte vor sich gehen können, dass nicht die geringste geschichtliche Stimme zu uns verlautete. Von der Entstehung der Sadducäer und Pharisäer haben wir keine alten Zeugnisse, weil beide Sekten auf älteren Grundlagen beruhten, im Grunde nur Neugestaltungen waren. Eine ältere Grundlage wird auch den Essäern nicht gefehlt haben.

<sup>175)</sup> Winer, Bibl. RWB. Art. Fleisch: "Wie auch die heutigen

auch bei dem Uebergange vom Zelte zur Hütte wesentlich beibehalten zu haben. Patriarchalisch ist die durch Sippschaften und Gastfreundlichkeit vermittelte Gütergemeinschaft, bei einem nicht kriegerischen Stamme wohl auch das Fehlen der Sklaverei 176). Patriarchalisch kann auch die dem gangbaren Judenthum ganz entgegengesetzte Enthaltung vom Eide sein. Da kann selbst eine eigene Schriftgelehrsamkeit, wie sie in den Synagogenvorträgen hervortritt, nicht befremden. Moses war bei diesen Kenitern unvergessen 177). In dem ersten Viertel des 9. Jahrh. v. Chr. waren die Rechabiten von ihrem Stammesgenossen Jonadab, diesem Eiferer gegen die mit phönikischer Verfeinerung in Israel eingedrungene Sittenlosigkeit, belehrt worden, mit Weibern und Kindern keinen Wein zu trinken, keine Wohnhäuser sich zu erbauen, weder Weinberg noch Feld und Saat zu besitzen, sondern in Zelten zu wohnen (Jerem. 35, 8-10. 14. 16), das patriarchalische Leben der Vorzeit aufrecht zu erhalten. Als Nebukadnezar 588 v. Chr. gegen Jerusalem zog, flohen solche Rechabiten in die Mauern von Jerusalem, wo der Prophet Jeremia sie den Jerusalemiten als Muster treuer Bewahrung des religiösen Herkommens vorhielt. Dass manche Rechabiten in ihrem Gebiete geblieben waren oder dahin zurückkehrten und zu dem zweiten Tempel in dem wieder erbauten Jerusalem in einem ferneren Verhältniss standen, also sich der Opfer in demselben enthielten, lässt sich wohl annehmen. An grundsätzliche Unterlassung des Fleischgenusses brauchen wir nicht zu denken. Der Ackerbau

Araber, namentlich die Beduinen, überhaupt nur selten Fleisch essen (Shaw R. 169, vgl. auch Burckhardt R. II, 1003. Wellsted I, 248; die auf der Halbinsel des Sinai nähren sich gewöhnlich von saurer Milch, getrockneten Datteln und ungesäuertem Brote, Rüppell 203)."

<sup>176)</sup> Das Fehlen von Sklaven kann wenig befremden, wenn man bedenkt, dass das jüdische Gesetz jedem Sklaven israelitischer Herkunft nach sechsjähriger Dienstzeit (Exod. 21, 2 f. Deut. 15, 12) und im Jubeljahre (Lev. 25, 41. Jerem. 34, 8 f.) die Freiheit gab.

<sup>177)</sup> Noch von dem Einzuge in Kanaan her waren Keniter mit den Israeliten verbunden. Keniter wohnten daher in der Wüste Juda's (Richt. 1, 16. 1 Sam. 27, 10), in deren Nähe uns die essäischen Niederlassungen angegeben werden. Diese Keniter hatten auch Städte (1 Sam. 30, 29), d. h. grössere Ortschaften.

der Essäer Philo's stimmt allerdings nicht mehr zu den Vorschriften Jonadab's, ist aber, wie die Gründung von Hüttendörfern, leicht begreiflich. Die patriarchalischen, dem Mosaismus treuen Keniter hatten sogar eigene Schriftgelehrte <sup>178</sup>), wie bei den Essäern Philo's Kundige in den Synagogen die väterlichen Gesetze erklärten. Von einer Vorliebe für allegorische Schrifterklärung und von einer dualistischen Weltansicht ist bei den Essäern Philo's wirklich nichts wahrzunehmen. Dagegen mag das einfache Leben in der Nähe der Wüste auch den prophetischen Geist genährt und erhalten haben, wovon die essäischen Wahrsager in oder bei Jerusalem zeugen <sup>179</sup>).

Eine sehr abweichende Vorstellung von den Essäern erhält man, wenn man sich zu der ὑπὲρ Ἰουδαίων ἀπολογία unter Philo's Namen wendet; aus welcher Eusebius praepar. ev. VIII, 11 ein Stück über die Essäer mitgetheilt hat. Eusebius bemerkt zuvor (VIII, 10, 10—12): das ganze Judenvolk sei in zwei Abtheilungen gespalten. Die Menge fasse die Gesetze buchstäblich, ein Theil jedoch nach den in ihnen ausgedrückten Gedanken. Das sei ein Geschlecht philosophischer Juden, deren Lebensübung auch bei den Heiden Aufsehen gemacht habe. Von jüdischer Seite haben sie Josephus, Philo u. A. beschrieben. Eusebius theilt nur das Zeugniss Philo's in der angeführten Schrift mit (Philon. opp. II, 632 bis 634). Lucius (Essenismus S. 20) rühmt dieser Schilderung gar Objectivität nach. Philo führe uns hier ein klares, vollständiges, in allen Stücken verstellbares Bild der essäischen Sekte vor. Gewiss erhält man aus dieser Apologie ein bestimmtes Bild von den Essäern, aber ein Bild, welches ganz dem beginnenden christlichen Mönchthum entspricht, und dieser Philo, dessen einziger Zeuge Eusebius ist, erscheint, wie der der vita contemplativa, mit welchem er selbst im Ausdrucke zusammentrifft, als ein christlicher Pseudo-Philo.

<sup>178) 1</sup> Chron. 2, 55: "Die Geschlechter von Schriftgelehrten (סרפרים), welche Ja'bez bewohnen, Tir'atim, Schim'atim und Sukatim (vulg. canentes et resonantes et in tabernaculis remorantes). Sie sind die Keniter, die da stammen von Chamat, dem Vater des Hauses Rechab."

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>) Ueber Wahrsagerei der alten Araber vgl. Ludolf Krehl, über die Religion der vorislamischen Araber, 1863, S. 79 f.

anfechtbar, wie Lucius (Essenismus S. 23) behauptet, ist dieses Stück auf keinen Fall und den Quellen ersten Ranges für die Geschichte der Essäer ist es keineswegs beizuzählen. Verdacht erregt schon der Anfang: Μυρίους δὲ τῶν γνωρίμων 180) δ ημέτερος νομοθέτης ήλειψεν έπει ποινωνίαν, οί παλοῦνται μεν Έσσαῖοι παρά την δσιότητα, μοι δοκῶ, τῆς προσηγορίας άξιωθέντες. Woher die Myriade von Essäern, deren der ächte Philo doch nur über viertausend kennt, welche Zahl Josephus bestätigt? Der Verdacht wächst, wenn wir weiter lesen: οἰκοῦσι δὲ πολλὰς μὲν πόλεις τῆς Ἰουδαίας, πολλὰς δὲ πώμας καὶ πολυανθοωποτάτους ὁμίλους. Städtische Essäer kennt der ächte Philo noch gar nicht. Lucius (a. a. O. S. 21 f.) meint nun wohl, von städtischen Essäern habe Philo erst hinterher etwas erfahren und dieselben nun hinzugerechnet, so dass er die Myriade voll machte. Aber städtische Essäer konnten am wenigsten verborgen bleiben, zumal wenn sie an Zahl (6000) den Pharisäern gleich gewesen sein sollten. Entscheidend sind die folgenden Worte: ἐστι δὲ αὐτοῖς ἡ προαίρεσις οὐ γένει - γένος γὰρ ἐφ' ἑκουσίοις οὐ γράφεται -, διὰ δὲ ζῆλον ἀφετῆς καὶ φιλανθοωπίας εμερον. Es soll also nicht einen einzigen Essäer von Abstammung geben, was wir nach dem Vorhergehenden für ganz unrichtig erklären müssen. Anstatt eines Volksstammes, welcher durch Nachkommenschaft fortbesteht, finden wir hier eine Ordensgenossenschaft, welche sich durch freiwilligen Zutritt erhält. Zu den Essäern fährt Pseudo-Philo im Widerspruch mit Josephus fort - gehöre kein Knabe oder Jüngling, sondern nur vollkommene, bereits zum Alter neigende Männer. Die Gütergemeinschaft wird nicht mehr, wie bei dem ächten Philo (s. Anm. 171), durch die Gemeinschaft der Sippschaft und die Gastfreundschaft gegen Fremde begründet, sondern schlechthin gefasst 181). Da erscheinen auch die θίασοι, welche zusammen wohnen

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup>) Vgl. Pseudo-Philo de vita contempl. §. 7. p. 481: οἱ Μωσέως γνώριμοι.

<sup>181)</sup> Philon. Opp. II, 633: ἴδιον οὐδεὶς οὐδὲ ὑπομένει πήσασθαι τὸ παράπαν οὐδέν, οὖκ οἰκίαν, οὐκ ἀνδράποδον, οὐ χωρίον, οὐ βοσκήματα, οὐχ ὅσα ἄλλα παρασκευαὶ καὶ χορηγίαι πλούτου πάντα δὲ εἰς μέσον ἀθρύα κατατιθέντες κοινὴν καρποῦνται τὴν ἀπάντων ἀφέλειαν.

und speisen, weniger sippschafts-, als vereins-artig, und von Gastfreundschaft wird geschwiegen 182). Bei der Tagesarbeit wird zu Landbau und Handwerk noch Viehzucht und Bienenzucht hinzugefügt 188), was mit der vermeintlichen Enthaltung der Essäer von allem Fleischgenuss schwer zu vereinigen ist 184). Von dem erwählten Schaffner, welchem die Einzelnen ihren Erwerb übergaben, sagt der ächte Philo (II, 459) wenigstens noch nichts. Der erwählte Schaffner, welcher über das Familienleben völlig hinausgeht, hat die Einkäufe zu besorgen. Die Gemeinsamkeit der Kleidung wird genauer ausgeführt: im Winter derbe Röcke, im Sommer wohlfeile εξωμίδες, und jeder kann sich nach Belieben nehmen. Die Krankenpflege bietet nichts Besonderes. Dann heisst es aber von den Alten: οί δὲ δὴ πρεσβῦται, καὶ ἂν εὶ τύχοιεν ἄτεκνοι, καθάπερ οὐ πολύπαιδες μόνον, άλλὰ καὶ σφόδρα εὖπαιδες, ἐν εὐτυχεστάτψ καὶ λιπαρωτάτψ γήρα τον βίον εἰώθασι καταλύειν κτλ. Da wird der Fall vorausgesetzt, dass alte Essäer leibliche Kinder haben, also Weib und Kinder verlassen haben müssen, um in

<sup>188)</sup> Ebdas.: ολαούσι δ' ἐν ταὐτῷ, κατὰ θιάσους ἐταιρίας καὶ συσσίτια ποιούμενοι κτλ. Sehr bezeichnend ist die Erwähnung der Hetärien.

<sup>188)</sup> Ebdas. p. 634: εἰσὶ γὰρ αὐτῶν οἱ μὲν γεηπόνοι τῶν περὶ σπορὰν καὶ γεωργίαν ἐπιστήμονες, οἱ δὲ ἀγελάρχαι, παντοδαπῶν θρεμμάτων ἡγεμόνες, ἔνιοι δὲ σμήνη μελιττῶν ἐπιτροπεύουσιν, ἄλλοι δὲ δημιουργοὶ τῶν κατὰ τέχνας εἰσίν, ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ων αἱ ἀναγκαῖαι χρεῖαι βιάζονται παθεῖν, οὐδὲν ἀναβαλλόμενοι τῶν εἰς πορισμὸν ἀνυπαίτιον. ἐκ δὴ τῶν οὕτως διαφερόντων ἕκαστοι τὸν μισθὸν λαβόντες ἐνὶ διδόασι τῷ χειροτονηθέντι ταμία.

<sup>184)</sup> Mit Recht fragte Lucius (Therapeuten S. 38): Wozu mochten die Viehheerden wohl dienen, wenn nicht zum Unterhalt? Und in der Schrift über den Essenismus (S. 57) bemerkt er: wenn die Essener den Fleischgenuss überhaupt verworfen hätten, so hätten sie Schlachtvieh auch nicht für Andre aufziehen dürfen. Dagegen ist, wenigstens für diese Essäer, kaum etwas Haltbares einzuwenden. Wahrscheinlich kann ich die Vermuthung Zeller's (a. a. O. S. 287, 1) nicht finden, dass die Essäer von dem Vieh nur Milch, Wolle, Häute für sich verwendeten, dagegen die ihnen entbehrlichen oder unbrauchbaren Thiere nicht verzehrten, sondern verkauften. Sollten diese Essäer bloss von gefallenem Vieh Häute abgezogen haben? Haben sie dagegen geschlachtet, so werden sie auch das Fleisch gegessen haben. Viehzucht und Fleischgenuss sind nun einmal von einander kaum zu ztrennen.

diesen Verein einzutreten. Alle Essäer von Abstammung, deren wir doch schon mehrere kennen gelernt haben, werden geradezu ausgeschlossen durch die Ausführung, dass die Essäer sich der Ehe enthalten, was dann recht weiberfeindlich begründet wird. Eben weil es hier gar keine Abstammungs-Essäer giebt, wird auch schliesslich von der Vorzeit abgesehen und nur gesagt, dass nicht bloss Privatleute, sondern auch grosse Könige diese Männer bewundert haben. Da ist, wie in der vita contemplativa, unter der Philo-Maske und dem Essäer-Namen das beginnende christliche Mönchthum untergeschoben. Warum fehlt denn auch, abgesehen von der "Moses-Bekanntschaft" zu Anfang, jede nähere Bezeichnung der Essäer als Juden? Hier wird eben nicht, wie Q. o. pr. l. p. 457, gesagt, dass die Essäer zu dem zahlreichen Volke der Juden gehören, dass sie sich in Synagogen zu Vorlesung und Erklärung der heiligen Schriften versammeln (Q. o. pr. l. p. 458), dass sie unter allen Machthabern des (jüdischen) Landes standen (ebdas. p. 459). Diesen Zeugen hat man als falsch abzuweisen, wenn man sich nicht über die Essäer täuschen lassen will.

Um so mehr wird man sich an Josephus zu halten haben, welchem wir die ausführlichste Beschreibung der Essener verdanken. Josephus hat die Essener, wenn auch in jungen Jahren und sehr flüchtig, selbst kennen gelernt. Von seinem sechszehnten bis neunzehnten Lebensjahre (53—56 n. Chr.) hat er die jüdischen Sekten der Pharisäer, Sadducäer und Essener durchlaufen, dieses Triennium aber meist bei einem gewissen Banus zugebracht, welcher sich in der Wüste von Bäumen kleidete, von Gewächsen nährte und in kaltem Wasser bei Tag und Nacht oft badete zur Reinheit 185). Josephus

<sup>185)</sup> Josephus vit. 2: περὶ ἐχχαίδεχα δὲ ἔτη γενόμενος ἐβουλήθην τῶν παρ' ἡμῖν αἰρέσεων ἐμπειρίαν λαβεῖν τρεῖς δ' εἰσὶν αὖται Φαρισαίων μὲν ἡ πρώτη καὶ Σαδδουκαίων ἡ δευτέρα, τρίτη δὲ τ Ἐσσηνῶν — σκληραγωγήσας γοῦν ἐμαυτὸν καὶ πολλὰ πονηθεὶς τὰς τρεῖς διῆλθον. καὶ μηδὲ τὴν ἐντεῦθεν ἐμπειρίαν ἐκανὴν ἐμαυτῷ νομίσας εἶναι, πυθόμενός τινα Βανοῦν ὄνομα κατὰ τὴν ἐρημίαν διατρίβειν ἐσθῆτι μὲν ἀπὸ δένδρων χρώμενον, τροφὴν δὲ τὴν αὐτομάτως φυομένην προσφερόμενον, ψυχρῷ δὲ ὕδατι τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα πολλάκις λουόμενον πρὸς ἀγνείαν, ζηλωτὴς ἐγενόμην αὐτοῦ. καὶ διατρίψας παρ' αὐτῷ ἔνιαυτοὺς τρεῖς καὶ

Essenern zuwandten, dass ein mächtiger Zug der Zeit selbst über die friedlichen Hüttendörfer der Essener hinaus in die Wüste führte, dass man nicht bloss die Städte, sondern auch die Dörfer floh, um der menschlichen Verderbtheit in ganz natürlicher Lebensweise zu entgehen und sich durch Bäder in fliessendem Wasser zu heiligen. Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Essener des Josephus sich von den Essäern Philo's unterscheiden durch ein starkes Hinzutreten weltflüchtiger Genossen, wenn das ursprüngliche einfache Stammesleben schon durch eine Art Ordenswesen zurückgedrängt wird. Mit dieser Bemerkung dürfen wir an die ausführliche Beschreibung der Essener bei Josephus bell. iud. II, 8 gehen, welcher sich die späteren Ausführungen Ant. XIII, 5, 9. XVIII, 1, 5 anschliessen.

Die Essener stellt Josephus b. i. II, 8, 2 als die dritte Art jüdischer Philosophie zusammen mit den Pharisäern und Sadducäern. Als ihre Eigenthümlichkeit hebt er von vorn herein hervor das σεμνότητα ἀσκεῖν, also eine besondere Heiligkeit des Lebens. Ferner bemerkt er, dass die Essener noch enger mit einander verbunden waren, als die übrigen Juden (φιλάλληλοι δὲ καὶ τῶν ἄλλων πλέον), was ebenso gut zu ihrem ursprünglichen Stammesleben wie zu dem hinzugekommenen Ordenswesen stimmt. Das geschlossene Ordenswesen tritt hervor in der weiteren Bemerkung des Josephus, dass die Essener sich der Ehe, ohne dieselbe zu verwerfen, selbst enthielten, so dass sie fremde Knaben, noch zart für den Unterricht, aufnahmen, als Stammesgenossen ansahen (worin immer noch die Grundlage eines eigenen Stammes durchblickt) und in ihren Sitten ausbildeten 186). Als fernere Eigenthümlichkeit

τὴν ἐπιθυμίαν τελειώσας εἰς τὴν πόλιν ὑπέστρεφον. ἐννεακαίδεκα δ' ἔτη ἔχων ἠρξάμην [τε] πολιτεύεσθαι τῆ Φαρισαίων αἰρέσει κατακολουθών κτλ.

186) Bell. iud. II, 8, 2: οὐτοι τὰς μὲν ἡδονὰς ὡς κακίαν ἀποστρέφονται, τὴν δὲ ἔγκράτειαν καὶ τὸ μὴ τοῖς πάθεσιν ὑποπίπτειν ἀρετὴν ὑπολαμβάνουσι. καὶ γάμου μὲν ὑπεροψία παρ' αὐτοῖς, τοὺς δὲ ἀλλοτρίους παῖδας ἐκλαμβάνοντες, ἀπαλοὺς ἔτι πρὸς τὰ μαθήματα (vgl. Clem. Hom. II, 24, wo Simon den Dositheos verleumdet ὡς μὴ παραδόντα γνησίως τὰ μαθήματα), συγγενεῖς (vgl. b. i. II, 8, 6: εἰς τοὺς συγγενεῖς) ἡγοῦνται καὶ τοῖς ἔθεσι τοῖς ἑαυτῶν ἐκτυποῦσι, τὸν μὲν γάμον καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ

der Essener hebt Josephus die Verachtung des Reichthums und die Gemeinsamkeit alles Besitzes hervor. Wer in die Sekte eintritt, hat ihr sein Vermögen abzutreten <sup>187</sup>). Als besondre Eigenthümlichkeiten bemerkt Josephus ferner vorweg die Enthaltung von Salböl und weisse Kleidung <sup>188</sup>), schliesslich die Erwählung von Verwaltern des gemeinsamen Besitzes <sup>189</sup>). Was Josephus hier an den Essenern von vorn herein hervorhebt, ist Ehelosigkeit und Gütergemeinschaft. An der andern Hauptstelle über die Essener (Ant. XVIII, 1, 5) geht Josephus wohl von ihrer Unsterblichkeitslehre und Stellung zu dem Heiligthum aus, kommt aber dann gleichfalls auf ihre Gütergemeinschaft und Ehelosigkeit, woran er das Fehlen von Sklaven und die Wahl von Verwaltern der Einkünfte anschliesst. Gehen wir unsern eigenen Weg, indem wir die Angaben des Josephus sachlich zusammenstellen.

Das alte Bestehen der Essener bestätigt Josephus (s. o. S. 102). Ihre Zahl giebt er, wie Philo (s. Anm. 160), auf über viertausend, aber mit ausdrücklicher Erwähnung der Männer, an <sup>190</sup>). Auch darin stimmt er mit dem ächten Philo (s. Anm. 162) überein, dass er die Essener in eigenen Ortschaften, Städten, wie er sagt, wohnen lässt. Aber gerade hier unterscheidet er nach der altbezeugten und richtigen Lesart von angestammten Essenern die zahlreichen Metöken oder hinzugekommenen Schutzgenossen, ausser welchen er noch die

διαδοχήν ούχ άναιροῦντες, τὰς δὲ τῶν γυναιχῶν ἀσελγείας φυλασσόμενοι και μηδεμίαν τηρεῖν πεπεισμένοι τὴν πρὸς ἕνα πίστιν.

<sup>187)</sup> Β. i. Π, 8, 3: καταφρονηταί δὲ πλούτου, καὶ θαυμάσιον παρ' αὐτοῖς τὸ κοινωνικόν, οὐδὲ ἔστιν εύρεῖν κτήσει τινὰ παρ' αὐτοῖς ὑπερ- έχοντα. νόμος γὰρ τοὺς εἰς τὴν αἴρεσιν εἰσιόντας δημεύειν τῷ τάγματι τὴν οὐσίαν, ώστε ἐν ἄπασι μήτε πενίας ταπεινότητα φαίνεσθαι μήθ' ὑπερ- οχὴν πλούτου, τῶν δὲ ἑκάστου κτημάτων ἀναμεμιγμένων μίαν ώσπερ ἀδελφοῖς ἄπασιν οὐσίαν εἰναι.

<sup>188)</sup> Ebdas.: κηλίδα δὲ ὑπολαμβάνουσι τὸ ἔλαιον, κᾶν ἀλιφῆ τις ἄκων, σμήχεται τὸ σῶμα τὸ γὰρ αὐχμεῖν (trocken sein, nicht: schmutzig sein) ἐν καλῷ τίθενται λευχειμονεῖν τε διὰ παντός.

<sup>189)</sup> Ebdas.: χειροτονητοί δὲ οἱ τῶν κοινῶν ἐπιμεληταί (welche II, 8, 5 einem Jeden seine Arbeit anweisen), καὶ αίρετοὶ (ἀδιαίρετοι var. L) πρὸς ἀπάντων εἰς τὰς χρείας ἕκαστοι (und wählbar sind von Allen für die Bedürfnisse Jegliche).

<sup>190)</sup> Ant. XVIII, 1, 5: ἄνδρες ὑπὲρ τετρακισχίλιοι τὸν ἀριθμὸν ὄντες.

gastliche Aufnahme fremder Vereinsgenossen erwähnt. Und wenn die Essener ohne Gepäck reisen konnten, weil sie in jeder Niederlassung durch einen eigenen Fremdenwart mit allem Nöthigen versorgt wurden, so können ihre Niederlassungen nicht sehr weit von einander gelegen haben. Dass die Essener aber bewaffnet reisten "wegen der Räuber", stimmt gut zu der Nähe der Wüste 191). Josephus bestätigt also immer

<sup>191)</sup> Β. i. Π, 8, 4: Μία δὲ οὐα ἔστιν αὐτῶν πόλις ἀλλ' ἐν ἐκάστη κατοικοῦσι (l. mit Hippolytus II. Phil. IX, 20 und Porphyrius de abstin. IV, 11 bei Eusebius praepar. ev. IX, 3, 3: μετοιχοῦσι) πολλοί, καὶ τοῖς έτερωθεν ημουσιν αίρετισταϊς άναπεπταται τὰ παρ' αὐτοῖς ὁμοίως ωσπερ ίδια, και πρός ούς ού πρότερον είδον είσιασιν ώς συνηθεστάτους. διὸ χαι ποιούνται τὰς ἀποδημίας οὐδεν μεν όλως επιχομιζόμενοι, διὰ δε τοὺς ληστάς ἔνοπλοι. χηδεμών δὲ ἐν ἐχάστη πόλει τοῦ τάγματος ἔξαιρέτως των ξένων αποδείχνυται, ταμιεύων ξοθήτα και τὰ ξπιτήδεια. Diese Stelle ist schon desshalb so vielfach, selbst von den tüchtigsten Forschern, missverstanden worden, weil man sich durch den unächten Philo (s. o. S. 114) irre führen liess und anstatt eigener "Ordensstädte", welche Josephus ausdrücklich nennt — denn da των ξένων von κηδεμών abhängt, kann τοῦ τάγματος nicht von κηδ. abhängig gemacht werden —, alle möglichen "Städte von Judäa" hineintrug. Zeller (a. a. O. S. 282, 4) erklärt: "es wohnen in vielen Städten Essener", so dass jede Stadt, in welcher ein Essener-Verein gewesen, selbst Jerusalem mit seinem Essener-Thore (b. i. V, 4, 2), als eine πόλις τοῦ τάγματος bezeichnet würde. Schürer (NZG. S. 602, 3) behauptet gar, dass "in jeder Stadt" Palästina's Essener zu finden gewesen wären. Nach dem herkömmlichen Texte würde Josephus sagen: "Eine einzige Stadt aber haben sie nicht, sondern in jeder wohnen viele", wie wenn nicht auch in einer einzigen Stadt viele wohnen könnten! Die mit zal sich anschliessende Erwähnung der Gastfreundschaft gegen fremde Vereinsgenossen bestätigt aber die Lesart μετοιχοῦσι, nach welcher der Sinn ist: "Eine einzige Stadt aber haben sie nicht (so dass sie alle  $\pi o \lambda i \tau \alpha i$  sein würden), sondern in einer jeden wohnen als Schutzgenossen (μέτοιχοι) viele, und den von auswärts gekommenen Vereinsgenossen steht das, was bei ihnen ist, gleichfalls (wie den Metöken) offen, wie Eigenthum." Soll bei Josephus nicht alle Logik fehlen, so muss der Sinn sein: Nicht einer einzigen Stadt moliras sind die Essener, sondern in jeder von ihren Städten sind ausser den (angestammten) Bürgern viele μέτοιχοι, überdiess sind in diesen Städten alle févos der Genossenschaft wie zu Hause. In mehrfacher Hinsicht ist zu vergleichen Philo's Aussage über das Zusammenwohnen der essäischen Sippschaften und die gastliche Aufnahme Fremder (siehe Anm. 171). Die Essäer-Dörfer Philo's nennt Josephus "Städte", ohne damit die Zahl von etwas über viertausend Männern zu überschreiten.

noch ein eigenes Stammgebiet der Essener, wenn er dieselben, in deren Schule er in jungen Jahren auf kurze Zeit hineingelaufen war, auch schon mehr als einen sich durch Zuwachs von aussen erhaltenden Verein darstellt.

Lassen wir uns durch Josephus in die essenische Genossenschaft einführen. Der Aufnahme in den Verein geht, abgesehen von der Erziehung fremder Knaben, vorher ein Noviziat mit zwei Abstufungen. Die erste Stufe ist ein Probejahr, in welchem der Novize noch ganz ausserhalb des Vereins steht, aber doch schon an dessen Lebensweise etwas theilnimmt. Er erhält eine Axt (ἀξινάριον, auch als σκαλίς, Hacke, bezeichnet b. i. II, 8, 9), einen leinenen Schamgürtel 192) und ein weisses Gewand (die feierliche Ordenstracht). Hat er in dem ersten Probejahre seine Enthaltsamkeit bewährt, so tritt er in zwei weitere Probejahre ein. Der Novize der höheren Stufe nimmt schon theil an den gemeinsamen Bädern, aber noch nicht an den geselligen Verbindungen (σνμβιώσεις), welche hauptsächlich in Mahlzeiten bestehen (b. i. II, 8, 7).

Hatte sich der Novize in den drei Probejahren bewährt, so ward er in die Genossenschaft aufgenommen, aber erst nach schauerlichen Schwüren, in welchen er sich verpflichtete, zuerst fromm zu sein gegen die Gottheit, dann gegen die Menschen Gerechtigkeit zu beobachten und weder nach Absicht jemand zu beschädigen noch aus Auftrag, immer aber die Ungerechten zu hassen und beizustehen den Gerechten; die Zuverlässigkeit stets Allen darzubieten, namentlich aber den Vorgesetzten (vois neurovouv), denn nicht ohne Gott werde jemandem das Amt; und wenn er selbst zum Amte komme, niemals übermüthig zu werden in Bezug auf die Gewalt und weder durch Kleidung noch durch irgend einen reichlicheren Schmuck die Untergebenen zu überstrahlen; die Wahrheit stets zu lieben und die Ueberführung der Lügenden sich

Rechnet man Weiber und Kinder der verheirateten Essener nebst den fremden Knaben hinzu, so kann man etwa ein Dutzend solcher "Städte" schon bevölkern.

<sup>192)</sup> Ein περίζωμα, auch als σχέπασμα bei dem Baden bezeichnet, vgl. b. i. II, 8, 5. Die Hosen der jüdischen Priester nennt Philo de monarchia II, 5 (Opp. II, 12) ein περίζωμα εὶς αἰδοίων σχέπην, Josephus Ant. III, 7, 1 ein διάζωμα περὶ τὰ αἰδοῖα.

vorzunehmen; die Hände von Diebstahl, die Seele von unfrommem Gewinne rein zu halten; weder etwas zu verbergen vor den Vereinsgenossen noch Andern davon etwas kundzuthun, auch wenn man bis zum Tode bewältigt werde. Ausserdem schwören sie, niemandem die Lehrsätze (δόγματα) anders mitzutheilen, als wie man sie selbst empfing, sich aber des Raubes zu enthalten 193), in gleicher Weise zu bewahren die Bücher ihrer Sekte (τά τε τῆς αἰφέσεως αὐτῶν βιβλία) und die Namen der Engel (b. i. II, 8, 7). Also ein Gelübde des Gehorsams, der steten Wahrhaftigkeit, welche fortan jeden Eid ausschliesst (b. i. II, 8, 6), des Kampfes für Recht und Wahrheit, der Verschwiegenheit über die Lehren der Sekte. Erst nach solcher Vereidigung nahm man an der Tischgemeinschaft theil. Bei dem Eintritte musste der Essener auch auf eigenen Besitz verzichten, seine ganze Habe dem Vereine abtreten 194). Ebenso verzichtete er auf freie Verfügung über seine Thätigkeit. Freie Hand hatte er nur in der Hülfleistung und Barmherzigkeit gegen Solche, welche ausserhalb des Vereines standen, wogegen Mittheilungen an die Genossen (τοὺς συγγενεῖς) der Erlaubniss der Aufseher bedurften (b. i. II, 8, 6). Die Beamten, welchen die Essener zu gehorchen hatten, waren jedoch von ihnen selbst erwählt. Sie hatten die Einkünfte anzunehmen und zu verwalten, die Arbeiten zu beaufsichtigen, auch als Priester die Speisen zu weihen 195). Die Genossen

<sup>198)</sup> Woher zwischen der Bewahrung von Lehrsätzen und Schriften (auch Engel-Namen) der Essener dieses ἀφέξεσθαι δὲ ληστείας, zumal da die Entsagung von Diebstahl vorangegangen war? Die Essener werden eben in der Nähe der Wüste, wo Räuberei betrieben ward, gelebt haben.

<sup>194)</sup> Vgl. Anm. 187, dazu b. i. II, 8, 4: οὐδὲν δὲ ἐν ἀλλήλοις οὔτε ἀγοράζουσιν οὔτε πωλοῦσιν, ἀλλὰ τῷ χρήζοντι διδοὺς ἕκαστος τὰ παρὰ αὐτοῦ τὸ παρὰ ἐκείνου χρήσιμον ἀποκομίζεται. καὶ χωρὶς δὲ τῆς ἀντιδόσεως ἀκώλυτος ἡ μετάληψις αὐτοῖς ὧν ᾶν ἐθελήσωσι. Ant. XVIII, 1, 5: ἐν τῷ ἐπιτηδεύεσθαι μὴ κεκωλῦσθαι τὰ χρήματα κοινὰ αὐτοῖς εἰναι. ἀπολαύει δὲ οὐδὲν ὁ πλούσιος τῶν οἰκείων μειζόνως ἢ ὁ μηδὰ ὁτιοῦν κεκτημένος.

<sup>195)</sup> Ant. XVIII, 1, 5: ἀποδέχτας δὲ τῶν προσόδων χειροτονοῦσι καὶ ὁπόσα ἡ γῆ φέροι, ἄνδρας ἀγαθοὺς ἱερεῖς τε διὰ ποίησιν σίτου τε (τε om. Dindorf.) καὶ βρωμάτων. Die Einnehmer der Einkünfte sind die Verwalter (s. Anm. 189), schwerlich zu unterscheiden von den Priestern,

selbst wurden nach der Zeit der Uebung (ἄσκησις) abgestuft in vier Abtheilungen (μοίρας), und die jüngeren Mitglieder standen so tief unter den älteren, dass diese sich abwuschen, wenn sie von jenen berührt wurden (b. i. II, 8, 10). Alter und der Wille der Mehrheit wurden geehrt. Zu dem Gerichte, welches über die Ausstossung von Mitgliedern entschied, gehörten wenigstens hundert Essener (b. i. II, 8, 9).

welchen die ποίησις von Kost und Speise oblag. Gewöhnlich erklärt man: "Zu Empfängern der Einkünfte und dessen, was die Erde hervorbringt, wählen sie treffliche Männer, und eben solche Männer wählen sie zu Priestern wegen der Bereitung von Brot und Speise." Schürer (NZG. S. 610, 3) will dagegen zuletzt übersetzen: "und Priester (wählen sie) zur Bereitung von Brot und Speise", wie wenn die Essener ihre Bäcker und Köche (μάγειρος richtiger: Fleischer) aus der Zahl der Priester (des Hauses Aaron) genommen hätten! Aber nicht zum Kassireramt, vollends nicht zum Backen und Kochen, sondern zum Priesterthum war besondere Trefflichkeit erforderlich, Trefflichkeit des Charakters, welche gar nicht an die Herkunft von Aaron gebunden war. Wären die Einnehmer (wie auch Zeller S. 289, 24 meint) von den Priestern verschieden, so würde bei gemeinsamem Verbum (χειροτονοῦσι) einmal die Beschaffenheit, das andremal der Zweck ausgedrückt, was offenbar zusammengehört. Man übersetze: "Zu Einnehmern aber der Einkünfte und dessen, was die Erde hervorbringt, wählen sie Männer von trefflichem Charakter und Priester wegen Darbringung von Kost und Speisen." Die ποίησις hat Ritschl (theol. Jahrbb. 1855, S. 324 f.) ganz richtig im Sinne von moisiv 3volav (Josephus Ant. VI, 8, 1) als eine Art Opferung gefasst und mit Unrecht nach Zeller's Widerspruch (theol. Jahrbb. 1856, S. 414) diese Erklärung aufgegeben (altkathol. Kirche, 2. Aufl. S. 181), welche ich in der jüdischen Apokalyptik S. 270, 5 angenommen habe und auch gegen Zeller (Griech. Philos. 3. Aufl. III, 2, 8. 288, 1) festhalte. Für "Bereitung" von Kost und Speisen hatten die Essener ja Bäcker und Köche (Joseph. b. i. II, 8, 5) oder Bäcker und Fleischer (μάγειροι, vgl. Hieronymus Quaestiones seu traditiones in Genesim 37, 36: μαγειρεύειν quippe graece interpretatur occidere). Das τίψη vom Opfern wird wiedergegeben durch ποιεῖν Exod. 29, 39 (τὸν ἀμνὸν ποιήσεις). Lev. 22, 24. Richt. 13, 15 (ποιήσωμεν — ξριφον αλγών). 4(2) Kön. 17, 32. Zwei angeführte Stellen widerlegen die Behauptung, moieiv könne solche Bedeutung niemals haben, wenn ein Objectsaccusativ, wie oîrov, dabei stehe. Kann man aber ποιείν σίτον in solchem Sinne sagen, so muss auch ποίησις σίτου τε καὶ βρωμάτων gestattet sein. Uebrigens denkt Zeller selbst an gewisse Gebete und Ceremonien bei Bereitung von Brot und Speise. Und Josephus b. i. II, 8, 5 lässt die essenischen Priester vor dem Mahle beten, die Speisen durch Gebetsweihe opfern.

Verfolgen wir das tägliche Leben der Essener, so war ihnen zunächst die Nacht heilig. Vor Aufgang der Sonne sprachen sie nichts Profanes. Dagegen richteten sie an die Sonne einige "väterliche" Gebete, wie wenn sie flehten, dass sie aufgehen möge 196). Mit Recht bemerkt Zeller (a. a. O. 3. Aufl. S. 299, 3): Damit könne nicht bloss, wie man wohl geglaubt hat, das übliche jüdische Morgengebet oder eine besondere Form desselben (Weish. Sal. 16, 28) gemeint sein, welches Josephus gar nicht als etwas Besonderes und den Essenern Eigenthümliches hätte hervorheben, noch weniger als εὐχὰς εἰς τὴν ἥλιον hätte bezeichnen und als seinen Inhalt die Bitte zu erscheinen angeben können. Die Anrufung der Sonne sei jedoch von einer eigentlichen Anbetung zu unterscheiden und setze nur voraus, dass man in der Sonne mehr als einen blossen Naturkörper, ein lebendiges, mit besonderer Kraft und Heiligkeit begabtes Wesen sah. Das ist ja aber die allgemeine jüdische Auffassung des Schemesch, welchen das Buch Henoch (100, 10) die Aufsicht über das Thun der Menschen führen lässt. Was die Essener Besonderes thaten, war im Grunde nur das syrische orientem solem salutare 197). Die πάτριοι εὐχαὶ aber können unmöglich "nur das in der Essenersekte Herkömmliche" bezeichnen sollen, sondern weisen, da solche Gebete den Essenern eigenthümlich waren, sicher auf einen von den Vätern auf die Söhne vererbten Essenismus hin, so dass hier wieder selbst bei Josephus die Grundlage eines eigenen Stammes durchblickt. Dass die Essäer nicht mitten unter Andere, auch nicht zur Rechten ausspeien durften (b. i. II, 8, 9), wird gleichfalls ein von den Vätern überkommener Gebrauch sein. Eigenthümlich, aber nicht gerade unjüdisch (vgl. Deut. 23, 13-15) ist es, dass die Essener ihre Ausleerungen mit Anwendung der gleich anfangs

<sup>196)</sup> B. i. II, 8, 5: πρός γε μὴν τὸ θεῖον ἰδίως εὐσεβεῖς πρὶν γὰρ ἀνασχεῖν τὸν ἥλιον οὐδὲν φθέγγονται τῶν βεβήλων, πατρίους δέ τινας εἰς αὐτὸν εὐχάς, ὧσπερ ἐκετεύοντες ἀναιεῖλαι.

<sup>197)</sup> Treffend hat Hitzig Tacitus Hist. III, 24 verglichen. Man nehme noch hinzu die judenchristlichen Σαμψαῖοι oder Σαμψῖται (von ὑὨΤῷ), in welche Epiphanius Haer. XIX, 2. XX, 3. LIII, 1 die jüdischen Ossäer übergegangen sein lässt, die Heliognosti des Philaster von Brescia Haer. 9.

mitgetheilten Axt oder Hacke (s. o. S. 120) vor dem Schemesch ängstlich verbargen, ώς μη τὰς αὐγὰς ὑβρίζοιεν τοῦ θεοῦ (b. i. 1. 1.). Nach morgenländischer Naturanschauung betrachteten sie die Sonnenstrahlen als Gottesstrahlen 198). Mit dem Aufgange der Sonne begann für die Essener die Arbeit des Tages, wie sie von den Vorstehern angewiesen ward (b. i. II, 8, 5), hauptsächlich Landbau (Ant. XVIII, 1, 5). Sklaven zu erwerben, hielten die Essener für ungerecht (ebdas.), was wir schon durch Philo wissen. Die Gleichheit der Genossen zeigt sich in der gleichen Kleidung. Die Arbeitstracht, nicht zu verwechseln mit dem weissen Feierkleide (s. Anm. 188), findet Josephus ähnlich wie bei den Schulknaben 199). Mit der fünften Tagesstunde (11 Uhr) ward die Arbeit des Vormittags beschlossen. Die zerstreuten Arbeiter versammelten sich zunächst zu einem gemeinsamen Bade in kaltem Wasser, an welchem die Novizen des ersten Probejahres noch nicht theilnehmen durften. Nach dem Bade versammelten sich die Genossen in dem Speisesaale, zu welchem keiner von den Andersgläubigen (τῶν ἑτεροδόξων) Zutritt hatte. Rein gingen sie ein wie in einen heiligen Tempel. Nachdem man sich ruhig gesetzt hatte, legte der Bäcker (σιτοποιός) der Reihe nach Brote, der Koch (oder Fleischer, μάγειρος) je eine Schüssel aus einem einzigen Gerichte jedem Einzelnen vor. Vor der Speise aber betete der Priester (s. Anm. 195), und vor dem Gebete zu kosten war unstatthaft. Nach der Frühmahlzeit wieder ein Gebet des Priesters. Zum Beginne und zum Schlusse ward Gott gepriesen als Geber der Speise. Dann legten die Genossen als heilig die (weissen) Gewänder ab und gingen wieder an die Arbeit bis zu Abend. Die Hauptmahlzeit aber hielten sie nach der Rückkehr ebenso, indem mit ihnen die gerade anwesenden Fremden zusammensassen. "Weder Geschrei noch Lärm befleckt jemals das Haus. Das Wort aber vergeben sie

<sup>198)</sup> Mit Recht vergleicht Zeller (Griech. Philos. III, 2. 3. Aufl. S. 299, 4) Clem. Hom. XV, 7 p. 148, 33, wo die Bekleidung ενεκα τοῦ παντὸς (l. πάντας) ἐφορῶντος οὐρανοῦ geboten wird.

<sup>199)</sup> B. i. II, 8, 4: καταστολή δὲ καὶ σχημα σώματος δμοιον τοῖς μετὰ φόβου παιδαγωγουμένοις παισίν. οὖτε ὑποδήματα ἀμείβουσι πρὶν ἢ διαρραγῆναι τὸ πρότερον παντάπασιν ἢ δαπαναθῆναι τῷ χρόνῳ.

einander in Ordnung. Und denen, welche draussen sind, erscheint wie ein schauerliches Sacrament die Stille da drinnen. Davon aber ist Ursache die beständige Nüchternheit und der Umstand, dass bei ihnen Trank und Speise gemessen werden bis zur Sättigung" 200). Frühmahlzeit und Abendmahlzeit sind also geschieden durch die Nachmittagsarbeit. Beide Mahlzeiten sind heilig. Nur vereidigte Genossen haben Zutritt in dem weissen Gewande, welches auch den fremden Genossen verabreicht ward (s. Anm. 191). Des gewählten Priesters Gebet eröffnet und beschliesst das Mahl (s. Anm. 195). Alles macht den Eindruck eines Sacraments. Genossen wird Brot und ein einziges Gericht. Gewiss ein eigenthümliches Brot und ein besonderes Gericht. Die ausgestossenen Essener kamen ja fast um vor Hunger, weil sie sich nur von Gräsern nähren durften 201). Warum nicht auch von Fleisch? Früher meinte man allgemein: weil die Essener sich, wie der Thieropfer, so auch des Fleischgenusses enthalten hätten. Aber mit Recht warnte Schürer (NZG. S. 608), bei dem Schweigen der Quellen, vor allzugrosser Sicherheit in dieser Behauptung. Lucius hat das Verbot von Fleisch- und Weingenuss für die Essener vollends aufgehoben 202). Die Essener des Josephus haben allerdings bloss die Tempelopfer unterlassen (Ant. XVIII, 1, 5) und können das Vieh, welches ihre μάγειροι geschlachtet, ihre Priester geweiht hatten (s. Anm. 195), wohl gegessen

<sup>200)</sup> B. i. II, 8, 5: καὶ τοῖς ἔξωθεν ὡς μυστήριόν τι φρικτὸν ἡ τῶν ἔνδον σιωπὴ καταφαίνεται. τούτου δὲ αἴτιον ἡ διηνεκὴς νῆψις καὶ τὸ μετρεῖσθαι παρ' αὐτοῖς τροφὴν καὶ ποτὸν μέχρι κόρου.

<sup>201)</sup> B. i. II, 8, 8: ὁ δὲ ἐχχριθεὶς οἰχτίστω πολλάχις μόρω διαφθείρεται· τοῖς γὰρ ὅρχοις καὶ τοῖς ἔθεσιν ἐνδεδεμένος οὐδὲ τῆς παρὰ τοῖς
ἄλλοις τροφῆς δύναται μεταλαμβάνειν, ποηφαγῶν δὲ καὶ λιμῷ τὸ σῶμα
τηχόμενος διαφθείρεται. Die Einfachheit der Lebensweise hält Josephus
b. i. II, 8, 10 für die Ursache des oft sehr hohen Lebensalters der Essener. In dem Kriege gegen die Römer liessen sich die Essener durch
keine Martern bewegen, ἕνα βλασφημῶσι τὸν νομοθέτην ἢ φάγωσί τι
τῶν ἀσυνήθων.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Therapeuten S. 38 f., Essenismus S. 56 f. Die Therapeuten können gar nicht in Betracht kommen, und die Essäer Pseudo-Philo's werden als Viehzüchter schon Fleisch genossen haben (s. Anm. 184). Die Judenchristen des Römerbriefes (14, 2. 21), welche weder Fleisch noch Wein genossen, gehören mindestens nicht unmittelbar hierher.

haben. Die ausgestossenen Essener mögen nur desshalb kein Fleisch genossen haben, weil dieses nicht von den Priestern geweiht war. Oder sollte das gekochte Gericht, sollten die "Speisen", welche die Essener ausser dem Brote genossen (b. i. II, 8, 5. Ant. XVIII, 1, 5), sollte die am Tage zuvor gekochte Nahrung, welche die Essener am Sabbat verspeisten (b. i. II, 8, 9), nur in Gemüse bestanden haben? Dass die Essener bloss Wasser getrunken hätten, ist unmöglich, weil Josephus die Stille der essenischen Mahlzeiten auf immerwährende Nüchternheit und Gemessenheit auch des Trankes bis zur Sättigung zurückführt (s. Anm. 200). Von Wasser würden sie nüchtern geblieben sein, wenn sie auch nicht Mass gehalten hätten. Wein mögen die Essener, wie die alten Rechabiten, nicht getrunken haben. Aber die Nüchternheit konnte ja auch durch übermässigen Genuss von שֶׁבֶר, sei es nun von Obst oder Palmen oder Honig, gefährdet werden 208). An den Sabbaten mieden die Essener noch ängstlicher, als die andern Juden, jede Arbeit. Selbst die Speisen bereiteten sie, wie schon gesagt, am Tage zuvor, um am Sabbat nicht einmal Feuer anzuzünden. An diesem Tage rückten sie auch kein Geräth von der Stelle, ja verrichteten nicht einmal ihre Nothdurft (b. i. II, 8, 9).

So erscheinen die Essener, bei aller Eigenthümlichkeit, als richtige Israeliten, wie sie denn auch jede Lästerung des Moses mit dem Tode bestraften (b. i. II, 8, 9) und zu solcher Lästerung durch keine Martern in dem jüdischen Kriege zu bringen waren (s. Anm. 201). Jüdisch ist freilich die Ehelosigkeit nicht, welche Josephus den Essenern nachsagt (s. Anm. 186). Aber diese Ehelosigkeit scheint mit der Weltflucht der Novizen zusammenzuhängen und den Stamm

<sup>208)</sup> Zeller (a. a. O. S. 267, 2) weiss das Weinverbot für die Essener nur durch die Bemerkung aufrecht zu erhalten: "Sie (die Essener) können ja auch alle berauschenden Getränke ebenso gut, wie das Fleisch, zu dem gerechnet haben, was über das zur Sättigung Erforderliche hinausgeht." Allein, dass man sich auch von Fleisch satt essen, von Wein satt trinken konnte, werden die Essener nicht geleugnet haben. Und hier redet Josephus selbst, welcher die Nüchternheit der Essener keineswegs auf Enthaltung von dem Genuss berauschender Getränke, sondern auf die Mässigkeit ihres Trinkens zurückführt.

selbst nicht zu berühren. Josephus erwähnt ja eine Abtheilung von Essenern, welche sich die Ehe als nothwendig zur Fortpflanzung gestatteten. Die Frauen mussten nur, wie die Novizen, erst eine dreijährige Probezeit durchmachen und sich als fähig zum Gebären erweisen 204). Da haben wir die eigentlichen Stammhalter der Essener. Unjüdisch ist es auch nicht, dass die Essener, ein für allemal zur Wahrhaftigkeit vereidigt, sich des bei den andern Juden so häufigen Schwörens enthielten (b. i. II, 8, 6, vgl. Pred. Sal. 9, 2). Unjüdisch ist noch weniger die geschlossene Verbindung, in welcher uns die Essener entgegentreten. Solche Verbindungen waren bei den Juden nicht beispiellos 205). So mochten die Essener innerhalb des Judenthums auch eine eigene Geheimlehre haben. Sollte diese Geheimlehre gar orphisch-pythagoreische Mystik enthalten haben? Josephus theilt nur so viel ausdrücklich mit, dass die Geheimlehre der Essener mit einer Art Sekten-Bibel und Benennungen der Engel verbunden war 206). Wozu geheime Namen der Engel, wenn man diese nicht anrief, wie wir es von dem aufgehenden Schemesch schon wissen? Und wozu rief man die Engel bei Namen, wenn man nicht durch sie etwas, was mit natürlichen Mitteln nicht zu erreichen war, bewirkt werden lassen wollte? Das ist eine Art von Magie. In der That sagt Josephus den Essenern nach, dass sie sich ausnehmend um Schriften der Alten bemühten, aus welchen sie

<sup>204)</sup> B. i. II, 8, 13: ἔστι δὲ καὶ ἔτερον Ἐσσηνῶν τάγμα, δίαιταν μὲν καὶ ἔθη καὶ νόμιμα τοῖς ἄλλοις ὁμοφρονοῦν, διεστὸς δὲ τῆ κατὰ γάμον δόξη. μέγιστον γὰρ ἀποκόπτειν οἴονται τοῦ βίου μέρος, τὴν διαδοχήν, τοὺς μὴ γαμοῦντας, μᾶλλον δέ, εἰ πάντες τὸ αὐτὸ φρονήσειαν, ἐκλιπεῖν ἄπαν τὸ γένος τάχιστα. δοκιμάζοντες μέντοι τριετία τὰς γαμετάς, ἐπὰν τρὶς καθαρθῶσιν εἰς πεῖραν τοῦ δύνασθαι τίκτειν, οὕτως ἄγονται. Sch ürer (NZG. S. 607) lässt die beweibten Essener "nur eine kleine Minderheit" gewesen sein, übersieht aber, dass Josephus, obwohl er sich fast ausschliesslich an diejenigen Essener hält, deren Zögling er auf kurze Zeit gewesen war, gleichwohl noch mehrfach die ursprüngliche Grundlage eines Stammes durchblicken lässt.

<sup>906)</sup> Vgl. A. Geiger, Urschrift und Uebersetzungen der Bibel S. 123 f.; J. Derenbourg, Palestine I, 142; Lucius, Essenismus S. 66.

<sup>206)</sup> Β. i. II, 8, 7: ὀμνύουσι μηδενὶ μὲν μεταδοῦναι τῶν δογμάτων ετέρως ἢ ὡς αὐτὸς μετέλαβεν, ἀφέξεσθαι δὲ ληστείας, καὶ συντηρήσειν ὁμοίως τά τε τῆς αίρέσεως αὐτῶν βιβλία καὶ τὰ τῶν ἀγγέλων ὀνόματα.

namentlich das auswählten, was sich auf Nutzen von Seele und Leib bezieht, daher heilkräftige Wurzeln und Eigenschaften von Steinen erforschten 207). Zu der Magie gehörte auch das Wahrsagen des Zukünftigen, was wir bei den Essenern zu allererst wahrgenommen haben. Noch Josephus erwähnt unter den Essenern Wahrsager, welche sich mit heiligen Schriften, vorzüglichen Reinigungen und Prophetensprüchen übten und mit ihren Vorhersagungen selten fehlten 208). Zu solcher Wahrsagerei stimmt gut die Lehre von einer allwaltenden Schicksalsbestimmung, welche Josephus den Essenern zuschreibt 309). Philo hat den Essenern freilich die Lehre zugeschrieben, dass die Gottheit keines Uebels Urheberin sei (s. o. S. 109). Und Zeller (a. a. O. S. 295 f.) führt diese beiden Angaben zurück auf die Vorstellung, "dass neben der Gottheit noch eine zweite, widergöttliche Kraft in der Welt wirke". Aber beide Angaben sind so, wie sie lauten, gar nicht zu vereinigen. Nach Philo führten die Essäer kein Uebel auf die Gottheit zurück, nach Josephus dagegen führten sie alle Geschicke der Menschen auf göttliche Schicksalsbestimmung zurück. Der weniger Glaubwürdige ist aber Josephus, welcher offenbar griechische Philosopheme über die είμαρμένη in die verschiedenen Lehren der Juden hineinlegt 210). Die allwaltende Schicksalsbestimmung kann bei den Essenern noch nicht so scharf durchgeführt sein, dass sie auch alles Uebel in sich geschlossen hätte, aber noch weniger so beschränkt sein, dass alles Uebel auf eine widergöttliche Macht

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>) Β. i. II, 8, 6: σπουδάζουσι δὲ ἐχτόπως περὶ τὰ τῶν παλαιῶν συγγράμματα, μάλιστα τὰ πρὸς ὡφέλειαν ψυχῆς καὶ σώματος ἔκλέγοντες. ἔνθεν αὐτοῖς πρὸς θεραπείαν παθῶν ῥίζαι τε ἀλεξητήριοι καὶ λίθων ἰδιότητες ἀνερευνῶνται. Das Magische erkennt Zeller a. a. O. S. 298 f. vollkommen an.

<sup>208)</sup> Β. i. Η, 8, 12: εἰσὶ δὲ ἐν αὐτοῖς οῦ καὶ τὰ μέλλοντα προγινώσκειν ὑπισχνοῦνται, βίβλοις ¦ἱεραῖς καὶ διαφόροις ἀγνείαις καὶ προφητῶν ἀποφθέγμασιν ἐμπαιδοτριβούμενοι. σπάνιον δέ, εἴ ποτε ἐν ταῖς προαγορεύσεσιν ἀστοχήσουσιν.

<sup>209)</sup> Ant. XIII, 5, 9: τὸ δὲ τῶν Ἐσσηνῶν γένος πάντων τὴν είμαςμένην χυρίαν ἀποφαίνεται, χαὶ μηδὲν ὁ μὴ κατ' ἐκείνης ψῆφον ἀνθρώποις ἀπαντᾶ. XVIII, 1, 5: Ἐσσηνοῖς δ' ἐπὶ μὲν θεῷ καταλιπεῖν φιλεῖ
τὰ πάντα ὁ λόγος, vgl. b. i. II, 8, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>) Vgl. E. Schürer, NZG. S. 434 f. 617.

zurückgeführt würde. Bei den Essenern hebt Josephus ferner die Unsterblichkeitslehre in wesentlicher Uebereinstimmung mit griechischer Philosophie hervor<sup>211</sup>). Zeller (a. a. O. S. 295 f.), welchem Schürer (NZG. S. 617) folgt, fand in der Seelen- und Unsterblichkeitslehre der Essener den Hauptbeweis ihres nicht rein jüdischen Ursprungs, ihrer Beeinflussung durch griechische Philosophie. Josephus stellt die Lehre der Essäer so dar: die Seelen stammen aus dem feinsten Aether, werden durch einen natürlichen Zauberreiz in die vergänglichen Leiber herabgezogen, daher, sobald sie von den fleischlichen Banden befreit sind, wie aus einer langen Knecht-Den guten Seelen ist ein von allen Uebeln schaft erlöst. freier Ort jenseits des Oceans beschieden, den schlechten ein finsterer und qualenreicher Winkel. Das findet Josephus übereinstimmend mit hellenischen Lehren über Heroen und Halbgötter in den Inseln der Seligen, andrerseits über Sisyphos, Tantalos, Ixion, Tityos im Hades. Dass nun Josephus die essenische Lehre der hellenischen auch hier möglichst nahe rückt, wird von Schürer (NZG. S. 417) unbefangen anerkannt und hätte von Zeller (a. a. O. S. 298, 1. 323, 1) nicht geleugnet werden sollen. Daraus, dass wir wesentlich dieselbe Vorstellung im B. Henoch 22, 1 f. 212), und zwar in

<sup>211)</sup> Β. i. II, 8, 11: καὶ γὰρ ἔρρωται παρ' αὐτοῖς ῆδε ἡ δόξα. φθαρτὰ μὲν είναι τὰ σώματα καὶ τὴν ὕλην οὐ μόνιμον αὐτοῖς, τὰς δὲ ψυχὰς ἀθανάτους ἀεὶ διαμένειν καὶ συμπλέκεσθαι μὲν ἐκ τοῦ λεπτοτάτου φοιτώσας αἰθέρος ὅσπερ εἰρκταῖς τοῖς σώμασιν ἴυγγί τινι φυσικῆ κατασπωμένας, ἐπειδὰν δὲ ἀνεθῶσι τῶν κατὰ σάρκα δεσμῶν, οἰον δὴ μακρᾶς δουλείας ἀπηλλαγμένας, τότε χαίρειν καὶ μετεώρους φέρεσθαι καὶ ταῖς μὲν ἀγαθαῖς, ὁμοδοξοῦντες παισὶν Ἑλλήνων, ἀποφαίνονται τὴν ὑπὲρ ἀκεανὸν δίαιταν ἀποκεῖσθαι καὶ χῶρον οὐτε ὅμβροις οὐτε νιφετοῖς οὐτε κρύμασι βαρυνόμενον, ἀλλ' ὃν ἐξ ἀκεανοῦ πραῦς ἀεὶ ζέφυρος ἐπιπνέων ἀναψύχει ταῖς δὲ φαύλαις ζοφώδη καὶ χειμέριον ἀφορίζονται μυχὸν γέμοντα τιμωριῶν ἀδιαλείπτων. — τάδε μὲν οὐν Ἐσσηνοὶ περὶ ψιχῆς θεολογοῦσιν, ἄφυκτον δέλεαρ τοῖς ἄπαξ γευσαμένοις τῆς σοφίας αὐτῶν ἐγκαθιέντες, Αnt. ΧΥΙΙΙ, 1, 5: ἀθανατίζουσι δὲ τὰς ψυχάς.

Westen [jenseits des Oceans, lehrten die Essener] ein grosses, hohes Gebirge, harte Felsen und vier schöne Plätze. Und darunter gab es tiefe und weite und ganz geglättete, so glatt wie etwas was rollt, und finster anzublickende. Diessmal antwortete mir Rufael, einer der heiligen

einem grundschriftlichen Abschnitte (um 100 v. Chr.) finden, folgt doch eher, dass die Unsterblichkeitslehre der Essener nicht ganz unjüdisch war, als "dass die Essener selbst die jüdische Vorstellung vom Paradies und der Gehenna nach griechischem Muster umbildeten". Von griechischen Mustern ist gerade in dem ursprünglichen B. Henoch, welches freilich dem Essenismus mehrfach verwandt ist, nichts zu bemerken. Dagegen erkennt man aus dem B. Henoch die Vereinbarkeit solcher Vorstellungen über die abgeschiedenen Seelen mit der Auferstehungslehre, welche auch durch die Grundschrift der Recognitionen des römischen Clemens bestätigt wird <sup>213</sup>). Bei

Engel, der bei mir war, und sprach zu mir: ,Diese schönen Plätze sind dazu bestimmt, dass auf ihnen die Geister, die Seelen der Todten, sich sammeln; für sie sind dieselben geschaffen, um hier alle Seelen der Menschenkinder zu versammeln. Selbige Plätze hat man zu Wohnplätzen für sie gemacht, bis zum Tage ihres Gerichts und bis zu ihrer bestimmten Frist; und selbige Frist ist gross (lange), bis das grosse Gericht über sie sein wird. — Diese drei (Abtheilungen) sind gemacht, um die Geister der Todten zu trennen. Und so sind abgesondert die Seelen der Gerechten; da ist eine Wasserquelle, über derselben Licht. Ebenso ist eine solche (Abtheilung) für die Sünder geschaffen, wenn sie sterben und begraben werden auf der Erde, ohne dass das Gericht über sie gekommen ist bei ihrem Lebzeiten. Hier werden die Seelen abgesondert, in dieser grossen Pein, bis der grosse Tag des Gerichts und der Strafe und der Pein kommt für die Lästerer bis in Ewigkeit, und die Rache für ihre Seelen, und er sie hier bindet bis in Ewigkeit" u. s. w.

<sup>218</sup>) Clem. Recogn. I, 52: Christus, qui ab initio et semper erat, per singulas quasque generationes piis, latenter licet, semper tamen aderat, his praecipue, a quibus exspectabatur, quibusque frequenter apparuit. sed non erat tempus, ut tunc resolutis corporibus fieret resurrectio; sed haec magis remuneratio videbatur a deo, ut qui inveniretur iustus diutius permaneret in corpore aut certe, sicut de quodam iusto evidenter refertur in litteris legis (Gen. V, 24), quod transtulerit eum deus. simili exemplo etiam cum ceteris gestum est, qui eius voluntati placuerunt, ut ad paradisum translati serventur ad regnum, eorum vero qui non ad integrum potuere explere normam iustitiae, sed aliquas in sua carne malitiae reliquias habuere, corpora quidem resolverentur, animae vero servarentur in bonis lactisque regionibus, ut in resurrectione mortuorum, cum sua receperint, ipsa iam resolutione purgati pro his quae bene gesserant aeterna haereditate potiantur. et ideo beati sunt omnes, qui regnum Christi fuerint adepti, quia non solum inferni poenas effugient, sed et incorruptibiles permanebunt et primi deum patrem videbunt atque inter primos apud deum honoris ordinem consequentur. Vgl. auch 1X, 3.

Josephus mag nun Zeller (a. a. O. S. 297) wohl die Präexistenz der Seelen als essenische Lehre bezeugt finden. Aber nicht überzeugend fährt er fort: "An die Stelle der Auferstehung, welche das herrschende jüdische Dogma jener Zeit war, setzten sie (die Essener) die Unsterblichkeit der körperfreien Seele; eine Abweichung von dem Volksglauben, welche um so grössere Beachtung verdient, je tiefer sie in die ganze Denkweise der Essener eingriff. Nach dem Tode sollte für die Frommen wie für die Gottlosen ein Zustand der Vergeltung eintreten, über deren Dauer nichts mitgetheilt ward." Nichts hindert uns, aus dem B. Henoch und Pseudo-Clemens zu ergänzen: bis zum Tage des Gerichts und der Auferstehung. Nichts nöthigt uns, mit Zeller (a. a. O. S. 322) anzunehmen, dass die Essener des Josephus sich gerade durch die für sie wichtigste Lehre von einem geistigen Fortleben nach dem Tode mit dem persischen Dogma (von der Auferstehung) so gut wie mit dem jtdischen in einen entschiedenen Widerspruch gesetzt hätten. Lediglich in der Präexistenz der Seelen geht die Lehre der Essener, wie Josephus sie darstellt, über das Judenthum hinaus, und es fragt sich, ob sie gerade hier ihre griechischen Quellen so deutlich verrathen sollten, "dass wir statt deren andere, weit ferner liegende und unzureichendere zu suchen kein Recht haben". Eine wesentliche Abweichung von dem eigentlichen Judenthum ist erst die Unterlassung der Tempelopfer, welche Josephus bestätigt 214). Ihre eigenen Reinigungen oder Weihen, d. h. ihre heiligen Bäder und Mahlzeiten, sollen die Essener für vorzüglicher gehalten haben, als die Tempelopfer, und weil sie diese unterliessen, von dem gemeinsamen Heiligthum ausgeschlossen worden sein, obwohl man ihre Weihegeschenke noch annahm<sup>215</sup>).

<sup>214)</sup> Ant. XVIII, 1, 5: εἰς δὲ τὸ ἱερὸν ἀναθήματα στέλλοντες θυσίας οὐκ ἐπιτελοῦσι διαφορότητι ἀγνειῶν ἃς νομίζοιεν, καὶ διὰ τοῦτο εἰργόμενοι τοῦ κοινοῦ τεμενίσματος ἐφ᾽ ἑαυτῶν τὰς θυσίας ἐπιτελοῦσι. Die eigenen "Weihen" der Essener können nur ihre heiligen Bäder und Mahlzeiten sein, vgl. b. i. II, 8, 5: μετὰ ταύτην τὴν άγνείαν (Bad). §. 7: τῶν πρὸς ἀγνείαν ὑδάτων. §. 12: διαφόροις ἀγνείαις, auch Anm. 169. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>) Lucius (Essenismus S. 101, Anm.) möchte die Weihgeschenke von der Tempelsteuer selbst verstehen, wozu ihm auch Josephus Ant. XVIII, 9, 1 (τό τε δίδραχμον δ τῷ θεῷ καταβάλλειν ἐκάστοις πάτριον

Die Essener ehrten wohl den Tempel, aber betheiligten sich nicht an den Opfern in demselben, hatten vielmehr ihre eigenen gewählten Priester (s. Anm. 195) und ihre eigenen Sacramente heiliger Bäder und Mahlzeiten.

So sehr also auch Josephus die Essener als einen Orden darstellt, welcher sich durch Novizen ergänzt und erhält, so blickt doch auch bei ihm immer noch die Grundlage eines eigenen Stammes durch, welcher von Alters her in eigenen Ortschaften auf eigenem Grund und Boden wohnt und denselben bebaut. In jeder Ortschaft erbgesessene Bürger neben Schutzbürgern und mit gastlicher Aufnahme von fremden Genossen (b. i. II, 8, 4). Die Essener bleiben ein eigenes γένος, welches auch die Hinzugekommenen als συγγενεῖς behandelt (b. i. II, 8, 3. 6). Sie behalten ihre "väterlichen" Gebete (s. Anm. 196), und eine Abtheilung von ihnen lebt immer noch in der Ehe (s. Anm. 204). Die Gütergemeinschaft lässt innerhalb der einzelnen "Ordensstädte" noch den Unterschied von Bürgern und Metöken nebst der Gastfreundschaft gegen fremde Genossen bestehen. An den Stamm haben sich freilich Weltflüchtige, wie Josephus selbst eine Zeit lang einer war, angeschlossen, mit welchen Noviziat, Eintrittsschwur und Ehelosigkeit aufkamen. Die Zeit seit Herodes d. Gr. bis zum jüdischen Kriege war ganz danach angethan, dass Viele bei einem abgelegenen Naturvölkchen mosaischer Religion Ruhe und Frieden suchen mochten. In dem jüdischen Kriege aber haben die Essener nicht bloss standhaft gelitten (s. Anm. 201), sondern auch, wie es scheint, einen tapfern Feldherrn gegen die Römer gestellt (s. o. S. 101), also sich keineswegs als einen weltscheuen Orden bewiesen. In ihrer Geheimlehre bemerken wir einen Zug zur Magie und Mantik, eine gewisse Verehrung des Schemesch, eine Präexistenz der Seele und eine Verklärung der jüdischen Vorstellung von den abgeschiedenen Seelen, ohne dass die zukünftige Auferstehung ausgeschlossen würde. Auf praktisch-religiösem Gebiete ist der

ταύτη κατετίθεντο και ὁπόσα ἄλλα ἀναθήματα) bei dem bekannten Sprachgebrauche von ἄλλος kein Recht giebt. Weihgeschenke schickten freilich auch heidnische Könige und Privatleute nach dem Heiligthum zu Jerusalem, vgl. Schürer, NZG. S. 292 u. A.

Hauptunterschied von dem gewöhnlichen Judenthum die Unterlassung der Tempelopfer.

Selbst bei C. Plinius Secundus erkennt man immer noch die Grundlage eines eigenen Volksstammes in dem Gebiete, welches die Essener seit Jahrtausenden besessen haben sollen. Aber diesen Stamm haben die freiwilligen Essener schon so überwuchert, dass wir das Märchen eines Gegenstücks der Amazonen erhalten, ein Volk westlich vom todten Meere, ohne Weiber, und was gut dazu stimmt, ohne Geld, ein Volk, welches sich durch den Zutritt Lebensmüder und Lebensreuiger erhält 216). Noch gegen das Ende des ersten Jahrhunderts pries Dio Chrysostomos die Essener als eine selige Stadt am todten Meere 217), indem er gleichfalls ein eigenes Stammgebiet bezeugt.

Hegesippus stellt unter den sieben israelitischen Häresien die Έσσαῖοι voran, ohne Näheres von ihnen zu berichten (s. o. S. 31. 85).

In dem dritten Jahrhundert werden die Berichte des Josephus und des Plinius schon ausgeschrieben, aber doch nicht ohne gewisse Eigenthümlichkeiten. Hippolytus II (Philo IX, 18—28) hat wohl die Beschreibung des Josephus b. i. II, 8 fast wörtlich abgeschrieben und wenigstens einmal willkürlich geändert 218). Aber Phil. IX, 20 ist μετοικοῦσι der ursprüngliche Wortlant des Josephus (s. Anm. 191). Und was Hippolytus II wirklich geändert oder hinzugefügt hat, ist

Esseni fugiunt, usque qua nocent, gens sola et in toto orbe praeter ceteras mira, sine ulla femina, omni venere abdicata, sine pecunia, socia palmarum. in diem ex aequo convenarum turba renascitur, large frequentantibus, quos vita fessos ad mores eorum fortunae fluctibus agitat. ita per seculorum millia (incredibile dictu) gens aeterna est, in qua nemo nascitur. tam fecunda illis aliorum vitae poenitentia est.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup>) Synesii Dion ed. Petav. p. 39: ἔτι καὶ τοὺς Ἐσσηνοὺς ἐπαινεῖ που, πόλιν ὅλην εὐδαίμονα τὴν παρὰ τὸ νεκρὸν ὕδωρ ἐν τῆ μεσογεία τῆς Παλαιστίνης κειμένην παρ' αὐτά που τὰ Σόδομα.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Bei dem Aufnahmeschwure der Essener wird anstatt des μισή-σειν δὲ ἀεὶ τοὺς ἀδίχους (Josephus b. i. II, 8, 7) gut christlich gelobt: μηδένα δὲ μήτε ἀδιχοῦντα μήτε ἐχθρὸν μισήσειν, προσεύχεσθαι δὲ ὑπὲρ αὐτῶν (Phil. IX, 23. p. 301).

keineswegs von vorn herein abzuweisen. Zu der Sabbatfeier der Essener macht Hippolytus II (Phil. IX, 25) den Zusatz: τινές δε οὐδε κλινιδίου χωρίζονται, und man hat kein Recht, daran zu zweifeln, dass einige Essener sich am Sabbat nicht einmal von dem Lager trennten. Wichtig ist der dreifache Zusatz, welchen Hippolytus II zu der Unterscheidung von vier Abtheilungen nach der Zeit der Askese (Josephus b. i. II, 8, 10) macht. Einige Essener treiben die Askese so weit, dass sie nicht einmal eine Münze annehmen, weil man ein Bild weder tragen noch ansehen noch machen dürfe (vgl. Exod. 20, 4. Deut. 5, 8), eine Steigerung der ἀχρήματοι Έσσαῖοι Philo's, der gens sine pecunia bei Plinius. Die Bilderscheu dieser Essener lässt Hippolytus II so weit gehen, dass sie in keine Stadt eingehen, um nicht unter den Bildsäulen auf den Thoren vorüberzugehen, eine Bestätigung der von Philo bezeugten essenischen Städtescheu. Andere Essener suchen jeden Unbeschnittenen, welcher von Gott und seinen Gesetzen spricht (d. h. doch wohl: jeden unbeschnittenen Christen), wenn sie ihn allein finden, durch Androhung der Ermordung, welche sie bei der Weigerung auch ausführen, zur Beschneidung zu zwingen, wesshalb sie Zeloten, ja Sicarier genannt werden. Also immer noch das heisse Blut, welches die Essener selbst zu einer gewissen Theilnahme an dem Kriege gegen die Römer antrieb. Noch andre Essener nennen niemand ausser Gott einen Herrn, wenn sie auch gemisshandelt, ja umgebracht werden 219). Das sollten nur "willkürliche und missverständliche Erweiterungen" sein? Diese Zusätze sprechen für sich selbst und bezeugen das Fortbestehen eines

<sup>219)</sup> Phil. IX, 26 p. 303: ἔτεροι γὰρ αὐτῶν τὰ ὑπὲρ τὸ δέον ἀσχοῦσιν, ὡς μηδὲ νόμισμα βαστάζειν, λέγοντες μὴ δεῖν εἰχόνα ἢ φέρειν ἢ ὁρᾶν ἢ ποιεῖν. διὸ οὐδὲ εἰς πόλιν τις αὐτῶν εἰσπορεύεται, ἵνα μὴ διὰ πύλης εἰσέλθη, ἐφ' ἢ ἀνδριάντες ἔπεισιν, ἀθέμιτον τοῦτο ἡγούμενοι τὸ ὑπὸ εἰχόνας παρελθεῖν. ἔτεροι δὲ ἐπὰν ἀχούσωσι τινος περὶ θεοῦ διαλέγομένου καὶ τῶν τούτου νόμων, εἰ ἀπερίτμητος εἴη, παραφυλάξας τὸν ποιοῦτον ἐν τόπφ τινὶ μόνον φονεύειν ἀπειλεῖ, εἰ μὴ περιτμηθείη. ος εἰ μὴ βούλοιτο πείθεσθαι, οὐ φείδεται, ἀλλὰ καὶ σφάζει. ὅθεν ἐκ τοῦ συμβαίνοντος τὸ ὅνομα προσέλαβον, Ζηλωταὶ καλούμενοι, ὑπό τινων δὲ Σικάριοι. ἔτεροι δὲ αὐτῶν οὐδένα κύριον ὀνομάζουσι πλὴν τὸν θεόν, εἰ καὶ αἰκίζοιτό τις ἢ καὶ ἀναιροῖτο.

mit Israel verbundenen Stammes, welcher alle Bilder, sowohl auf Münzen wie auf den Stadtthoren, ängstlich mied, unbeschnittene Verehrer des Einen Gottes nicht duldete und keinen Menschen als "Herrn" anredete. Die Unsterblichkeitslehre schreibt Hippolytus II dem Josephus b. i. II, 8, 11, welcher sie dem Hellenismus so nahe wie möglich rückt, keineswegs nach, sondern stellt sie vielmehr dem Judenthum näher und lässt gar von den Essenern die Hellenen ihre Religionslehren entnommen haben. So schreibt er, indem er die religiöse Askese der Essener für uralt erklärt, den Essenern ausdrücklich die Lehren von einer künftigen Auferstehung, Weltgericht und Weltbrand zu 220). Zeller behauptet nun wohl (a. a. O. S. 297, 3. 323, 1): es sei mit Händen zu greifen, "dass diess eine ganz willkürliche Aenderung ist, welche nur dazu dienen soll, die essäische Lehre mit der christlichen Orthodoxie in Uebereinstimmung zu bringen", kann sich aber nur auf die oben erwähnte Aenderung Phil. IX, 23 berufen. Dass Hippolytus II für seine Darstellung gar keine andere Quelle gehabt hätte, als Josephus, ist eine mit Phil. IX, 25. 26 unvereinbare Behauptung. Derselbe wird vielmehr die einseitige Darstellung des Josephus aus wirklicher Sachkenntniss berichtigt haben. Anders Porphyrius († nach 301), welcher in der Schrift περὶ ἀποχῆς ἐμψύχων IV, 11—13 den Bericht des Josephus ausschreibt, aber bloss ¿Eσσαῖοι für Ἐσσηνοὶ setzt und den Essenern gänzliche Enthaltung von Fleischgenuss nachsagt.

Den Bericht des Plinius über die Essener hat im dritten

<sup>280)</sup> Phil. IX, 27 p. 304: ἔρρωται δὲ παρ' αὐτοῖς ὁ τῆς ἀναστάσεως λόγος. ὁμολογοῦσι γὰρ καὶ τὴν σάρκα ἀναστήσεσθαι καὶ ἔσεσθαι ἀθάνατον, δν τρόπον ἤδη ἀθάνατός ἐστιν ἡ ψυχή, ῆν χωρισθεῖσαν νῦν φασὶν εἰς ἕνα χῶρον εὖπνουν καὶ φωτεινὸν ἀναπαύεσθαι ἔως κρίσεως, δν χῶρον Ἑλληνες ἀκούσαντες μακάρων νήσους ἀνόμασαν. ἀλλὰ καὶ ἔτερα τούτων δόγματα πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων σφετερισάμενοι ἰδίας δόξας συνεστήσαντο. ἔστι γὰρ ἡ κατὰ τούτους ἄσκησις περὶ τὸ θεῖον ἀρχαιοτέρα πάντων ἐθνῶν, ὡς δείκνυσθαι πάντας τοὺς περὶ θεοῦ εἰπεῖν τετολμηκότας ἢ περὶ τῆς τῶν ὅντων δημιουργίας μὴ ἐτέρωθεν παρειληφέναι τὰς ἀρχὰς ἢ ἀπὸ τῆς ὶουδαϊκῆς νομοθεσίας, ὧν μάλιστα Πυθαγόρας καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς παρ' Αἰγυπτίοις τούτοις μαθητευθέντες παρέλαβον. λέγουσι δὲ καὶ κρίσιν ἔσεσθαι καὶ τοῦ παντὸς ἐκπύρωσιν, καὶ τοὺς ἀδίκους κολασθήσεσθαι εἰσαεί.

Jahrhundert C. Iul. Solinus ausgeschrieben (Polyhistor XXXV, 7—12). Das Fortbestehen der Essener setzt auch er voraus, freilich ziemlich mit den Worten des Plinius: ita per immensum spatium saeculorum (inredibile dictu) aeterna gens est cessantibus puerperiis. Aber eigenthümlich sind doch die Angaben: nullus admittitur nisi quem castitatis fides et innocentiae meritum prosequatur. nam qui reus est vel levis culpae, quamvis summa spe adipisci ingressum velit, divinitus submovetur. Die Angabe, dass die Essener palmis victitant, ist freilich eine unglückliche Aenderung der Worte des Plinius: socia palmarum.

Hat nun im dritten Jahrhundert Hippolytus II auf Grund des Josephus die Essener doch noch mehr als einen eigenen Stamm erscheinen lassen, so hat Pseudo-Philo in der "Apologie für die Juden", welcher sich die Schrift "vom beschaulichen Leben" anschliesst, die Stammes-Essäer des ächten Philo ganz in Ordens-Essäer, eine Maske des christlichen Mönchthums, umgesetzt. Diesem falschen Führer folgte Eusebius, indem er die Essäer als die philosophischen, allegorisirenden Juden ansah (s. o. S. 113). Recht mönchisch, doch immer noch jüdisch, stellt Philaster von Brescia die Essener dar <sup>221</sup>). Epiphanius lässt die Essener wohl schon begraben sein 322), bringt sie aber doch zwar nicht unter den sieben jüdischen, wohl aber unter den vier samaritischen Häresien (Haer. X), indem er auf solche Weise die Ansicht, dass die Essener ein mit den Juden nur lose verbundener Stamm waren, bestätigt. Dabei ist Epiphanius nicht ganz sicher und beständig. In dem Proömion des ersten Buches seines Panarion (ed. Dindorf. I, 276) lesen wir, dass von den vier samaritischen

<sup>&</sup>lt;sup>921</sup>) Haer. 9: Esseni autem sunt qui monachorum vitam exercent, escas delitiosas non sumentes nec studium in vestimentis gerentes nec possidentes aliquid, lectioni autem et bonis operibus insistentes, in locis etiam separatis habitantes, Christum autem dominum dei filium non expectantes nec in lege atque prophetis eum dominum agnoscentes enuntiatum, sed ut prophetam aut iustum hominem solum credentes expectant.

<sup>1922)</sup> Haer. XX, 3: Ἐσσηνῶν δὲ οὐ πάνυ, ἀλλ' ὡς ἐν σχότῷ τεθαμμένων. Freilich sollen auch die sieben jüdischen Häresien, zu welchen die Essener nicht gerechnet werden, als solche schon aufgelöst sein (Haer. XIX, 5).

Häresien die Gorothener die Feste zu andern Zeiten feierten, als die Sebuäer, und dass die Essener es in dieser Hinsicht mit den Einen oder mit den Andern, welche gerade anwesend waren, hielten (Ἐσσηνοὶ μηδ' ὁποτέροις ἐναντιούμενοι, τοῖς δὲ παρατυγχάνουσι συνεορτάζοντες ἀδιαφόρως). Dann erfahren wir Haer. X, dass die Essener anfangs die ursprüngliche Weise bewahrten, aber späterhin wegen einer Kleinigkeit in einen Streit geriethen. Die Sebuäer hatten nämlich die drei Hauptfeste in die Zeit nach der Tagundnachtgleiche des Herbstes verlegt, was die Gorothener nicht mitmachten. Da sollen die Essener es nun mit den Sebuäern gehalten haben 223). Endlich lesen wir in der Epitome des ersten Buches (ed. Dindorf. I, 349), dass die Essener sonst mit den Sebuäern und Gorothenern gegen die Dositheer übereinstimmen, aber in den Festzeiten bloss mit den Sebuäern. Als eine jüdische Häresie begegnen uns bei Epiphanius die Oσσαΐοι, welche jenseits des todten Meeres zu Hause sein sollen 224). Vor ihnen hat Epiphanius Haer. XVIII die Nasaräer aufgeführt, einen jüdischen Stamm aus Gilead, Basanitis und den Ländern jenseits des Jordans 225) welcher eine von dem jüdischen Pentateuche verschiedené mosaische Gesetzgebung behauptete, keine Opfer darbrachte

<sup>238)</sup> Haer. XII: Οὐ μὴν ἐπείσθησαν τοῖς Σεβουαίοις Γοροθηνοί τε καὶ οἱ ἄλλοι. Ἐσσηνοὶ δὲ ἐγγὺς τῶν ἄλλων γενόμενοι τὰ ἴσα ἐκείνοις (doch wohl den Sebuäern) πράττουσι. μόνοι δὲ Γοροθηνοὶ καὶ Δοσίθεοι τὴν φιλονεικίαν εἰσὶ πρὸς Σεβουαίους κεκτημένοι καὶ ποιοῦσιν αὐτοὶ τὰς ἑορτάς, φημὶ δὲ Γοροθηνοὶ καὶ Δοσίθεοι, ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι ἐπιτελῶσι κτλ.

<sup>394)</sup> Haer. XIX, 1: ώρμῶντο δὲ οὖτοι, ὡς ἡ εἰς ἡμᾶς ἐλθοῦσα περιέχει παράδοσις, ἀπὸ τῆς Ναβατικῆς χώρας καὶ Ἰτουραίας, Μωαβίτιδός τε καὶ Ἰριηλίτιδος τῶν ἐπέκεινα τῆς κοιλάδος τῆς άλυκῆς οὕτως ἐν τῆ γραφῆ κληθείσης ὑπερκειμένης χώρας. ἔστι δὲ αὕτη ἡ νεκρὰ καλουμένη θάλασσα. c. 2: τῆ προειρημένη αἰρέσει τῆ τῶν Ὀσσαίων καλουμένη, ἦς ἔτι λείψανα καὶ δεῦρο ὑπάρχει ἐν τῆ αὐτῆ Ναβατίτιδι γῆ τῆ καὶ Περαία πρὸς τῆ Μωαβίτιδι. ὅπερ γένος νυνὶ Σαμψαίων καλεὶται.

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup>) Vgl. Plinius hist. nat. V, 23 (19): Coele (Syria) habet Apameam Marsya amne divisam a Nazerinorum tetrarchia. Strabo XVI, 11 p. 753: δμοφος δ' ἐστὶ τῆ ᾿Απαμέων πρὸς ἕω μὲν ἡ τῶν φυλάρχων ᾿Αράβων καλουμένη Παραποταμία. Julius Africanus Epi. ad Aristidem apud Euseb. HE. I, 7, 14 (ἀπό τε Ναζάρων καὶ Κωχαβὰ κωμῶν ἰουδαϊκῶν) meint vielleicht das bekannte Nazaret oder Nazara.

und den Fleischgenuss verwarf 226). Ebenso verwarf auch die Häresie der Ossäer, welche Haer. XIX, 5 plötzlich als Essäer (Haer. XXX, 3 als Ἐσσηνοί) bezeichnet werden, die heiligen Bücher des Pentateuchs (μόνον δὲ ἀπαγορεύει τὰς βίβλους ὁμοίως τοῖς Νασαραίοις). Mit ihnen habe sich zur Zeit Trajan's der Pseudoprophet Elxai, dessen Bruder Ἰεξαῖος 227), verbunden, mit welchem wir bereits in die christliche Häresie gelangen. Dahin weist auch die Benennung Σαμψαῖοι (von τρχή, Sonne) zur Zeit des Epiphanius, welcher eben unter diesem Namen eine christliche Häresie (LIII) anführt. Sonst weist Epiphanius Haer. XXIX, 1. 4 nach, dass die Christen ursprünglich auch Ἰεσσαῖοι hiessen, wie er meint, von Ἰεσσαί, Isai, David's Vater.

Die von Epiphanius schon begrabenen Essener tauchen bei dem Abte Nilus († um 430) noch auf als ein rechabitischer, im weiteren Sinne kenitischer Volksstamm, als Nachkommen Jonadab's, welche noch immer in Zelten wohnen, sich des Weines und aller Leckerbissen enthalten, der ethischen Haltung besleissigen und von der Theorie (הְּשָׁ, schauen) den Namen 'Ιεσσαῖοι erhalten haben, aber auch Andre zu gleicher Lebensweise zulassen 228). Der Name 'Ιεσσαῖοι ist offenbar

<sup>296)</sup> Haer. XVIII, 1: αὐτὴν δὲ οὐ παρεδέχετο (Nasaraeorum haeresis) τὴν πεντάτευχον, ἀλλ' ὡμολόγει μὲν τὸν Μωυσέα καὶ ὅτι ἐδέξατο νομοθεσίαν ἐπίστευεν, οὐ ταύτην δέ, φησίν, ἀλλ' ἐτέραν ΄ ὅθεν τὰ μὲν πάντα φυλάττουσι τῶν Ἰουδαίων, Ἰουδαῖοι ὄντες, θυσίαν δὲ οὐκ ἔθυον οὐδὲ ἐμψύχων μετεῖχον, ἀλλὰ ἀθέμιτον ἢν παρ' αὐτοῖς τὸ κρεῶν μεταλαμβάνειν ἢ θυσιάζειν αὐτούς.

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>) Vgl. Essai libri fragmenta collecta, digesta, diiudicata, hinter meiner 2. Auflage des Hermae Pastor, 1881, p. 228 sq.

<sup>298)</sup> De monastica exercitatione c. 3: Ἰουδαίων δὲ ὅσοι τοῦτον ἐπίμησαν τὸν βίον (das asketisch-philosophische Leben) εἰσὶ μὲν τοῦ Ἰωναδάβ ἀπόγονοι, πάντας δὲ τοὺς ὡσαὑιως βιοῦν ἐθέλοντας προσιέμενοι εἰς τὴν αὐτὴν ἐνάγουσι πολιτείαν ἐν σχηναῖς χατοιχοῦντες διὰ παντὸς οἴνου τε χαὶ πάντων τῶν πρὸς τὸ άβροδίαιτον ἀπεχόμενοι καὶ δίαιταν ἔχοντες εὐτελῆ καὶ τῆ χρεία συμμεμετρημένην τοῦ σώματος. σφόδρα μὲν οὖν ἐπιμελοῦνται τῆς ἢθικῆς ἔξεως, τῆ θεωρία δὲ τὰ πολλὰ παραμένουσιν, ὅθεν καὶ Ἰεσσαῖοι χαλοῖνται, αὐτοὺς λογίους δηλοῦντος τοῦ ὀνόματος. καὶ ἀπλῶς ἐστὶν αὐτοῖς πάντοθεν κατωρθωμένος ὁ τῆς φιλοσοφίας σχοπός, οὐδαμοῦ τῶν πραγμάτων διαμαχομένων τῷ ἐπαγγέλματι. De voluntaria paupertate ad Magnam c. 39: καὶ Ἰουδαίων μέν τινες μὴ ἀπαιτούμενοι

gleich mit 'Eooaioi. Die Abstammung von dem Rechabiten Jonadab stimmt gut zu den Essenern von Abstammung, welche uns zuerst begegneten, zu dem uralten Bestande und Gebiete der Essäer, was allgemein bezeugt wird, zu den Zügen eines eigenen Stammes, welche selbst Josephus bietet. Von hier aus fällt auch ein Licht auf die gewählten Priester der Essäer (s. Anm. 195). Hegesippus erzählt ja von einem rechabitischen (also nicht levitischen) Priester, welcher sich des fast essäischen Jakobus, Bruders des Herrn, bei seiner Ermordung 62 n. Chr. annahm 229). Die Hütten-Dörfer oder - Städte der Essäer können zu dem Leben in Zelten einen fliessenden Uebergang gebildet haben. Sonst stimmt die Lebensweise der Jessäer vollkommen mit dem, was von den Essäern berichtet wird. Namentlich ist es zu beachten, dass die Jessäer zu ihrer Lebensweise auch Fremde aufnahmen, wie wir besonders durch Josephus die freiwilligen Essener, Metöken u. s. w. kennen gelernt haben. Die Philosophie der Jessäer war praktisch ihr einfaches Leben, theoretisch gewiss eine Art Schriftgelehrsamkeit, wie bei den Kenitern (s. Anm. 178).

Blicken wir auf alle Zeugen zurtick, so hat sich die Grundlage eines eigenen, seit alter Zeit mit Israel verbundenen Volksstammes, welche sich gleich anfangs darbot, schliesslich völlig bestätigt. So reichen die Essäer in eine Urzeit hinauf, als der Tempel zu Jerusalem noch gar nicht erbaut, geschweige zu der einzigen Stätte des Cultus erklärt war. Sie behielten ihre eigenen Priester und heiligen Handlungen, als die Juden schon einen ausschliesslich aaronitischen Priesterstand und ein privilegirtes Heiligthum besassen. Als ein zweiter Moses trat für diesen Stamm Jonadab auf, welcher sich um 884 v. Chr. an dem Sturze eines nicht jahvehtreuen

ἀκτημοσύνην παρὰ τοῦ νόμου έκουσίως ταύτην ἠσπάσαντο, ἀμερίμνως τὸ θεῖον θρησκεύειν βουλόμενοι ἐν σκηναῖς κατοικήσαντες καὶ παντὸς ἀποσχόμενοι τοῦ περισπᾶν τῶν κρειττόνων δυναμένου τὸν νοῦν, ὡς φασιν αὐτοὶ τοῖς ἐπερωτῶσιν ἐκείνους καὶ μαθεῖν τὴν καινίζουσαν σπουδάζουσιν ἀγωγὴν τοῦ βίου. , Αμπελών καὶ ἀγρὸς καὶ οἶκος οὐκ ἐγένετο ἡμῖν' (Jer. 35, 9), τὴν ἐπιμέλειαν τούτων εἰδότες ἐμποδίζειν τῆ πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἐργασία.

<sup>229)</sup> Bei Eusebius KG. II, 23, 17: οὖτω δὲ λιθοβολούντων αὐτῶν, εἰς τῶν ἱερέων τῶν υἱῶν Ῥηχὰβ (υἱοῦ Ῥαχαβείμ) τῶν μαρτυρουμένων ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου (c. 35) ἔχραζε λέγων ,Παὐσασθε, τί ποιεῖτε; εὔχεται ὑπὲρ ὑμῶν ὁ δίχαιος.

Königshauses betheiligte (2 Kön. 10, 15. 23 f.). Er verpflichtete seinen Stamm mit Weibern und Kindern, die althergebrachte Lebensweise festzuhalten und nicht preiszugeben an jene Verfeinerung, welche mit einer gewissen Entsittlichung durch eine phönikische Königstochter in das Land gekommen Das ist der Sinn seines Verbotes, Wein zu trinken, Wohnhäuser nebst Weinbergen und Saatfeldern zu errichten. Das Gebot, in Zelten zu wohnen, hat keinen andern Sinn, als die Enthaltung von dem sittenverderbten Leben der Städte, welche die Essäer bis zuletzt bewiesen haben. Als unverdorbene Kinder der Natur und Träger der alten Sitte tauchen die Jünger Jonadab's 588 v. Chr. auf als Flüchtlinge in den Mauern Jerusalems. Aus dem Anfange des dritten Jahrhunderts erhalten wir eine Kunde von Schriftgelehrten der Keniter (s. Anm. 178). Nicht von einer Niederlassung in Jerusalem selbst, sondern von der Strasse nach Essa hin wird das Essenerthor an der südwestlichen Ecke von Jerusalem (bei Josephus b. i. V, 4, 2) seinen Namen haben. Seit 106 v. Chr. treten aus Essa Stammende in oder bei Jerusalem auf als Wahrsager oder gar Lehrer der Wahrsagerei, als Angehörige eines Stammes, welcher den Eid scheute. Eben diesen Stamm der Essäer beschreibt Philo als einen solchen, welcher keine Thiere opfert, ausserhalb der Städte in Dörfern nach Sippschaften in Gütergemeinschaft wohnt, Ackerbau und friedliche Künste ohne Sklaven betreibt, sich des Eides enthält, sich an den Sabbaten in Synagogen versammelt zur Vorlesung und Erklärung der väterlichen Gesetze. Josephus bezeugt den Zudrang Weltflüchtiger zu diesem gesitteten Naturvölkchen, welches eine Art Ordenswesen zur Folge hatte: Gütergemeinschaft, grossentheils Ehelosigkeit, Noviziat, Eintrittsschwur und Geheimlehre mit magischem Zuge. Möglich, dass der Weltflucht auch theilweise Enthaltung von Fleischgenuss entsprach (vgl. Anm. 175. 195). Aber die Ehelosigkeit konnte nicht allgemein werden. Der Zug zur Mantik erhielt sich, aber auch der Anschluss an die semitische Naturanschauung in der Verehrung des Schemesch und die Enthaltung von den Opfern des Tempels. Auf seinem Gipfel erscheint das Ordenswesen der Essener bei Plinius, wogegen die Grundlage eines alterthümlichen Stammes bei Hippolytus II und vollends bei Nilus wieder hervortritt.

Dass auf dieses Stammesleben der Essäer auch nicht israelitische Einflüsse einwirkten, kann nicht befremden, aber immer noch eher morgenländisch-religiöse als griechisch-philosophische. Wenn die Essener vor Aufgang der Sonne nichts Profanes sprachen (s. o. S. 123), so wird man erinnert an das frühe Aufstehen der Parsen zum Gebete 230). Die essenische Verehrung des Schemesch zeigt eher eine gewisse Berührung mit dem stammverwandten Semitismus in Syrien, oder auch dem Parsismus 231), als mit der neupythagoreischen Anbetung des aufgehenden Helios (bei Zeller a. a. O. S. 155, 1). Des Eides enthielten sich die Essäer keineswegs gänzlich, wie der schauerliche Eintrittsschwur beweist. Will man nun für diese Eidesscheu die alterthümliche Einfachheit des Lebens und den Einfluss Jonadab's nicht als ausreichend zur Erklärung ansehen: so liegt der Parsismus 282) wahrlich nicht ferner als der Pyrhagoreismus 255). Die Gütergemeinschaft war bei den Essäern nicht so weit durchgeführt, dass nicht die einzelnen Sippschaften und Ortschaften ihr Eigenthum gehabt hätten, und ergiebt sich so einfach aus dem alterthümlichen Stammesleben und seinem Zuwachse, dass wir den Neupythagoreismus mit seinem Mythus von der Urzeit 281) ganz bei Seite lassen können. Die Ehelosigkeit ist bei den Essäern vollends erst durch die hinzugekommenen Weltslüchtigen seit Josephus' Zeit eingeführt, aber keineswegs allgemein geworden. Bei den Neupythagoreern ist sie kaum als Ideal und ausserordentliche Leistung Einzelner, wie Zeller (a. a. O. S. 330) sagt, nachzuweisen 285). Das Fehlen von Sklaven bei den Essäern wird

<sup>980)</sup> Vgl. F. Spiegel, Avesta II, S. XLIX, Erân. Alterth. III. S. 691.

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup>) Vgl. F. Spiegel, Avesta, die h. Schriften der Parsen, aus dem Grundtexte übersetzt, Bd. II, S. LI. III, S. XX. Erânische Alterthumskunde, Bd. II, 1873, S. 66 f.

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup>) Vgl. F. Spiegel, Avesta II, S. LVI. Eran. Alterth. II, S. 685.

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup>) Vgl. Zeller, Griech. Philos. III, 2, S. 146, 4 d. 3. Aufl.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup>) Mehr kann Zeller (a. a. O. S. 147. 282) nicht behaupten.

<sup>285)</sup> Die Sage, και τοὺς Πυθαγορείους ἀπέχεσθαι ἀφροδισίων, berichtigt Clemens von Alexandrien Strom. III, 3, 24 p. 521 dahin, dass dieselben δοχοῦσι γαμεῖν μὲν παιδοποιίας ἕνεκα, τῆς δὲ ἀφροδισίων ἡδονῆς ἐθέλειν κρατεῖν μετὰ τὴν παιδοποιίαν. Viel kann es nicht bedeuten, dass Philostratos dem Apollonios von Tyana Jungfräulichkeit

jedenfalls leichter aus dem friedlichen Stillleben eines kleinen Volksstammes und Durchführung des mosaischen Gesetzes (s. Anm. 176) hergeleitet, als aus dem philosophischen, namentlich stoischen Gedanken der natürlichen Gleichheit aller Menschen. Nicht so einfach erklärt sich die essäische Unterlassung der Thieropfer oder die Enthaltung von den Opfern des Tempels. Da hat es mehr Schein, dass die Essäer nach der Lehre des Pythagoras den Fleischgenuss überhaupt verworfen haben sollen. Aber die durchgängige Enthaltung der Essäer von Fleischgenuss ist unerweislich, und so weit sie sich wirklich findet, ohne grosse Schwierigkeit herzuleiten aus der Lebensweise des heissen Morgenlandes, aus israelitischen Ansichten 236) und überspannter Askese (s. Anm. 185). Bei den Nasaräern hängt die Unterlassung von Fleisch-Opfern und - Nahrung zusammen mit einem von dem Pentateuche verschiedenen Gesetzbuche (s. Anm. 226). Bei den Essäern kommt noch die Alterthümlichkeit eines mit Israel loser verbundenen, insbesondere von der Gestaltung des eigentlichen Judenthums unabhängigen Stammes in Betracht. Der Tempel zu Jerusalem stand den Rechabiten, welche noch zur Zeit Jonadab's mehr mit dem Reiche Israel als mit dem Reiche Juda verbunden waren, von Hause aus ferner, so dass ihre Nachkommen recht gut noch zur Zeit des Josephus die Opfer daselbst unterlassen haben können. Blutige Opfer sind aber auch nach den Anschauungen des Parsismus, dessen Einwirkung mit dem Falle des alten Perserreiches keineswegs verschwand, streng genommen, undenkbar. Eine Weihe bei der Schlachtung eines Thieres der guten Schöpfung, welche dessen Lebenskraft erhalten sollte, war das Einzige, "was mit einem blutigen Opfer Aehnlichkeit hat" 287). So haben auch die Essener bei der Bereitung

nachrühmt (vit. I, 15 sq.). Mehr hat es ohne Zweifel auf sich, wenn Clemens von Alex. Strom. III, 6, 48 p. 533 schreibt: ἀμέλει διὰ φροντίδος ἐστὶ καὶ τοῖς μάγοις οἴνου τε ὁμοῦ καὶ ἐμψύχων καὶ ἀφροδισίων ἀπέχεσθαι λατρεύουσιν ἀγγέλοις καὶ δαίμοσιν.

gestattet (Gen. 9, 2), dessen Einführung nach Henoch 7, 4. 5. 98, 11 eine Folge des Abfalls der Wächter war, vgl. m. jüd. Apokalyptik S. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>987</sup>) So F. Spiegel, Avesta II, S. LXXI f. Derselbe Gelehrte führt auch in den Erânischen Alterthümern III, S. 578 die persischen

ihrer Speisen, welche an sich den Bäckern und Köchen (oder Fleischern) oblag, noch eine Weihe durch Priester gehabt (s. Anm. 195). Ihr Tempel war das Speisehaus, in welchem das Gemeindemahl der Sippschaft mehr und mehr zu einer heiligen Mahlzeit ward (s. o. S. 124 f.). Selbst wenn die Essener übrigens von der Unterlassung eigentlicher Thieropfer bis zu grundsätzlicher Enthaltung von Fleischgenuss fortgeschritten sein sollten 258), würde der Pythagoreismus ferner liegen, als der Parsismus, dessen Magier ersten Ranges etwas Lebendiges weder genossen noch tödteten 259). Anstatt der Thier- oder

Gebräuche bei sogenannten Thieropfern auf die Absicht zurück, "dass die Seele und Lebenskraft des Thieres in der Gewalt der guten Genien bleiben solle". Es ist lehrreich, wie die alten Griechen die sogen. Opfer der Perser ansahen und beschrieben. Herodot I, 132: θυσίη δὲ τοῖσι Πέρσησι περί τούς είρημένους θεούς ήδε κατέστηκε ούτε βωμούς ποιεύνται ούτε πύρ ανακαίουσι μέλλοντες θύειν, οὐ σπονδη χρέωνται, οὐκὶ αὐλῷ, οὐ στέμμασι, ούπι ούλησι. των δε ώς εκάστω θύειν θέλει, ες χωρον καθαρον άγαγων τὸ πτηνος παλέει τὸν θεὸν ἐστεφανωμένος τὸν τιάραν μυρσίνη μάλιστα, έωυτῷ μὲν δὴ τῷ θύοντι ὶδίη μούνῳ οὖ οἱ ἐγγίνεται ἀρᾶσθαι ἀγαθά, ὁ δε τοισι πασι Πέρσησι κατεύχεται εὖ γίνεσθαι καὶ τῷ βασιλεί. Εν γάρ δή τοίσι απασι Πέρσησι και αὐτὸς γίνεται. Επεὰν δε διαμιστύλας κατὰ μέρεα τὸ ιερήϊον εψήση τὰ χρεα, ὑποπάσας ποίην ώς ἀπαλωτάτην, μάλιστα δὲ τὸ τρίψυλλον, ἐπὶ ταύτης ἔθηκε ον πάντα τὰ κρέα. διαθέντος δὲ αὐτοῖ μάγος ανήρ παρεστώς επαείδει θεογονίην, οξην δή εκείνοι λέγουσι είναι την ξπαοιδήν. ανευ γαρ δη μάγου ου σφι νόμος ξστι θυσίας ποιέεσθαι. ξπισχών δε όλίγον χρόνον αποφέρεται ο θύσας τα κρέα και χράται ο τι μεν λόγος αίρέει. Das ist nichts als eine feierliche Schlachtung, von welcher die Gottheit kein Fleisch erhält, mit der Weihe eines Magiers. Strabo ΧV, 13, p. 732: Πέρσαι τοίνυν αγάλματα μέν και βωμούς ούχ ίδρύονται, θύουσι δ' εν ύψηλῷ τόπῳ τὸν οὐρανὸν ἡγούμενοι Δία. — θύουσι δ' εν καθαρῷ τόπῳ κατευξάμενοι παραστησάμενοι τὸ ίερεῖον ἐστεμμένον : μελίσαντος δε τοῦ μάγου τὰ χρέα τοῦ ὑφηγουμένου τὴν ἱερουργίαν ἀπίασι διελόμενοι, τοῖς θεοῖς οὐδὲν ἀπονείμαντες μέρος τῆς γὰρ ψυχῆς φασί του ξερείου δείσθαι τὸν θεόν, ἄλλου δε οὐδενός. ὅμως δε του Επίπλου τι μικρον τιθέασιν, ώς λέγουσί τινες, έπλ το πύρ. Auch das ist kein eigentliches Opfer.

288) Etwa, wie der asketische Jakobus, Bruder des Herrn, nach Hegesippus bei Eusebius KG. II, 23, 5: οὖτος δὲ ἐχ χοιλίας μητρὸς αὖτοῦ ἄγιος ἢν. οἰνον καὶ σίκερα οὖκ ἔπιεν οὖδὲ ἔμψυχον ἔφαγε.

289) Porphyrius de abstin. anim. IV, 16: διήρηντο δε οὐτοι (οξ μά-γοι) εὶς γένη τρία, ως φησιν Εὔβουλος ὁ περὶ τῆς τοῦ Μίθρα ξστορίας εν πολλοῖς βιβλίοις ἀναγράψας, ὧν οξ πρωτοι καὶ λογιώτατοι οὕτ' ἐσθίουσιν ἔμψυχον οὔτε φονεύουσιν, ἔμμένουσι δε τῆ παλαιὰ τῶν ζώων ἀποχῆ' οξ

Tempelopfer hatten die Essener heilige Bäder und Mahlzeiten. Für die täglichen heiligen Bäder der Essener bietet der Pythagoreismus kaum eine erhebliche Vergleichung dar 240), wogegen die Heiligkeit des Wassers im Parsismus bekannt ist 241). Und Hemerobaptisten kennt ja auch die jüdische Ueberlieferung 242). Das im Morgenlande wegen der Hitze und des Staubes nothwendige Baden ward auch mit der Religion in Verbindung gesetzt 243). Für eine besondere Heiligkeit der Mahlzeit bietet der Pythagoreismus nichts Wesentliches dar, freilich auch der Parsismus ausser dem vorhergehenden Waschen nur das

δὲ δεύτεροι χρῶνται μέν, οὐ μέντοι τῶν ἡμέρων ζώων τι πτείνουσιν · οὐδ' οἱ τρίτοι ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἐφάπτονται πάντων. Vgl. Hieronymus adv. Iovinian. II, 14 (Opp. II, 343 sq.): Eubulius quoque, qui historiam Mithrae multis voluminibus explicuit, narrat apud Persas tria genera Magorum, quorum primos, qui sint doctissimi et eloquentissimi, excepta farina et olere, nihil amplius in cibo sumere. Diogenes Laertius sagt in dem Prooem. 6 (7) von den Magiern überhaupt: και λάχανον τροφή τυρός τε και ἄρτος εὐτελής και κάλαμος ἡ βακτηρία, ῷ κεντοῦντες (φασί) τοῦ τυροῦ ἀνηροῦντο και ἀπήσθιον. Plinius h. n. XI, 42 (97): tradunt Zoroastrem in desertis caseo vixisse annis viginti, ita temperato, ut vetustatem non sentiret. Da erkennt Zeller selbst (a. a. O. S. 321, 1) "den orientalischen Ursprung dieser Askese" an, welche sich jedoch schon im 5. Jahrhundert v. Chr. (wenn nicht schon früher) in Griechenland eingebürgert habe und sich auf diesem Umwege zu den Juden verbreitet haben werde. Wozu solcher Umweg?

<sup>240)</sup> Zeller (a. a. O. S. 327, 2) verweist bloss auf Diogenes Laertios VIII, 33 (aus Alexander): τὴν δὲ ἀγνείαν εἶναι διὰ καθαρμῶν καὶ λουτρῶν καὶ περιρραντηρίων u. s. w. Jamblichos v. Pyth. 98. Sonst wird gerade die Alusie der Pythagoreer als eine Art Schmutzflecken hervorgehoben, vgl. Zeller a. a. O. S. 80, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) Vgl. F. Spiegel, Avesta III, S. XVI f. Erân. Alterth. II, S. 51 f. Nach Lucianus Nekyom. c. 3 wurden die Magier 29 Tage lang durch Bäder eingeweiht.

שבל Jac. Levy, Neuhebräisches und chald. Wörterbuch i. v. שבלבו: Ber. 22a. "die des Morgens (wegen nächtlicher Pollution) baden, Hemerobaptisten," בובלה. Tosef. Jadaim c. 2 g. E.: "die Hemerobaptisten zu den Pharisäern: Wir klagen euch an, dass ihr den Gottesnamen des Morgens ohne Baden aussprechet."

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Vgl. Winer, Bibl. RWB. unter Baden, welcher an die Aegyptier (vgl. Herodot II, 37) und Muhammedaner (Niebuhr R. II, 47, B. 39), aber auch an die talmudischen Erörterungen im Tract. Mikvaoth (Mischna VI) erinnert.

eröffnende Gebet 244). Aber was konnte einem noch halb patriarchalischen Stamme heiliger sein, als die gemeinsame Mahlzeit, welche die Genossen täglich zweimal vereinigte? Das Oel, mit welchem Priester und Könige gesalbt wurden, haben die Essäer freilich für eine Befleckung erklärt, aber wahrlich nicht in Folge der Alusie der Pythagoreer (s. Anm. 240), sondern in Folge jenes Gegensatzes gegen die Verfeinerung der Lebensweise, welchen schon Jonadab, unbekümmert um Königthum und Priesterthum, ungebunden an den Tempel zu Jerusalem, vertreten hatte, oder wie Zeller (a. a. O. S. 289) sagt, zu Gunsten der Einfachheit des essenischen Lebens <sup>245</sup>). Das weisse (Feier)kleid der Essäer stimmt nicht mehr zu dem Pythagoreismus als zu dem Parsismus 246). Wahrsagerei und Magie findet sich auch wohl bei den Pythagoreern, aber ist doch mehr im Morgenlande zu Hause und die essäische Schule der Wahrsagerei (s. Anm. 153) hat doch nichts Verwandteres, als die persische Magie 247). Auf Magie führen auch die Namen der Engel (s. Anm. 206), welche zu der Geheimlehre der Essener gehörten 248). Eine philosophisch-

<sup>944)</sup> Vgl. Spiegel, Avesta II, S. L. Erân. Alterth. III, S. 691.

<sup>245)</sup> So schreibt Hegesippus (bei Eusebius KG. II, 23, 5) auch von dem gefeierten Jakobus: ξλαιον οὐκ ἢλείψατο καὶ βαλανείω (Badehaus) οὐκ ἐχρήσατο.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup>) Von den Magiern schreibt Diogenes Laertius a. a. O.: τούτων δὲ ἐσθης μὲν λευχή. Weiss waren übrigens auch die Gewänder der hebräischen Priester, aber nicht ihre allein, so dass das weisse Feierkleid der Essener gar nicht befremden kann.

<sup>247)</sup> Diogenes Laertius Procem. 6 (nach Klitarchos): τοὺς δὲ Χαλδαίους περὶ ἀστρονομίαν καὶ πρόρρησιν ἀσχολεῖσθαι, dann (§. 7) von den
Magiern: ἀσκεῖν τε καὶ μαντικήν καὶ πρόρρησιν, §. 8: τὴν δὲ γοητικὴν
μαντείαν οὐδ' ἔγνωσαν, φησὶν Αριστοτέλης ἐν τῷ Μαγικῷ καὶ Δείνων ἐν
τῆ πέμπτη τῶν ἱστοριῶν. Ammianus Marcellinus XXIII, 6, 25: Hic
prope Chaldaeorum est regio altrix philosophiae veteris, ut memorant
ipsi, apud quos veridica vaticinandi fides illuxit. Dann §§. 32. 33 von
Hystaspes, dem Vater des Darius, welcher von indischen Brahmanen Erlerntes den Magiern mittheilte, quae illi cum disciplinis praesentiendi
futura per suam quisque progeniem posteris aetatibus tradunt.

Asasel, der erste von den gefallenen Engeln, himmlische Geheimnisse der Welt mitgetheilt, Semjaza, einer von diesen Engeln, Beschwörungen bekannt gemacht hat (9, 6. 7). Die Wächter oder hohen Engel haben

dualistische Weltansicht, wie bei den Neupythagoreern, und allegorische Schrifterklärung konnten wir bei den Essäern Philo's nicht wahrnehmen. Die Essener des Josephus nehmen freilich schon eine Präexistenz der Seele an. Aber wenn wir es hier nicht bloss mit der Darstellung des Josephus zu thun haben, so können wir ohne alle griechische Philosophie mit dem Parsismus vollständig auskommen. Zeller (a. a. O. S. 323, 1) behauptet wohl: die Ansicht, dass die Seele aus dem feinsten Aether stamme, in den Leib wie in ein Gefängniss herabgezogen sei, könne als parsisch schwerlich erwiesen werden. "Denn die Fravashi's (Ferver's) sind Genien, deren jedes Wesen, von den höchsten Geistern bis zu den Thieren herab, einen hat, und fliessen sie auch wohl vorübergehend mit ihrem Schützling zusammen, so wird doch die Vorstellung, dass sie als Seelen dauernd in den menschlichen oder thierischen Leib eintreten, nirgends ausgesprochen. (Auch bei Spiegel, Avesta III, S. LXXIV, auf den H. verweist, steht das Obige nicht.)" Aber bei Spiegel, Avesta III, S. XXIX, lesen wir: "dass der Ausdruck fravashi nicht bloss von den Genien gebraucht wird, sondern auch einen Theil, und zwar den edelsten und göttlichsten Theil, der menschlichen Seele bezeichnet." 349).

ein Geheimniss ausgesagt (10, 7. 16, 3). Andere gefallene Engel haben nalle Beschwörer und Wurzelschneider", "die Lösung der Beschwörungen", "das Sternsehen" u. s. w. gelehrt (8, 3). In dem griechischen Texte des Georgios Synkellos Chron. p. 22 (bei Dillmann, d. B. Henoch S. 83): ἔτι δὲ καὶ ὁ πρώταρχος αὐτῶν Σεμιαζᾶς ἐδίδαξεν είναι ὀργὰς κατὰ τοῦ νοὸς καὶ ῥίζας βοτανῶν τῆς γῆς (8. Anm. 207)· ὁ δὲ ἐνδέκατος Φαρμαρὸς ἐδίδαξεν ἀστροσκοπίαν· ὁ δὲ τέταρτος ἐδίδαξεν ἀστρολογίαν· ὁ δὲ ὄγδοος ἐδίδαξεν ἀεροσκοπίαν· ὁ δὲ τρίτος ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς γῆς· ὁ δὲ ἔβδομος ἐδίδαξεν ἀ σημεῖα τοῦ ἡλίου· ὁ δὲ εἰκοστὸς ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς σελήνης. πάντες οὖτοι ῆρξαντο ἀνακαλύπτειν τὰ μυστήρια ταῖς γυναιξίν αὐτῶν καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῶν.

Vgl. Yaçna LIV, 1: "Die gesammte Welt: Körper sammt Knochen, Lebenskraft und Gestalt, Kräfte und Bewusstsein, Seele und Fravashi." Dazu Spiegel: "Diese Stelle ist wichtig, weil sie uns zeigt, dass schon damals, als das vorliegende Capitel geschrieben wurde, die Eintheilung der Seelenkräfte bei den Parsen im Wesentlichen dieselbe war, wie in der späteren Periode. Körper und Knochen werden als die materiellen Bestandtheile geschieden von der Lebenskraft, der

Und Yaçna XXVI, 20: "sammt allen reinen Fravashi's der verstorbenen Reinen, der lebenden Reinen, der noch ungeborenen, vorwärts schreitenden Nützlichen", lehrt, dass die Fravashi's der einzelnen Menschen schon vor ihrer Geburt bestehen, wie sie nach dem Tode fortdauern. In der Eranischen Alterthumskunde II, 91 f. belehrt uns Spiegel: die Fravashi's gehören zu der unsterblichen Geisterwelt. In die Körperwelt steigen sie nur vorübergehend herab, indem sie sich freiwillig aufopfern. So werden sie ein Theil der menschlichen Seele, indem sie nicht bloss das, was der Mensch isst, ihm gedeihen lassen, die schwereren Theile auswerfen, sondern auch für sein sittliches Handeln verantwortlich bleiben. Die übrigen Seelenkräfte sind: die Lebenskraft (jan), mit deren Entschwinden der Leib der Verwüstung anheimfällt; das Gewissen (akho), welches nach dem Tode geradezu in den Himmel geht, da es nichts Böses gethan hat; ausserdem: Seele, Bewusstsein <sup>250</sup>). Seele, Bewusstsein und Fravashi bleiben nach dem Tode des Menschen zusammen, "sie müssen Rechenschaft für die Thaten-des Menschen ablegen und empfangen Lohn oder Strafe." "Hiernach gehört also der Fravashi zu den unvergänglichen, nicht vernichtbaren Theilen der Seele, er ist aber von der menschlichen Seele nicht so leicht abzulösen, wie das Gewissen, sondern muss das Schicksal derselben theilen, bis zu ihrer endlichen Erlösung durch das jüngste Gericht <sup>251</sup>). Auch die Ansicht, dass die (Vernunft)seele nach

Kraft, die das Leben erhält und die nach Auflösung des Bandes, welches die einzelnen Seelenkräfte zusammenhält, mit dem Winde sich vermischt. Die Seele würde nach unsern Begriffen etwa den freien Willen repräsentiren, während der Fravashi nach späterer Ansicht eine Art von Oberaufsicht führt und dafür sorgt, dass alle einzelnen Theile des Körpers dem Bewusstsein Theil an der Nahrung zukommen lassen, die schweren Theile auswirft, das Uebrige nützlich verwendet." LXII, 4: "Die Seelen und Fravashi der Reinen preisen wir."

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup>) Yaçna XXVI, 11: "Wir preisen den Ort, das Gesetz, das Bewusstsein, die Seele, den Fravashi der hier reinen Männer und Frauen." 54, 1 (s. Anm. 249).

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>) Von Fravashi's auch der Thiere weiss Spiegel auch nach einer mündlichen Mittheilung nichts: den Fravashi's hat man es nur zu verdanken, dass Vieh und Zugthiere auf der Welt herumgehen können (S. 95). Nicht genau wird der Ausdruck (S. 94) sein: "Jedes lebende Wesen [soll wohl

der Befreiung von dem Kerker des Leibes emporsteigt, um bis auf weiteres einen ihrer sittlichen Beschaffenheit entsprechenden Aufenthaltsort zu erhalten, stimmt mit dem Parsismus wesentlich überein 252), und es hat gar nichts auf sich, dass das B. Henoch und die Essäer diese Aufenthaltsörter nicht mit dem Parsismus schon in Himmel und Hölle, sondern dahin, wo die Sonne untergeht, oder jenseits des Oceans verlegten. Diese Abänderung war ja durch den Mosaismus geboten.

Bei solcher Auffassung haben wir es ebenso wenig nöthig, die Gütergemeinschaft, Enthaltung von Ehe, Fleisch- und Weingenuss, Thieropfer, Salböl, Sklavenbesitz bei den Essäern durch Herbeiziehung des Neupythagoreismus als des Bud-Der Essäismus erscheint auch nicht dhismus zu erklären. als eine räthselhafte Neuerung in der nachmakkabäischen Gestaltung des Judenthums, sondern als ein Seitenzweig des Israelitismus im weiteren Sinne, welcher, als der Hauptstamm des Judenthums alterte, noch frische Triebkraft zeigte. Dieser unverdorbene Mosaismus behielt noch einen Hauch des prophetischen Geistes, als derselbe von dem Judenthume schon gewichen war, freilich schon mit einem Anhauche parsischer Magie, welchen die stammesessäischen Wahrsager nicht weniger kund gaben, als die mit dem B. Daniel beginnende jüdische Apokalyptik überhaupt. Frei von dem Zwange des Tempels in Jerusalem, hatte der Essäismus bereits Sacramente heiliger Bäder und Mahlzeiten, mit welchen die Taufe und das heilige Mahl des Christenthums auf keinen Fall gar nichts zu thun haben.

heissen: Vernunftwesen] hat einen Fravashi nicht nur in der irdischen, sondern auch in der Geisterwelt, hiervon ist nicht einmal Ahura mazda ausgenommen." Die Verehrung der Fravashi's geht zurück auf Manenund Heroen-Cultus. Besonders zu beachten II, S. 149: "Wir wissen, dass das Leben der Menschen nicht erst mit seiner irdischen Laufbahn beginnt, dass das einzelne Individuum als Fravashi schon längst im Himmel geschaffen war und dort lebte, ehe es auf die Erde herabstieg." Man vergleiche auch Diogenes Laertius Prooem. 6 (7) über die Lehre der Magier: ἀλλὸ καὶ εἰδώλων πλήρη εἶναι τὸν ἀξρα κατὰ ἀπόρροιαν ὑπὸ ἀναθυμιάσεως εἰσκρινομένων ταῖς ὄψεσι τῶν ὀξυδερκῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup>) Vgl. Spiegel, Avesta III, S. LXXIV. Erân. Alterth. II, S. 149 f.

Anstatt der jüdischen Schriftgelehrsamkeit, welche in den Mosaismus auslief, hatte der Essäismus seine Geheimlehre, welche den Einfluss des Parsismus nicht verleugnet und mit einer gewissen Magie zusammenhängt. Solche Geheimlehre gehörte jedoch mehr den Ordensessenern, welche namentlich Josephus schildert, als den einfacheren Stammesessäern an, welche noch Philo beschreibt. Die Gütergemeinschaft, welche das ursprüngliche Christenthum einzuführen suchte (Apg. 2, 44. 45. 4, 34. 35), die Enthaltung von der Ehe, von Fleischund Weingenuss, welche in dem alten Christenthum so weite Verbreitung fanden, sind gleichfalls mehr ordensessäische als stammesessäische Züge und hängen zusammen mit einer asketischen Geistesrichtung, welche seit der unmittelbaren Herrschaft der Römer unter den Juden überhaupt Eingang fand und kaum eine andere Veranlassung haben kann, als den wenigstens mittelbaren Einfluss des Buddhismus.

## 2. Die Samariter.

Die Samariter hatten wohl, wenigstens in der Zeit, um welche es sich hier allein handelt, das mosaische Gesetzbuch mit den Juden gemeinsam, nahmen aber an dem Tempel zu Jerusalem nicht bloss nicht theil, sondern hatten auch einen eigenen Tempel auf dem Berge Garizim, welchen der jüdische Fürst Johannes Hyrkanos bald nach 128 v. Chr. zerstörte (vgl. Josephus Ant. XIII, 9, 1). Wie die Juden von den Samaritern dachten, lehrt Sirach 50, 26, indem er seinen Hass ausdrückt gegen "das thörichte Volk, welches in Sichem wohnt". Die älteste christliche Häreseologie leitet von den Samaritern die ganze Häresie der christlichen Zeit her durch den Magier Simon. Ist diese Ansicht begründet? Sind es wirklich die Samariter, von welchen die christliche Häresie ihren Ursprung hat?

Die Samariter wollten den Mosaismus bewahren, aber dessen Fortbildung durch die jüdische Schriftgelehrsamkeit nicht annehmen. Diese Fortbildung schuf jedoch eine Scheidewand gegen alles Heidnische, dessen Einflüssen die Samariter weit offener waren, als die Juden. Von den Samaritern der vorchristlichen Zeit kann daher J. Freudenthal 253) mit Recht sagen: "Aus der Vermischung assyrisch-babylonischer syrisch-phönikischer und israelitischer Bestandtheile hervorgegangen, liebäugeln sie bald mit den Heiden, rühmen sich bald hebräischer (Jos. Ant. XI, 8, 6), bald phönikischer Abkunft (das. XII, 5, 5), üben gewisse Vorschriften des mosaischen Gesetzes strenger als selbst das jüdische Volk (Berach. 47a, Chulin 4a) und weihen ihren Tempel dem Zeòg śérrog (2 Makk. 5, 2. Jos. Ant. XII, 5, 5), verehren den Einen Gott Israels und sind es, aus deren Mitte der heidnische, jüdische und christliche Lehren durcheinander werfende Simon Magus und sein Anhang hervorging."

Solche religiöse Mischlehre hat Freudenth al aus einigen Bruchstücken vorchristlicher Schriften der Samariter belegt. Alexander Polyhistor aus Kleinasien, welcher zu Sulla's Zeit als Kriegsgefangener nach Rom kam, hat auch ein Sammelwerk "über die Juden" verfasst, aus welchem namentlich Eusebius in der praeparatio evangelica B. IX beträchtliche Stücke mitgetheilt hat. Unter ihnen finden sich auch Bruchstücke des Eupolemos, welchen schon F. K. Movers (Phönicier I, 557) für einen Samariter erklärt hat. Freudenthal (a. a. O. S. 82 f.) findet nun zwar nicht alle Eupolemos-Stücke samaritisch, wohl aber das Stück bei Eusebius praep. ev. IX, 17, welches er nur durch die Flüchtigkeit des Polyhistors unter die Stücke des Eupolemos gekommen sein lässt. Diesem samaritischen Pseudo-Eupolemos schreibt er noch ein zweites Stück bei Eusebius pr. ev. IX, 18, 2. 3 zu, welches der Polyhistor ἐν ἀδεσπότοις gefunden habe. "Die zwei Fragmente des ungenannten Samaritaners sind, neben spärlichen Resten einiger später noch zu erwähnenden Schriften, die einzigen Ueberbleibsel der älteren, samaritanisch-hellenistischen Litteratur (S. 91)." Dass das erstere Stück wirklich samaritisch ist, lehrt die ehrende Erwähnung des Heiligthums auf Garizim 254),

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup>) Hellenistische Studien, Heft 1, 2. A. u. d. T.: Alexander Polyhistor und die von ihm erhaltenen Reste jüdischer und samaritanischer Geschichtswerke, 1875, S. 95.

Βεί Eusebius praep. ev. IX, 17, 3. 4: ξενισθήναι τε αὐτὸν (Abraham) ὑπὸ πόλεως ἱερὸν Ἀργαριζιν (הר גרוים), ο είναι μεθερμηνευόμενον ἔρος ὑψιστου (דר עלירך), παρὰ δὲ τοῦ Μελχισεδὲκ ἱερέως ὄντος τοῦ θεοῦ καὶ βασιλεύοντος λαβεῖν δῶρα.

und es fragt sich nur, ob wir es von den übrigen Stücken des Eupolemos abtrennen dürfen. Dagegen ist es mir nicht einmal fraglich, dass das adéanoror von einem anderen Verfasser herrührt. Lässt es doch die in Babylonien wohnenden Giganten ὑπὸ τῶν θεῶν vertilgt werden, wogegen der Eupolemos von IX, 17 den babylonischen Thurm fallen lässt vito τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας und die Einheit Gottes nirgends verleugnet. Wohl aber erklärt Freudenthal (a. a. O. S. 99 f.) mit überzeugenden Gründen für einen Samariter den Theodotos, aus dessen Epos "über die Juden" Eusebius pr. ev. IX, 22 Mittheilungen macht, mit Gründen, welche freilich E. Schürer (in der Z. f. w. Th. 1875. III. S. 441) nicht durchschlagend findet; auch jenen Propheten Kleodemos oder Malchos, aus dessen Schrift "über die Juden" Josephus (Ant. I, 15) Einiges anführt (a. a. O. S. 130 f.). Auf alle Fälle haben wir noch einige griechische Schriftstücke des vorchristlichen Samaritanismus, welche in der That eine weitgehende Verschmelzung der israelitischen Geschichte mit Vorstellungen und Ueberlieferungen des morgenländischen und des hellenischen Heidenthums darbieten.

Nach dem Eupolemos bei Eusebius pr. ev. IX, 17 ist Henoch der Atlas der Hellenen und erfindet die Astrologie. Sein Sohn Methusala erhielt durch Engel Gottes vollends eine Gnosis, welche noch der Gegenwart verblieben ist (or πάντα δι' άγγέλων θεοῦ γνῶναι καὶ ἡμᾶς οὕτως ἐπιγνῶναι). Mehr mit Berosos als mit der Bibel lässt dieser Samariter im zehnten Geschlechte Mehrere, und zwar Giganten (vgl. Gen. 6, 4), der Sintfluth entrinnen, die Stadt Babylon gründen und den berühmten Thurm erbauen. Nachdem der Thurm durch Gottes Wirkung gefallen ist, werden die Giganten zerstreut auf der ganzen Erde. Im dreizehnten Geschlechte wird Abraham geboren in einer babylonischen Stadt Kamarina, welche man auch Ovely, d. h. Chaldäer-Stadt, nennt. Alle übertraf der Stammvater der Israeliten durch Edelmuth und Weisheit. Die Weisheit bezieht sich hauptsächlich auf Astrologie und dergl. (ἀστρολογίαν καὶ τὰ λοιπά). Die Erfindung derselben nimmt Abraham für die Babylonier und für sich selbst in Anspruch, ohne den Henoch als allerersten Erfinder zu verleugnen. Die Babylonier lassen zuerst den Bel oder Kronos geworden sein.

von ihm den (zweiten) Bel und den Ham abstammen, von Ham den Kanaan, den Stammvater der Phönikier, von diesem Xovv, den Stammvater der Aethiopen, bei den Hellenen Asbolos genannt, den Bruder Mestraim's (Mizraim's), des Stammvaters der Aegypter, welche somit den Babyloniern und Phönikiern nachgestellt werden, wie ihnen denn auch Abraham die Erfindung der Astrologie ausdrücklich abspricht. Abraham soll also, nur nicht allein und zu allererst, τὴν ἀστρολογίαν καὶ χαλδαϊκὴν (τέχνην?) erfunden und durch Frömmigkeit Gott wohlgefallen haben. Auf Gottes Befehl zieht er nach Phönikien und lehrt die Phönikier τροπάς ήλίου καὶ σελήνης καὶ τὰ άλλα πάντα. Dann schlägt er die Armenier, welche die Phönikier überwunden und seinen Brudersohn (Lot) gefangen genommen hatten, und giebt die wieder abgenommenen Gefangenen nur für die Zehrung seiner Jünglinge zurück. Da wird er bewirthet unter dem Stadtheiligthum des Berges Garizim, d. h. des Berges des Höchsten, wohin der Priester-König Melchisedek (Gen. c. 14) versetzt wird 255). In Folge einer Hungersnoth zieht Abraham auch nach Aegypten, wo er, nachdem er seine Frau wieder erhalten hatte, in Heliopolis die ägyptischen Priester über vieles belehrt, insbesondere über Astrologie und dergleichen. Die Astrologie soll also schon vor der Sintfluth von Henoch erfunden sein, worauf Methusala durch Engel eine umfassende Gnosis erhielt. Nach der Sintfluth ward die Astrologie noch einmal erfunden durch die Babylonier und namentlich Abraham unter ihnen, welcher sie zuerst den Phönikiern, zuletzt den Aegyptiern mittheilt. Die ganze Darstellung ist darauf angelegt, den Abraham als zweiten Erfinder der Astrologie mit dem heiligen Berge der Samariter in nähere Verbindung zu bringen und die Aegyptier zurückzusetzen, was zu der Zeit seleukidischer Herrschaft über Palästina gut stimmt.

Wenigstens den Synkretismus, und zwar die Vermischung mit dem Hellenismus beweist auch der samaritische Epiker

שלם) Wie kommt Melchisedek, der König von Salem, nach Garizim? Offenbar nach Gen. 33, 18. LXX: καὶ ἡλθεν Ἰακώβ εἰς Σαλἡμ (מַלֵּכֵוֹ) πόλιν Σικίμων. Vgl. das Buch der Jubiläen c. 30 und dazu H. Rönsch (das Buch der Jubiläen, 1874, S. 141 f.).

Theodotos bei Eusebius pr. ev. IX, 22. Da wird das samaritische Sichem verherrlicht. Die Stadt soll gegründet sein von Sikimios, einem Sohne des Hermes, was Freudenthal (a. a. O. S. 100) auf Verschmelzung von Έμώς, dem Vater des Συχέμ, mit Έρμῆς zurückführt.

War der Prophet Kleodemos-Malchos bei Josephus Ant-I, 15 (Eusebius pr. ev. IX, 20) ein Samariter, so hat er in der Schrift "über die Juden" die samaritische Vermengung israelitischer Religionslehre mit heidnischer Mythologie noch weiter bestätigt. Nicht genug, dass Abraham durch drei Söhne von der Ketura (Aferas, Assurim, Jafras) Stammvater der Assyrier und der Afrer geworden sein soll. Mit Herakles ziehen Afras und Jafras aus gegen Libyen und den Antäos. Herakles heiratet sogar die Tochter des Afras, mit welcher er den Diodoros erzeugt, den Vater des Sofox, woher die Sofaker. Unter diesem Herakles will Freudenthal (a. a. O. S. 133 f.) nicht den Sohn des Zeus und der Alkmene, sondern den phönikischen Gott verstehen. "Die Verehrung des tyrischen Herakles aber, das ist nach Movers des als Moloch gedachten Baal, wie sie nachweislich bis tief in die nachchristliche Zeit bestanden hat, ist auch in Samarien selbst in griechischer und römischer Zeit nicht ganz erloschen. Wie sogar von dem heidnisch gesinnten Theile des jüdischen Volkes unter Antiochos Epiphanes eine Beisteuer zum Feste des Götzen nach Tyros geschickt wurde (2 Makk. 4, 19), so weihen ihm in derselben Zeit die Samaritaner ihren Tempel auf Garizim. Denn kein anderer Gott als der bald Zeus, bald Herakles genannte Baal-Moloch kann unter dem Zeùs Eévios (2 Makk. 6, 2), den Josephus Ant. XII, 5, 5 fälschlich zum Ζεὺς ἑλλήνιος macht, verstanden sein, da nach dem Zeugnisse gerade des Josephus (das.) nicht als Hellenen, sondern als Phönikier die Samariter damals gelten wollten, und dieser Beiname dem tyrischen Götzen häufig beigelegt worden ist (Movers, Phönic. II, 42. 305). Auf Hinneigung zu heidnischen Culten deutet ferner die abgöttische Verehrung, welche, wie Epiphanius (Haer. LV, 1) bezeugt, in Sebaste der Tochter Jephta's noch im vierten Jahrhundert geweiht wurde, gewisse Darstellungen des samaritanischen Tempels auf Münzen aus römischer Kaiserzeit (Mionnet, Descr. de méd. V, 513 f. Suppl.

VIII, 856 f.), endlich der Beiname des θεὸς τψιστος, den Eupolemos und Marinos ihrem Gotte geben, und als dessen Incarnation Simon der Magier erscheinen wollte (s. Movers I, 79. 558). Endlich liefert Epiphanios (a. a. O.) ein ausdrückliches Zeugniss, dass wahrscheinlich die Samariter Herakles in die Zeit Abraham's setzten, indem sie dem Melchisedek Herakles zum Vater, die Astarte zur Mutter gaben 256). Unter den τινές, als deren Meinung diese auffallende Lehre von Epiphanius mitgetheilt wird, können nicht Heiden verstanden sein, die den Melchisedek der Bibel nicht kannten, und auf deren Ansichten Epiphanius nicht eingeht, nicht Christen, die Melchisedek vater- und mutterlos geboren werden lassen (Hebr. 7, 3 f.), nicht Judäer, denen eine derartige Anerkennung phönikischer Gottheiten in später Zeit fern lag, und die Melchisedek entweder mit Sem identificiren oder ihm eine sehr niedrige Herkunft zuweisen, indem sie ihm eine Dirne zur Mutter geben (Baer, Leben Abraham's S. 144 f.): es sind allein die Samariter, deren Ansichten Epiphanius gerade an dieser Stelle vorher und nachher berichtet, und die auch unmittelbar nachher als ἄλλοι angeführt werden. — Gab es also unter den Samaritern einige, welche in Herakles den Vater Melchisedek's erblickten, so konnte er auch mit den Nachkommen Abraham's nach Libyen ziehen, was Malchos erzählt."

Mit Recht bemerkt Freudenthal (a. a. O. S. 102): "Es wäre falsch, wollte man, weil Pseudo-Eupolemos [vielleicht der ächte Eupolemos], Theodotos und Malchos-Kleodemos einem trüben Synkretismus zugethan waren, allen Samaritern Annäherung an heidnische Anschauungen zur Last legen. Es wird unter ihnen auch in hellenistischer Zeit Parteien gegeben haben, die den strengen Monotheismus festhielten, der aus ihrer Bibelübersetzung hervorleuchtet. Dass sie jedoch für heidnische Lehren empfänglicher gewesen sein müssen, als die Judäer, geht aus der Thatsache hervor, dass unter den samaritanischen Hellenisten keiner ist, der denselben nicht in irgend einer Weise Eingang in seine Schrift gestattet hätte." Es handelt sich aber keineswegs bloss um das hellenische

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>) Haer. LV, 2: είπον δέ τίνες Ἡρακλᾶν τινα καλεὶσθαι τὸν αὐτοῦ (Melchisedek's) πατέρα, μητέρα δὲ ᾿Αστάρθ, τὴν δὴ καὶ ᾿Αστοριανήν.

Heidenthum. Eupolemos zeigt besondere Vorliebe für Babylonien, das Vaterland der Sternkunde, welche er ausdrücklich als die chaldäische Astrologie fasst 257) und mit einer durch Engel mitgetheilten Gnosis zusammenstellt.

Das Mischvolk der Samariter hatte also doch eine Art Mischreligion. Anstatt die Fortbildung der Religionslehre durch die jüdische Schriftgelehrsamkeit anzunehmen, gab man in Samarien heidnischen Lehren der stammverwandten Phönikier, der Babylonier und der Hellenen Gehör. Als höhere Weisheit fand Astrologie u. dergl. Eingang. In Samaria (Sebaste) konnte noch Herodes d. Gr., wie in Cäsarea am Meere und in Cäsarea Philippi (Paneas), einen grossartigen Augustus-Tempel erbauen (vgl. Josephus b. i. I, 21, 2. Ant. XV, 8, 5).

Aus dieser Religionsmengerei der Samariter ist jedoch der Magier Simon, der Urketzer des Christenthums, nicht ohne weiteres hervorgegangen. Nach der altchristlichen Ueberlieferung hat er einen samaritischen Vorgänger gehabt. Den Samariter Dositheos erwähnen zwar Justinus und Irenäus, so weit wir nachkommen können, noch nicht. Aber Pseudo-Clemens Recogn. II, 8 sq. lässt den Niketes erzählen: Nach der Ermordung des Täufers Johannes habe Dositheos eine eigene Häresie begonnen. Um sich habe er dreissig Hauptschüler gehabt und ein Weib, welches Luna (Ἑλένη) hiess, unde et illi triginta quasi secundum lunae cursum in numero dierum positi videbantur 258). Er selbst habe als der Ἑστώς

und die Ausleger z. d. St., auch Curtius V, 1, 22. Bei den Klassikern heissen Chaldaei die Gelehrten Babyloniens, welche Astrologie und Magie betrieben, vgl. Strabo XVI, 739. 762. Diodorus Sic. II, 29 sq., Cicero div. 1, 1. 2, Ammianus Marcellinus XXIII, 6, Arrianus Alex. III, 16. Clemens v. Alex. Strom. I, 15, 71 p. 359. Hippolytus II nennt bei der Astrologie Phil. IV, 3 p. 35 die χαλδαϊκή μέθοδος, IV, 7 p. 44: την χαλδαϊκήν τέχνην, V, 13 p. 128: τῆ προλελεγμένη τῶν ἀστρολόγων χαλδαϊκή τέχνη. Josephus bell. iud. II, 7, 3 nennt als Traumdeuter τοὺς μάντεις καλ τῶν Χαλδαίων τινάς. Auch als Wahrsager erscheinen die Chaldäer bei Tacitus Ann. VI, 20. XII, 52. 68. XIV, 9, Plutarch Mar. 42, Sulla 37, Gellius XV, 20, 2, Apulejus asin. 2, Polyān. IV, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup>) Der Pseudo-Clemens der Homilien beweist auch II, 23 sq. seine geringere Ursprünglichkeit, indem er durch Missverständniss der Zeitbestimmung Rec. II, 8 (interfecto baptista Iohanne) dazu kommt, den

(Stans) gegolten, bis Simon ihn verdrängte 259). Das Verhältniss Simon's als Nachfolgers zu Dositheos hat Hegesippus (s. o. S. 32) keineswegs umgekehrt, indem er den Dositheos nebst Dositheanern erst nach Simon und Simonianern, Kleobios und Kleobianern nennt. Von den sieben israelitischen Häresien, unter welchen auch die Masbotheer, lässt Hegesippus nur der Bedeutung nach zunächst den berüchtigten Urketzer Simon nebst Kleobios, dann den ihm sachlich fernerstehenden Dositheos, den Gorthäus, den Masbotheos nebst Anhang hervorgegangen sein. Schon die Wiederholung der Masbotheer lehrt, dass Hegesippus hier gar keine zeitliche Ordnung bieten will. Hippolytus I beginnt seine zweiunddreissig Häresien, zunächst die des Judaismus, mit dem Samariter Dositheos, welcher zuerst die Propheten, weil sie nicht im heiligen Geiste geredet hätten, verschmäht und so den Sadducäern Anlass gegeben habe, auch die Auferstehung der Todten zu leugnen 260). Epiphanius folgt dem Hippolytus I insofern, als er den Dositheos von den Juden ausgegangen, aber zu den Samaritern übergegangen sein lässt, bringt ihn auch unmittelbar vor den Sadducäern, weiss aber sonst weit mehr über ihn zu sagen, was uns eine sehr abweichende Vorstellung giebt 261). Die Dositheer

Täufer Johannes selbst zum Urheber der Sekte mit dreissig Hauptjüngern und der Helena zu machen.

<sup>259)</sup> Geradezu hineingeschneit steht Clem. Recogn. I. 54 nach der Erwähnung des ersten jüdischen Schisma, der die Auferstehung leugnenden Sadducäer, der Satz: auctor vero sententiae huius primus Dositheus, secundus Simon fuit, welchen ich nur für eine spätere Einschaltung aus Hippolytus I (s. Anm. 260) halten kann.

haereticos, Dositheum inquam Samaritanum, qui primus ausus est prophetas quasi non in spiritu sancto locutos repudiare; taceo Sadducaeos, qui ex huius erroris radice surgentes ausi sunt ad hanc haeresim etiam resurrectionem negare. Diese Angabe setzt noch Philaster haer. 4. 5 voraus. Einerseits lässt er auf eigene Hand wohl den Dositheos den vorangestellten Ophiten, Kaianern, Sethianern, also christlichen Gnostikern, erst nachfolgen. Andererseits haben ihn "die Häretiker des Judaismus" so verwirrt, dass er den Dositheos zu einem Juden von Geburt macht. Die Abhängigkeit der Sadducäer von Dositheos hat ihn so verwirrt, dass er den Saddok, Stifter der Sadducäer, zu einem Schüler des Dositheos macht und diesen selbst schon ganz sadducäisch darstellt.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup>) Haer. (XII) XIII (vgl. Procem. p. 276, Epitome libri I. p. 350).

sollen nämlich, wie die Gorothener, die Feste gleichzeitig mit den Juden feiern, die Auferstehung bekennen, sich des Fleischgenusses, zum Theil auch der Ehe enthalten, auch Fasten beobachten. So habe sich Dositheos selbst in einer Höhle zu Tode gefastet, so dass seine Jünger den Leichnam voll von Würmern und Schmeissfliegen fanden. Alles dieses hat Epiphanius wenigstens nicht aus Hippolytus I. Bedeutender ist, was Origenes mittheilt. Nach Jesu Zeiten, aber noch zur Zeit der Apostel, habe der Samariter Dositheos seine Landsleute überreden wollen, er sei der von Moses (Deut. 18, 15. 18) vorhergesagte Messias, und einigen Anhang gefunden 262). Dositheos habe sich für den Sohn Gottes ausgegeben, aber die Dositheaner haben niemals geblüht und seien zur Zeit kaum noch dreissig an Zahl 263). Ferner sagt Origenes dem Dositheos eine so strenge Beobachtung der Sabbatruhe nach, dass man sich am Sabbat nicht einmal von der Stelle oder Lage rühren dürfe 264). Endlich berichtet er, dass die Dositheaner

<sup>262)</sup> C. Cels. I, 57 (Opp. I, 372) ist zuerst von Theudas und Judas von Galiläa die Rede. Dann heisst es: καὶ μετὰ τοὺς Ἰησοῦ δὲ χρόνους ἢθέλησε καὶ ὁ Σαμαρεὺς Λοσίθεσς πεῖσαι Σαμαρεῖς, ὅτι αὐτὸς εἴη ὁ προφητευόμενος ὑπὸ Μωσέως Χριστός, καὶ ἔδοξέ τινων τῆ ἐαυτοῦ διδασκαλία κεκρατηκέναι. — ὡς καὶ τὰ ἐκείνων κατελύθη ἀποθανόντων. In Matth. comm. ser. c. 33 (Opp. III, 851): non multi fuerunt homines in tempore apostolorum, qui Christos se esse dixerunt; nisi forte Dositheus Samaraeus, unde et Dositheani dicuntur. Hom. 25 in Luc. (Opp. III, 962): dictum fuerat de Ioanne, quia ipse esset Christus (Luc. III, 15), quod quidem nonnulli etiam de Dositheo Samaritano haeresiarcha dixerunt, alii vero de Iuda Galilaeo. Vgl. auch Anm. 265.

<sup>268)</sup> C. Cels. VI, 11 (Opp. I, 638): Σίμων τε ὁ Σαμαρεὺς μάγος καὶ Δοσίθεος ὁ ἀπὸ τῆς αὐτῆς χώρας ἐκείνῳ τυγχάνων ἐπεὶ ὁ μὲν ἔφασκεν αὐτὸν είναι δύναμιν θεοῦ τὴν καλουμένην μεγάλην (Apg. 8, 10), ὁ δὲ καὶ αὐτὸς υίὸς τοῦ θεοῦ. — οἱ δὲ Δοσιθεηνοὶ οὐδὲ πρότερον ἤκμασαν, νῦν δὴ παντελῶς ἐπιλελοίπασιν, ὥστε τὸν ὅλον αὐτῶν ἱστορεῖσθαι ἀριθμὸν οὐκ είναι ἐν τοῖς τριάκοντα.

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup>) De princ. IV, 17 (Opp. I, 178 sq.): De quibus singulis hi quidem, qui ex circumcisione sunt, et quicunque in scripturis sanctis nihil amplius intelligi volunt praeter quam indicatur ex litera, haec ne requirenda quidem arbitrantur de tragelapho et grypho et vulture. fabulas autem quasdam inanes et frivolas commentantur ex nescio quibus traditionibus proferentes de sabbato, dicentes unicuique locum suum reputari inter duo millia ulnarum. alii vero, ex quibus est Dositheus Samaritanus, notant quidem huiuscemodi expositiones, ipsi autem ridiculosius ali-

ihren Meister, dessen Schriften sie bewahrten, als den vorhergesagten Christus nicht für gestorben, sondern immer noch für lebend hielten 265), ein Seitenstück zu der Auferstehung Christi, dessen gegnerische Fassung Epiphanius in dem Lebensende des Dositheos bietet. Hieronymus hält sich ganz an Hippolytus I (s. Anm. 106) und führt uns auch dadurch kaum weiter, dass er (Epi. 108, Opp. I, 703) von den Männern der Samariterin Joh. 4, 18 den sechsten durch den error Dosithei bezeichnet.

Dass nun der Anhang des Dositheos doch nicht so gering gewesen sein kann, wie Origenes behauptet, lehrt schon der Patriarch Eulogios von Alexandrien († 607), aus dessen "Ogog ἐκφωνηθεὶς τοῖς Σαμαφείταις Photius Bibl. cod. 230 p. 285 sq. einen Auszug bietet 266). Die Samariter waren uneinig geworden. Für den von Moses (Deut. 18, 15. 18) verheissenen Propheten erklärten einige den Josua, andere den Samariter Δοσθην oder Dositheos, einen Zeitgenossen des Magiers Simon. Dieser verachtete die Propheten Gottes (was wir schon durch Hippolytus I wissen) und den Patriarchen Judas, wogegen er auf sich selbst alles bezog, verfälschte auf unzählige Weise den mosaischen Oktateuch 267), über welchen eine Schrift des

quid statuunt, quia unusquisque quo habitu, quo loco, qua positione in die sabbati fuerit inventus, ita usque ad vesperam debeat permanere, id est vel si sedens, ut sedeat tota die, vel si iacens, ut tota die iaceat. Vgl. Exod. 16, 29. Der griechische Text ist nicht so vollständig erhalten.

<sup>265)</sup> In Ioan. Tom. XIII, 27 (Opp. IV, 287): ἀπὸ Σαμαρέων Δοσίθεός τις ἀναστὰς ἔφασχεν αὐτὶν είναι τὸν προφητευόμενον Χριστόν, ἀφὶ οὖ βεῦρο μέχρι εἰσὶν οἱ Δοσιθεινοί, φέροντες καὶ βίβλους τοῦ Δοσιθέου καὶ μύθους τινὰς περὶ αὐτοῦ διηγούμενοι ὡς μὴ γευσαμένου θανάτου, ἀλλὶ ἐν τῷ βίφ που τυγχάνοντος.

<sup>266)</sup> Freilich lesen wir hier: Μαρχιανὸς δὲ τηνιχαῦτα, δς τοῖς 'Ρωμαϊχοῖς ἐνίδρυτο σχήπτροις, ἔβδομον ἔτος ἥνυε τῆς βασιλείας, was auf einen älteren Eulogios im J. 457 führen würde. Der oben genannte Eulogios lässt sich nur dann aufrecht erhalten, wenn man mit J. A. Fabricius durch Textänderung den Kaiser Μαυρίχιος (582—603) herausbringt.

<sup>267)</sup> d. h. Pentateuch nebst Josua, Richtern, Rut, vgl. Σειρὰ ένὸς καὶ πεντήκοντα ὑπομνηματιστῶν εἰς τὴν ὀκτάτευχον καὶ τὰ τῶν Βασιλειῶν ἦδη πρῶτον τὑποις ἐκδοθεῖσα — ἐπιμελεία — Νικηφόρου κτλ. Lips. 1772. Den Dositheern schreibt Epiphanius Procem. libri l. p. 276 nur den Gebrauch des Pentateuchs zu. Die Benennung ἡ ὀκτάτευχος stimmt besser zu dem Ende des 6. Jahrh., als zu dem J. 457.

Dositheos vorausgesetzt wird, hinterliess noch andere thörichte Schriften, wohl die isqoloyiai (s. Anm. 269) und verwarf auch die Auferstehung 268). Ueber die beiden streitenden Theile der Samariter, welche Vertheidigungs - und Streitschriften eingereicht hatten, hielt Eulogios auf einer Synode Gericht. dem genannten Opos widerlegte nun Eulogios die samaritische Auferstehungsleugnung, welche auch Dositheos vertrat, ferner dessen gut samaritische Lehren, dass die Engel reine Geschöpfe aus dem Nichts seien, dass es keine andern Dämonen gebe, als die Götzenbilder, dass die Welt unvergänglich, die Seele aber vergänglich sei 269). Die Lehre, dass die Engel aus Nichts entstanden seien, ist freilich unanstössig und nur ein Zeichen, dass Dositheos gut monotheistisch gesinnt war. Die Lehre, dass es keine eigentlichen Damonen gab, ist wenigstens die Ansicht des Juden Tryphon in Justin's Dialog c. 79 p. 305, welcher ἀγγέλους πονηρευσαμένους καὶ ἀποστάντας τοῦ θεοῦ vorwarf.

Die Dositheaner haben sich noch lange erhalten, und arabischen Schriftstellern verdanken wir noch weitere Nach-

<sup>268)</sup> P. 285 ed. Bekker.: Οἱ δὲ τοῦτον μὲν (den Josua) παρεγράφοντο, Δοσθὴν δέ τινα τοὕνομα ἢ Δοσίθεον ἀνεκήρυττον, Σαμαρείτην μὲν καὶ αὐτὸν τὸ γένος, συνακμάσαντα δὲ κατά γε τοὺς χρόνους Σίμωνι τῷ μάγῳ καὶ τοῦτον εἶναι τὸν προφητευθέντα τερατευόμενοι ἐξ αὐτοῦ τὴν ἔπωνυμίαν ἔφερον, Δοσθηνοὶ καλούμενοι. οὖτος δὲ ὑβριστὴς μὲν γέγονε τῶν τοῦ θεοῦ προφητῶν, ὑβριστὴς δὲ μόλιστα τοῦ Ἰούδα τοῦ ἐνὸς τῶν δώδεκα πατριαρχῶν, μηδὲ τοὺς περὶ αὐτοῦ μυρίους ἐπαίνους παρὰ τῆς μωσαϊκῆς γραφῆς αἰσχυνθείς. τοὺς οὖν εἰρημένους πάντας πλύνων καὶ διαγελῶν εἰς ἑαυτὸν πάντα καὶ τὴν προφητείαν καὶ τὴν ἄλλην περιέσπα θειότητα. μυρίαις δὲ καὶ ποικίλαις ἄλλαις νοθείαις τὴν μωσαϊκὴν ὀκτάτευχον κατακιβδηλεύσας καὶ ἔτερά τινα συγγράμματα μωρά τε καὶ ἀλλόκοτα καὶ ἀπεναντία πνευματικῆς νομοθεσίας συντεταχώς τοῖς πειθομένοις κατέλιπεν. ἀπεκήρυττε δὲ καὶ τὴν ἀνάστασιν.

<sup>269)</sup> Ebdas. p. 286: οῦτω τὸ δυσσεβὲς περὶ ἀναστάσεως διὰ τῶν ἱερολογιῶν Δοσιθέου κήρυγμα καταβαλών, καὶ ὅτι φθαρτὸς ὁ κόσμος (ἐκεῖνος γὰρ φθαρτὴν μὲν τὴ ψυχήν, ἄφθαρτον δὲ τοῦτον ἐτερατολόγει), καὶ ὅτι τῶν ἀγγέλων ἡ φύσις παρὰ θεοῦ ὑπέστη (τῶν γὰρ μὴ ὅντων καὶ τούτων τὴν φύσιν ἐκεῖνος ὁ ληρώδης ἐνόμιζε), καὶ δὴ καὶ ὅτι τὸ δαιμόνιον γέγονέ τε καὶ διαμένει φῦλον (οἱ γὰρ Δοσθηνοὶ τὰ μὲν εἴδωλα δαίμονας ἔλεγον, ἄλλο δέ τι δαιμόνιον φῦλον οὐκ ἐγίνωσκον), εἰς πολλὴν αὐτὸν ἐλάσαι φρενοβλάβειαν διήλεγξεν.

richten 270). Im zehnten Jahrhundert berichtet Massudi (a. a. O. II, 216): die Samariter haben sich in zwei Sekten getheilt, die Kuschan (Kuschim, gewöhnliche Samariter?) und die Dustan (Dositheaner), und eine von diesen (gewiss nicht die Kuschan, sondern die Dustan) leugne die Auferstehung. Im vierzehnten Jahrhundert meldet Abulfeda in seiner samaritischen Chronik (a. a. O. II, 333 sq.): In der Zeit nach dem Makkabäer Simon trennten sich Einige von den Samaritern und bildeten sich eine eigenthümliche Lehre. Man nannte sie Dostan (Dositheaner), weil sie die gesetzlich festgestellten Feste aufhoben und alle von den Vätern und Vorfahren empfangenen Gewohnheiten aufgaben. Sie schafften ab den Gebrauch der astronomischen Tafeln und setzten alle ihre Monate fest auf dreissig Tage ohne Unterschied 271). Diese festen Monate zu dreissig Tagen lehren uns vielleicht den Dositheos des Pseudo-Clemens (als den Hestös oder festen Monat) mit dreissig Hauptschülern und der Helena (dem neuen Monate) verstehen. Das weltherrschende Volk der Römer hatte seit 45 v. Chr. seinen verbesserten julianischen Kalender. Da mochte auch ein Gesetzeslehrer der Samariter, deren Auferstehungsleugnung er beibehielt 272), den israelitischen Kalender verbessern wollen, aber namentlich dadurch Anstoss erregen, dass er auf solche

Tom. I, p. 335 sq. 344. 363, auch L. Herzfeld, Geschichte des Volkes Jisrael etc. Bd. II. 1857, S. 600 f., wo sich sonst freilich manche Irrthümer finden. Origenes sagt (Anm. 248) keineswegs, Dositheos habe die Samariter dem Christenthum zuführen wollen. Eulogios sagt (S. 254) nicht, Dositheos habe eine grosse Anzahl von Werken verfasst, besonders eine "Geschichte der Samaritaner, die er aus der Tradition der Alten gesammelt habe". Die Auferstehungslehre schreibt wohl Epiphanius dem Dositheos noch zu (Haer. XIII), aber ganz irrthümlich.

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup>) Schon den Sadducäern ward es nachgesagt, dass sie die Monate zu dreissig Tagen zählten, vgl. A. Geiger, Urschrift und Uebersetzungen der Bibel, 1857, S. 149.

Belohnungen und die Strafen sich vollziehen in dieser Welt, aber die Kuschan (die gewöhnlichen Samariter späterer Zeiten) erkannten an das zukünftige Leben, seine Belohnungen und seine Strafen." Vgl. auch Schahrastâni's Religionspartheien und Philosophen-Schulen, übersetzt von Haarbrücker, 1850. I. S. 258.

Weise die Ordnung der Festtage störte 273). Sonst wollte Dositheos, wie namentlich seine Sabbatfeier lehrte, das mosaische Gesetz sehr strenge beobachtet wissen 274), und von Einmischung heidnischer Lehren ist bei ihm nichts zu bemerken. Eine Anknüpfung für die eigentliche Häresie bot nur sein Vorgeben, der von Moses verheissene Prophet selbst zu sein, was ihn zu einer Art von Pseudo-Christus macht.

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) Die Uebrigen haben die Dositheaner, wie Epiphanius Haer. XII ausdrücklich bezeugt, die Feste der Juden gefeiert.

Dositheaner lehrten, dass man den Jahvehnamen nicht aussprechen, sondern dafür Die Sagen solle. Sie schafften die Festtage ab und zählten die fünfzig Tage bis Pfingsten vom zweiten Tage des Passah an [doch wohl vom 16. Nisan an, wie die herrschende Sitte der Juden]. Am Sabbat solle man nicht aus Gefässen von Erz oder Glas trinken. Dem Vieh solle man nicht am Sabbat selbst zu essen und zu trinken geben, sondern die Nahrung vor dem Sabbat hinsetzen. Eier dürfe man nur von opferbarem Geflügel geniessen. Der Schatten eines Grabes sei unrein, und Jeder sei sieben Tage lang unrein, dessen Schatten auf ein Grab falle.

## Zweites Buch.

## Die Häresien des Märtyrers Justinus nebst Fortbildungen.

Durch das Labyrinth der Häresien des Urchristenthums werden wir am sichersten den Weg finden, wenn wir uns an die drei hervorragenden Häreseologen halten. Bei dem grundlegenden Justinus ist die Häresie noch lediglich gnostisch, begründet durch den samaritischen Magier Simon, auf den Gipfel erhoben durch Marcion aus Pontus. Gelingt es uns, die Darstellung Justin's noch wesentlich herzustellen, so werden wir ein wirkliches Bild der Häresie bis zur Mitte des zweiten Jahrhunderts erhalten. Nicht als ob Justin's Darstellung keiner Berichtigung und Ergänzung durch andere Berichte bedürfte, nicht als ob sie nicht Nachträge durch die Nachfolger Aber die Nachträge sind selbst schon ein Zeichen einer fortgeschrittenen Ansicht der Kirche. In dem letzten Viertel des zweiten Jahrhunderts beschreibt Irenäus nicht bloss weitere Sprösslinge der schon von Justinus bekämpften "gnostischen" und valentinianischen Häresie, nicht bloss verwandte Erscheinungen, welche Justinus noch übergangen hatte, wie Karpokratianer und Nikolaiten, sondern er fügt auch eine ganz neue Art von Häresien hinzu, welche Justinus als solche noch nicht gekannt hatte. Neu ist bei Irenäus die judaistische Häresie, sowohl in der gnostischen Gestaltung Kerinth's, als auch in der gewöhnlicheren Gestaltung der Ebionäer, und der jüngste von seinen Häretikern ist Tatianus. Nicht als ob der Judais-

mus erst zu seiner Zeit aufgekommen wäre, sondern weil er dem herrschenden Urtheile seiner Zeit bereits als Häresie erschien. Noch erweiterter wird der Umfang der Häresie bei Hippolytus I. II im Ausgange des zweiten und im ersten Viertel des dritten Jahrhunderts, welcher nicht bloss die schon von Justinus und Irenäus bekämpften Häresien weiter verfolgt, insbesondere "die gnostische Häresie" als Ophitismus, zu den Valentinianern den Herakleon, zu Marcion den Lucanus und den Apelles hinzufügt, sondern auch als die neuen Häretiker seiner Zeit die Kataphryger und Tesseraskaidekatiten, die ebionisirenden und die patripassianischen Monarchianer bekämpft. Folgen wir durch das Labyrinth der vorchristlichen Häresien diesen drei Führern nach einander, so werden wir nicht bloss den Fortschritt der häreseologischen Ansicht der Kirche, sondern auch den Fortschritt der häretischen Bewegungen selbst erkennen, wenn wir nur das von einzelnen Häreseologen bloss Nachgeholte und das für sie wirklich neu Hinzugekommene gehörig unterscheiden. Einzelnes mag namentlich aus Epiphanius ergänzt werden.

Die Häresien der christlichen Zeit hat Justinus, welchem sich die Nachfolger thatsächlich anschliessen, begonnen mit dem Magier Simon.

## 1. Der Magier Simon von Gitta.

Die Apostelgeschichte erzählt 8, 5—24: Als die Christen durch jene Verfolgung, in welcher sich Saulus hervorthat, aus Jerusalem verscheucht wurden, kam Philippus in die Stadt Samarien, verkündigte dort Christum und fand Glauben. Durch die Wunder, welche er wirkte, ward auch der Magier Simon gläubig und liess sich taufen. Wir lesen V. 9—13: "Ein Mann aber mit Namen Simon war vorher in der Stadt, Magie treibend und in Staunen setzend das Volk von Samarien, indem er sich selbst für einen Grossen ausgab (λέγων εἶναί τινα ἐαυτὸν μέγαν). 10 Auf ihn achteten Alle vom Kleinen bis zum Grossen, indem sie sagten: "Dieser ist die Kraft Gottes, die da heisst die grosse" (οὖτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ καλουμένη μεγάλη). 11 Sie achteten aber auf ihn, weil er sie geraume Zeit durch die magischen Künste (ταῖς

μαγείαις) in Erstaunen gesetzt hatte. 12 Als sie aber dem Philippus glaubten, der die frohe Botschaft verkündigte in Betreff des Reiches Gottes und des Namens Jesu Christi, liessen sich taufen Männer und Weiber. <sup>18</sup> Simon aber glaubte gleichfalls, liess sich taufen, hielt sich zu Philippus und gerieth in Erstaunen, da er schaute grosse Zeichen und Wunder." Ein Magier, welcher bei den Samaritern Glück macht und auch das neue Evangelium nicht verschmäht, kann nicht befremden. Aber Petrus und Johannes kommen nach Samarien, um den Getauften durch Gebet und Handauflegung den heiligen Geist mitzutheilen. Simon bietet ihnen Geld, um die Macht der Geistesmittheilung durch Handauflegung, dieses apostolische Vorrecht, welches Paulus Apg. 19, 6 mit Erfolg ausübt, gleichfalls zu erhalten. Entrüstet weist Petrus sein Anerbieten ab und fordert ihn auf zur Busse, indem er sein arges Treiben in der Zukunft vorhersagt, und sein Wort macht auf Simon noch Eindruck (8, 23. 24). So scheidet die paulinische Apostelgeschichte von dem Magier Simon in Samarien, um bald darauf (9, 1 f.) die Bekehrung des wuthschnaubenden Christenverfolgers Saulus auf dem Wege nach Damaskus zu erzählen. Hat sie nur das Zerrbild und die geschichtliche Gestalt des Paulus, den falschen Apostel, welcher von den Judaisten durch schnödes Geld, durch Liebesgaben für die Urgemeinde die Anerkennung seiner Apostelwürde erlangen wollte, und den früheren Verfolger, dann auserwählten Herold Christi auseinander halten wollen? So habe auch ich früher geurtheilt 275). Aber bei weiterer Forschung habe ich mich doch von der Geschichtlichkeit des Magiers Simon überzeugt 276) und muss annehmen, dass die Apostelgeschichte nur den vom Christenthum oberflächlich berührten Magier und den durch das Christenthum umgewandelten Pharisäer der Wahrheit gemäss auseinander halten wollte.

In judenchristlichen Kreisen findet sich allerdings Simon-

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>) Der Magier Simon, Z. f. w. Th. 1868. IV, S. 357 — 396, Einl. in d. NT. S. 603 f., dann weiter in der Z. f. w. Th. 1876. I. S. 72 f. 1877. IV. S. 502 f.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup>) Vgl. die gelegentlichen Bemerkungen in der Z. f. w. Th. 1878. III. S. 327, 1. 1881. I. S. 16.

Paulus oder der Magier Simon als Zerrbild des Paulus, aber doch nicht von Anfang an. Der judaistische und antipaulinische Pseudo-Clemens (Recogn. II, 7 sq. Hom. II, 22 sq.) weiss, dass Simon, des Antonius und der Rahel Sohn, aus dem Flecken Γετθών (Gethonum, Gytthorum) in der Landschaft Samaria stammte und griechische Bildung erhielt. Die jüngere Darstellung der Homilien lässt ihn in Alexandrien studirt und sich sofort der Magie ergeben haben. Die ältere Darstellung der Recognitionen lässt, wie wir gesehen haben (S. 36 f.), diesen Samariter Simon in die Schule des samaritischen Dositheos, welcher als der Hestös die Helena und dreissig Hauptschüler um sich hat, eindringen und denselben verdrängen, sich selbst zu der Würde des Stehenden und zu dem Besitze der Helena emporschwingen. So giebt Simon sich selbst für eine über den Weltschöpfer erhabene Kraft aus, die Helena aber für die von den oberen Himmeln herabgeführte Weisheit, welche die Mutter des Alls sei. Simon, welcher als magischer Gaukler, auch als Schriftsteller 277) dargestellt wird, kommt nun im siebenten Jahre nach dem Tode Jesu<sup>278</sup>) mit Petrus zusammen, aber nicht in Samarien, sondern in Cäsarea. In den dreitägigen Streitreden mit Petrus vertritt Simon immer noch die samaritische Lehre bis zur Unsterblichkeitsleugnung (Rec. II, 70), wie er sich denn als der Hestös sammt der Helena an den Vorgang des Dositheos anschliesst. Aber diese Lehre ist doch schon gesteigert zu einer Art Gnosis. Simon bestreitet die Grundlehre von dem Einen Gott, welcher die Welt schuf (Rec. II, 37), behauptet dagegen, es gebe viele Götter, aber nur Einen unbegreiflichen und Allen unbekannten, den Gott der Götter (Rec. II, 38), dessen Wesen Güte, nicht Gerechtigkeit ist (Rec. III, 37 sq.). Diese Behauptung will er wohl aus dem Gesetzbuche (Rec. II, 39) und aus den Worten Jesu

<sup>277)</sup> Petrus sagt zu Simon Recogn. II, 38: hunc quem dicis esse incomprehensibilem et incognitum omnibus deum, ex scripturis Iudaeorum, quae in auctoritate habentur, probare potes, an ex aliis aliquibus, quas omnes ignoramus, an ex graecis auctoribus, an ex tuis scripturis propriis? certe ex quibuscunque vis dicito, ita tamen, ut ostendas eas prius esse propheticas.

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) Vgl. Clem. Recogn. I, 43. 70 mit IX, 29.

(Rec. II, 40) beweisen, aber so, dass selbst dem Moses und Jesu die wahre Erkenntniss der höchsten Gottheit noch gefehlt habe (Rec. II, 49, vgl. c. 51). Aus dem Buche des Gesetzes und der Schöpfung selbst soll die Unvollkommenheit des Weltschöpfers erhellen (Rec. II, 53. 54). Die Seelen stammen von dem guten Gotte und sind gefangen herabgeführt in diese Welt, zu deren Schöpfung der gute Gott den Weltschöpfer aussandte, welcher sich dann für den höchsten Gott ausgab (Rec. II, 57). Omnibus enim tenebris tetrius et omni luto gravius est corpus hoc, quo circumdatur anima (Rec. II, 58). So vertritt Simon eine über den einfachen Mosaismus und das Christenthum hinausgehende Weltansicht. In das Christenthum aber greift Simon auf doppelte Weise ein, erstlich als der falsche Heidenapostel, zweitens als der Antichrist. Plötzlich und unvermittelt lässt Pseudo-Clemens als Bearbeiter des alten Κήρυγμα Πέτρου an die Stelle des "feindseligen Menschen", wie Pseudo-Petrus den Paulus als Feind des Gesetzes (epi. ad Iacob. 2) einführte und als Christenverfolger von Jerusalem nach Damaskus ziehen liess (Rec. I, 70. 71. 73), einen gnostischen Samariter Simon treten (Rec. I, 72. 74). dass auch dieser Simon immer noch den Paulus bedeuten soll, erkennt man daraus, dass Rec. II, 18 das harte Wort des Paulus 2 Kor. 11, 14 gegen seine judaistischen Gegner auf Simon angewandt wird (malignus transformans se in splendorem lucis). Niemand kann es missverstehen, wenn Rec. III, 49 das σχεῦος ἐκλογῆς, wie Paulus Apg. 9, 15 bei seiner Bekehrung genannt wird, auf Simon übertragen wird: quod vas electionis factus est maligno. Als der falsche Apostel der Heiden kommt Simon dem Petrus zuvor, welcher als der wahre Apostel der Heiden auszieht (Rec. III, 56. 61. 65). Und wenn Paulus in Rom seine Laufbahn geendet hat, so wird auch Rec. III, 63. 64 Rom als das Ziel der Reisen Simon's bezeichnet. Der pseudoclementinische Simon erscheint ferner als der Antichrist. Schon Rec. I, 72 wird der Hestös, für welchen Simon sich ausgiebt, als ein andrer Name für Christus gedeutet (adserentem se esse quendam Stantem, hoc est alio nomine Christum). Und Rec. III, 47 sagt Simon: quia ego sum filius dei stans in aeternum, et credentes mihi similiter stare in perpetuum faciam. Simon eignet sich Rec. II, 14 gar die vaterlose Erzeugung Jesu an und streift hier, wie Rec. III, 47, ganz in das Doketische. Dieser samaritische Magier Simon, der gnostische Irrlehrer, der verkappte Paulus, ja der Antichrist, geht nun vollends auf göttliche Verehrung aus, wie er Rec. II, 9 sagt: Adorabor ut deus, publice divinis donabor honoribus, ita ut simulacrum mihi statuentes tanquam deum colant et adorent. Dieses Ziel hofft er in Rom zu erreichen, dicens se Romam petere, ibi enim in tantum placiturum, ut deus putetur et divinis publice donetur honoribus (Rec. III, 63).

Dass dieser samaritisch-gnostische Simon-Paulus, zugleich Antichrist, sammt seiner Helena auf eine ältere Darstellung, welche den Paulus als den feindseligen Menschen von einem andern Magier Simon noch unterschied, aufgepfropft ist, erhellt aus dem weiteren Inhalte der Recognitionen. Pseudo-Clemens lässt den samaritischen Magier Simon wohl, als er in Cäsarea durch Petrus überwunden ist, nach Rom fliehen wollen, aber nicht einmal Anstalten machen, dahin zu gelangen. Anstatt von Cäsarea, wie er vorgiebt, nach Rom zu fahren, treibt er noch Monate lang in Phönikien und Syrien sein Wesen, zunächst in Tripolis (Rec. III, 73), dann in Syrien (Antiochien), wohin er vor Petrus weiter entflieht (Rec. IV, 3). Und wie das Reiseziel Rom ganz verschwindet, so kommt auch Simon's Helena im Folgenden gar nicht mehr zum Vorschein. Ganz allein fährt Simon von Cäsarea ab (Rec. III, 63). Auch als er weiter von Antiochien nach Laodicea (Rec. X, 52), dann nach Judäa (Rec. X, 57. 59) entflieht, fehlt die Helena in seiner Umgebung. Die Flucht nach Judäa lässt uns den Simon sogar als Samariter vergessen. Sichtlich hat Pseudo-Clemens in seiner Umarbeitung des alten pseudopetrinischen Kήρυγμα Πέτρου (Rec. I — III) den samaritisch-gnostischen, paulinisch-antichristlichen Magier Simon eingeführt, ohne ihn in dem Folgenden, den Περιόδοις Πέτρου und den Άναγνωοισμοίς fortzuführen. Wie die Grundschrift, das noch nicht überarbeitete Κήρυγμα Πέτρου, so kennen auch die Περίοδοι Πέτρου (Rec. IV — VI), welche zu der Predigt des Petrus für die gläubigen Juden seine Predigt für die Heiden hinzufügten, nach einer flüchtigen Erwähnung Simon's (Rec. IV, 3), welche bloss zur Anknüpfung an das Vorhergehende dient und recht

gut der Ueberarbeitung angehören kann, noch lediglich den "feindseligen Menschen", welcher anfangs als Verfolger der Gläubigen, dann als falscher Apostel der Heiden auftrat. Es ist die alte Paulus-Strasse von Cäsarea bis Antiochien (vgl. Apg. 9, 30. 10, 25. 18, 22), auf welcher Petrus als der wahre Apostel der Heiden den falschen verfolgt. Da handelt es sich gar nicht um jemand, welcher selbst als Christus auftritt, sondern lediglich um falsche Apostel und Lehrer, welche, vom Teufel angestiftet, sub nomine quidem Christi loquuntur, daemonis autem faciunt voluntatem (Rec. IV, 34). Dem Auftreten solcher falschen Herolde Christi wird Rec. IV, 35 vorgebeugt durch die Verordnung, dass die Heiden nur solchen Lehrern glauben sollen, welche in Jerusalem von Jakobus oder dessen Nachfolgern geprüft und beglaubigt worden sind. Es zielt unverkennbar auf Paulus als den Apostel der Heiden, wenn da gesagt wird: sed neque propheta neque apostolus in hoc tempore speretur a vobis aliquis alius praeter nos. unus enim est verus propheta, cuius nos XII apostoli verba praedicamus. ipse enim est annus dei acceptus, nos apostolos habens XII Und es bezieht sich auf die durch Paulus angeregte menses. Streitfrage über Glaubens - und Werk-Gerechtigkeit, wenn Petrus Rec. V, 35 den Heiden das Ziel vorhält, ut credentes deo per opera bona possitis una nobiscum futuri seculi haeredes existere. Selbst wenn hier Simon schon den Paulus bedeuten sollte, tritt er doch noch gar nicht als Gnostiker, ja als Antichrist, sondern nur als falscher Apostel der Heiden auf. Die 'Aναγνωρισμοὶ (Rec. VII—X), welche den Clemens aus kaiserlichem Geschlechte und dessen Wiedervereinigung mit den Seinigen an die Reisen des Petrus in der Heidenwelt anschliessen, bieten allerdings den Simon als Paulus, aber nicht als einen samaritischen, sondern als einen jüdischen Magier. Auf solchen Simon führen uns die beiden Brüder des Clemens, welche als Niketes und Aquila im Hause der Justa zu Cäsarea in jüdischer Religionslehre und hellenischer Bildung erzogen wurden 279). Mit ihnen zusammen ward auch der

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup>) Niketes erzählt Recogn. VII, 32: Quae (Iusta) cum (nos) emisset habuit loco filiorum, ita ut etiam graecis nos literis et liberalibus attentis-

Magier Simon erzogen, welchen sie anfangs für den in ihrer Religion verheissenen Propheten und Heiland hielten, bis sie durch Zakchäus bekehrt wurden 280). Dieser Simon, welcher in Cäsarea, einer jüdischen Stadt 281), aufwächst und jüdischen Religionsunterricht erhält, sollte ein Samariter von Geburt gewesen und durch die Schule des Samariters Dositheos hindurchgegangen sein? Ohne alle Vermittelung des Dositheos und seiner Hestös-Würde kommt er von selbst darauf, sich für den Deut. 18, 15 f. verheissenen Propheten zu erklären. Und wenn Niketes und Aquila schon fast von ihm bethört sind, als sie durch Zakchäus bekehrt werden, so können sie ihn ja nicht schon vorher so durchschaut haben, wie Aquila Rec. II, 6 sq. 19 erzählt. Kein Wort auch von der Helena, welche zu dem samaritisch-gnostischen Simon so wesentlich gehört. Vielmehr ein männliches Gefolge des judenfeindlichen Grammatikers Appion ὁ πλειστονίκης, des Mathematikers Anubion und des Athenodorus (Rec. X, 57 — 59). Und warum flieht Simon hier von Antiochien nach Judäa, wenn er doch in Samarien zu Hause sein sollte? Alles führt auf einen nicht samaritischen, sondern jüdischen Magier Simon, welcher in Cäsarea aufwächst und als falscher Messias auftritt. Und eben in Cäsarea ist uns in der Umgebung des Procurators Felix, welcher den Paulus dort zwei Jahre lang gefangen hält (Apg. 24, 27), ein

sime erudiret. ubi vero adolevimus, etiam philosophorum studiis operam dedimus, quo possimus religionis divinae dogmata philosophicis disputationibus adserentes refutare gentiles. Vgl. Hom. XIII, 7, wo die Justa γυνή τις Ἰουδαίοις προσήλυτος genannt wird. Petrus nennt sie Rec. IX, 36 eine religiosa femina.

Niketes fährt Rec. VII, 33 fort: Simoni autem cuidam mago, qui nobiscum una educatus est, pro amicitiis et puerili consuetudine adhaesimus, ita ut paene ab eo decipi possemus. fertur enim in religione nostra (Deut. XVIII, 15 sq.) sermo de propheta quodam, cuius ab omnibus qui religioni huic deserviunt speraretur adventus, per quem immortalis et beata vita credentibus danda promittitur. hunc ergo nos putabamus esse Simonem. — nos interim cum paene iam deciperemur a Simone, quidam collega domini mei Petri Zacchaeus nomine monuit, ne falleremur a mago, sed obtulit nos advenienti Petro, ut ab ipso quae erant sana et perfecta doceremur.

<sup>281)</sup> Vgl. Clem. Rec. II, 37 mit III, 65. V, 4.

jüdischer Magier Simon bezeugt 282). Ist nun Paulus überhaupt als der Magier Simon dargestellt worden, so darf es nicht übersehen werden, dass er mit dem jüdischen Magier Simon in Cäsarea, nicht mit dem samaritischen Magier desselben Namens in nähere Berührung gekommen ist. Den Judaisten von Korinth galt er gar als ein Schurke (2 Kor. 12, 16). Kein Wunder, wenn er von dieser Seite auch mit dem verhassten Namen des felicianischen Magiers bezeichnet ward. So wird Paulus hier zu dem jüdischen Magier Simon, welcher gerade in Antiochien, wo Paulus dem Petrus offen entgegengetreten war (Gal. 2, 11 f. Clem. Hom. XVII, 19), von Petrus besiegt wird. Aber dieser Simon tritt doch schon als falscher Christus auf. So erst ist der Weg gebahnt für Pseudo-Clemens, welcher die Paulus-Bedeutung Simon's beibehielt, aber den jüdischen Magier Simon zu Cäsarea in den samaritischen Magier Simon aus Gitta mit der Hestos - Würde und der Helena umsetzte und diesen gar als Antichrist auftreten liess. Erst die späteren Homilien des Pseudo-Clemens haben den Unterschied des jüdischen und des samaritischen Simon-Paulus verwischt und den samaritisch-gnostischen Simon noch nach der Besiegung zu Cäsarea (Hom. I — III) fortgeführt 288). Ausgegangen aber ist das judenchristliche Zerrbild Simon-Paulus keineswegs von dem samaritischen, sondern von dem jüdischen Magier Simon. Und die altchristlichen Häreseologen wissen von solchem Simon-Paulus ebenso wenig, wie die Apostelgeschichte.

Der Märtyrer Justinus, dessen Bericht über Simon wir schon kennen gelernt haben (s. o. S. 23 f.), kennt als Simon's Geburtsort den Flecken Gitta in der Landschaft Samarien 284),

<sup>282)</sup> Josephus meldet Ant. XX, 7, 2 von Felix, welcher sich in die Drusilla verliebt hatte: καὶ Σίμωνα ἐνόματι τῶν ἐαυτοῦ φίλων, Ἰουδαῖον, Κύπριον δὲ γένος, μάγον εἶναι σκηπτόμενον, πέμπειν πρὸς αὐτὴν ἔπειθε τὸν ἄνδρα προλιποῖσαν αὐτῷ γήμασθαι, μακαρίαν ποιήσειν ἐπαγγελλόμενοι μὴ ὑπεηφανήσασαν αὐτόν. Dass dieser Simon nur vorgab, ein Magier zu sein, thut wenig zur Sache. Immer war er ein professor artis magicae. Die Herkunft von Kypros war durch das Auftreten in Cäsarea zurückgedrängt.

<sup>288)</sup> Clem. Hom. IV, 2. 4. 5. V, 2. VI, 26. VII, 2. 9 (ώς αὐτὸς ὧν θεὸς). VIII, 3. XVI, 1 f.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup>) Plinius hist. nat. V, 19 (17) kennt einen Ort Getta am Karmel.

lässt den Simon Magie treiben und mit der Helena umherziehen, sagt aber nichts von der Dositheos-Schule und von Simon's Helena soll früher in einem der Hestōs-Würde. Bordell gewesen sein. Es stammt unmittelbar vom Teufel, dass Simon sich selbst für den obersten Gott, seine Helena für dessen erste Ennoia ausgiebt und fast bei allen Samaritanern, auch bei einigen Heiden Glauben und Verehrung findet. So lässt Justinus den Simon in Samarien wirken, ohne dass er ihn dort, wie die Apostelgeschichte, mit Petrus zusammentreffen liesse. Ebenso wenig erzählt er mit Pseudo-Clemens dessen Zusammentreffen mit Petrus in Cäsarea. Bei Justinus findet sich überhaupt keine Spur von der Paulus-Bedeutung Simon's. Dagegen erzählt Justinus Simon's Auftreten in Rom, welches Pseudo-Clemens wenigstens beabsichtigt sein liess. Er weiss, dass Simon in Rom grossen Erfolg hatte, den Senat und das Volk in Erstaunen setzte und wirklich göttliche Ehren erlangte, auch durch eine Bildsäule. Aber er sagt nicht, wie Pseudo-Clemens, dass Simon, von Petrus besiegt, nach Rom entflohen, auch nicht, dass er schon unter Kaiser Tiberius dahin gekommen wäre, sondern ausdrücklich, dass er erst unter Kaiser Claudius dahin kam. Justin's Bericht zeigt, auch nicht die geringste Abhängigkeit von der Apostelgeschichte oder Pseudo-Clemens und fällt schwer ins Gewicht als die Darstellung eines bedeutenden Mannes samaritischer Herkunft. Justinus sieht freilich, trotz der Helena, von Simon's Zusammenhang mit dem samaritischen Lehrer Dositheos ganz ab und stellt den Simon als den vom Teufel selbst angestifteten Urheber der Selbstvergötterung dar. Er irrt sich auch, wie man jetzt ziemlich allgemein anerkennt, indem er die Inschrift einer römischen Bildsäule SEMONI DEO SANCO wiedergiebt SIMONI DEO SANCTO. Allein da bezeugt er doch immer etwas Thatsächliches, und sein ganzes Versehen besteht in der Verwechselung von E und I. So muss auch etwas Thatsächliches zu Grunde liegen, wenn Justinus ausdrücklich berichtet, dass "fast alle Samariter, Wenige aber auch unter den andern Völkern" den Simon "als den ersten Gott" bekennen und verehren, seine Helena als des ersten Gottes "erste Ennoia", dass die samaritischen Landsleute den Simon für θεὸν ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας erklären. Aber ist

das Thatsächliche etwa lediglich die Verehrung der morgenländischen Gottheiten Semo und Selene <sup>285</sup>), des Sonnengottes Herakles-Melkarth und der Selene <sup>286</sup>)? Allerdings hat unter den Samaritern die Verehrung eines Götterpaares, des Baal-Herakles-Zeus und der Astarte-Selene wirklich Eingang gefunden (s. o. S. 154). Aber von einer weiten Verbreitung des Semo-Cultus findet sich doch keine Spur. Und woher der Geburtsort Gitta? Hatte Dositheos sich für den von Moses verheissenen Propheten ausgegeben, so mochte Simon von Gitta wohl gar sich und seine Helena für die sichtbare Erscheinung oder Fleischwerdung des höchsten Götterpaares erklären und bei vielen Landsleuten Glauben finden. Bewegen wir uns doch in der Zeit der kaiserlichen Apotheosen.

Justin's Bericht über seinen Landsmann Simon von Gitta in dem Syntagma gegen alle Häresien liegt also wenigstens in seinem eigenen Auszuge vor. Am Ende ist er noch vollständiger erhalten durch die drei Nachfolger Irenäus, Hippolytus I. II, auch durch Tertullianus. Da finden wir Justin's eigenthümliche Auffassung völlig wieder. Simon erscheint auch bei diesen Schriftstellern als der erste Selbstvergötterer, und zwar so, dass er sich und seine Helena vergötterte. Auch hier zieht er unter Kaiser Claudius nach Rom und bringt es zu göttlichen Ehren, selbst durch eine Bildsäule. Den Simon stellen auch Justin's häreseologische Nachfolger ohne allen Zusammenhang mit Dositheos und ohne alle Paulus-Züge dar.

Irenäus adv. haer. I, 27, 1—4 beginnt mit der Erzählung der Apg. 8, 9 f., welche ihn Harnack (I, 71.86) schon aus Justin's Syntagma geschöpft haben lässt. Dieser Behauptung kann man nicht beistimmen. Justinus nimmt in der Apologie (I, 26.56) auf die Apostelgeschichte gar keine Rücksicht, hat dieselbe überhaupt nirgends ausgenutzt, geschweige denn wörtlich ausgeschrieben. Dass der Anfang mit der

<sup>285)</sup> So Baur (Christl. Gnosis S. 306 f.) und Zeller (Apostelgeschichte S. 167 f.). Ich selbst habe früher die samaritische Wiedergabe des unaussprechlichen Gottesnamens מולים (noch jetzt Aschim) herbeigezogen (Z. f. w. Th. 1868. IV. S. 390). Aber da fehlt die Helena gänzlich.

<sup>&</sup>lt;sup>986</sup>) So Lipsius, Gnosticismus, 1860, S. 124.

Apostelgeschichte vielmehr lediglich dem Irenäus angehört, darf man aus dem künstlichen Uebergange zu dem Folgenden schliessen, was auch Lipsius (I, 77 f.) auf Justinus zurückführt. Den Bericht aus der Apostelgeschichte schliesst Irenäus c. 1 mit der Verurtheilung Simon's durch Petrus (Apg. 8, 23). Dagegen lässt er Simon's Demüthigung Apg. 8, 24 weg. Dieselbe stimmte ja nicht zu dem noch ärgeren Treiben Simon's, welches Irenäus im Einklange mit Justinus anschliesst: Et cum adhuc magis (magus var. l.) non credidisset deo et cupidus intendit contendere contra apostolos, uti et ipse gloriosus videretur esse, et universam magicam adhuc amplius inscrutans, ita ut in stuporem cogeret multos hominum, quippe cum esset sub Claudio Caesare, a quo etiam statua honoratus esse dicitur propter magicam: hic igitur a multis quasi deus glorificatus est et docuit semetipsum esse, qui inter Iudaeos quidem quasi filius apparuerit, in Samaria autem quasi pater descenderit, in reliquis vero gentibus quasi spiritus sanctus adventaverit. esse autem se sublimissimam virtutem, hoc est eum qui sit supra omnia pater, et sustinere vocari se quodcunque eum vocant homines. Das ist ein andrer Bericht, als der aus der Apostelgeschichte, deren Schluss vor ihm wegfiel. Dieser andere Bericht trifft aber zusammen mit Justinus durch Erwähnung der Bildsäule unter Kaiser Claudius und der göttlichen Verehrung Simon's. Auch die von Justinus berichtete Selbstvergötterung Simon's wird nur genauer bestimmt durch seine Behauptung, er sei unter den Juden als Sohn (Messias) erschienen (in Jesu), in Samarien aber als Vater herabgestiegen (Simon), unter den übrigen Völkern (den Heiden) als heiliger Geist gekommen, er sei überhaupt die höchste Gottheit und lasse sich von den Menschen unter allerlei Namen (Zeus, Ormuzd u. s. w.) verehren. So kann schon Justinus die Selbstvergötterung Simon's näher ausgeführt haben. Aber Justinus hat doch über Simon noch mehr berichtet, insbesondere die Helena behandelt. Lipsius (II, 76) lässt den Irenäus (oder doch den Verfasser der älteren von Irenäus benutzten Häreseologie) die bei Justinus gefundene Bemerkung über Helena vorläufig übergangen haben, um gleich darauf nach neuen Nachrichten ausführlicher von derselben zu reden. Allein welche andre Quellenschrift über den Samariter Simon sollte Irenäus dem Berichte des aus Samarien

stammenden Justinus vorgezogen haben? Lipsius findet bei Irenäus I, 23, 2—4 eine den pseudoclementinischen Schriften verwandte Quelle. Aber da lesen wir ja weder von der Dositheos-Schule noch von dem Hestös irgend etwas. Die Sache wird sich einfach so verhalten: Irenaus begann über Simon mit dem Berichte der Apostelgeschichte, welcher die Helena nicht erwähnt, setzte aber an die Stelle von Simon's Reue seine fortschreitende Verschlechterung, um zu dem von Justinus berichteten Auftreten Simon's in Rom überzugehen. Dann nimmt er von Simon's göttlicher Verehrung, bei welcher das dicitur eine Quellenschrift nicht ausschliesst, sondern bloss ein gewisses Bedenken ausdrückt, Veranlassung, die Selbstvergötterung Simon's vorher näher zu erklären. Allerdings hat er zwei Quellenschriften, aber nur die Apostelgeschichte, welche von der Helena schweigt, und eine andere, welche, wie Justinus, von der Helena und Simon's göttlichen Ehren unter Claudius handelte. Auf dem Uebergange zu dieser zweiten Quellenschrift (c. 1 b) sieht Irenäus noch von der Helena ab, um den Simon selbst, wie er über sein in der Apostelgeschichte erzähltes Treiben noch hinausging, vorläufig zu zeichnen. Dann bringt Irenäus c. 2-4 aus seiner zweiten Quellenschrift, welche sich in dem Folgenden erst recht als Justin's Syntagma erweisen wird, den vollständigeren Bericht über Simon's Lehre, welcher sofort mit der Helena beginnt.

Irenäus fährt c. 2 fort: Simon autem Samaritanus, ex quo universae haereses substiterunt (ganz Justin's Auffassung), habet huiusmodi sectae materiam (τοιαύτης αἰρέσεως πρόφασων). Im besten Einklange mit Justinus lässt Irenäus die Helena nicht aus der Dositheos-Schule, sondern aus einem Bordelle stammen, und es ist kein Widerspruch, wenn er dasselbe nach Tyrus verlegt 287). Wie Justinus, so lässt auch

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup>) W. Möller (Geschichte der Kosmologie in der griech. Kirche bis auf Origenes, 1860, S. 313) findet hier einen mythologischen Zug: "Jener syrisch-phönikischen Astarte, welche Lukian (de dea Syra 4) Seleneia nennt, wurde nicht nur durch Preisgebung der Weiber und Jungfrauen gedient, sondern die Sage erzählte, dass sie selbst zehn Jahre lang und zwar in Tyrus sich selbst preisgegeben habe (Döllinger, Heidenthum und Judenthum S. 398)." Die Geschichtlichkeit der Helena wird aber dadurch eher gerechtfertigt als beeinträchtigt, dass sie an dem Astarte-Cultus in Tyrus theilgenommen haben soll.

Irenaus den Simon (als Offenbarung des Urvaters) die Helena für seine Ennoia erklären: dicens (Simon), hanc (Helenam) esse primam mentis eius conceptionem, matrem omnium, per quam in initio mente concepit angelos facere et archangelos. hanc enim Ennoiam exsilientem ex eo, cognoscentem quae vult pater eius degredi ad inferiora et generare angelos et potestates, a quibus et mundum hunc factum dixit. posteaquam autem generavit eos, haec detenta est ab ipsis propter invidiam, quoniam nollent progenies alterius cuiusdam putari esse. ipsum enim se in totum ignoratum ab ipsis, Ennoiam autem eius detentam ab iis, quae ab ea emissae essent potestates et angeli, et omnem contumeliam ab iis passam, ut non recederet sursum ad suum patrem, usque adeo, ut et in corpore humano includeretur et per saecula veluti de vase in vas transmigraret in altera múliebria corpora. Die göttliche Ennoia soll also, eine Art von Pallas-Athene, aus dem Urvater herausgetreten sein und was dieser vorhatte, ausgeführt haben. In der Gottheit kommt der Gedanke oder (mit Schopenhauer zu reden) die Vorstellung dem Willen zuvor. Ennoia gebiert so die Engel, welche die Welt erschaffen. Ein Nachklang des ächt semitischen Dualismus, der Unterscheidung einer männlichen und einer weiblichen Gottheit. Auch die erste Unterscheidung des Urwesens von weltschöpferischen Mächten, die Grundlehre des ganzen Gnosticismus in ursprünglicher Gestalt. Von den Söhnen, welche, ohne den Urvater zu kennen, auf eigene Hand die Welt schaffen, wird die Mutter verleugnet, weil jene überhaupt nicht als Erzeugnisse gelten wollen. Die Ennoia, der Gedanke des Urvaters, die verleugnete Mutter der Weltschöpfer, wird sogar gefangen gehalten und eingeschlossen in menschliche Leiber weiblichen Geschlechts. So ward sie, wie wir weiter erfahren, die Helena des troischen Krieges und wanderte von Leib zu Leib bis in das tyrische Bordell. Sie ist das verlorene Schaf<sup>288</sup>), zu dessen Erlösung Simon, genauer: der Vater in Simon, herabstieg, um den Menschen das Heil zu bringen durch seine Erkenntniss, διὰ τῆς ἰδίας ἐπιγνώσεως. κακῶς γὰρ διοικούντων

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup>) Vgl. Matth. 18, 12. Luc. 18, 4. Dasselbe Bild noch bei den Valentinianern des Irenäus adv. haer. I, 8, 4.

τῶν ἀγγέλων τὸν κόσμον διὰ τὸ φιλαρχεῖν αὐτούς, ἐπ' ἐπανόρθωσιν εληλυθέναι αύτον έφη μεταμορφούμενον καὶ εξομοιούμενον ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις καὶ τοῖς ἀγγέλοις, ὡς καὶ (in hominibus add. Irenaei interpr.) ἄνθρωπον φαίνεσθαι αὐτόν, μη πεπονθότα, (ἀλλὰ φανέντα Ιουδαίοις μεν ώς υίόν, εν δε τη Σαμαρεία ώς πατέρα, εν δε τοις λοιποις έθνεσιν ώς πνεῦμα ἄγιον, ὑπομένειν δὲ αὐτὸν καλεῖσθαι ψ ἂν ὀνόματι καλεῖν βούλωνται οἱ ἄνθρωποι add. Philos. VI, 19, cf. Tertullian. de anima 34, Epiphanius Haer. XXI, 1). Die zuletzt eingeklammerten Worte (ἀλλὰ φανέντα — ἄνθοωποι) fehlen bei Irenäus (c. 3) nur desshalb, weil derselbe sie schon c. 1 vorweggenommen hatte, und sind ein augenfälliger Beweis für die Zusammengehörigkeit von Irenäus c. 1b und 2-4, für eine dem Irenäus mit Hippolytus I. II gemeinsame Quellenschrift, welche kaum eine andere als Justin's Syntagma gewesen sein kann. Dass die Worte gerade hierher (nach der menschlichen Erscheinung und dem Scheinleiden) gehören, kann Lipsius nicht verkennen. Früher (I, 75 f.) ging er auf eine dem Irenäus mit Hippolytus und Tertullianus gemeinsame Quellenschrift zurück, hier gleichlautend mit Justin's Syntagma, aus welchem Irenäus c. 1 b geschöpft habe. Einfacher ist gewiss die Annahme, dass die Worte aus Justin's Syntagma geschöpft. aber von Irenäus c. 1b vorweggenommen sind, wogegen Tertullianus 289) und Hippolytus II 290) noch die Ordnung des Justinus bewahrt haben. Diese Annahme hat auch mehr für sich, als die zweite Ansicht, welche Lipsius (II, 78, vgl. S. 58) vertritt: "Wahrscheinlich hat nicht Irenäus (I, 23, 1. 3) die in der unbekannten zweiten Quelle combinirten Sätze

<sup>&</sup>lt;sup>289</sup>) De anima 34: Hanc igitur esse ovem perditam, ad quam descenderit pater summus, Simon scilicet, et primum recuperata ea et revecta nescio humeris an feminibus, exinde ad hominum respexerit salutem quasi per vindictam liberandorum ex illis angelicis potestatibus, quibus fallendis et ipse configuratus aeque et hominibus hominem ementitus, in Iudaea quidem filium, in Samaria vero patrem gesserit.

<sup>290)</sup> Phil. VI, 19. Hippolytus I ergiebt sich, 'da Pseudo-Tertullianus c. 1 und Philaster haer. 29 über diese Stelle hinweggehen, wohl aus Epiphanius Haer. XXI, 1: (Simon) έλεγεν έαυτὸν είναι τὴν μεγάλην δύναμιν τοῦ θεοῦ καὶ ἄνωθεν καταβεβηκέναι. καὶ πατέρα δὲ έλεγεν έαυτὸν τοῖς Σαμαρείταις, Ἰουδαίοις δὲ έαυτὸν ἔλεγεν είναι τὸν υίόν, παθόντα δὲ μὰ πεπονθέναι, ἀλλὰ δοκήσει μόνον.

getrennt, weil er den einen schon bei Justinus vorfand, sondern Tertullian, Pseudo-Origenes und Epiphanius haben alle drei, wenn auch jeder in verschiedener Weise, die beiden sachlich so verwandten Aussagen verbunden." Wahrscheinlich ist es auf keinen Fall, dass ein einzelner Zeuge (Irenäus) die durch den Mund zweier oder dreier Zeugen festgestellte Sache (Deut. 19, 15), welche überdiess durch die innere Zusammengehörigkeit bezeugt wird, umstossen sollte. Noch weniger ist es glaublich, dass Tertullianus, Hippolytus I (als Quelle für Epiphanius) und Hippolytus II ohne eine gemeinsame Quellenschrift in jener Verknüpfung wesentlich zusammengetroffen sein sollten. Es hilft nichts, sich gegen die unvermeidliche Anerkennung zu sträuben, dass Irenäus, Tertullianus, Hippolytus I. II eine gemeinsame Quellenschrift, nach allen Anzeichen Justin's Syntagma, benutzt haben, und dass Irenäus durch seine Vorwegnahme die ursprüngliche Ordnung gestört Es wird Justin's Bericht sein, dass die schlecht geschaffene Welt von den Engeln, welche ein jeder nach der Herrschaft trachteten, auch schlecht verwaltet ward, was Simon von Gitta schon vor den Pessimisten unsrer Tage gelehrt hat. Daher musste der Urvater sich schliesslich selbst offenbaren, der vollkommene Gott in diese schlechte Welt herabsteigen. Den kosmischen Mächten erscheint er wie einer von ihnen, den Menschen wie ein Mensch. So tritt er in Judäa auf als Sohn Gottes (Jesus) und leidet zum Scheine. In Samarien zeigt er sich dagegen als Vater (Simon). Unter den Heiden wirkt er als der heilige Geist der Aufklärung (was freilich Tertullianus und Epiphanius auslassen). Die drei Hauptgestalten der Religion, das Judenthum in seiner Erfüllung durch Christum oder das innerjüdische Christenthum 291), der durch Simon (als Offenbarung des Urvaters) vollendete Samaritanismus und das aufgeklärte Heidenthum, werden zurückgeführt auf die Einheit einer Weltreligion, in welcher die Eine Gottheit unter verschiedenen Namen verehrt wird. Irenäus wird also wohl seiner Quellenschrift (Justin's Syntagma) noch weiter gefolgt sein, indem er fortfährt: Τους δὲ προφήτας

Das Christenthum gilt ihm als das wahre Christenthum.

Hilgenfeld, Ketzergeschichte des Urchristenthums.

ύπο των κοσμοποιών αγγέλων εμπνευσθέντας είρηκέναι τας προφητείας. διὸ μὴ φροντίζειν αὐτῶν τοὺς εἰς τὸν Σίμωνα καὶ την Ελένην πεπιστευκότας (ξως νῦν om. Iren. int.) πράσσειν τε όσα βούλονται ώς έλευθέρους κατά γάρ την αύτοῦ χάριν σώζεσθαι homines, sed non secundum operas iustas. non enim esse naturaliter (φύσει) operationes iustas, sed ex accidenti (Sévei), quemadmodum posuerunt qui mundum fecerunt angeli, per huiusmodi praecepta in servitutem deducentes homines. Schon von Dositheos hat Hippolytus I gemeldet, dass er die Propheten, weil sie nicht im heiligen Geiste geredet hätten, verschmähte (s. o. S. 158 f.). Bei dem Samariter Simon können die Propheten ausserhalb des Gesetzes, welche von den Samaritern gar nicht anerkannt wurden, kaum gemeint sein. Gemeint sind Propheten, welche die Freiheit des Handelns beschränken, durch deren Vorschriften die Menschen geknechtet werden, d. h. Moses und andere Verfasser des Pentateuchs, welchen schon Simon auf eine Mehrheit von Verfassern zurückgeführt haben wird 292). Simon erscheint also schon als Antinomist. Die neue Weltreligion der Aufklärung sollte die Menschheit befreien von den positiven Gesetzen, durch welche sie von den weltschöpferischen Engeln in Knechtschaft gehalten ward. Wenigstens darin kann Simon als ein Zerrbild des Paulus erscheinen, dass er (in Wahrheit, nicht in Dichtung) lehrte, die an ihn und seine Helena als höchste Offenbarungen der Gottheit Glaubenden werden nicht durch Werke, sondern von seinen Gnaden (genauer: durch des in Simon erschienenen Urvaters Gnade) selig. Mit den Gesetzen der Engel soll auch ihre Schöpfung, die schlechte und die schlecht verwaltete Körperwelt, aufgelöst werden: quapropter et solvi mundum et liberari eos, qui sunt eius (Simonis), ab imperio eorum, qui mundum fecerunt, repromisit. Auch den Schluss des Irenaus (c. 4) wird man auf Justinus zurückführen dürfen. Die mystischen Priester der Simonianer lebten ausschweifend und trieben allerlei Magie. Den Simon verehrten sie auch in dem Bilde des Zeus, die Helena in dem Bilde der Athene.

<sup>292)</sup> Epiphanius Haer. XXI, 4 lässt den Simon lehren: μη είναι δὲ τὸν νόμον θεοῦ, ἀλλ' ἀριστερᾶς δυνάμεως ἔφασκε, μηδὲ προφητείας ἐξ ἄγαθοῦ θεοῦ ὑπάρχειν, ἀλλ' ἔτέρας καὶ έτέρας δυνάμεως.

Dass wir hier, wie Lipsius (II, 76) behauptet, eine später ausgebildete Gestalt des Simonianismus, als bei Justinus, erhalten, kann ich nicht finden. Das Paar Simon und Helena entspricht nicht bloss dem ächt semitischen Unterschiede einer männlichen und einer weiblichen Gottheit, sondern konnte auch recht gut in das Verhältniss des hellenischen Zeus und der Pallas Athene hineingelegt werden. Irenäus wird nur dem Justinus gefolgt sein, indem er den samaritischen Magier Simon als den Stammvater aller Häresien darstellt (s. o. S. 46 f.). Insbesondere konnte Justinus-Irenäus (c. 4) die Herkunft der ψευδώνυμος γνῶσις von den Simonianern auf deren Aussagen stützen: a quibus (Simonianis) falsi nominis scientia (ή ψευδώνυμος γνῶσις) accepit initia, sicut ex ipsis adsertionibus eorum (ἐξ αὐτῶν τῶν διαβεβαιώσεων αὐτῶν) adest discere. Selbst wenn man die adsertiones der Simonianer von Schriften derselben verstehen wollte, haben wir hier noch keine Spur von der Schrift unter Simon's Namen: ἡ μεγάλη ἀπόφασις. Man kann aber recht gut an mündliche Behauptungen einer Gnosis denken, welche der Engel-Gnosis des Eupolemos (s. o. S. 151 f.), der Geheimlehre und geheimen Engelkunde der Essäer (s. o. S. 127 f. 140 f. 149) verwandt ist. Die Magie, welche von den Simonianern betrieben ward, erfordert eine eigene Geheimwissenschaft oder Gnosis 298). Und schon für die alte Zeit gilt das Wort des Goethe'schen Faust:

Drum hab' ich mich der Magie ergeben,
Ob mir durch Geistes Macht und Mund
Nicht manch Geheimniss werde kund;
Dass ich nicht mehr mit saurem Schweiss
Zu sagen brauche, was ich nicht weiss;
Dass ich erkenne, was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau' alle Wirkungskraft und Samen
Und thu' nicht mehr mit Worten kramen.

Justin's Bericht über Simon dürfen wir noch weiter suchen bei Tertullianus und Hippolytus I. II, welche, bei aller Ueber-

<sup>298)</sup> Tertullianus de praescript. 33: Simonianae autem magiae disciplina angelis serviens. de anima 57: scientiam magiae. Vgl. Apg. 13, 8: Ἐλύμας (arab. عليم, sapiens) ὁ μάγος οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται το ὄνομα αὐτοῦ.

einstimmung mit Irenäus, keineswegs bloss Ausflüsse aus seiner Darstellung bieten, sondern vielmehr dessen wesentliche Treue beglaubigen und seine Störung der ursprünglichen Ordnung berichtigen.

Tertullianus schreibt, verglichen mit Irenäus, so wesentlich übereinstimmend und doch so eigenthümlich, dass man ihn, obwohl Lipsius (H, 64 f.) widerspricht, mit Harnack (I, 67) noch unmittelbar aus Justin's Syntagma, welches er kennt, geschöpft haben lassen darf. Zwar, dass Simon mit demselben Gelde, welches er für die Macht, den heiligen Geist zu ertheilen, geboten hatte (Apg. 8, 18 f.), die Helena aus einem Bordell kaufte, wird Tertullianus de anima 34 selbst hinzugefügt haben, indem auch er, wie Irenäus, Justin's Bericht an die Apostelgeschichte anknüpfte. Aber mindestens im Ausdrucke eigenthümlich fährt Tertullianus über Simon fort: et se quidem fingit summum patrem, illam vero (Helenam) iniectionem suam primam, qua iniecerat angelos et archangelos condere. huius autem propositi compotem exsilisse de patre et in inferiora desultasse aeque illic, praevento patris proposito, angelicas potestates genuisse ignaras patris, artifices 294) mundi huius. Noch eigenthümlicher ist das Folgende: Simon, der höchste Vater, sei herabgestiegen, um die Menschen zu befreien ex illis angelicis potestatibus, quibus fallendis et ipse configuratus aeque et hominibus hominem ementitus in Iudaea quidem filium, in Samaria vero patrem gesserit. Von einer Täuschung der kosmischen Mächte sagt Irenäus wenigstens nichts. Mindestens nicht aus Irenäus allein geschöpft, vielleicht ein ganz selbständiges Zeugniss ist es, wenn Tertullianus de anima 57 schreibt: multa utique adversus apostolos Simon dedit et Elimas magi. — esse hodie eiusdem Simonis haereticos tanta praesumtio artis extollit, ut etiam prophetarum animas ab inferis movere se spondeant. Dasselbe gilt von praescr. 33: Simonianae autem magiae disciplina angelis serviens utique et ipsa inter idololatrias deputabitur et a Petro apostolo in ipso Simone damnabatur (vgl. Apg. 8, 5 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup>) Die Ausgaben bieten artificis, wesshalb A. Harnack (I, 69) "Tertullian den Simon selbst artifex mundi" genannt haben lässt. Allein artifices ist offenbar mindestens zu verstehen.

Auf Justinus, und wäre es auch nur auf die Apologie, weist es zurück, was Tertullianus Apologet. 13 über die Bildsäule des Magiers Simon ohne alles Bedenken schreibt. Sonst hält sich Tertullianus de idololatria 9, de fuga 12 allerdings nur an Apg. c. 8, und de praescr. 10 bringt nichts Neues.

Hippolytus I (so weit er aus Pseudo-Tertullianus c. 1, Philaster haer. 29, Epiphanius Haer. XXI noch erkennbar ist) bietet über Simon keine nennenswerthe Abweichung dar, es müsste denn das Fehlen der ihm unter Kaiser Claudius errichteten Bildsäule sein. Lipsius (I, 79, 2) bemerkt diesen Umstand als einen neuen Beweis, "dass der Abschnitt des Irenäus haer. I, 23, 1 aus einer andern Quelle stammt, als das Nachfolgende §§. 2—4, und zwar speciell aus Justin". Ich möchte hier vielmehr ein Zeichen finden, dass das von Irenäus c. 1 b mit dicitur ausgedrückte Bedenken auf Hippolytus Eindruck gemacht hat.

Hippolytus II hat wohl Phil. VI, 19. 20 den Bericht des Justinus, ohne sich durch des Irenäus Vorwegnahme c. 1 b beirren zu lassen, aber auch mit Weglassung der von Irenäus beanstandeten Bildsäule, sehr treu wiedergegeben, jedoch auch schon viel Neues gebracht. Zunächst schildert er (Phil. VI, 7—18. X, 12, vgl. IV, 51 p. 89 sq.) den Simonianismus nach einer, dem Irenäus auch c. 4 noch nicht bekannten Schrift unter Simon's Namen, der μεγάλη ἀπόφασις mit ihren sechs Wurzeln des Seins (νοῦς καὶ ἐπίνοια, φωνὴ καὶ ὄνομα, λογισμός καὶ ἐνθύμησις) und der unendlichen Kraft selbst (dem έστώς, στάς, στησόμενος) als dem Ersten und Letzten, was sich Theodoret haer fab. I, 1 nicht entgehen lässt. Die Schrift, aus welcher diese Mittheilungen gemacht werden 295), ist wohl nur ein Erzeugniss des späteren Simonianismus, aber immer ein Beweis für das Fortbestehen der Schule, auch das Zeichen einer gewissen Einseitigkeit in der Darstellung Justin's. Der Hestős, welcher einen ursprünglichen Zusammenhang Simon's mit Dositheos ausdrückt, gehörte wirklich zu dem ursprünglichen Gedankenkreise Simon's und ward in seiner Schule

<sup>296)</sup> Eine Spur der μεγάλη ἀπόφασις Simon's findet man wohl noch bei den Naassenern Phil. V, 9 p. 117: τοῦτο, φησίν, ἐστὶ τὸ ξῆμα τοῦ θεοῦ, ὅ, φησίν, ἐστι ξῆμα ἀποφάσεως τῆς μεγάλης δυνάμεως πτλ.

immer mehr philosophisch fortgebildet. Hippolytus II fügt aber dem älteren (justinischen) Berichte, welchen er Phil. VI, 19. 20 bringt, auch Neues über das Leben Simon's hinzu; c. 20 p. 176: ούτος ὁ Σίμων πολλούς πλανών εν τη Σαμαρεία μαγείαις υπό των αποστόλων ήλέγχθη και επάρατος γενόμενος, καθώς εν ταίς Πράξεσι (Act. VIII) γέγραπται, υστερον άπευ-άντέπεσε τοῖς ἀποστόλοις· πρὸς εν πολλὰ Πέτρος ἀντικατέστη μαγείαις πλανώντα πολλούς. οὖτος ἐπὶ τέλει ἐλθών ἐν τ $[\tilde{\eta}]$ Γίτ τη ύπὸ πλάτανον καθεζόμενος εδίδασκε. καὶ δὴ λοιπὸν έγγυς τοῦ ελέγχου γενόμενος διὰ τὸ έγχρονίζειν έφη ὅτι εἰ χωσθείη ζων, αναστήσεται τη τρίτη ήμέρα. και δη τάφρον κελεύσας δουγήναι ύπο των μαθητών εκέλευσε χωσθήναι. οί μεν οὖν τὸ προσταχθεν ἐποίησαν, ὁ δὲ ἀπέμεινεν ξως νῦν οὐ γὰο την ὁ Χριστός. Da wird das Auftreten Simon's in Rom, welches Justinus und Irenäus noch unter Kaiser Claudius setzen, bis in die Zeit herabgerückt, als die Apostel (Petrus und Paulus) in Rom anwesend waren, also unter Kaiser Nero. Und Petrus soll dem Simon auch in Rom entgegengetreten sein, was wir aus keinem früheren Berichte erfahren haben. Simon spielt dann wohl in seinem Geburtsorte Gitta (wie offenbar zu lesen ist) die Rolle des Antichristus zu Ende, indem er sich begraben lässt, um am dritten Tage aufzuerstehen; das geschieht aber natürlich nicht.

Die Geschichtlichkeit Simon's von Gitta wird übrigens nicht bloss durch Justinus und seine drei Nachfolger nebst Tertullianus bestätigt. Den Simon und die Simonianer nebst Kleobios und den Kleobianern bezeugt Hegesippus (s. o. S. 32. 85). Die Simonianer oder Helenianer kennt sogar Celsus (s. o. S. 39). Clemens von Alexandrien kennt nicht bloss die Simonianer als Verehrer des Hestös 296), sondern auch eine eigene Abzweigung derselben, die Entychiten (s. o. S. 59). Erst Origenes lässt die Simonianer zu seiner Zeit fast ausgestorben sein 297). Unter den Samaritern mag der Simonianismus

<sup>296)</sup> Strom. II, 11, 52 p. 456: οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Σίμωνα τῷ ἑστῶτι ὃν σέβουσιν ἐξομοιοῦσθαι τρόπον βούλονται.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup>) C. Cels. I, 57: ήθέλησε δὲ καὶ Σίμων ὁ Σαμαρεὺς μάγος τῆ μαγεία ὑφελέσθαι τινάς. καὶ τότε μὲν ἡπάτησε νῦν δὲ τοὺς πάντας ἐν τῆ οἰκουμένη οὐκ ἔστι Σιμωνιανοὺς εύρεῖν τὸν ἀριθμὸν οἶμαι τριάκοντα,

damals auch schon ziemlich zurückgetreten sein. Allein noch Pseudo-Cyprianus bezeugt Simonianer, welche bei ihren Taufen ein magisches Feuer über dem Wasser erscheinen liessen <sup>298</sup>). Und Eusebius schreibt von Anhängern Simon's so, wie wenn sie noch zu seiner Zeit beständen <sup>299</sup>). Der Pseudo-Clemens der apostolischen Constitutionen beginnt VI, 7—9 über Simon mit der Erzählung der Apg. 8, 5—24, erwähnt dann den

καὶ τάχα πλείονας είπον τῶν ὅντων. εἰσὶ δὲ περὶ τὴν Παλαιστίνην σφόδρα ἐλάχιστοι τῆς δὲ λοιπῆς οἰκουμένης οὐδαμοῦ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καθ 
ῆν ἡθέλησε δόξαν περὶ ἑαυτοῦ διασκεδάσαι. παρὰ γὰρ οἰς φέρεται, ἐκ 
τῶν πράξεων τῶν ἀποστόλων φέρεται. VI, 11: οὐδαμοῦ γὰρ τῆς οἰκουμένης Σιμωνιανοί. καίτοιγε ὑπὲρ τοῦ πλείονας ὑπαγαγέσθαι ὁ Σίμων 
τὸν περὶ τοῦ θανάτου κίνδυνον, ὅν Χριστιανοὶ αἰρεῖσθαι ἐδιδάχθησαν, 
περιεῖλε τῶν μαθητῶν, ἐναδιαφορεῖν (ὶ. ἀδιαφορεῖν?) αὐτοὺς διδάξας πρὸς 
τὴν εἰδωλολατρείαν, ἀλλ' οὐδὲ τὴν ἀρχὴν Σιμωνιανοὶ ἐπεβουλεύθησαν.

homines nasutissimi quaerunt, quomodo sanctitatis baptisma ita corrumpant ac violent, ut etiam evacuent. qui originem iam exinde trahunt a Simone mago multiformi perversitate per varios errores eum exercentes. — et agunt isti haec omnia, dum fallere cupiunt eos, qui sunt simpliciores aut curiosiores, et temptant nonnulli eorum tractare se solos integrum atque perfectum, non sicuti nos, mutilatum et decurtatum baptisma tradere, quod taliter dicuntur adsignare, ut quam mox in aquam descenderunt, statim super aquam ignis appareat. quod si aliquo lusu perpetrari potest, sicut adfirmantur plerique huiusmodi lusus Anaxilai esse, sive naturale quid est, quo pacto hoc possit contingere, sive illi putant hoc se conspicere, sive maligni opus et magicum virus ignem potest in aqua exprimere: illi tamen talem fallaciam et stropham praedicant perfectum baptisma esse quod fideles homines si coacti fuerunt accipere, utiquam dubitabitur eos id quod habuerant amisisse etc.

<sup>299)</sup> Η. Ε. Π, 1, 11. 12: ἐπὶ τοσοῦτον δ' ὁ Σίμων βεβοημένος κατ' ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ τῶν ἡπατημένων ἐκράτει γοητεία, ας τὴν μεγάλην αὐτὸν ἡγεῖσθαι εἰναι δύναμιν τοῦ θεοῦ. τότε δ' οὐν καὶ οὖτος τὰς ὑπὸ τοῦ Φιλίππου δυνάμει θεία τελουμένας καταπλαγεὶς παραδοξοποιίας παραδύεται καὶ μέχρι λουτροῦ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν καθυποκρίνεται. ὁ καὶ θαυμάζειν ἄξιον εἰς δεῦρο γενόμενον πρὸς τῶν ἔτι καὶ νῦν τὴν ἀπ' ἐκείνου μικρωτάτην μετιόντων αἴρεσιν, οῖ τῆ τοῦ σφῶν προπάτορος μεθόδφ τὴν ἐκκλησίαν λοιμώδους καὶ ψωραλέας νόσου δίκην ὑποδυόμενοι τὰ μέγιστα λυμαίνονται τοὺς οἰς ἐναπομάξασθαι οἰοί τε ᾶν εἰεν τὸν ἐν αὐτοῖς ἀποκεκρυμμένον δυσαλθῆ καὶ χαλεπὸν ἰόν. ἤδη γέ τοι πλείους τούτων ἀπεώσθησαν, ὁποῖοί τινες ἦσαν τὴν μοχθηρίαν ἀλόντες, ὥσπερ οὖν καὶ ὁ Σίμων αὐτὸς πρὸς τοῦ Πέτρου καταφωραθείς, ὸς ἦν, τὴν προσήκουσαν ἔτισε τιμωρίαν.

Kleobios, mit welchem Genossen Simon den Dositheos verdrängt habe (s. o. S. 44 f.), was schon an die Darstellung der Recognitionen anknüpft. Mit denselben erzählt dieser Pseudo-Clemens ferner die dreitägigen Streitreden Simon's mit Petrus in Cäsarea, fügt aber eigenthümlich Simon's wirkliche Flucht nach Rom hinzu, wo er mit Hippolytus II wenigstens in der Anwesenheit des Petrus zusammentrifft (VI, 9). Simon schädigt zu Rom die Gemeinde, da er Viele an sich zieht, und setzt die Heiden in Erstaunen durch magische Kunst. In dem Theater, wohin er auch den Petrus bringen lässt, verheisst er eine segensreiche Himmelfahrt. Mit Hülfe von Dämonen fliegt er durch die Luft, will so in die Himmel steigen und von dort Gutes spen-Aber Petrus bewirkt es durch Gebet, dass Simon zu allgemeinem Gelächter von der Höhe herabstürzt, Hüfte und Fusssohlen zerbricht, freilich immer noch Leben und Anhänger behält. Philaster haer. 29 weiss, dass Simon, als er vor Kaiser Nero mit Petrus stritt, devictus undique oratione beati apostoli atque percussus ab angelo, sic meruit interire, ut eius magiae evidens mendacium cunctis hominibus patefieret. Die Acta Petri et Pauli c. 77 lassen den Simon, als er bei seinem Fluge durch Petrus gestürzt wird, in vier Stücke zerbrechen. Ebenso Cyrill von Jerusalem Cat. VI, Pseudo-Hegesippus Hist. III, 2 und was Lipsius \*00) sonst noch beibringt. Mit Vergnügen hat man den neuen Ikaros ausgemalt.

Unsere Sache ist es nicht, diesen späteren Ausschmückungen noch weiter nachzugehen. Haben wir die pseudoclementinischen Schriften richtig beurtheilt, so war der samaritische Magier Simon keineswegs von Hause aus ein Zerrbild des Paulus, sondern ein Mann aus Gitta, dessen Auftreten folgenreich genug gewesen ist. Was Justinus-Irenäus als seine Lehre mittheilt, zeugt für sich selbst. So etwas kann kein gewöhnlicher Kopf ersonnen haben. Justin's Darstellung bedarf nur einer gewissen Ergänzung durch Pseudo-Clemens, welcher den Zusammenhang Simon's mit Dositheos gewahrt, übrigens wohl schon Simon's Nachfolger berücksichtigt hat. Das ewig Weibliche in der Gottheit finden wir bei Pseudo-Clemens wieder als die Allmutter Weisheit neben dem über

<sup>800)</sup> Quellen der röm. Petrussage, 1872, S. 88 f.

den Weltschöpfer erhabenen Gotte. Auch die Helena nennt Pseudo-Clemens Rec. II, 12 de superioribus coelis deductam. Es ist ein nahe liegender Fortschritt, wenn der eigentliche Fall weniger an der Sophia-Helena als an den Seelen ausgeführt wird, welche captivae deductae sunt in hunc mundum (Rec. II, 57). Die Körperwelt erscheint auch hier in jeder Hinsicht schlecht. Ihre Verwaltung üben auch hier niedere Mächte aus, welche eine Vielheit von Göttern darstellen (Rec. II, 38), ex quibus unus, ut Iudaeorum populo deus esset, sorte electus est (Rec. II, 39). Sie haben die ganze Menschheit vor Simon, die heidnische, jüdische, auch die urchristliche, in der Nichterkenntniss des Urwesens gefangen 301). Wenn nun Simon als Hestos der Christus sein will, so bringt er auch bei Pseudo-Clemens die Erlösung der unter den kosmischen Mächten gefangenen Menschheit. Der Grundgedanke einer unvollkommenen Schöpfung der Körperwelt und einer vollkommenen Erlösung durch die über die Körperwelt erhabene Gottheit wird durch Pseudo-Clemens bestätigt. Die Selbstvergötterung Simon's hat bei ihm die bestimmtere Fassung des Hestōs, welche sich noch an Dositheos anschliesst.

Dass Simon bereits von dem Christenthum Kenntniss genommen hat, bezeugt auch Pseudo-Clemens. Eine vorübergehende Theilnahme an dem Christenthum meldet die Apostelgeschichte, eine gewisse bleibende Anerkennung desselben Justinus-Irenäus. Folgen wir dem Letzten, so wollte Simon über das noch ganz innerjüdische Christenthum durch den höchster Gottesoffenbarung gewürdigten Samaritanismus fortschreiten zu einer auch das aufgeklärte Heidenthum umfassenden Weltreligion. Dazu eine eigene Taufe mit Feuererscheinung als Weihe der Erleuchteten (s. Anm. 298). Simon's Anhänger mochten sich auch Christen nennen, wie Justinus Ap. I, 26 p. 70 B (s. o. S. 24) voraussetzt (vgl. auch Anm. 299).

Mehr Genosse als Schüler Simon's scheint der schon von Hegesippus (s. o. S. 32. 85) erwähnte Kleobios gewesen

<sup>&</sup>lt;sup>801</sup>) Simon sagt Rec. II, 49: Puto esse aliquam virtutem immensae et ineffabilis lucis, cuius magnitudo incomprehensibilis habeatur, quam virtutem etiam mundi conditor ignoret et legislator Moyses et magister vester Iesus.

zu sein. Mit ihm als Mitschüler zusammen lassen die apostolischen Constitutionen den Simon seinen Meister Dositheos verdrängt haben (s. o. S. 44 f.). Da finden wir neben den Simonianern auch die Kleobianer als Verfasser von giftigen Schriften unter den Namen Christi und seiner Jünger <sup>303</sup>). Den Simon und den Kleobios lässt auch der Brief der Korinthier an Paulus <sup>303</sup>) ihre Irrlehren in Korinth gemeinsam ausgebreitet haben. Den Häretiker Kleobulos <sup>304</sup>) erklärt Epiphanius für Kleobios <sup>305</sup>). Diesen stellt noch das Opus imperfectum <sup>306</sup>) zusammen mit Dositheos und Simon. Erst Theodoret kehrt das Verhältniss um, indem er die Kleobianer von den Simonianern herleitet <sup>307</sup>). Unter den eigentlichen Schülern Simon's hebt die von Justinus begründete Häreseologie nur den Menander als seinen Nachfolger hervor.

κλεόβιον ὶώδη συντάξαντες βιβλία ἐπ' ὀνόματι Χριστοῦ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ περιφέρουσιν εἰς ἀπάτην ὑμῶν τῶν πεφιληκότων Χριστὸν καὶ ἡμᾶς τοὺς αὐτοῦ δούλους. So auch der Presbyter Timotheus von Constantinopel (bei Fabricius cod. apocr. N. Ti. I, 138 sq.).

<sup>303)</sup> Aus dem Armenischen vollständig herausgegeben von Will. und Georg Whiston hinter Mosis Choren. Hist. Armen. libb. III. Lond. 1736, deutsch übersetzt von Wilh. Fr. Rinck, das Sendschreiben der Korinther an den Ap. Paulus und das dritte Sendschreiben Pauli an die Korinther, 1823, S. 228. Diese Briefe sind älter als 300 v. Chr., vgl. meine Einl. in das NT. S. 144, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>804</sup>) Ignatius interpol. ad Trall. 11: φεύγετε καλ τὰ τοῦ πονηφοῦ ἔγγονα, Θεόδοτον καλ Κλεόβουλον, τὰ γεννῶντα καφπὸν θανατηφόφον.

<sup>805)</sup> Haer. LI, 6: ἔνθεν γὰρ οἱ περὶ Κήρινθον καὶ Ἐβίωνα ψιλὸν αὐτὸν (Christum) ἄνθρωπον κατέσχον καὶ Μήρινθον καὶ Κλεόβιον, εἴτ' οὖν Κλεόβουλον καὶ Δημᾶν καὶ Ἑρμογένην κτλ.

<sup>&</sup>lt;sup>806</sup>) In Matth. Hom. 48 (post Chrysostomi opp. ed. Montfc. VI. p. CXCIX): Hoc et apostolus (Matth. XXIV, 4. 5) dixit iis, qui fuerunt antequam caperetur Ierusalem, quia prius venturi erant pseudochristi. etenim hoc erat signum primum destructionis Ierusalem, quod vere factum est. venerunt enim Dositheus et Simon et Cleonius (l. Cleobius) et Varisuas (Bariesus?) in nomine Christi et multi alii, quos apostolus in epistolis suis tangit.

<sup>&</sup>lt;sup>807</sup>) Haer. fab. I, 1: Σιμωνιανούς ξαυτούς ονομάζοντες ξα τῆσδε τῆς πιαροτάτης ἀνεφύησαν δίζης Κλεοβιανοί, Δοσιθεανοί, Γορθηνοί, Μασβόθεοι, Δδριανισταί, Εὐτυχηταί, Καϊνισταί. Zu Grunde liegt Hegesippus bei Eusebius KG. IV, 22, 5 (s. o. S. 32).

## 2. Der Magier Menander.

Justin's Bericht über Menander (s. o. S. 24 f.) finden wir wieder bei Irenäus adv. haer. I, 23, 5: Huius (Simonis) successor fuit Menander, Samarites genere, qui et ipse ad summum magiae pervenit. qui primam quidem virtutem incognitam ait hominibus, se autem eum esse, qui missus sit ab invisibilibus, salvatorem pro salute hominum, mundum autem factum ab angelis, quos et ipse similiter ut Simon ab Ennoia emissos dicit. dare quoque per eam, quae a se doceatur, magiam scientiam addidit (ad id Mass.), ut et ipsos, qui mundum fecerunt, vincat angelos. resurrectionem enim per id quod est in eum baptisma accipere eius discipulos et ultra non posse mori, sed perseverare non senescentes et immortales. Dieser kurze Bericht lässt wohl den von Justinus genannten Geburtsort Kapparetäa aus, setzt aber Justin's Bericht über Simon geradezu voraus. Menander erscheint nicht bloss gleichfalls als Magier, sondern hält auch Simon's Lehren von der Ennoia und den weltschöpferischen Mächten fest. Hat nun Irenäus schon bei Simon diese Lehren offenbar aus einer Quellenschrift geschöpft, und zeigen sie, wie wir sahen, schon dort die eigenthümliche Fassung Justin's, so kann es hier kaum noch zweifelhaft sein, dass er Justin's Syntagma ausschreibt. Das lesen wir freilich bei Irenäus nicht geradezu, dass Menander sich selbst für Gott erklärte. Aber Justinus kann sich in dem Syntagma sehr wohl so ausgedrückt haben, wie wir bei Irenäus lesen. Weist doch schon die Nennung Menander's als eines eigenen Häretikers, ja Häresiarchen darauf hin, dass er Simon's Lehre auch fortgebildet hat. Das Urwesen als solches lässt er sich nicht mehr in menschlicher Gestalt offenbaren, sondern allen Menschen unbekannt bleiben, aber einen Gesandten zur Erlösung der Menschheit schicken. Für den Erlöser in diesem Sinne gab sich Menander aus <sup>808</sup>). Dass Menander, dieser legatus dei, durch Magie eine Gnosis bieten wollte, bestätigt nur die ursprüngliche Bedeutung der Gnosis, welche wir schon bei

<sup>808)</sup> Auch der johanneische Christus erklärt sich für den Gesandten Gottes an den Kosmos in fast ausschliesslichem Sinne, vgl. Joh. 3, 34. 5, 36. 38. 6, 29. 7, 29. 8, 42. 10, 36. 11, 42. 17, 8. 18. 21. 23. 25. 20, 21.

Simon vermutheten (s. Anm. 293). Auch dass Menander durch solche Gnosis die Obmacht über die weltschöpferischen Mächte verleihen wollte, kann uns, wenn wir von Simon kommen, nicht wundern. Ebenso wenig kann bei diesem Magier eine eigene Taufe befremden (s. Anm. 298). Als dem Menander eigenthümlich hebt Justinus das Vorgeben hervor, seine Anhänger (innerlich) unsterblich zu machen. Eben diesen Gedanken finden wir bei Irenäus nur weiter ausgeführt, auch durch die (geistige) Auferstehung ausgedrückt 309). Irenäus steht im Einklange mit Justinus, indem er den Menander als den zweiten Stammvater des Gnosticismus darstellt (s. Anm. 66).

Justin's Bericht über Menander scheint noch von Andern benutzt worden zu sein. Auch Hippolytus I wird noch aus Justin's Syntagma geschöpft haben. Hat er doch nicht sowohl mit Irenäus den Unterschied Menander's von der Selbstvergötterung Simon's hervorgehoben, sondern vielmehr, wie Justinus in der Apologie (s. o. S. 23 f.), die Uebereinstimmung Menander's mit Simon in der Selbstvergötterung <sup>\$10</sup>), also wohl selbständig den Justinus benutzt. Nicht aus Irenäus, sondern wahrscheinlich aus Justin's Syntagma bringt Tertullianus den eigenthümlichen Bericht, dass Menander nicht bloss die Körperwelt überhaupt von Engeln geschaffen sein liess, sondern als eine besondere Schöpfung von Engeln, als einen gewissen Abschluss ihrer Schöpfung den Menschenleib ansah <sup>\$11</sup>),

<sup>&</sup>lt;sup>809</sup>) Vergleichen lässt sich wieder, was der johanneische Christus den Gläubigen so nachdrücklich verheisst, Joh. 5, 24. 6, 50. 8, 51 f. 11, 25 f.

Pseudo-Tertullianus c. 2: Post hunc (Simonem) Menander discipulus ipsius, eadem dicens quae Simon, aeque quomodo se Simon dixerat, hoc se Menander esse dicebat, negans habere posse quemquam salutem, nisi in nomine eius baptizatus fuisset. Philaster Haer. 30: Post hunc (Simonem) Menandrus quidam nomine, qui discipulus factus ipsius impietatem est eius secutus in omnibus. Epiphanius Haer. XXII, 1 lässt anfangs mit Irenäus den Menander über Simon hinaus fortschreiten, indem er sich für den Gesandten zum Heile der Menschheit ausgegeben habe. Dann fährt er aber (mit Hippolytus I) fort: οὐδὲν δὲ διήλλαττε τῆ διδασχαλία, ἀλλ' ἢ μόνον ὅτι ξαυτὸν ἔλεγε μείζονα μᾶλλον ἢ τὸν πρὸ αὐτοῦ ὄντα αὐτοῦ διδάσχαλον. Hippolytus II hat den Menander schon thatsächlich bei Seite gelassen (s. o. S. 65).

<sup>&</sup>lt;sup>811</sup>) De resurrectione carn. 5: Futile et frivolum istud corpusculum quod malum denique appellare non horrent (haeretici), etsi angelorum

welche Ansicht wir bei Menander's Schüler Saturninus näher kennen lernen werden. Eusebius KG. III, 26, 3 verweist bei Menander auf Justinus, aber nicht auf das Syntagma, sondern auf die Apologie. Theodoret haer. fab. I, 2 verweist ähnlich auf Justinus, weicht aber von demselben darin ab, dass er als den Geburtsort des Samariters Menander Χαβραϊ nennt 312).

Menander, wie er von Justinus, Irenäus, Hippolytus I dargestellt wird, schliesst sich als ein selbständiger Schüler an Simon an. Fest hält er Simon's Lehren von der göttlichen Ennoia und von den weltschöpferischen Engeln. Aber das Urwesen lässt er doch nicht mehr persönlich als Mensch erscheinen, sondern nur durch einen Gesandten die Menschheit erlösen. Diese Erlösung aber fasst er nicht mehr so libertinisch, wie Simon, sondern mehr als die innerliche Erhebung zu ewiger Jugend und geistiger Unsterblichkeit. Die pantheistische Grundansicht Simon's hat Menander schon zum grossen Theile abgestreift. Erkannten nun Schüler von ihm den Gesandten Gottes in Jesu an, so erhielt die magische Gnosis eine entschieden christliche Wendung.

Irenäus, welcher darauf ausgeht, von Simon an die Aufeinanderfolge der Häretiker darzulegen (s. Anm. 64), schreitet von Menander fort zu zwei bereits entschieden christlichen Gnostikern. Er schreibt ja I, 24, 1 von Menander's Schülern: Ex iis Saturninus, qui fuit ab Antiochia ea quae est apud Daphnen, et Basilides occasiones accipientes distantes doctrinas ostenderunt, alter quidem in Syria, alter vero in Alexandria. Dieser Fortschritt stimmt gut zu Justinus, welcher den Menander als Archihäretiker darstellt, aber auch des Satornilos und des Basilides Anhänger erwähnt, diese also für Häretiker

fuisset operatio, ut Menandro et Marcio (Marcioni var. l.) placet, etsi ignei alicuius exstructio aeque angeli, ut Apelles docet etc. Sonst geht Tertullianus über Irenäus sachlich nicht hinaus; de anima 50: sed haeretici magi (magis var. l.) Menandri Samaritani furor conspuatur dicentis, mortem ad suos omnino non pertinere. in hoc scilicet se a superna et arcana potestate legatum, ut immortales et incorruptibiles et statim resurrectionis compotes fiant, qui baptisma eius induerint.

<sup>&</sup>lt;sup>318</sup>) Fragt man nach diesem Orte, so liegt Χαβραθά Gen. 35, 16 LXX doch etwas fern. Es ist wohl der nicht hellenisirte Name von Kapparetäa.

zweiter Ordnung gehalten haben muss. Dieselbe Reihenfolge bestätigt Hippolytus I (vgl. Pseudo-Tertullianus c. 3. 4, Philaster haer. 31. 32, Epiphanius Haer. XXIII, 1). Auch er lässt auf Menander zunächst den Satornilos 318), dann den Basilides folgen. Erst Hippolytus II hat die Reihenfolge: Menander, Satornil, Basilides verlassen, aber schwerlich, wie Harnack (I, 77) meint, nach einer dunkeln Kunde, dass Satornil erst nach Basilides aufgetreten sei. Nur weil es ihm namentlich um die Herkunft der Häretiker von hellenischer Philosophie zu thun ist, stellt er Phil. VII, 2. 14—27 seinen Aristoteliker Basilides voran, worauf er die für seinen Zweck weniger bedeutenden Häretiker Satornil und Menander in dem Elenchos Phil. VII, 3. 4. 28 folgen lässt, den Satornil als Zeitgenossen des Basilides und als übereinstimmend mit dem (offenbar älteren) Menander, in der Epitome aber beide ganz weglässt. So setzt auch Hippolytus II noch als die ursprüngliche Folge voraus: Menander, Satornil, Basilides, welche Folge Eusebius KG. IV, 7, 3. 4 und Theodoret haer. fab. I, 2-4 festhalten. Diese Reihenfolge dürfen wir auf Justinus zurückführen. Des Irenäus kurze Berichte über Saturninus und Basilides haben wir um so mehr als Wiedergabe von Justin's Syntagma anzusehen, da sie das Vorhergehende über Simon und Menander voraussetzen und mit demselben unzertrennlich zusammengehören. Aehnliches gilt von Hippolytus I.

## 3. Satornilos von Antiochien.

Saturninus, wie ihn Irenäus adv. haer. I, 24, 1. 2 beschreibt, schliesst sich an Menander an, indem er unum patrem incognitum omnibus an die Spitze stellt. Die simonisch-menandrische Vermittelung durch die Ennoia wird nicht ausgeschlossen, wenn der unbekannte Urvater schafft άγγέλους, άρχαγγέλους, δυνάμεις, έξουσίας. Die untersten dieser Mächte bind die sieben Engel, welche den Kosmos geschaffen haben,

<sup>&</sup>lt;sup>818</sup>) Σατόρνιλος ist die griechische Gestalt des Namens, wogegen die lateinische "Saturninus" von Irenäus angenommen ist. Eusebius schreibt KG. IV, 7, 3. 4. 29, 2. 3 nach Irenäus Σατορνῖνος, dagegen KG. IV, 22, 5 aus Hegesippus Σατορνιλιανοί.

dieselbe Zahl, wie Sonne, Mond und die fünf dem Alterthum bekannten Planeten. Durch Menander sind wir bereits darauf vorbereitet, dass von der Schöpfung der Körperwelt die Schöpfung des Menschenleibes getrennt wird. So lehrte denn Saturninus: Απὸ δὲ ἐπτά τινων ἀγγέλων τὸν κόσμον γεγενησθαι καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὸν ἄνθρωπον δὲ άγγέλων εἶναι ποίημα 314), ἄνωθεν δὲ ἀπὸ τῆς αὐθεντείας φωτεινῆς εἰκόνος έπιφανείσης, ην κατασχείν μη δυνηθέντες δια το παραχρημα, φησίν, αναδραμεῖν άνω, ἐκέλευσαν ἑαυτοῖς λέγοντες ,Ποιήσωμεν άνθοωπον κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν' (Gen. I, 26). ού γενομένου, φησίν, καὶ μὴ δυναμένου ἀνορθοῦσθαι τοῦ πλάσματος διὰ τὸ άδρανὲς τῶν ἄγγέλων, ἄλλὰ ώς σχώληχος σχαρίζοντος, οἰχτείρασα αὐτὸν ή ἄνω δύναμις διὰ τὸ ἐν ὁμοιώματι αὐτῆς γεγονέναι ἔπεμψε σπινθῆρα ζωῆς, δς διήγειρε τὸν ἄνθρωπον (et articulavit add. Iren. int.) καὶ ζῆν ἐποίησε. Als die sieben Engel die Körperwelt erschaffen haben, erscheint von oben her ein lichtes Bild, welches die Weltschöpfer nicht zurückzuhalten vermögen, da es sofort wieder hinaufeilt. Dieses Bild hängt sicher zusammen mit der simonianischen Ennoia, welche von den Weltschöpfern wirklich gefangen genommen und in Menschenleiber eingekerkert wird. Bei Satornil giebt das flüchtige Lichtbild den Weltschöpfern nur Anlass, einander aufzufordern mit den Worten Gen. 1, 26: Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα [aber ohne ήμετέραν] καὶ καθ' δμοίωσιν. Das ήμετέραν fehlt, weil Satornil den Menschen wohl von den Weltschöpfern, aber nicht nach ihrem, sondern nach der höchsten Gottheit Ebenbilde geschaffen sein liess. Es ist ein Lichtstrahl von oben, welchen die kosmischen Mächte in dem Menschen festzuhalten suchen. Was der Mensch von ihnen hat, ist aber, wie schon Menander lehrte, diese schlechte Leiblichkeit, wogegen ihm von oben aus Erbarmen der Lebensfunke geschenkt wird. Τοῦτον οὖν τὸν σπινθῆρα της ζωής μετά την τελευτην άνατρέχειν πρός τὰ δμόφυλα λέγει, καὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἐγένετο, εἰς ἐκεῖνα άναλύεσθαι. Der Mensch ist eine vorübergehende Zusammensetzung, deren Bestandtheile wieder dahin zurückgehen, woher sie geworden

<sup>&</sup>lt;sup>814</sup>) Auch bei Irenäus wird von der Schöpfung des Kosmos als etwas Besondres getrennt die Schöpfung des Menschen.

sind, der Lebensfunke zu dem Verwandten seiner Herkunft. Aber im höheren Sinne ist der Lebensfunke doch nicht allen Menschen eigen. Δύο γὰρ γένη τῶν ἀνθρώπων (hịc primus add. Iren. int.) ὑπὸ τῶν ἀγγέλων πεπλάσθαι λέγει, τὸ μὲν πονηφόν, τὸ δὲ ἀγαθόν. Hier tritt bereits ein strenger Dualismus hervor. Zwei von Hause aus verschiedene Menschenarten, eine gute und eine böse. So treten denn auch den weltschöpferischen Engeln oder Archonten, deren einer der Judengott ist, böse Dämonen gegenüber, welche den schlechten Menschen beistehen, unter ihnen der Satanas, gleichfalls ein Engel, welcher den kosmischen Engeln, namentlich dem Judengotte, widerstrebt. Den Gegensatz der kosmischen Mächte und der Dämonen fand Satornil auch in dem alten Testamente, dessen Prophetien theils von den Kosmischen, theils von dem Satanas geredet seien. So erhalten wir auch bei Satornil jene heillose Verwirrung des ganzen Weltzustandes, welcher der Urvater nicht länger zusehen kann. Er beschliesst die Auflösung aller Archonten, insbesondere des Judengottes, ferner der Dämonen und der schlechten Menschen, um die guten, mit dem Lebensfunken begabten Menschen zu erlösen. Er sendet den Christus, welchen Satornil in Jesu erkannte, aber ohne die Leiblichkeit, diese Schöpfung der kosmischen Mächte, ohne Geburt und Gestalt, nur mit dem Scheine der Menschheit. Τὸν δὲ σωτῆρα άγέννητον υπέθετο και ασώματον και ανείδεον, δοκήσει δε έπιπεφηνέναι ἄνθοωπον. Mit dem Dualismus hängt hier der vollendete Doketismus der Christologie zusammen, aber auch die strenge Askese der Lebensweise. Heiraten und Zeugen sind vom Satanas. Die meisten Satornilianer enthielten sich auch des Genusses von Animalien. Τὸ δὲ γαμεῖν καὶ γεννᾶν ἀπὸ τοῦ σατανᾶ φησὶν εἶναι. οἱ πλείους τε (δὲ vet. int.) τῶν απ' ξαείνου καὶ ξεμψύχων απέχονται, δια της προσποιήτου ταύτης έγκρατείας seducentes multos. Der ursprüngliche Libertinismus der Gnosis schlägt hier in das asketische Gegentheil um.

Tertullianus de anima 23 und Theodoret haer. fab. I, 3 bieten nichts Neues, Hippolytus II (Phil. VII, 28) nur das Griechische des Irenäus. Dagegen ist Hippolytus I eigenthümlich und kann recht gut noch aus Justin's Syntagma geschöpft haben. Derselbe erwähnt die Vertheilung der

Körperwelt unter die Archonten durch das Loos 315), worauf schon der Simon des Pseudo-Clemens hinweist 316). Auch wird die Lichterscheinung, welche die Archonten zur Menschenschöpfung veranlasste, bei Philaster 317) so beschrieben, dass sie auf einmal die ganze Körperwelt erleuchtete und das vergebliche Verlangen der Archonten erregte. Epiphanius Haer. XXIII, 4 setzt auch schon eine Art Pleroma in Satornil's Lehre voraus: ἐλαττώσει ἐτέρα περιπεσεῖται πάλιν, καὶ οὐδὲ εν πλήρωμα εὐρεθήσεται εν τῆ ἄνω δυνάμει κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. Warum sollte nicht schon Satornil das hyperkosmische Reich der Gottheit als das πλήρωμα bezeichnet haben? Neu und eigenthümlich gnostisch ist nicht die Sache, sondern lediglich der Ausdruck 318).

In der Entwicklung der Häresie nimmt Satornil eine sehr bedeutende Stelle ein. Er ist ein eigenthümlich christlicher

<sup>815)</sup> Philaster Haer. 31: et mundum esse divisum per ordinem (διὰ κλήρου) angelis. Epiphanius Haer. XXIII, 1: τὸν κόσμον δὲ κατὰ μεριτείαν ἐκάστω ἀγγέλω κεκληρῶσθαι. Vgl. Deut. 32, 8 LXX: ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱοὺς ᾿Αδάμ, ἔστησεν ὅρια ἔθνῶν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ. Sirac. 17, 17: ἐκάστω ἔθνει κατέστησεν ἡγούμενον, καὶ μερὶς κυρίου Ἰσραήλ ἐστιν.

Petrus II, 42: Est enim uniuscuiusque gentis angelus, cui credita est gentis ipsius dispensatio a deo. — deus enim excelsus, qui solus potestatem omnium tenet, in septuaginta et duas partes divisit totius terrae nationes eisque principes angelos statuit. uni vero, qui in archangelis erat maximus, sorte data est dispensatio eorum, qui prae ceteris omnibus excelsi dei cultum atque scientiam receperunt.

<sup>&</sup>lt;sup>817</sup>) Haer. 31: et cogitasse eos (angelos), ut facerent hominem. fecerunt itaque hominem, et opus ipsorum, inquit, erat homo; de virtute enim superna lumen dicunt fuisse dimissum, quod illuminavit mundum istum et ad concupiscentiam adduxit angelos statimque ascendit in caelum. at illi cupidi ipsius luminis virtutem eius videre cupiebant, non praevalentes autem ad invicem dixerunt: Faciamus hominem secundum imaginem et similitudinem nostram. Das nostram ist ein ungeschickter Zusatz Philaster's.

<sup>&</sup>lt;sup>818</sup>) Vgl. meine Ausführung apost. Väter S. 253 f. Schon nach Philo ist Gott ἐαυτοῦ πλήρης (Leg. Alleg. I, 14 p. 52) τὸ ὂν ἐαυτοῦ πλήρες (Quod det. pot. insid. §. 16 p. 201, mutat. nom. §. 4 p. 562). Da nun Satornil in der Gottheit mindestens etwas der simonisch-menandrischen Ennoia Verwandtes kannte, mochte er um so mehr das seiner selbst volle göttliche Sein das πλήρωμα nennen.

Häretiker, da er Jesum bereits als den Gesandten des Urvaters anerkennt. Die simonisch-menandrische Gnosis hat er in jeder Hinsicht wesentlich fortgebildet. Anstatt der Ennoia-Helena wird der göttliche Lebensfunke in einem Theile der Menschheit gefangen gehalten und gequält. Unter den 7 weltschöpferischen Engeln, welche die Körperwelt unter sich verloosen und als Archonten beherrschen, tritt der Judengott bestimmter hervor. Gleich von vornherein zeigt sich die dualistische Wendung der ursprünglich pantheistischen Gnosis. Den Archonten treten die Dämonen, der guten Menschheit, welche den göttlichen Lebensfunken in sich trägt, eine von Hause aus böse Menschheit gegenüber. Die vorchristliche Geschichte ist die Zeit des Kampfes zwischen dem Judengotte und dem Satanas, welcher die geschlechtliche Vermischung der Menschheit einführt und selbst in dem Alten Testament seine Propheten hat. Wenn nun schon die Schöpfung des Menschen durch einen flüchtigen Schein des himmlischen Lichtes angeregt, und die Menschheit zum Theil mit dem göttlichen Lebensfunken ausgestattet ward: so geht diesem Theile der Menschheit der helle Tag der Erlösung auf durch die Erscheinung des Christus in der Körperwelt, freilich nur durch eine Erscheinung, da Christus auf Erden ganz doketisch auftritt. Der schon bei Simon wahrnehmbare Doketismus wird in dieser christlichen Wendung der Gnosis vollkommen ausgeprägt. Und wie Christus der Körperwelt nicht wirklich angehörte, sollen auch die Christen sich von der Körperwelt möglichst losreissen, indem sie namentlich das Teufelswerk geschlechtlicher Vermischung meiden. Der ursprüngliche Libertinismus der magischen Gnosis schlägt bei dieser christlichdualistischen Wendung in eine asketische Lebensweise um. Erst seit Satornil konnte man so, wie Clemens von Alexandrien Strom. III, 5, 40 p. 529, die Häresien in zwei praktisch verschiedene Richtungen theilen: η γάρ τοι άδιαφόρως ζην διδάσκουσιν η το υπέρτονον άγουσαι έγκράτειαν δια δυσσεβείας καὶ φιλαπεχθημοσύνης καταγγέλλουσι.

War Menander Simon's Schüler und Satornil's Lehrer, so wird man Satornil's selbständiges Auftreten nicht vor die Zeit des Kaisers Trajanus (98—117) setzen dürfen. Erst unter Trajanus lässt ja Hegesippus die christliche Häresie als ψευδώνυμος γνῶσις offen hervorgetreten sein (s. o. S. 34). Und wenn er dieselbe bereits mit den Menandrianisten beginnt, so kann das selbständige Auftreten Satornil's gar in die Zeit Kaiser Hadrian's (117—138) gesetzt werden. In diese Zeit führt uns schon die allgemeine Angabe des alexandrinischen Clemens (s. o. S. 41) über die Zeit der Erfinder von Häresien, zumal da unter ihnen Satornil's Schul- und Zeitgenosse Basilides ausdrücklich genannt wird. In die Zeit dieses Kaisers setzt Eusebius KG. IV, 7, 3 den Satornil. Theodoret haer. fab. I, 2 sagt vollends über Satornil und Basilides: ἄμφω δὲ ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ Καίσαρος ἐγένοντο.

## 4. Basilides.

Ueber Basilides giebt Irenäus adv. h. I, 24, 3—7 einen Bericht, welcher ganz wie ein Auszug aus einer Quellenschrift, und zwar derselben, wie in dem Vorhergehenden, aussieht. Die Darstellung schliesst sich immer noch in bestem Zusammenhang an das Vorhergehende an.

Der Basilides des Irenäus beginnt bereits mit einer sehr ausgebildeten Emanationslehre: Basilides — in immensum extendit sententiam doctrinae suae ostendens Nun primo ab innato natum Patre, ab hoc autem natum Logon, deinde a Logo Phronesin, a Phronesi autem Sophiam et Dynamin, a Dynami autem et Sophia virtutes et principes et angelos, quos et primos vocat, et ab iis primum coelum factum. dehinc ab horum derivatione alios autem factos aliud coelum simile priori fecisse, et simili modo ex eorum derivatione cum alii facti essent, antitypi eis, qui super eos essent, aliud tertium deformasse coelum, et a tertio deorsum descendentium quartum, et deinceps secundum eum modum alteros et alteros principes et angelos factos esse dicunt et coelos CCCLXV. quapropter et tot dies habere annum secundum numerum coelorum. Hatte Satornil's Urvater Engel, Erzengel, Kräfte und Mächte erschaffen, so dehnt Basilides diese Bildung aus bis zu 365 reich bevölkerten Himmeln. Die 7 Engel, welche bei Satornil schliesslich die Körperwelt schaffen und unter sich verloosen, unter ihnen der Judengott, fehlen nicht bei Basilides: Eos autem, qui posterius continent coelum, angelos, quod etiam a nobis

videtur, constituisse ea quae sunt in mundo omnia et partes sibi fecisse terrae et earum quae super eam sunt gentium. esse autem principem (ἄρχοντα) eorum, qui Iudaeorum putatur esse deus. et quoniam hic suis hominibus, id est Iudaeis, voluit subiicere reliquas gentes, reliquos omnes principes contra stetisse ei et contra egisse. Streitigkeiten der weltherrschenden Mächte unter einander, welche die Körperwelt vollends verwirren, kennen wir schon von Simon her (s. o. S. 175 f.). So kommen wir auch hier zu einer Krisis, welche die Sendung des Erlösers veranlasst: Innatum autem et innominatum Patrem videntem perditionem ipsorum misisse primogenitum Nun suum, et hunc esse qui dicitur Christus, in libertatem credentium ei a potestate eorum qui mundum fabricaverunt. et gentibus ipsorum autem apparuisse eum in terra hominem et virtutes perfecisse. quapropter neque passum eum, sed Simonem quendam Cyrenaeum angariatum portasse crucem eius et hunc secundum ignorantiam et errorem crucifixum, transfiguratum ab eo, ut putaretur ipse esse Iesus. et ipsum autem Iesum Simonis accepisse formam et stantem irrisisse eos. quoniam enim virtus incorporalis erat et Nus innati Patris, transfiguratum, quemadmodum vellet, et sic ascendisse ad eum qui misisset eum deridentem eos, cum teneri non posset et invisibilis esset omnibus. Den Erlöser oder Christus des Urvaters erkennt auch Basilides in Jesu an, und zwar als den eingeborenen Nove. Denselben lässt er ziemlich so doketisch in die Körperwelt eintreten, wie Satornil. Soll der Novs doch als Mensch nur erschienen sein und nicht wirklich gelitten haben, vielmehr den Simon von Kyrene in seiner Gestalt haben gekreuzigt werden lassen, während er selbst in dieses Simon Gestalt die Kreuzigenden verlacht habe. Daher die Verleugnung des Gekreuzigten: Et liberatos igitur eos qui haec sciant a mundi fabricatoribus principibus, et non oportere confiteri eum qui sit crucifixus et vocatus sit Iesus et missus a Patre uti per dispositionem hanc opera mundi fabricatorum dissolveret. si quis igitur, ait, confitetur crucifixum, adhuc hic servus est et sub potestate eorum qui corpora fecerunt, qui autem negaverit, liberatus est quidem ab iis, cognoscit autem dispositionem innati Patris. Es stimmt ziemlich mit Satornil, wenn Basilides weiter lehrt: Animae autem eorum soli esse salutem;

corpus enim natura corruptibile existit. Doch fehlt hier die Scheidung der Menschen, je nachdem sie den göttlichen Lebensfunken in sich tragen oder nicht. Erlöst werden die Wissenden. So fehlt auch in den Propheten des Alten Test. die theilweise Herkunft von dem Satanas, wenn wir weiter erfahren: Prophetias autem et ipsas a mundi fabricatoribus fuisse ait principibus, proprie autem legem a principe ipsorum, [eum del.?] qui eduxerit populum de terra Aegypti. Anstatt der asketischen Wendung Satornil's finden wir bei dem Basilides des Irenaus den simonianischen Libertinismus wieder: Contemnere autem et idolothyta et nihil arbitrari, sed sine aliqua trepidatione uti eis, habere autem et reliquarum operationum usum indifferentem et universae libidinis. Und wenn Satornil als Asket einen eigenen Weg einschlägt, so hält Basilides die simonisch-menandrische Magie fest: Utuntur autem et magia et imaginibus et incantationibus et reliqua universa periergia. nomina quoque quaedam affingentes quasi angelorum annunciant hos quidem esse in primo coelo, hos autem in secundo. et deinceps nituntur CCCLXV ementitorum coelorum et nomina et principia ( $\alpha \rho \chi \alpha s$ ) et angelos et virtutes exponere. quemadmodum et [mundus del.] nomen esse [l. eius]. in quo dicunt descendisse et ascendisse salvatorem, esse Caulacau 819). igitur qui haec didicerit et angelos omnes cognoverit et causas eorum, invisibilem et incomprehensibilem eum angelis et potestatibus universis fieri, quemadmodum et Caulacau fuisse. Mit der Magie hängt die Geheimlehre der Basilidianer zusammen, welche Irenzus weder Juden noch Christen sein wollen lässt. Et sicut filium incognitum omnibus esse, sic et ipsos a nemine oportere cognosci. sed cum sciant

Randbemerkung zu Caulacau gewesen sein. Den Καυλακαῦ aber bezeugt auch Theodoret haer. fab. I, 4 bei den Basilidianern: τὸν δὲ σωτῆρα καὶ κύριον Καυλακαύαν ὀνομάζουσι. Die Nikolaiten lässt Philaster Haer. 33 verehren Caulacau hominem. Von denselben schreibt Epiphanius Haer. XXV, 3: ἄλλοι δὲ τὸν Καυλακαῦ ώσαὐτως δοξάζουσιν, ἄρχοντά τινα τοῦτον οὕτως καλοῦντες. Das Wort führt Epiphanius c. 4 zurück auf Τρ Jes. 28, 10. Hippolytus II (Phil. V, 8 p. 107) lässt die Naassener sagen: οὖτοί εἰσιν οἱ τρεῖς ὑπέρογκοι λόγοι Καυλαυκαῦ, Σαυλασαῦ, Ζεησάρ (Ies. XXVIII, 10) · Καυλακαῦ τοῦ ἄνω τοῦ ᾿Αδάμαντος, Σαυλασαῦ τοῦ κάτω θνητοῦ, Ζεησὰρ τοῦ ἐπὶ τὰ ἄνω ξεύσαντος Ἰορδάνου.

ipsi omnes et per omnes transeant, ipsos omnibus incognitos et invisibiles esse. Tu enim, aiunt, omnes cognosce, te autem nemo cognoscat. quapropter et parati sunt ad negationem qui sunt tales, imo magis ne pati quidem propter nomen possunt, cum sint omnibus similes. non enim multos scire posse haec, sed unum a mille et duo a myriadibus. et Iudaeos quidem iam non esse dicunt, Christianos autem nondum, et non oportere omnino ipsorum mysteria effari, sed in abscondito continere per silentium. Schliesslich bemerkt Irenäus: Trecentorum autem sexaginta quinque coelorum locales positiones distribuunt similiter ut mathematici. illorum enim theoremata accipientes in suum characterem doctrinae transtulerunt. esse autem principem illorum  $ABPA\Sigma A\Xi$ , et propter hoc CCCLXV numeros habere in se 320).

Dieser Bericht ist offenbar aus einer Quellenschrift entnommen. Irenäus zeigt keine weitere Kenntniss von Basilides <sup>321</sup>) und ist über dessen Zeitalter in grösster Unklarheit. Anstatt die Zeitbestimmung, welche in I, 24, 1 (Satornil und Basilides Schüler Menander's) liegt, zu beachten, setzt er den Basilides weit später an <sup>322</sup>). Denselben Bericht finden wir nun aber

zusammen 365. Hieronymus zu Amos 3 (Opp. VI, 1, 257): Basilides, qui omnipotentem deum portentoso nomine appellat  $\alpha\beta\rho\alpha\xi\alpha\zeta$ , et eundem secundum graecas litteras et annui cursus numerum dicit in solis circulo contineri, quem Ethnici sub eodem numero aliarum litterarum vocant Mείθρας (= 365). Uebrigens ist die Zahl 365 auch den Valentinianern nicht fremd geblieben. Epiphanius Haer. XXXI, 4 theilt aus einer valentinianischen Schrift mit:  $x\alpha\lambda$  ἄλλας πολλὰς ὀνομασίας θεῶν παρ' αὐτοῖς ὀνομαζομένων ἀρρένων τε  $x\alpha\lambda$  θηλειῶν, ἄλλως παρά τισι λεγομένων, δυναμένων ποιῆσαι  $x\alpha\lambda$  τριαχοσίων ξξήχοντα πέντε ἀριθμόν.

<sup>&</sup>lt;sup>891</sup>) Was Irenäus adv. haer. II, 2, 3. 16, 2. 4. 35, 1 über den Emanatismus, II, 13, 8 über den Nοῦς des Basilides (welchen er auch III, 28, 6. 9. 31, 1. IV, 6, 9 erwähnt) bemerkt, bringt nichts Neues; es müsste denn der Name Innominabilis (ἀχατονόμαστος) für das Urwesen (II, 16, 2) sein.

<sup>&</sup>lt;sup>822</sup>) Adv. haer. III, 2, 1: ut digne secundum eos sit veritas, aliquando quidem in Valentino, aliquando autem in Marcione, aliquando in Cerintho, postea deinde (μετέπειτα) in Basilide fuit aut et in illo, qui contra disputat, qui nihil salutare loqui potuit. Auf Kerinth allein darf man das μετέπειτα schwerlich beziehen. Harnack (I, 52) findet freilich in dieser Zeitangabe eine besondre Nachricht.

wieder bei Hippolytus I, und zwar nicht so, dass dieser den Irenäus ausgeschrieben hätte, sondern wie Lipsius (I, 93 f. II, 162 f.) behauptet, mit Ergänzungen, welche auf eine gemeinsame Quellenschrift zurückweisen, ich meine: auf Justin's Syntagma. An der Spitze der Emanation nennt auch Hippolytus I nur 6 Glieder, die beiden letzten in einer Folge, welche Irenäus zuerst umkehrt, dann selbst befolgt (s. o. S. 195), nämlich: Πατής, Νοῦς, Λόγος, Φρόνησις, Δύναμις, Σοφία 823). Es ist nun nicht sowohl weitere Ausführung des irenäischen. Berichtes, sondern vielmehr der ursprüngliche Bericht, dessen Auszug Irenäus darbietet, wenn Hippolytus I, wie wir ihn hauptsächlich aus Epiphanius Haer. XXIV, 1 sq. kennen lernen, fortfährt: Von den Engeln des letzten Himmels sei einer der Judengott, καὶ ἐξ αὐτοῦ πεπλάσθαι τὸν ἄνθρωπον (Philaster: hominem autem ab angelis factum asserit), xaì τούτους (die Engel unsers Himmels) ὅμα αὐτῷ μεμερικέναι τὸν χόσμον κατὰ διαίρεσιν κλήρων τῷ πλήθει τῶν άγγέλων, τούτφ δε λελαχέναι τὸ γένος τῶν Ἰουδαίων τῷ προειρημένω θεώ των Ιουδαίων 824). — καὶ αὐτὸν ὑπὲρ ἀγγέλους αὐθαδέστερον, ἐξαγαγεῖν δὲ τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, αὐθαδεία βραχίονος τοῦ ἰδίου διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἰταμώτερον τῶν ἄλλων καὶ αὐθαδέστερον 825). — ὅθεν διὰ τὴν αὐθάδειαν αύτοῦ βεβουλεῦσθαι τὸν αὐτὸν αὐτῶν θεῶν (1. θεὸν) καθυποτάξαι τῷ γένει τοῦ Ἰσραὴλ πάντα τὰ ἄλλα ἔθνη καὶ διὰ τοῦτο παρεσκευακέναι πολέμους. — διὰ τοῦτο γάρ, φησί, καὶ τὰ

Abraxan, quo Mentem creatam, quem graece NOYN appellat, inde Verbum, ex illo Providentiam, Virtutem et Sapientiam, ex ipsis inde principatus et potestates et angelos factos etc. Philaster Haer. 32: De innato et solo deo natum fuisse Intellectum, de Intellectu Verbum, de Verbo Sensum, de Sensu autem et Virtutem et Sapientiam, de Virtute autem et Sapientia principatus et potestates et angelos factos diversos. Epiphanius Haer. XXIV, 1: ἢr εν τὸ ἀγεννητον, ὁ μόνος ἐστὶ πάντων Πατήρ. ἐκ τούτων προβέβληται, φησίν, ὁ Νοῦς, ἐκ δὲ τοῦ Νοῦ Δόγος, ἐκ δὲ τοῦ Λόγου Φρόνησις, ἐκ δὲ τῆς Φρονήσεως Δύναμίς τε καὶ Σοφία, ἐκ δὲ τῆς Δυνάμεώς τε καὶ Σοφία, ἐκ δὲ τῆς Δυνάμεώς τε καὶ Σοφίας ἀρχαί, ἐξουσίαι, ἄγγελοι.

<sup>824)</sup> Pseudo-Tertull.: huic sortito obtigisse semen Abraham. Philaster: et accepisse genus Iudaeorum in haereditatem.

<sup>&</sup>lt;sup>325</sup>) Pseudo-Tertull.: Atque ideo hunc de terra Aegypto filios Israel in terram Chanaan transtulisse. Philaster: et eduxisse eos de terra Aegypti, vgl. renäus I, 24, 5.

ἄλλα ἔθνη ἐπολέμησε τοῦτο τὸ γένος, καὶ πολλὰ κακὰ ἐνεδείξαντο διὰ τὴν τῶν ἄλλων ἀγγέλων παραζήλωσιν κτλ. 326). Die
Christologie des Basilides hat Hippolytus I noch doketischer
dargestellt als Irenäus 327). Unabhängig von Irenäus beschreibt
Hippolytus I auch den Libertinismus des Basilides 328) und
seine Ansicht über das Märtyrium 329). Epiphanius giebt wohl
die Ehre einer Widerlegung des Basilides dem Irenäus 330),
kann sich aber thatsächlich mehr an den erklärten IrenäusJünger Hippolytus I gehalten haben, welcher noch aus der
Quellenschrift des Irenäus geschöpft hat. Als diese Quellenschrift aber dürfen wir mit Lipsius I (S. 93 f.) gegen
Lipsius II (S. 162 f.) Justin's Syntagma festhalten. Auch
Tertullianus de resurr. carn. 2 lässt den Basilides, ganz wie
Marcion, die caro Christi für nullius veritatis erklärt haben.

Basilides, wie ihn Irenäus und Hippolytus I nach allen Anzeichen aus Justin's Syntagma entnommen haben, stimmt ganz zu der Zeichnung des ältesten Bestreiters, welchen wir

<sup>&</sup>lt;sup>826</sup>) Pseudo-Tertull.: hunc turbulentiorem prae ceteris angelis atque ideo et seditiones frequenter et bella concutere, sed et humanum sanguinem fundere. Philaster: hic ergo audacior factus elatus est, inquit, adversus ceteros angelos et volens in subiectione habere alios habuit contrarias gentes, quas commoverunt virtutes inimicae eius. ideo et contra Iudaeos diversae gentes, inquit, surrexerunt.

sine substantia carnis fuisse, hunc passum apud Iudaeos non esse, sed vice ipsius Simonem crucifixum esse. Philaster: Christum autem dicit quasi per umbram putative passum fuisse. Epiphanius c. 3: καὶ αὐτὸς δὲ περὶ Χριστοῦ ὡς δοχήσει πεφηνότα ὁμοίως δοξάζει. εἶναι δέ φησιν αὐτὸν φαντασίαν ἐν τῷ φαίνεσθαι, μὴ εἶναι δὲ ἄνθρωπον μηδὲ σάρκα εἰληφέναι.

<sup>828)</sup> Philaster: hic etiam male permittit vivere et dat licentiam vitiis saecularibus inhaerere. Epiphanius c. 3: πᾶσαν ἐπιτήδευσιν κακομηχανίας καὶ ἀσελγείας ἐπιτρέπει τοὺς αὐτῷ μαθητευομένους ἐπιτελεῖν, ἄνδρας μετὰ γυναικῶν πολυμιξίαν τινὰ κακῆς ὑποθέσεως τοὺς αὐτῷ πεισθέντας ἐκδιδάσκων.

<sup>&</sup>lt;sup>329</sup>) Pseudo-Tertull.; martyria negat esse facienda. Philaster: prohibet etiam pati martyrium homines pro nomine Christi. Epiphanius c. 4: φάσχων μὴ δεῖν μαρτυρεῖν.

<sup>880)</sup> Haer. XXIV, 8: θαυμαστῶς δὲ ὁ μαχάριος Εἰρηναῖος ὁ τῶν ἀποστόλων διάδοχος περὶ τούτων λεπτολογῶν διήλεγξε τούτου τὴν ἀβέλτερον ἀδράνειαν.

kennen, des Agrippa Kastor, über welchen Eusebius KG. IV, 7, 5-8 schreibt: ήδη τινές καὶ διὰ συγγραμμάτων τοῖς μετέπειτα προφυλακτικάς αὐτῶν δη τούτων τῶν δηλωθεισῶν αιρέσεων παρείχον εφόδους. ών είς ήμας κατηλθεν εν τοίς τότε γνωριμωτάτου συγγραφέως Αγρίππα Κάστορος ικανώτατος κατά Βασιλείδου έλεγχος, την δεινότητα της τάνδρὸς άποκαλύπτων γοητείας. Εκφαίνων δ΄ οὐν αὐτοῦ τὰ ἀπόρρητά φησιν αὐτὸν εἰς μὲν τὸ εὐαγγέλιον τέσσαρα πρὸς τοῖς εἴχοσι συντάξαι βιβλία, προφήτας δὲ ἑαυτῷ ὀνομάσαι Βαρχαββᾶν καὶ Βαρκὼφ καὶ ἄλλους ἀνυπάρκτους τινὰς ξαυτῷ συστησάμενον βαρβάρους τε αύτοῖς εἰς κατάπληξιν τῶν τὰ τοιαῦτα τεθηπότων ἐπιφημίσαι προσηγορίας διδάσκειν τε άδιαφορείν είδωλοθύτων άπογευσαμένους καὶ έξομνυμένους ἀπαραφυλάκτως τὴν πίστιν κατὰ τούς των διωγμών καιρούς. Πυθαγορικώς τε τοίς προσιούσιν αὐτῷ πενταετῆ σιωπὴν παρακελεύεσθαι. καὶ ἕτερα δὲ τούτοις παραπλήσια άμφὶ τοῦ Βασιλείδου καταλέξας ὁ εἰρημένος οὐκ άγεννῶς εἰς προῦπτον ἐφώρασε τὴν πλάνην. Da erscheint Basilides als Begründer einer Geheimlehre, wie wir es auch durch Irenäus (s. o. S. 197 f.) erfahren. Die ausländischen Propheten Barkabbas und Barkoph, welche er sich auswählte, stimmen gut zu der von Irenäus (s. o. S. 197) berichteten Ansicht über die ATlichen Propheten. Der Name Barkabbas begegnet uns auch bei andern Häretikern 381). Zu dem "Evangelium", d. h. zu seinem dem Lukas verwandten Evangelium, hat Basilides gar eine Auslegung in 24 Büchern geschrieben, von welcher wir noch Bruchstücke besitzen 832). Den zuchtlosen Libertinismus und die Verleugnung des Glaubens in Zeiten der Verfolgung haben wir schon bei Irenäus und Hippolytus I wiedergefunden (s. o. S. 197 f. und Anm. 329).

<sup>33:</sup> Addunt etiam (Nicolaitae) prophetas quosdam natos de ea (Barbelo), specioso nomine, et (l. ut) Barcabban. Epiphanius Haer. XXVI, 2: άλλοι δὲ ἐξ αὐτῶν (τῶν Γνωστικῶν) — Βαρκαββῶν τινὰ προφήτην παρεισάγουσιν, ἄξιον τοῦ αὐτῶν ὀνόματος. καβρᾶ γὰρ ἐρμηνεύεται πορνεία κατὰ τὴν Συριακὴν διάλεκτον, φονοκτονία δὲ κατὰ τὴν ἐβραϊκήν. καὶ πάλιν ἐρμηνεύεται τετάρτη μοῖρα τοῦ μέτρου. — φέρουσι δὲ ἡμῖν ἐκ τούτου τοῦ θαυμασιωτάτου προφήτου διήγησιν αἰσχράν, ὅπως φθοριμαίοις σώμασι πλησιάσαι πεισθῶμεν καὶ τῆς ἄνωθεν ἐλπίδος ἐκπέσωμεν. Theodoret haer. fab. I, 4 schreibt den Eusebius aus.

veranlasste) weitere Bemerkung in der Z. f. w. Th. 1878. II, S. 234, Anm.

Erst Hippolytus II (Phil. VII, 2. 20-27. X, 14) giebt eine ganz abweichende Darstellung des Basilides als eines Aristotelikers. Basilides und sein Sohn Isidorus führen ihre Lehre zurück auf geheime Ueberlieferung des Matthias 333). Diese Angabe lässt sich nicht wohl beanstanden. Durch Clemens v. Alex. wissen wir, dass Basilides den Glaukias, einen angeblichen Dolmetscher des Petrus, zum Lehrer gehabt haben wollte (s. o. S. 41), aber auch, dass die Basilidianer sich rühmten, die Ansicht des Matthias vorzutragen 834). Allein die Lehre des Basilides selbst wird durch Hippolytus II ganz anders dargestellt, als von (Justinus), Irenäus, Hippolytus I. Den Anfang macht hier gerade das Gegentheil von Emanatismus. Einst war nichts, nicht einmal das Nichts. Da wollte der ούκ ων θεος den Welt-Samen schaffen. Ούτως ούν ούκ ών θεὸς ἐποίησε κόσμον οὐκ ὄντα ἐξ οὐκ ὄντων, καταβαλόμενος καὶ ὑποστήσας σπέρμα τι Εν έχον πᾶσαν εν εαυτῷ τὴν τοῦ κόσμου πανσπερμίαν. In dem Allsamen ist eine dreigetheilte Sohnschaft. Das Feine derselben wallt sofort auf aus dem Allsamen und eilt empor ώσεὶ πτέρον ἡὲ νόημα (Odyss. VII, 36), καὶ ἐγένετο, φησί, πρὸς τὸν οὐκ ὄντα· ἐκείνου γὰρ δι' ύπερβολην κάλλους καὶ ώραιότητος πᾶσα φύσις ὀρέγεται, άλλη δὲ ἄλλως. Die gröbere Sohnschaft musste sich erst eine Art von Flügel verschaffen in dem heiligen Geiste, um sich gleichfalls emporzuschwingen. Der heilige Geist aber kann nicht ertragen εκείνο τὸ ἀρρήτων ἀρρητότερον καὶ πάντων άνώτερον ονομάτων τοῦ οὐκ ὄντος ὁμοῦ θεοῦ χωρίον καὶ τῆς υίότητος, bleibt also in dessen Nähe zurück, behält jedoch einen Duft der Sohnschaft und behauptet sich so als das μεθόριον πνεύμα, als

<sup>838)</sup> Phil. VII, 20: Βασιλείδης τοίνυν καὶ Ἰσίδωρος ὁ Βασιλείδου παῖς γνήσιος καὶ μαθητής φασιν εἰρηκέναι Ματθίαν αὐτοῖς λόγους ἀποκρύφους, οῦς ἤκουσε παρὰ τοῦ σωτῆρος κατ' ἰδίαν διδαχθείς. Vgl. auch Clemens v. Alex. oben S. 43.

Basilides noch, wie Valentinianer und Marcioniten, jene Παραδόσεις Ματθίου, auch εὐαγγέλιον κατὰ Ματθίαν genannt, benutzt haben, deren Bruchstücke ich in dem Novum Testamentum extra canonem receptum fasc. IV. p. 50. 51 gesammelt habe. Dass Basilides selbst diese Matthias-Schrift verfasst, und Hippolytus II sie noch als eine Schrift des Basilides benutzt habe, wird J. L. Jacobi (Zeitschr. f. KG. I, 4) nur vorübergehend behauptet haben.

das Firmament zwischen dem Hyperkosmischen und dem Kosmischen. Die dritte Sohnschaft bedurfte noch der Reinigung und blieb in dem Haufen des Allsamens. Aus demselben wallt zuerst auf der grosse Archon, das Haupt des Kosmos. Aus dem Untergebenen (ἐκ τῶν ὑποκειμένων) bildet er sich einen Sohn (oder Christus), welcher ihn an Güte und Weisheit übertrifft. Dieser Sohn wirkt für ihn und giebt ihm ein die Schöpfung des Himmlischen oder Aetherischen bis zum Monde herab. Von dem grossen Archon und dem Sohne zu seiner Rechten wird c. 23 ohne Aufzählung von 6 andern Mächten gesagt: αύτη έστιν ή κατ' αὐτοὺς ὀγδοὰς λεγομένη, ὅπου ἐστὶν ὁ μέγας ἄρχων καθήμενος. Der grosse Archon führt auch den Abraxas-Namen von seinen 365 Himmeln her 355). Darauf steigt ein zweiter, geringerer Archon aus dem Allsamen auf, aus welchem er sich gleichfalls einen ihm überlegenen Sohn bildet. So wird er der Leiter und Bildner alles ihm Untergebenen, καὶ καλεῖται ὁ τόπος ούτος ἑβδομάς, offenbar das Reich von Sonne, Mond und 5 Planeten. Aber in diesem irdischen Raume bleibt der Allsame, in welchem das Werdende wie Naphtha entzündet wird von dem, welcher das Zukünftige beschlossen hat, ohne einen Vorsteher oder Fürsorger oder Schöpfer 336). In diesem Allsamen ist auch die dritte Sohnschaft zurückgeblieben, welche noch offenbart werden und gleichfalls zu dem "nicht seienden" Gotte hinaufgelangen soll. Das ist die Schöpfung, welche mitseufzend auf die Offenbarung der Söhne Gottes harrt (Röm. 8, 19). Von Adam bis Moses herrschte der grosse Archon, welcher der einzige Gott zu sein vermeinte. Von Moses an herrschte der

<sup>885)</sup> Phil. VII, 26 p. 240: ἔνθα καὶ τριακοσίους ἐξήκοντα πέντε οὐρανοὺς φάσκουσι, καὶ τὸν μέγαν ἄρχοντα αὐτῶν είναι τὸν ᾿Αβρασὰξ διὰ τὸ περιέχειν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ψῆφον τξέ, ώστε τοῦ ὀνόματος τὴν ψῆφον περιέχειν πάντα, καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἐνιαυτὸν τοσαύταις ἡμέραις συνεστάναι.

<sup>386)</sup> Phil. VII, 24 p. 287: τὸ δὲ ἐν τῷ διαστήματι τούτῷ ὁ σωρὸς αὐτός ἐστι, φησί, καὶ ἡ πανσπερμία, καὶ γίνεται κατὰ φύσιν τὰ γινόμενα, ως φθάσαν τεχθήναι (l. νάφθαν φλεχθήναι) ὑπὸ τοῦ τὰ μέλλοντα λέγεσθαι (l. γενέσθαι), ὅτε δικαιοῖ ἃ δεὶ (l. ὅτε δεὶ καὶ οἰα δεὶ) καὶ ως δεὶ λελογισμένου). καὶ τούτων ἔστιν ἐπιστάτης ἢ φρονιστὴς ἢ δημιουργὸς οὐδείς. ἀρκεὶ γὰρ αὐτοῖς ὁ λογισμὸς ἐκεῖνος (add. δν) ὁ οὐκ ῶν ὅτε ἐποίει ἐλογίζετο.

zweite Archon, der Gott des Gesetzes und der Propheten. Da kam das Evangelium in den Kosmos herab, ohne dass die selige Sohnschaft ihren Ort verlassen hätte. Wie der indische Naphtha von fern her Feuer fängt, so die Kräfte in dem gestaltlosen Haufen von der obern Sohnschaft her. So fasst der Sohn des grossen Archon durch Vermittelung des μεθόριον πνεῦμα die Gedanken der seligen Sohnschaft, und durch ihn lernt der Archon, was über ihm ist, was er früher nicht kannte, und bekennt seine Sünde, sich für den Gott des Alls erklärt zu haben. Durch ihn wird auch der Sohn des Archon der Hebdomas erleuchtet und belehrt seinen Vater. Von der Hebdomas kommt das Licht endlich zu Jesu, dem Sohne der Maria. Derselbe sollte werden ἀπαρχὴ τῆς φυλοκρινήσεως τῶν συγκεχυμένων (c. 27 p. 243). Gelitten hat an ihm der leibliche Theil, welcher der Gestaltlosigkeit des Allsamens angehörte. Auferstanden ist an ihm der psychische Theil, welcher der Hebdomas angehörte. Auferweckt hat an ihm, was dem grossen Archon angehörte, bei welchem es dann verblieb. Hinaufgetragen bis oben hat das, was dem μεθόριον πνεῦμα angehörte, bei welchem es dann verblieb. Gereinigt aber ward durch ihn die dritte Sohnschaft, so dass sie durch alles dieses zu der seligen Sohnschaft emporsteigen konnte. Dieser Kosmos besteht so lange, bis die ganze zurückgebliebene Sohnschaft Jesu gefolgt und geläutert emporgestiegen sein wird. Dann wird Gott diesem Kosmos wieder Frieden geben durch die grosse Unwissenheit (άγνοια), so dass er nichts Höheres mehr begehrt. Auch dem Archon der Hebdomas und dem grossen Archon der Ogdoas wird diese Unwissenheit wieder Frieden geben. Dann ist die grosse Wiederbringung (άποκατάστασις) erreicht.

Das ist ein ganz andrer Basilides, als ihn Irenäus und Hippolytus I, wahrscheinlich auf Grund des Justinus, dieser wohl im Einklange mit Agrippa Kastor, geschildert haben. Freilich den Basilides erkennt man immer noch wieder, nur gänzlich verändert. Der Abraxas-Name, welcher die 365 Himmel ausdrückte und den 365 Tagen des Jahres entspricht, begegnet uns hier wieder, aber nicht bei dem ungezeugten Urwesen, sondern bei dem grossen Archon der Ogdoas. An die Stelle des vollkommenen Urvaters tritt der "nicht seiende Gott", an

Basilides. 205

die Stelle einer herabsteigenden Emanation aus dem Urwesen eine emporsteigende Evolution aus dem Allsamen. Anstatt der 7 Engel, welche die Körperwelt erschaffen und unter sich verloosen, deren Archon der Judengott ist, erhalten wir hier zwei Archonten, den Gott der vormosaischen und den Gott der mosaischen Zeit; anstatt des dem Urvater zunächst stehenden Nove, welcher auf Erden als Christus in menschlicher Gestalt erscheint, aber nicht wirklich leidet, einen Menschen Jesus, welcher den Strahl des obern Lichtes zuerst auffängt und in dem Leiden seine Leiblichkeit dem gestaltlosen Allsamen zurückgiebt, um die Herstellung der Sohnschaft an ihren Ort zu eröffnen. Während nun aber nicht einmal Theodoret haer. fab. I, 4 von dem Basilides des Hippolytus II etwas wissen wollte, haben die Neueren ihn grossentheils sofort nach seiner Bekanntwerdung als den ächten Basilides begrüsst 337), wogegen ich ihn doch nicht ohne Erfolg für einen hellenisch-pantheistisch umgebildeten Spätling erklärt habe 838). Der Basilides des Hippolytus II zeugt selbst für den des Justinus-Irenäus und des Hippolytus I. Der "nicht seiende" Gott zieht ja von vornherein durch seine überschwängliche Schönheit, welche

<sup>387)</sup> Basilidis philosophi gnostici sententias ex Hippolyti libro κατὰ πασῶν αἰρέσεων nuper reperto illustravit I. L. Jacobi, 1852; F. C. Baur, das Christenthum und die christl. Kirche der ersten drei Jahrhh., 1853, S. 187 f., 2. Ausg. 1860, S. 204 f., das System des Gnostikers Basilides und die neuesten Auffassungen desselben, theol. Jahrbb. 1856. I. S. 121—162; K. Hase in der 7ten bis zur 10ten Ausgabe seiner Kirchengeschichte, 1854—1877; Gerhard Uhlhorn, das Basilidianische System mit besonderer Rücksicht auf die Angaben des Hippolytus, 1855; W. Möller, Geschichte der Kosmologie in der griech. Kirche bis auf Origenes, 1860, S. 344 f.; J. L. Jacobi, das ursprüngliche Basilidianische System, mit eingehender Rücksicht auf die bisherigen Verhandlungen, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte Bd. I, Heft 4, 1877, S. 481—544, u. A. Ich halte mich hauptsächlich an Jacobi, als den ersten und letzten Vertreter dieser Ansicht.

S. 36 f., Jüdische Apokalyptik, 1857, S. 287 f., der Gnosticismus und die Philosophumena in der Zeitschrift f. w. Th. 1862. IV. S. 452 f., der Basilides des Hippolytus, ebdas. 1878. II, S. 228—250. Auf meine Seite trat zuerst R. A. Lipsius, der Gnosticismus, 1860; S. 101 f., Zur Quellenkritik des Epiphanios, 1865, S. 100 f.; dann G. Volkmar, Ursprung unserer Evangelien, 1866, S. 70 f.; ferner J. H. Scholten, Oudste getuigenisse aangaande de Schriften des N. T. 1866, p. 69 sq. u. A.

doch nur einem ungezeugten Urvater eigen sein kann, alles an sich (Phil. VII, 22 p. 233). Die abstracte Negation setzt von vornherein die concrete Position voraus. Der Evolutionismus, welcher in jener Abstraction wurzelt, hat die Wurzel der Emanationsvorstellung noch nicht völlig verleugnet, obwohl dieser Basilides fliehen und fürchten soll τὰς κατὰ προβολὴν τῶν γεγονότων οὐσίας (Phil. VII, 22 p. 232). Und die Gegensätze, welche aus dem Allsamen unvermittelt hervortreten und schliesslich geschieden werden, sind ein thatsächliches Zeugniss für den durch die pantheistische Wendung nicht wirklich überwundenen Dualismus 339).

Wir brauchen uns aber gar nicht auf innere Gründe zu beschränken, sondern haben ja noch Bruchstücke von Schriften des Basilides und seines Sohnes Isidorus. Wir haben ausserdem bestimmte Aussagen des alexandrinischen Clemens, welcher die Basilidianer in der Nähe hatte und mit den Schriften des Meisters und seines Sohnes wohl bekannt war.

Basilides hat, wie wir schon wissen (s. S. 201), 24 Bücher zu seinem Evangelium oder Έξηγητικά geschrieben <sup>340</sup>), von welchen noch einige Bruchstücke erhalten sind.

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup>) Das ist das Wahre, was F. X. Funk in seinem Aufsatze: Ist der Basilides der Philosophumena Pantheist? (Th. Quartalschrift 1881. II. S. 277 f.) vertreten hat. Derselbe fand auch bei dem Basilides des Hippolytus II die dualistische Grundansicht, Phil. VII, 23 p. 235: διήρηται γάρ ύπο Βασιλείδου τὰ όντα εἰς δύο τὰς προεχεῖς καὶ πρώτας διαι**ρέσεις, και καλείται κατ' αὐτοὺς τὸ μέν τι κόσμος, τὸ δέ τι ὑπερκόσμια,** τὸ δὲ μεταξὺ τοῦ χόσμου χαὶ τῶν ὑπερχοσμίων μεθόριον πνεῦμα τοῦτο x71. Aber alles dieses führt ja auf den nicht seienden Gott als seinen Urquell zurück. Alles Seiende, auch das Hyperkosmische, stammt aus dem Nichtseienden. Das Ziel des Weltprocesses ist die Scheidung des Gemischten. Aber alles Gemischte geht ja auf den von dem nichtseienden Gotte niedergelegten Allsamen zurück. Dieser Pantheismus ist nur desshalb nicht ganz rein, weil er die Umbildung eines dualistisch emanatistischen Systems ist. Daher schlägt der nichtseiende Gott um zu einem Gotte überschwänglicher Schönheit (Phil. VII, 22 p. 233), das Ur-Nichts, was nicht zu leugnen ist, zu einer solchen Affirmation. Daher schon in dem Allsamen unvereinbare Gegensätze, deren Entwicklung und Ausscheidung die Geschichte des Seienden ist. Das Ende ist wohl dualistisch, aber der Anfang monistisch.

<sup>340)</sup> Origenes Hom. 1 in Luc. (Opp. III, 933): ήδη δὲ ἐτόλμησε καὶ Βα σιλείδης γοάψαι κατὰ Βασιλείδην εὐαγγέλιον. Hom. 34 in Luc. (graece

## Βασιλείδου Έξηγητικῶν λόγος ιγ'.

Acta Archelai et Manetis c. 55: Fuit praedicator apud Persas etiam Basilides quidam antiquior non longe post nostrorum apostolorum tempora, qui et ipse cum esset versutus et vidisset, quod eo tempore iam essent omnia praeoccupata, dualitatem istam voluit affirmare, quae etiam apud Scythianum 5 erat. denique cum nihil haberet, quod assereret proprium, aliis dictis proposuit adversariis. et omnes eius libri difficilia quaedam et asperrima continent. exstat tamen tertius decimus liber tractatuum eius, cuius initium tale est:

"Tertium decimum nobis tractatuum scribentibus librum 10 necessarium sermonem uberemque salutaris sermo praestavit. per parabulam divitis et pauperis naturam sine radice et sine loco rebus supervenientem, unde pullulaverit, indicat. hoc autem solum caput liber continet."

Nonne continet et alium sermonem, et sicut opinati sunt 15 quidam? nonne omnes offendemini ipso libro, cuius initium erat hoc? sed ad rem rediens Basilides interiectis plus minus vel quingentis versibus ait:

"Desine ab inani et curiosa varietate! requiramus autem magis, quae de bonis et malis etiam barbari inquisierunt, 20 et in quas opiniones de his omnibus pervenerunt. quidam enim horum dixerunt, initia omnium duo esse, quibus bona et mala associaverunt, ipsa dicentes initia esse et ingenita, id est in principiis lucem fuisse ac tenebras, quae ex semet ipsis erant, non quae esse dicebantur. haec cum apud 25 semet ipsa essent, propriam unumquodque eorum vitam agebat, quam vellet et qualis sibi competeret. omnibus enim amicum est, quod est proprium, et nihil sibi ipsum malum videtur. postquam autem ad alterutrum cognitionem uterque pervenit, et tenebrae contemplatae sunt lucem, tanquam 30

ex Macarii Chrysocephali orationibus in Luc.) Opp. III, 981: ταῦτα δὲ (Luc. 10, 27. 28) εἴρηται πρὸς τοὺς ἀπὸ Οὐαλεντίνου καὶ Βασιλίδου καὶ τοὺς ἀπὸ Μαρκίωνος. ἔχουσι γὰρ καὶ αὐτοὶ τὰς λέξεις ἐν τῷ καθ' ἐαυτοὺς εὐαγγελίω. Ein evangelium Basilidis erwähnen noch Hieronymus Comm. in Matth. procem. (Opp. VII, 1, 1) und Ambrosius Comm. in Luc. procem. Das Evangelium des Basilides enthielt, wie wir gleich sehen werden (Anm. 344), auch das Gleichniss Luc. 16, 20 f.

melioris rei sumpta concupiscentia, insectabantur ea commisceri."

12. parabulam em. C. I. de Bunsen (Hippolytus I. p. 66), parvulam edd. — 24. 25. lucem — dicebantur. gr.: φῶς ὑπάρξαι καὶ σκότος, ἐξ ἐαυτῶν ὄντα, οὐ τὰ λεγόμενα.

Λόγος κγ'.

Clemens Alex. Strom. IV, 12, 83 p. 599 sq.: Βασιλείδης 35 δὲ ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτψ τῶν ἐξηγητικῶν περὶ τῶν κατὰ τὸ μαρτίριον κολαζομένων αὐταῖς λέξεσι τάδε φησί.

, Φημὶ γὰρ τό Όπόσοι ὑποπίπτουσι ταῖς λεγομέναις θλίψεσιν, ήτοι ἡμαρτηκότες ἐν ἄλλοις λανθάνοντες πταίσμασιν εἰς τοῦτο ἄγονται τὸ ἀγαθὸν χρηστότητι τοῦ περίαγοντος ὅλα, ἐξ-40 άλλων ὅντως ἐγκαλούμενοι, ἵνα μὴ ὡς κατάδικοι ἐπὶ κακοῖς ὁμολογουμένοις πάθωσι, μηδὲ λοιδορούμενοι ὡς ὁ μοιχὸς ἡ ὁ φονεύς, ἀλλ' ὅτι Χριστιανοὶ πεφυκότες, ὅπερ αὐτοὺς παρηγορήσει μηδὲ πάσχειν δοκεῖν. κὰν μὴ ἁμαρτηκὼς δ' ὅλως τις ἐπὶ τὸ παθεῖν γένηται, σπάνιον μέν, ἀλλὰ οὐδὲ οὖτος κατ' 45 ἐπιβουλὴν δυνάμεως τι πείσεται, ἀλλὰ πείσεται, ὡς ἔπασχε καὶ τὸ νήπιον τὸ δοκοῦν οὐχ ἡμαρτηκέναι.

Είθ' ὑποβὰς πάλιν ἐπιφέρει.

, Ως οὖν τὸ νήπιον οὐ προημαρτηκὸς ἢ ἐνεργῶς μὲν οὐχ ἡμαρτηκὸς οὐδέν, ἐν ἑαυτῷ δὲ τὸ ἁμαρτῆσαι ἔχον, ἐπὰν ὑπο-50 βληθῆ τῷ παθεῖν, εὐεργετεῖται, πολλὰ κερδαῖνον δύσκολα, οὑτωσὶ δή, κἂν τέλειος μηδὲν ἡμαρτηκῶς ἔργῳ τύχη, πάσχη δὲ καὶ πάθη, ταὐτὸ ἔπαθεν ἐμφερῶς τῷ νηπίῳ, ἔχων μὲν ἐν ἑαυτῷ τὸ ἁμαρτητικόν, ἀφορμὴν δὲ πρὸς τὸ ἡμαρτηκέναι μὴ λαβὼν οὐχ ἡμάρτανεν, ώστ οὐχ αὐτῷ τὸ μὴ ἁμαρτῆσαι λο-55 γιστέον. ὡς γὰρ ὁ μοιχεῦσαι θέλων μοιχός ἐστι, κὰν τοῦ μοιχεῦσαι μὴ ἐπιτύχη, καὶ ὁ ποιῆσαι φόνον θέλων ἀνδροφόνος ἐστι, κὰν μὴ δύνηται φονεῦσαι, οὑτωσὶ δὴ καὶ τὸν ἀναμάρτητον, ον λέγω, ἐὰν ἴδω πάσχοντα, κὰν μηδὲν ἢ κακὸν πεπραγώς, κακὸν ἐρῶ τῷ θέλειν ἁμαρτάνειν. πάντ ἐρῶ γὰρ μᾶλλον ἢ 60 κακὸν τὸ προνοοῦν ἐρῶ. '

Είθ' ὑποβὰς καὶ περὶ τοῦ κυρίου ἄντικρυς ώς περὶ ἀν-

, Έὰν μέντοι παραλιπών τούτους ἄπαντας τοὺς λόγους ἔλθης ἐπὶ τὸ δυσωπεῖν με διὰ προσώπων τινῶν, εἰ τύχοι, <sup>65</sup> λέγων· , Ὁ δεῖνα οὖν ἡμαρτεν, ἔπαθεν γὰρ ὁ δεῖνα', ἐὰν μὲν ἐπιτρέπης, ἐρῶ· ,Οὐχ ἡμαρτεν μέν, ὅμοιος δὲ ἦν τῷ πάσχοντι νηπίω'. εἰ μέντοι σφοδρότερον ἐκβιάσαιο τὸν λόγον, ἐρῶ· ἄνθρωπον ὅντιν ἀν ὀνομάσης, ἄνθρωπον εἶναι, δίκαιον δὲ τὸν θεόν. καθαρὸς γὰρ οὐδείς, ώσπερ εἶπέ τις, ἀπὸ δύπου.' Ιοδ. ΧΙΥ, 4.

39. 40. ὅλα, ἔξάλλων emendavi, ἄλλα ἔξ ἄλλων edd., ἀλλὰ ἔξ ἄλλων suasit Grabe (Spicil. II, 41). — 49. ἔν ἑαυτῷ δὲ τὸ ἀμαρτῆσαι ἔχον em. Grabe, ἐν ἑαυτῷ, τῷ δὲ τὸ ἀμαρτῆσαι ἔχον edd. — 50. εὐεργετεῖται emendavi, εὐεργετεῖται τε edd. — 52. πάθη scripsi, πάθη male edd. — 57. δὴ emendavi, δὲ edd. — 59. τῷ em. Sylburg, τὸ edd. — 66. δὲ emendavi, τε edd. —

Λόγος??

Origenes in epi. ad Rom. lib. V (Opp. IV, 549): Ego, 70 inquit (Paulus), mortuus sum; coepit enim mihi iam reputari Rom.VII, 9. peccatum. sed haec Basilides non advertens de lege naturali debere intelligi, ad ineptas et impias fabulas sermonem apostolicum traxit in Pythagoricum dogma, id est quod animae in alia atque alia corpora transfundantur, ex hoc apostoli dicto 75 conatur adstruere.

Dixit enim, inquit, apostolus, quia ego vivebam sine lege aliquando, hoc est, antequam in istud corpus venirem, in eam speciem corporis vixi, quae sub lege non esset, pecudis scilicet vel avis.

Clemens Alex. Strom. IV, 12, 88 p. 601 sq.: Ώς αὐτός φησιν ὁ Βασιλείδης, εν μέρος εκ τοῦ λεγομένου θελήματος τοῦ θεοῦ ὑπειλήφαμεν τὸ ἡγαπηκέναι ἅπαντα, ὅτι λόγον ἀποσώ-ζουσι πρὸς τὸ πᾶν ἅπαντα' ετερον δὲ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν καὶ τρίτον μισεῖν μηδὲ εν.

Der Verfasser der Acta Archelai et Manetis lässt den Perser Basilides denselben Dualismus behaupten, wie Scythianus <sup>341</sup>), und da er nichts Neues vorbringen konnte, seine Ansicht mit fremden, einander widerstreitenden Aussprüchen vorgetragen haben <sup>342</sup>). So schwierig und rauh auch die

<sup>&</sup>lt;sup>841</sup>) Ueber Scythianus vgl. Baur, manichäisches Religionssystem S. 459, 465.

<sup>&</sup>lt;sup>849</sup>) Zu Z. 6. 7 vgl. Acta Arch. et Man. c. 40: interpretabatur enim (Manes) quaedam aliene, quibus etiam ex propriis addebat, quae mihi valde peregrina visa sunt et infida. — legem (Moysi) esse contrariam et inimicam alteram alteri obsistentem. — denique coepit dicere plurima ex lege, multa etiam de evangelio et apostolo Paulo, quae sibi videbantur esse contraria. Auch c. 15: quantum ad contraria spectat, —

Schriften des Basilides sind, meint der Verfasser dennoch <sup>343</sup>), aus dem Anfange des 13. Buches nachweisen zu können, dass Basilides dualitatem istam voluit affirmare, d. h. nicht etwa, wie Jacobi will, dass er den Dualismus zu behaupten schien, sondern dass er ihn behaupten wollte (aber der Sache nach nicht behaupten konnte). In dem Gleichniss des Reichen und des Armen <sup>344</sup>) fand Basilides Aufschluss darüber, woher die ohne Wurzel und ohne Ort über die Dinge kommende Natur entsprossen sei. Basilides erklärt hier keineswegs, wie Jacobi (S. 500 f.) meint, den Armen für das Böse, was ohne Wurzel sei, sondern lässt das Böse, welches anderweitig seine Wurzel habe, als Leiden über die Dinge, wie über den armen Lazarus, kommen, ohne in demselben Wurzel und Ort zu haben <sup>345</sup>).

quantum ad propria. Epiphanius Haer. LXVI, 14: τὴν ἐναντιότητα τῶν λόγων.

<sup>&</sup>lt;sup>848</sup>) Das tamen Z. 7 fasst Jacobi thatsächlich wie enim, wie wenn der Verfasser die absonderliche, schwer verständliche Darstellung des Basilides belegen wollte. Vielmehr will er den sonst mit Aussprüchen Andrer widerspruchsvoll vorgetragenen Dualismus des Basilides aus dem Anfange des 13. Buches belegen.

<sup>344)</sup> Das Gleichniss von dem Reichen und dem armen Lazarus Luc. 16, 20 f., welches in den Actis Archel. et Man. 41 besprochen wird, nennt Irenäus adv. haer. IV, 2, 4 fabulam pauperis et divitis. Clemens v. Alex. Strom. IV, 6, 30 p. 577: τί δὲ βούλεται ἡ τοῦ Λαζάρου παραβολὴ τῷ χυρίῳ πλουσίου καὶ πένητος εἰκόνα δεικνύουσα;

<sup>&</sup>lt;sup>845</sup>) Zu Z. 12. 13 vgl. Acta Archel. et Man. 25: si pastori superveniat leo non habenti oves. — si supervenisset leo etc. Sachlich vergleicht Jacobi selbst, was Clemens v. Alex. Strom. IV, 12, 90 p. 603 als Lehre der Basilidianer angiebt: ὁ πόνος καὶ ὁ φόβος, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ἐπισυμβαίνει τοῖς πράγμασιν, ώς ὁ tòς τῷ σιδήρφ. Ich vergleiche die Behauptung des Manes Act. Archel. et Man. c. 24: quia supervenerint tenebrae ex propriis finibus in regnum boni Dei. Auf das obige Bruchstück trifft es vollkommen zu, wenn Epiphanius Haer. XXIV, 6 über den Basilidianismus bemerkt: ἔσχε δὲ τ΄ ἀρχὴ αὐτῆς τῆς κακῆς προφάσεως τὴν αλτίαν από του ζητείν και λέγειν πόθεν το κακόν. ούτε γάρ ποτε κακόν ην, ούτε ψίζα γέγονε κακίας, ούτε ένυπόστατον τὸ κακόν έστιν. οὐκ ην γάρ ποτε τὸ κακόν, ἐπείσακτον δὲ διὰ προφάσεως ἐν ἐκάστφ τῶν ποιούντων τὸ χαχὸν ἔνεστιν, ἐν δὲ τῷ μὴ ποιεῖν οὐχ ἔνεστι, χαθάπερ ἐν τοις άνω λόγοις προδεδήλωται. — που τοίνυν του κακου έστιν ή ρίζα ή ή ὑπόστασις τῆς πονηφίας; vgl. c. 15. Basilides behauptete, wie später Manes, eine eigene Wurzel des Bösen (unde pullulaverit) und eine eigene natura oder ὑπόστασις desselben, freilich nicht in den Dingen dieser

Basilides wird also auch in dem zweiten Bruchstücke (Z. 18 f.) nur seine eigene Ansicht mit fremden Worten ausgedrückt haben, wenn er sich, von den Lehren der Hellenen nicht befriedigt, zu den Lehren einiger Barbaren über das Gute und das Böse wendet <sup>346</sup>). Zwei ungewordene, aus sich selbst seiende Principien, Licht und Finsterniss, ursprünglich von einander geschieden, bis sie einander wahrnahmen, und die Finsterniss sich mit dem Lichte zu vermischen trachtete. Solchen Dualismus haben die häreseologischen Nachfolger Justin's freilich nicht mitgetheilt, aber doch auch nicht geradezu ausgeschlossen, wie Hippolytus II. Es ist immer zu bedenken, dass Basilides seinen Dualismus mit den Worten Andrer vortrug.

Was Clemens v. Alex. aus dem 23. Buche der Exegetika mittheilt, berichtigt allerdings die auf Justinus fussenden Häreseologen, welche dem Basilides eine völlig doketische Christologie zuschreiben, aber schwerlich zu Gunsten des Hippolytus II. Anstatt den Nove des Urvaters nur scheinbar auf die Erde gekommen sein zu lassen, erkennt der wirkliche Basilides

Welt. Ihm galt das Böse als unabhängig von den Dingen, wurzelnd und heimisch in einem eigenen Reiche. Von dort kommt es über die Dinge, wie ein Seitenstück zu jenem  $\pi \nu \epsilon \tilde{\nu} \mu \alpha$ , welches weht, wo es will, von welchem man nicht weiss, πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει (Joh. 3, 8), hat aber seine eigene Wurzel, wie wenn Manes in den Acten c. 17 lehrt: quia est radix alia malitiae, quam non plantavit deus. Die Frage nach dem πόθεν beantwortet der Basilides des Hippolytus II bei dem Lichte Phil. VII, 22 p. 232 mit: ἐξ οὐδενός. So kann bei ihm auch die Finsterniss nichts, unde pullulaverit, gehabt haben. Dieser Basilides verbietet sogar die Frage nach dem Woher? Hippolytus II fährt p. 233 fort: ὑποχειμένου τοίνυν τοῦ χοσμικοῦ σπέρματος, ἐχεῖνοι (Basilidiani) λέγουσιν Ο, τι αν λέγω, φησίν, μετά ταῦτα γεγονέναι, μη επιζήτει πόθεν. Der Weltsame habe alles in sich enthalten οἶον οὖκ ὄντα, ὑπό τε τοῦ οὐχ ὄντος θεοῦ γενέσθαι προβεβουλευμένα. So würde er die Frage nach der natura sine radice et sine loco rebus superveniens, unde pullulaverit, nicht einmal gestellt haben, da sie sich durch die σύγχυσις οξονελ πανσπερμίας c. 27 p. 244 von selbst beantwortete. Hier gehen alle Dinge aus dem Allsamen hervor, und was von anderswoher über sie kommt, kann nur von dem "nicht seienden Gotte" her oder von oben, aber auch dann nur als Lichtstrahl oder Anzündung kommen.

<sup>&</sup>lt;sup>846</sup>) Stellt doch auch Isidorus die griechische Philosophie, wie wir bald sehen werden (S. 214 f.), barbarischen Propheten nach.

vielmehr die Menschheit Jesu selbst auf Kosten seiner vollen Sündlosigkeit an. Denjenigen, um dessen Leiden es sich (Z. 63 f.) handelt, hat schon Clemens v. Alex. richtig als den Erlöser erkannt. Der Basilides des Hippolytus II lässt aber Jesum nicht etwa wegen irgend einer Theilnahme an der allgemein menschlichen Sündhaftigkeit leiden, sondern schreibt (Phil. VII, 27 p. 243 sq.): ἔπαθεν οὖν τοῦτο, ὅπερ ἦν αἶτοῦ σωματικόν μέρος, δ ήν της αμορφίας, και απεκατέστη είς την άμορφίαν. Der ächte Basilides erscheint auch gar nicht so zuchtlos libertinisch, wie ihn Justin's Nachfolger darstellen. Ueber das Essen des Götzenopferfleisches mag er ebenso, wie Paulus 1 Kor. 8, 1 f., gedacht haben. Aber die Gleichgültigkeit aller Handlungen und jeder Wollust kann der wirkliche Basilides unmöglich gelehrt haben. Sieht er doch schon den Willen, eine Ehe zu brechen, als sündhaften Ehebruch an u. s. w. (Z. 55 f.). Berichtigt werden auch die Angaben des Irenaus adv. h. I, 24, 6 über das Verhältniss der Basilidianer zum Christenthum und zu dessen Bekenntniss in Verfolgungen. Der wirkliche Basilides hat das Bekenntniss des Christenthums wohl geschätzt (Z. 40 f.) und ist nur von dem Märtyrerfanatismus seiner Zeit frei gewesen. Agrippa Kastor und die an Justinus sich anschliessenden Häreseologen thun ihm Unrecht, indem sie ihn das Martyrium verachten und verbieten lassen. In dieser Hinsicht hat selbst ein Origenes über Basilides nicht billig geurtheilt 847). Hippolytus II wird in dieser Hinsicht freilich nicht berichtigt, aber nur, weil er über alle solche praktischen Fragen, in welchen Basilides doch Aufsehen gemacht hat, völlig schweigt. Und es ist doch eher ein dualistischer, als ein monistischer Basilides, welcher schon vor jeder Thatsünde dem Kinde das Sündigen, selbst dem Vollkommenen die Geneigtheit zum Sündigen, ja eine gewisse Versündigung anhaften lässt (Z. 48 f.). Möglich, dass einige Basilidianer dem reinen Doketismus näher standen, als der Möglich aber auch, dass die Gehässigkeit der ältesten Bestreitung im Spiele gewesen ist. Wenigstens das Märchen von Jesu und Simon aus Kyrene bei der Kreuzigung macht

<sup>&</sup>lt;sup>847</sup>) In Matth. 25. Comm. scr. 38 (Opp. III, 856): Basilidis sermones detrahentes quidem iis, qui usque ad mortem certant pro veritate.

solchen Eindruck. Gehässig entstellt sind unzweifelhaft die Ansichten des Basilides über das Martyrium und das freie Leben. Basilides hatte dadurch in ein Wespennest gestochen, dass er die Christenverfolgungen nicht auf die Nachstellung satanischer Macht, sondern auf den allwaltenden Gott zurückführte.

Bei Paulus selbst (Röm. 7, 9) fand Basilides seine Lehre von einer Seelenwanderung bestätigt (Z. 77 f.). Für diese Lehre lassen wohl die an Justinus sich anschliessenden Häreseologen, aber nicht Hippolytus II Raum. Dieser kennt eine Stufenleiter des Weltlebens, eine Befreiung des höheren Lebens von den Elementen des niederen, aber keine aus dem Allsamen der Welt herstammende Schuld und Sündhaftigkeit.

Basilides (Z. 81 f.) handelt auch von dem "sogenannten Willen Gottes". Das θέλημα hat erst Jacobi (S. 519 f.) gleich θέλησις gefasst und das "Sogenannte" für die Behauptung benutzt, dass der wirkliche Basilides ebenso, wie der Basilides des Hippolytus II, dem "nicht seienden Gotte" alle positiven Prädicate abgesprochen habe. Allein das λεγομένου Z. 82 hat nicht mehr auf sich, wie das λεγομέναις Z. 37. Richtig ist nur so viel, dass Basilides, wie er die sogenannten "Bedrängnisse" als in Wahrheit heilsam ansah, so auch den "Willen" Gottes als nur κατ' ανθοωπον gesagt bezeichnet (vgl. Gal. 3, 5. 1 Kor. 9, 8. Röm. 3, 5). An dem "Unnennbaren" des Basilides ist auch das, was bei Menschen Wille heisst, in Wahrheit unnennbar. Das θέλημα anders, als in der gewöhnlichen Bedeutung des von Gott Gewollten, wie es Clemens selbst sofort gebraucht, zu fassen, ist kein Grund. Basilides setzte den sogenannten Willen Gottes in Dreierlei: 1) alles geliebt zu haben, 2) nichts zu begehren, 3) auch nicht Eines zu hassen.

Isidorus, des Basilides Sohn, hat mehr als eine Schrift verfasst, zunächst eine Schrift "über die drangewachsene Seele". Ἰσιδώρου περὶ προσφυοῦς ψυχῆς.

Clemens Alex. Strom. II, 20, 113 p. 488: Αὐτὸς γοῦν ὁ τοῦ Βασιλείδου υἱὸς Ἰσίδωρος ἐν τῷ περὶ προσφυοῦς ψυχῆς συναισθόμενος τοῦ δόγματος οἶον ἑαυτοῦ κατηγορῶν γράφει κατὰ λέξιν

Έαν γάρ τινι πεϊσμα δῷς, ὅτι μήν ἐστιν ἡ ψυχὴ μονο- 5

μερής, τῆ δὲ τῶν προσαρτημάτων βία τὰ τῶν χειρόνων γίνεται πάθη, πρόφασιν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἔξουσιν οἱ μοχθηροὶ τῶν ἀνθρώπων λέγειν , Ἐβιάσθην, ἀπηνέχθην, ἄκων ἔδρασα, μὴ βουλόμενος ἐνήργησα΄, τῆς τῶν κακῶν ἐπιθυμίας αὐτὸς ἡγησάμενος ταῖς τῶν προσαρτημάτων βίαις. δεῖ δὲ τῷ λογιστικῷ κρείττονας γενομένους τῆς ἐλάττονος ἐν ἡμῖν κτίσέως φανῆναι κρατοῦντας.

5. μήν emendavi, μή edd. Clemens Al. laudatis Isidori verbis pergit: δύο γὰρ δὴ ψυχὰς ὑποτίθεται καὶ οὖτος ἐν ἡμῖν, καθάπερ οἱ Πυθαγορεῖοι, περὶ ὧν ὕστερον ἐπισκεψόμεθα.

Isidorus, von welchem Clemens schreibt, dass er sich selbst anklage, übrigens hinterher ausdrücklich bezeugt, dass er zwei Seelen annahm, findet, dass die Leugnung (nicht etwa Behauptung) einer zweigetheilten Seele den schlechten Menschen Vorschub leiste, welche dann vorgeben können, gezwungen, wider Willen den schlechten Gelüsten nachgegeben zu haben. Isidorus behauptet dagegen, dass wir durch die Vernunftseele der geringeren Schöpfung in uns, der niedern Seele, welche allerlei Anhängsel enthält, Herren werden sollen. Mag die niedere Seele der Gewalt jener Anhängsel erliegen, die höhere soll die Herrschaft behalten.

Isidorus hat ferner Exegetika zu dem Propheten Parchor 348) in mindestens zwei Büchern geschrieben.

'Ισιδώρου τῶν τοῦ προφήτου Παρχώρ ἐξηγητικῶν Αόγος α'.

Clemens Alex. Strom. VI, 6, 53 p. 767: Ἰσίδωρός τε ὁ Βασιλείδου υἱὸς ἅμα καὶ μαθητής ἐν τῷ πρώτψ τῶν τοῦ προφήτου Παρχώρ ἐξηγητικῶν καὶ αὐτὸς κατὰ λέξιν γράφει:

, Φασὶ δὲ οὶ Αττιχοὶ μεμηνῦσθαί τινα Σωχράτει, παρεπομένου δαίμονος αὐτῷ, καὶ Αριστοτέλης δαίμοσι κεχρῆσθαι πάντας ἀνθρώπους λέγει συνομαρτοῦσιν αὐτοῖς παρὰ τὸν χρόνον τῆς ἐνσωματώσεως, προφητικὸν τοῦτο μάθημα λαβὼν καὶ καταθέμενος εἰς τὰ ἑαυτοῦ βιβλία μὴ ὁμολογήσας, ὅθεν ὑφείλετο τὸν λόγον τοῦτον.'

<sup>348)</sup> Die Acta Archelai et Manetis 52 und Epiphanius Haer. LXVI, 3 lassen den Trebinthus (Buddha) mit einem Propheten Πάρχος verhandeln περὶ τῶν δύο ἀρχῶν.

## Λόγος β'.

Clemens Alex. l. l. pergit: Καὶ πάλιν ἐν τῷ δευτέρψ τῆς

αὐτῆς συντάξεως ώδέ πως γράφει.

, Καὶ μή τις οἰέσθω, ὅ φαμεν ἴδιον είναι τῶν ἐκλεκτῶν, τοῦτο προειρημένον ὑπάρχειν ὑπό τινων φιλοσόφων οὐ γάρ έστιν αὐτῶν εύρημα, τῶν δὲ προφητῶν σφετερισάμενοι προσέθηκαν τῷ μὴ ὑπάρχοντι κατ' αὐτοὺς σοφῷ.

αὐθίς τε ἐν τῷ αὐτῷ:

, Καὶ γάρ μοι δοκεί τοὺς προσποιουμένους φιλοσοφείν, ἵνα μάθωσι τί έστιν ή υπόπτερος δρύς και το επ' αυτή πεποικιλμένον φᾶρος, πάντα όσα Φερεκύδης αλληγορήσας εθεολόγησεν, λαβων από της του Χάμ προφητείας.

Isidorus beruft sich wohl auf das Dämonion des Sokrates und auf des Aristoteles Lehre von den Dämonen, aber nicht so, wie Basilides nach Hippolytus II seine ganze Weisheit aus Aristoteles geschöpft haben soll, sondern ähnlich, wie sein Vater Basilides (Exeget. XIII, 19 sq.) die Hellenen den Barbaren untergeordnet hat. Selbst ein Aristoteles hat die Propheten, ohne es anzugeben, geplündert. Das gilt von den Philosophen überhaupt, deren eigene Lehre nicht weise war. Aehnlich hat Pherekydes die Prophetie des Ham geplündert. Was nun auch "die geflügelte Eiche" sein mag, "das über ihr buntgewirkte Tuch" erinnert an das ägyptische Todtenbuch, in welchem Osiris sagt: "Ich bin der Weber des bunten, gestickten Gewandes, der Verfertiger des prachtvollen, gestickten Gürtels" 349).

Isidorus hat auch eine Ethik geschrieben, welche wohl aufgeklärte, aber sittliche Grundsätze darlegt. Die Anführung des Clemens v. Alex. ist hier mitunter aus Verderbnissen herzustellen und theilweise nach Epiphanius Haer. XXXII, 4 zu berichtigen.

Έξ Ισιδώρου Ηθικών.

Clemens Alex. Strom. III, 1, 1—3 p. 508: Οἱ δὲ ἀπὸ Βασιλείδου ,Πυθομένων', φασί, ,τῶν ἀποστόλων' ,Μή ποτε Matth. XIX, άμεινόν έστι τὸ μὴ γαμεῖν'; ἀποκρίνασθαι λέγουσι τὸν κύριον' ,Ου πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον εἰσὶ γὰρ εὐνοῦχοι, οἱ μὲν

<sup>&</sup>lt;sup>349</sup>) Vgl. M. Uhlemann, Handbuch der ägypt. Alterthumskunde II, 174.

5 έκ γενετής, οἱ δὲ ἐξ ἀνάγκης. ἐξηγοῦνται δὲ τὸ ὁητὸν ώδέ πως φυσικήν τινές έχουσι πρός γυναϊκα αποστροφήν έκ γενετης, οίτινες τη φυσική ταύτη συγκράσει χρώμενοι καλώς ποιούσι μη γαμούντες. ούτοι, φασίν, είσιν οι έκ γενετης εύνούχοι, οἱ δὲ ἐξ ἀνάγκης, ἐκεῖνοι οἱ θεατρικοὶ ἀσκηταί; οἵτινες 10 διὰ τὴν ἀνθολκὴν τῆς εὐδοξίας κρατοῦσιν ἑαυτῶν. [οἱ δὲ ἐκτετμημένοι κατά συμφοράν εύνοῦχοι γεγόνασι κατ' ανάγκην.] οί τοίνυν κατ' ανάγκην ού κατα λόγον εύνοῦχοι γίνονται. οί δε Ένεκα τῆς αἰωνίου βασιλείας εὐνουχίσαντες ἑαυτοὺς διὰ τὰ ἐκ τοῦ γάμου, φασί, συμβαίνοντα τὸν ἐπιλογισμὸν τοῦτον λαμβάνουσιν 15 την περί τὸν πορισμὸν τῶν ἐπιτηδείων ἀσχολίαν δεδιότες. καὶ 1 Cor. VII, 9. τό , Αμεινον γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι , μὴ εἰς πῦρ ἐμβάλης τὴν

ψυχήν σου, λέγειν τον ἀπόστολον, νυκτός καὶ ἡμέρας ἀντέχων καὶ φοβούμενος, μὴ τῆς ἐγκρατείας ἀποπέσης πρὸς γὰρ τὸ άν-

τέχειν γενομένη ή ψυχή μερίζεται τῆς ἐλπίδος.

, Απέχου τοίνυν, ως ήδη προείπον', της παραινέσεως είς μέσον φέρων τὸν λόγον φησὶ κατὰ λέξιν ὁ Ἰσίδωρος ἐν τοῖς 'Ηθικοῖς, ,μαχίμης γυναικός, ἵνα μὴ ἀποσπασθῆς τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, τό τε πῦρ ἀποσπερματίσας εὐσυνειδήτως προσεύχου. όταν δε ή εύχαριστία σου, φησίν, είς αἴτησιν ύποπέση, καὶ 25 αἰτῆς τὸ λοιπὸν οὐ κατορθῶσαι, άλλὰ μὴ σφαλῆναι, γάμησον. άλλα νέος τίς έστιν η πένης η κατωφερής και ού θέλει γημαι κατὰ τὸν λόγον. οὖτος τοῦ άδελφοῦ μὴ χωριζέσθω, λεγέτω ὅτι είσελήλυθα έγω είς τὰ άγια, οὐδὲν δύναμαι παθεῖν. ἐὰν δὲ ύπόνοιαν έχη, εἰπάτω , Αδελφέ, ἐπίθες μοι τὴν χεῖρα, ἵνα 30 μη άμαρτήσω, καὶ λήψεται βοήθειαν καὶ νοητήν καὶ αἰσθητήν. θελησάτω μόνον ἀπαρτίσαι τὸ καλὸν καὶ ἐπιτεύξεται. ἐνίοτε δὲ τῷ μὲν στόματι λέγομεν ,Οὖ θέλομεν ἁμαρτῆσαι', ἡ δὲ διάνοια έγχειται επί το άμαρτάνειν. ο τοιούτος δια φόβον ου ποιεί δ θέλει, ίνα μη ή κόλασις αυτώ ελλογισθή. ή δε 35 άνθρωπότης έχει τινὰ άναγκαῖα καὶ φυσικὰ μόνον έχει τὸ περιβάλλεσθαι, αναγκαῖον καὶ φυσικὸν. φυσικὸν δὲ τὸ τῶν ἄφροδισίων, οὐκ άναγκαῖον δέ.

4. 5. οί μὲν ἐχ γενετῆς, οἱ δὲ ἐξ ἀνάγκης. Potter casu excidisse putavit: of de evera the alwalou basilelas. — 10. 11. of de exteτμημένοι κατά συμφοραν εύνουχοι γεγόνασι κατ' ανάγκην Isidori non sunt, sed interpellantis vel corrigentis alicuius. — 16. "Αμεινον Clem. Al., Βέλτιον Epiphan. — 17. λέγειν Clem. Al., φησλ λέγειν Epiphan. — νυκτὸς καὶ ἡμέρας Clem. Al., ἡμέρας καὶ νυχτός Epiphan. — 20. Άπέχου emendavi, Άνέχου Epiphan.,

Αντέχου Clem. Al., Grab. al. — 20. 21. ὡς ἦδη προεῖπον — τὸν λόγον Epiphanius, om. Clem. Al. edd. — 23. προσεύχου Epiph. (et Potter), προσεύχη Clem. Al. edd. — 24. ὅταν δὲ Clem. Al., ὅταν δέ, φησίν Epiph. — 25. αἰτῆς (vel ζητῆς) emendavi, στῆς Clem. Al. et Epiph. (τῆς Ven.). — οὐ κατορθώσαι, ἀλλὰ μὴ σφαλῆναι Clem. Al., οὐ κατορθώσας μὴ σφαλῆναι Epiphan. — 26. νέος — κατωφερής Clem. Al., νέος τις ἢ πένης ἐστὶν ἢ κατωφερής (τουτέστιν ἀσθενής) Epiph. — 33. ἐπὶ Clem. Al., εἰς Epiph. — 36. ἀναγκαῖον Clem. Al., τὸ ἀναγκαῖον Epiph. —

Die sittliche Unanstössigkeit des Isidorus erkennt Clemens v. Alex. noch vollkommen an, da er seine Worte eben zur Widerlegung der nicht recht lebenden Basilidianer anführt, έπει μηδε ταυτα αυτοίς πράττειν συγχωρούσιν οι προπάτορες τῶν δογμάτων. Schon die Auslegung eines mit Matth. 19, 10 f. verwandten Christuswortes dürfen wir dem Isidorus zuschreiben. Der ganze Ausspruch wird uneigentlich gefasst. Eunuchen von Geburt sind diejenigen, welche eine natürliche Abneigung gegen ein Weib haben. Eunuchen aus Zwang sind die theatralischen Asketen, welche sich aus Ehrgeiz beherrschen. Eunuchen um des ewigen Reiches willen sind diejenigen, welche sich der Ehe enthalten, um nicht durch Sorge für den Lebensunterhalt von dem Höheren abgezogen zu werden. Das Pauluswort 1 Kor. 7, 9 wird so erklärt, dass der stete Widerstand gegen das Feuer der Begierde von der Hoffnung abtrünnig macht. Unzweifelhaft hat Isidorus das Folgende 350) geschrieben: "Enthalte dich also, wie ich schon gesagt habe, eines streitbaren (üppigen) Weibes, damit du nicht abgezogen werdest von der Gnade Gottes, und nachdem du das Feuer der Begierde ergossen hast, bete. Wenn aber deine Danksagung in Verlangen verfällt, und du verlangst, hinfort nicht vollkommen zu handeln, sondern (nur) nicht zu fallen, so hei-Wer zu jung oder zu arm ist und nicht heiraten will nach der Vernunft, der trenne sich von dem Bruder nicht und lasse sich im Nothfall durch dessen Handauflegung stärken. Manche aber sagen nur mit dem Munde: "Wir wollen nicht

<sup>&</sup>lt;sup>850</sup>) Die Lesart des Clemens v. Alex. Αντέχου ist sachlich unannehmbar und wohl nur ein durch ἀντέχων, ἀντέχειν Ζ. 17. 18 veranlasster Schreibfehler. Die Lesart des Epiphanius Ανέχου ist gleichfalls sachlich unhaltbar, aber weist noch auf das richtige Απέχου zurück.

sündigen", während der Sinn versessen ist zu sündigen. Ein solcher wird durch Furcht vor Strafe abgehalten zu thun, was er will. Der Liebesgenuss ist wohl natürlich, aber nicht nothwendig. Alles dieses lehrt, dass die häreseologischen Vorwürfe unsittlicher Grundsätze auch auf den Sohn des Basilides gar nicht zutreffen. Was Isidorus freilich über theatralische Asketen schreibt, mag wohl getroffen haben und solche Vorwürfe zum guten Theil erklären.

Die Bruchstücke des Basilides und seines Sohnes Isidorus haben uns also gelehrt, dass dieselben barbarische Weisheit höher schätzten als hellenische, auch die des Aristoteles. Basilides selbst bekennt sich thatsächlich zu einer dualistischen Grundansicht; er lehrt eine dem Menschen von vorn herein anhaftende Sündhaftigkeit, von welcher er selbst Jesum nicht ganz ausnahm, stammend aus einem früheren Leben. die Forderung, dass die durch verschiedene Lebensläufe hindurchgegangene Seele alles geliebt haben soll, weil alles ein Verhältniss zu dem All hat. Aber die Seele soll über solche Liebe auch hinausgekommen sein und nichts mehr begehren oder hassen. Solcher Art ist der Dualismus des Basilides freilich nicht, dass er nicht das Licht für besser als die Finsterniss (Exeg. XIII, 30 sq.), Gott als den Leiter von Allem (Exeg. XXIII, 39) angesehen hätte. Selbst in den Verfolgungen der Christen erkannte er das Walten der göttlichen Vorsehung zum Heile. Und anstatt zuchtloser Grundsätze zeigt er vielmehr einen ächt sittlichen Geist. Dasselbe gilt von Isidorus, bei welchem der Dualismus in der Anthropologie hervortritt. Die Vernunftseele ist verbunden mit einer niederen Seele,\* welche allerlei Anhängsel enthält und soll die Herrschaft nie verlieren. Dieser Basilidianismus erscheint bei den häreseologischen Nachfolgern Justin's wohl einseitig und oberflächlich aufgefasst, zum Theil geradezu entstellt, ist aber bei Hippolytus II gar nicht wiederzuerkennen.

Unsre Kenntniss der Lehre des Basilides wird wesentlich ergänzt durch die Angaben des Clemens v. Alex. und des Origenes, welche in demselben Verhältniss zu den Nachfolgern Justin's und zu Hippolytus II stehen. Bestätigt und ergänzt wird zunächst der Emanatismus des Basilides, widerlegt die ihm zugeschriebene Evolutionslehre. Den Anfang macht nicht

ein Nichteinmalnichts, sondern der Urvater des Lichtes, welcher an der Spitze der höchsten Ogdoas steht. Zum Zeichen, dass sie nur einen einzigen Bericht (Justin's) bieten, geben Irenaus und Hippolytus I bloss die ersten 6 Glieder an: Πατήρ, Nοῦς, Λόγος, Φρόνησις, Σοφία, Δύναμις. Die beiden fehlenden Glieder bringt Clemens v. Alex. Strom. IV, 25, 164 p. 637: Βασιλείδης δὲ ὑποστάτας 351) Δικαιοσύνην δὲ (l. τε) καὶ τὴν θυγατέρα αύτῆς Εἰρήνην ὑπολαμβάνει ἐν Ὀγδοάδι μένειν ἐνδιατεταγμένας. Da darf man wohl den Parsismus vergleichen, welcher bereits eine Ogdoas von Ormuzd und den 7 Amshaspands an die Spitze des Lichtreiches gestellt hat. Die vielen Abstufungen weiterer Emanation bis zu 365 reich bevölkerten Himmeln geben bei Basilides zahlreiche διαστήματα. Hippolytus II erwähnt bloss den Namen 352). Die Sache kennt Clemens v. Alex., welcher Strom. II, 3, 10 p. 434 den Basilides lehren lässt, πίστιν ὅμα καὶ ἐκλογὴν οἰκείαν εἶναι καθ' ξιαστον διάστημα. Die Zahl 365 stimmt wieder zu dem Parsismus 853). Einen monistischen Basilides, wie ihn Hippolytus II darstellt, verleugnet Clemens v. Alex. Strom. V, 11, 75 p. 690: πάλιν ὁ Μωϋσῆς οὐκ ἐπιτρέπων βωμοὺς καὶ τεμένη πολλαχοῦ κατασκευάζεσθαι, ένα δ' οὖν νεὼν ἱδουσάμενος τοῦ θεοῦ μονογενη τε κόσμον, ως φησιν δ Βασιλείδης, καὶ τὸν Ενα, ως οὐκ έτι τῷ Βασιλείδη δοκεῖ, κατήγγελε θεόν. Bei Basilides hat Clemens v. Alex. also eine eingeborene Welt, aber nicht den Einen Gott gefunden.

<sup>&</sup>lt;sup>861</sup>) Nicht zu ändern in ὁ ἀποστάτης. Vgl. Philos. V, 17 p. 137: ὑποστάτους ἐχ τοῦ ἀνυποστάτου. VI, 32 p. 191: ὑποστάτας οὐσίας.

<sup>868)</sup> Phil. VII, 22 p. 235: μέχρι τῆς ἀμορφίας καὶ τοῦ διαστήματος τοῦ καθ' ἡμᾶς. c. 24 p. 237: τὸ δὲ ἐν τῷ διαστήματι τούτῷ ὁ σωρὸς αὐτός ἐστι. c. 25 p. 238: ἦν δὲ καὶ τούτου τοῦ διαστήματος βασιλεὺς καὶ κύριος ἡ ἑβδομάς. c. 26 p. 240: κρίσεις γάρ εἰσι κατ' αὐτὰ τὰ διαστήματα κατ' αὐτοὺς ἄπειροι καὶ δυνάμεις καὶ ἐξουσίαι, περὶ ὧν μακρός ἐστι κατ' αὐτοὺς πάνυ λόγος λεγόμενος διὰ πολλῶν. Das Folgende s. in Anm. 335. c. 27 p. 242: τούτου τοῦ διαστήματος (bis). p. 243: τοῦτο τὸ διάστημα τὸ καθ' ἡμᾶς. X, 14 p. 322: εἶναι δὲ κόσμους καὶ διαστήματα ἄπειρα.

<sup>&</sup>lt;sup>858</sup>) Auch die Perser hatten ein Jahr von 365 Tagen, vgl. Ideler, Handbuch der Chronol. II, 514 f.; Spiegel, Erân. Alterth. III, 665 f. Dahin weisen auch die 365 Götter der orphischen Theologie, vgl. Lobeck, Aglaophamus I, 364. 597 sq. Vgl. auch oben Anm. 320.

Wer ist nun aber ein andrer Gott des Basilides gewesen? Jacobi (a. a. O. S. 528 f.) meint: der Archon als der Gott dieser Körperwelt. Aber welcher Archon denn? Clemens v. Alex. Strom. II, 8, 36 p. 448 kennt wohl nur einen einzigen, aber Hippolytus II deren zwei. Und von diesen kann keiner ernstlich als ein andrer Gott betrachtet worden sein, da sie ja beide hinterher ihr Unrecht einsehen, sich für den Einen Gott oder für den "Gott des Alls" erklärt zu haben (Phil. VII, 25, 26). Der andre Gott des Basilides kann also doch wohl nur der Teufel als das böse Princip gewesen sein, und Clemens v. Alex. bestätigt nebst dem Emanatismus auch den Dualismus des Basilides. Basilides wird von ihm einmal geradezu als θειάζων τὸν διάβολον bezeichnet. Es fragt sich nur, in welchem Sinne. Nachdem Clemens die Stellen über die Leiden der Christen aus dem 23. Buche der Exegetika des Basilides, schliesslich auch jene Stelle mitgetheilt hat, wo er von dem Herrn selbst wie von einem sündhaften Menschen schreibt, bemerkt er Strom. IV, 12, 85 p. 600 zuerst: άλλὰ τῷ Βασιλείδη ή ὑπόθεσις προαμαρτήσασάν φησι τὴν ψυχὴν ἐν ἑτέρψ βίω την κόλασιν υπομένειν ενταύθα, την μεν εκλεκτην επιτίμως διὰ μαρτυρίου, την άλλην δὲ καθαιρομένην οἰκεία κολάσει. Dagegen wendet Clemens ein, dass es bei uns steht, durch Bekenntniss (vor der weltlichen Obrigkeit) die Strafe zu leiden oder nicht. Erleidet nun der Bekennende das Martyrium und wird er gestraft gemäss der Vorsehung oder nicht? Ersteres, die Ansicht des Basilides, sucht Clemens als widersinnig darzuthun. Zu einem zweiten Einwande geht er §. 87 p. 601 über mit den Worten über Basilides: πῶς δὲ οὐκ άθεος θειάζων μεν τον διάβολον, άνθρωπον δε άμαρτητικον τολμήσας εἰπεῖν τὸν κύριον; Das kann, an und für sich genommen, heissen: Ist Basilides nicht gottlos, indem er den Teufel vergöttert, für ein zweites Urwesen erklärt 354), dagegen für einen sündenfähigen Menschen den Herrn zu erklären wagt? Hält man sich dagegen an den Zusammenhang, so wird man geneigt sein, die Vergötterung des Teufels uneigentlich zu

<sup>354)</sup> Protrept. 2, 13 p. 12: θειάσαι πόρνην πολίτιδα, ebdas. 4, 49 p. 43: σεβασμίως τεθείαχε θεὸν ὁ βασιλεὺς ὁ 'Ρωμαίων τὸν ἐρώμενον. — 'Αντίνοον.

fassen 355) und eben auf die Ansicht des Basilides von den Christenverfolgungen zu beziehen. Dieselben führte Basilides zwar nicht auf den Teufel (Exeg. XIII, 37 sq.), sondern auf die göttliche Vorsehung zurück. Aber dem Clemens v. Alex. galten die Christenverfolgungen nun einmal als Teufelswerk 856). Da mochte er wohl schreiben: Basilides vergöttere den Teufel, indem er das Teufelswerk der Christenverfolgungen auf die Heilsabsicht göttlicher Vorsehung zurückführte. So fährt er fort, die Christenverfolgungen als Werke des Teufels, nicht der Vorsehung darzustellen: πειράζων γὰρ ὁ διάβολος εἰδώς μεν ο εσμεν, ούχ είδως δε εί υπομενουμεν, άλλα αποσείσαι της πίστεως ήμας βουλόμενος καὶ ὑπάγεσθαι ἑαυτῷ πειράζει, ὅπερ καὶ μόνον ἐπιτέτραπται αὐτῷ κτλ. Es giebt also, meint Clemens, keinen grössern Widersinn, als das Martyrium für Wiedervergeltung durch Strafe zu erklären. Erklärt man nun aber auch so nach dem Zusammenhange, so ist es doch nicht zu übersehen, dass Clemens weiterhin als die beiden eigenthümlichen Lehren des Basilides, welche hier ins Spiel kommen, die von der Seelenwanderung und von dem Teufel zusammenfasst und deren Erörterung auf gelegene Zeit verschiebt: αλλα πρὸς μὲν τὰ δόγματα ἐκεῖνα, εἰ μετενσὼματοῦται ἡ ψυχή, καὶ περί τοῦ διαβόλου κατὰ τοὺς οἰκείους λεχθήσεται καιρούς. Da muss doch die Lehre des Basilides von dem Teufel ebenso eigenthümlich gewesen sein, wie seine Lehre von der Seelenwanderung. Und worin kann ihre Eigenthümlichkeit anders bestanden haben, als in dem Dualismus? Das Streben, alles Böse von Gott fern zu halten, wie Basilides hier von der Vorsehung alles Böse fern hält, hängt auch bei Manes zusammen mit der Behauptung eines eigenen Urwesens der Bosheit 857). Den ganzen Basilidianismus führt Epiphanius

<sup>855)</sup> So schreibt Clemens v. Alex. Strom. II, 20, 119 p. 491 sq. von Epikurus, welcher als das Ziel des Philosophen die Lust setzte: θειάζει γοῦν σαρχὸς εὐσταθὲς χατάστημα χτλ.

<sup>356)</sup> Gottlos erscheint dem Clemens v. Alex. der basilidianische Gedanke, dass θελήματι θεοῦ και κολάσεις geschehen, οὖτε γὰο ὁ κύριος θελήματι ἔπαθεν τοῦ πατρός, οὖθ' οἱ διωκόμενοι βουλήσει τοῦ θεοῦ διώκονται. Nach dem Urtheile kirchlicher Rechtgläubigkeit trägt hier vielmehr der alexandrinische Clemens einen gottlosen Gedanken vor.

<sup>&</sup>lt;sup>857</sup>) Nach Epiphanius Haer. LXVI, 15 suchte Manes κακίαν μὴ προσάψαι θεῷ und kam auf den Teufel als selbständigen Urheber des

auf die Frage nach der Herkunft des Bösen, auf die Annahme einer eigenen Wurzel der Bosheit zurück (s. Anm. 345). Gegen den Dualismus des Basilides ist es keine triftige Einwendung, dass er den guten Gott auch den "Gott des Alls" oder den "Gott über Alles" nannte 358). So konnte er ihn auch als Dualist nennen 359). So dualistisch war Basilides allerdings nicht, dass er den Lichtfaden verkannt hätte, welcher alles Seiende mit dem All verbindet 360). Er erkannte wohl, dass "der über Allem", dessen Vorsehung allem Seienden eingesäet ist (s. Anm. 358), auch über das Walten des Bösen in gewissem Sinne hinübergreift. Alles dieses beweist aber noch lange nicht, dass ὁ τῶν ὅλων θεὸς dem Basilides auch als ὁ εἶς θεὸς gegolten hätte, wie er bei Hippolytus II derjenige ist, ἐξ οῦ τὰ πάντα, und kein zweites Urwesen neben sich haben kann.

Wo zwei Urwesen solcher Art einander gegenübergestellt werden, kann ein feindlicher Zusammenstoss derselben, welcher den Anstoss zur Schöpfung dieser Welt giebt, nicht fehlen. Dass Basilides (Exeget. XIII, 19 sq.) mit fremden Worten seine eigene Ansicht ausgedrückt hat, bestätigt Clemens v. Alex., indem er die Lehre des Basilides selbst über allerlei Anhängsel der Seelen (welche wir auch aus Isidor's Schrift

Bösen. Epiphanius fährt c. 16 fort: ὁ δὲ μανιώδης οὖτος Μάνης βουλόμενος χαχίας ὑπεξαιρεῖν τὸν θεόν, μᾶλλον αὐτῷ χαχίαν πρὸς ἴσον ἀντεχατέστησεν.

<sup>858)</sup> Clemens v. Alex. Strom. IV, 12, 90 p. 602 legt dem Basilides den Ausspruch in den Mund, dass die Vorsehung ξγκατεσπάρη ταῖς οὐσίαις σὺν καὶ τῆ τῶν οὐσίῶν γενέσει πρὸς τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ. So lesen wir Strom. II, 8, 36 p. 448: ὁ ἐπὶ πᾶσι.

Archel. et Man. (s. o. S. 207) erkennt das Licht gegenüber der Finsterniss als die melior res an. Wenn man also von der Finsterniss als der peior res absah, mochte man den Gott des Lichts wohl den "Gott des Alls" nennen.

seo) Exeget. Z. 81 sq. Dagegen werden Wenige mit dem alexandrinischen Clemens einwenden, dass dann, wenn alles sein Verhältniss zu dem All bewahrt, nach Gottes Willen auch Strafen geschehen müssten. Wenn die Verfolgten durch Gottes Willen (βουλήσει) verfolgt werden, so würde entweder die Verfolgung etwas Gutes sein, oder die Urheber der Verfolgung würden schuldlos sein. Für das Richtige erklärt Clemens, dass Gott die Verfolgungen bloss nicht hindere. Hat sie nun der Teufel ohne Gottes Willen gewirkt, so ist hier praktisch Clemens der Dualist.

über die angewachsene Seele kennen [s. o. S. 213 f.]), mittheilt. Strom. II, 20, 112 p. 488: οἱ ἀμφὶ τὸν Βασιλείδην προσαρτήματα τὰ πάθη καλεῖν εἰώθασιν, πνεύματά τινα ταῦτα κατ' οὐσίαν ύπάρχειν προσηρτημένα τῆ λογικῆ ψυχῆ κατά τινα τάραχον καὶ σύγχυσιν άρχικήν. Eine "urprüngliche Verwirrung und Vernichtung" bieten eben die Exegetika des Basilides B. XIII. Z. 19 sq. Da werden die Licht- oder Vernunft-Seelen durch das Eindringen der Finsterniss befleckt, ihrer Heimat entrissen und mit Anhängseln aus dem Reiche der Finsterniss behaftet worden sein. Jacobi (a. a. O. S. 523 f.) findet hier freilich vielmehr den monistischen Basilides der Philosophumena schlagend bestätigt. Allerdings kennt auch dieser Basilides eine ursprüngliche σύγχυσις in dem Allsamen 361). Allein diese σύγχυσις ist doch nur das Nochnichtgeschiedensein des Verschiedenen. Da könnte die Vernunftseele nur insofern Anhängsel haben, als die Scheidung nicht vollständig durchgeführt ist. Und wie ist bei dem monistischen Basilides ein ursprünglicher τάραχος denkbar? Weist dieser τάραχος 869) nicht vielmehr hin auf einen Zusammenstoss des Lichtreiches mit dem Reiche der Finsterniss? Und dass die Vernunftseele sich von der Macht der Finsterniss beflecken und fangen liess, wird ihre Urschuld sein (vgl. o. S. 218). Von jener Vermischung her hat die Vernunftseele eine "angewachsene Seele" mit Isidorus zu reden (s. o. S. 213 f.). Seitdem ist mit ihr "eine geringere Schöpfung" (Isidorus de adnata anima Z. 11) verbunden. So kommen wir hier zu dem, was der Göthe'sche Faust sagt:

> Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, Die eine will sich von der andern trennen; Die eine hält in derber Liebeslust Sich an die Welt mit klammernden Organen; Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu den Gefilden hoher Ahnen.

<sup>&</sup>lt;sup>861</sup>) Phil. VII, 27 p. 244: ὅλη γὰρ αὐτῶν (Baslidianorum) ἡ ὑπόθεσις σύγχυσις οἱονεὶ πανσπερμίας καὶ φυλοκρίνησις καὶ ἀποκατάστασις τῶν συγκεχυμένων εἰς τὰ οἰκεῖα.

<sup>&</sup>lt;sup>362</sup>) Auf einen solchen Zusammenstoss (συνδρομή) weist zurück die Lehre der Sethianer Phil. V, 19 p. 142: ὁ ἄνεμος ἐν βρόμφ (βρασμῷ ed. Gott.) καὶ ταράχφ ἐπεγείρας κύματα. Ebenso X, 11 p. 318.

Erst nach jener Vermischung der Finsterniss mit dem Lichte ist die Schöpfung der Körperwelt durch 7 Engel des untersten Himmels zu denken. So kommen wir zu der "eingeborenen Welt" Gottes (s. o. S. 219), welche allerdings nicht die Lichtwelt, sondern die Körperwelt ist 863). Von den 7 weltschöpferischen Engeln bezeichnet auch der alexandrinische Clemens Strom. II, 8, 36 p. 448 den Gott der Juden als den Archon (principem Irenäus adv. haer. I, 24, 4). Von den zwei Archonten des Hippolytus II weiss er gar nichts. Clemens v. Alex. lehrt auch, dass die Weltschöpfung des Archon und seiner Genossen dem Zwecke der höheren Vorsehung dient. Die Körperwelt ist die Läuterungsschule der gefallenen Vernunftseelen, welche hier ihre Schuld zu büssen haben. Daher eine irdische Seelenwanderung (s. Basilides Exeg. Z. 77 f.). Auf dieser Wanderung erhält die angewachsene Seele noch weitere Anhängsel (προσαρτήματα bei Isidorus de adnata anima Z. 5 sq.). Clemens v. Alex. fährt in der angeführten Stelle (s. o. S. 223) Strom. II, 20, 112. 113 p. 488 fort: allag τε αὖ πνευμάτων νόθους καὶ ἐτερογενεῖς φύσεις προσεπιφύεσθαι τύαταις 864) οξον λύχου, πιθήχου, λέοντος, τράγου, ὧν τὰ ἰδιώματα περί την ψυχην φανταζόμενα τας έπιθυμίας της ψυχης τοίς ζώοις εμφερῶς εξομοιοῦν λέγουσιν. ὧν γὰρ ἰδιώματα φέφουσι, τούτων τὰ ἔφγα μιμοῦνται, καὶ οὐ μόνον ταῖς δφμαῖς καὶ φαντασίαις τῶν ἀλόγων ζώων προσοικειοῦνται, ἀλλὰ καὶ φυτῶν πνεύματα καὶ κάλλη ζηλοῦσι διὰ τὸ καὶ φυτῶν ἰδιώματα προσηρτημένα φέρειν. Εχει δε καὶ Εξεως ιδιώματα οίον άδάμαντος σκληφίαν. Die Anhängsel stammen also nicht bloss aus dem Thierreiche, sondern auch aus dem Pflanzenreiche, ja aus dem Steinreiche, da die Seele durch alle diese Reiche hindurchgegangen sein wird. Clemens v. Alex. vergleicht den

ses) In dieser Hinsicht habe ich Herrn D. Jacobi (a. a. O. S. 520 f.) bereits Recht gegeben. Basilides stimmte nicht mit Plutarch's Behauptung (de def. orac. 24 sq.), τὸ τῷ θεῷ μὴ μονογενῆ μηδ' ἔρημον εἶναι τὸν κόσμον. Er theilte nicht die weitverbreitete Annahme einer Mehrheit von Welten, vgl. Clem. Rom. epi. I, 20 und meine Bemerkungen z. d. St.

<sup>&</sup>lt;sup>864</sup>) Der Ausdruck ist nicht mit Jacobi dahin abzuschwächen, dass er nur "eine Addition der Gegenstände, nicht eine Zeitfolge" besagte. Man hat kein Recht, die Bedeutung "noch dazu anwachsen" zu beseitigen.

Basilides. 225

Menschen des Basilides mit dem troischen Pferde, da er in Einem Leibe so vieler verschiedener Geister Heer in sich schliesse. Auf die Seelenwanderung deuteten die Basilidianer auch die Vergeltung bis in das dritte und vierte Geschlecht 365). So leidet die Seele in dieser Welt; indem Leiden und Furcht die Geschäfte überkommt, wie der Rost das Eisen 866). Alles dieses zeugt gegen den monistischen Basilides Hippolytus' II und ist nur aus einer dualistischen Weltansicht zu begreifen 367).

Die in dem Kosmos gefangenen Seelen werden aber nicht bloss gestraft, sondern auch geläutert. Es ist Gottes "sogenannter" Wille, dass sie (auf ihrer irdischen Wanderung) alles geliebt haben, um schliesslich nichts mehr zu begehren

Seelen belebt zu glauben scheint (VII, 27)." In der angeführten Stelle

findet sich nichts weiter, als dass "die Offenbarung der Söhne Gottes",

auf welche die ganze Schöpfung harrt (Röm. 8, 19. 22), die Vollendung der dritten Sohnschaft ist. Die bestimmten, aber dualistischen Züge des

ächten Basilides sind bei dem monistischen Basilides völlig verblasst.

<sup>865)</sup> Clem. Al. Excerpta ex scr. Theodoti §. 28 p. 976: Τὸ ,Θεὸς ἀποδιδοὺς ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεὰν τοῖς ἀπειθοῦσι' (Num. XIV, 18. Deut. V, 9) φασίν οἱ ἀπὸ Βασιλείδου κατὰ τὰς ἐνσωματώσεις.

<sup>&</sup>lt;sup>866</sup>) Clemens v. Alex. Strom. IV, 12, 90 p. 603: ὁ πόνος καὶ ὁ φόβος (ως αὐτολ λέγουσιν) ἐπισυμβαίνει τοῖς πράγμασιν, ως ίὸς τῷ σιδήρῳ. 367) Nur in ganz verblasster Gestalt kann Jacobi die Urschuld und die irdische Wanderung der Seele dem Basilides der Philosophumena zuschreiben: "Dass Anhängsel niederen Lebens den Geist auf eine höhere Stufe in der Weltentwicklung begleiten, ist Nothwendigkeit und Schuld zugleich; sobald die Einheit des Geisteslebens erreicht ist [welche bei dem Basilides des Clemens v. Alex. schon vorirdisch ist], hat der letztere Gesichtspunkt seine Stelle [also erst hinterher gewissermassen eine Schuld, nicht von vorn herein und eigentlich, wie bei dem ächten Basilides]. Das alles stimmt vortrefflich [!] zu Hippolytus' Bericht. Nicht minder passt das Dogma der Seelenwanderung, welches Clemens und Origenes dem Basilides zuschreiben, sehr gut [?] zu seinen Ideen einer Stufenleiter des Weltlebens. Die ἀποκάθαρσις, welche durch die φυλοπρίνησις [nach Phil. VII, 27 p. 243 ist erst Jesus απαρχή τῆς φυλοπρινήσεως των συγκεχυμένων. — αναγκαῖον ην τα συγκεχυμένα φυλοκριθηναι διὰ τῆς τοῦ Ἰησοῦ διαιρέσεως] das höhere Leben von den Elementen des niederen befreit, entspricht die Bemerkung des Clemens (s. o. S. 220), s die Sünden gebüsst werden, die vor der gegenwärtigen Einkörperung begangen seien [Sünden der Seele in dem Allsamen der Welt!]. Wenn auch Hippolytus' Bericht den Ausdruck ενσωματώσεις nicht enthält, so nähert er sich doch dem Gedanken einen Schritt weiter damit an, dass nicht bloss Isidorus, sondern auch Basilides alle Dinge von

und nichts mehr zu hassen (s. o. S. 213). Und die göttliche Vorsehung erhält wohl den Anstoss ihrer Bewegung durch den Archon (als Schöpfer der Körperwelt), ward aber von vorn herein dem Seienden eingesäet \*\*568\*). So greift die Vorsehung von vorn herein über das Walten des Weltschöpfers hinüber. Der Archon erhält durch das Loos sein auserwähltes Volk Israel (s. o. S. 199). Der "Gott des Alls" schafft sich durch Auserwählung eine irdische Gemeinde, deren Glaube der Stufe ihrer Erwählung entspricht \*\*569\*). Basilides wird wohl schon bei den vorchristlichen Erwählten eine Art von Glauben in der Art des Hebräerbriefes gefunden haben \*\*70\*). Er lehrte ja eine Wesensnothwendigkeit, dass die Erwählung zum Wissen und zur Seligkeit gelange \*\*371\*).

<sup>\*\*\*</sup> Mit Rücksicht auf die Basilidianische Lehre schreibt Clemens v. Alex. Strom. IV, 12, 90 p. 602: ἡ πρόνοια δέ, εὶ καὶ ἀτὸ τοῦ ἄρχοντος, τῶς φάναι, κινεῖσθαι ἄρχεται, ἀλλ' ἐγκατεσπάρη ταῖς οὐσίαις σὺν καὶ τῆ τῶν οὐσιῶν γενέσει πρὸς τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ.

<sup>869)</sup> Clemens v. Alex. Strom. II, 3, 10 p. 433 sq.: ἐνταῦθα φυσικὴν ἡγοῦνται τὴν πίστιν οἱ ἀμφὶ τὸν Βασιλείδην, καθ' ὁ καὶ ἐπὶ τῆς ἐκλο-γῆς τάττουσιν αὐτὴν τὰ μαθήματα ἀναποδείκτως εὐρίσκουσαν καταλήψει νοητικῆ. — ἔτι φασιν οἱ ἀπὸ Βασιλείδου, πίστιν ἄμα καὶ ἐκλογὴν οἰκείαν εἰναι καθ' ἕκαστον διάστημα, κατ' ἐπακολούθημα δ' αὐ τῆς ἐκλογῆς τῆς ὑπερκοσμίου τὴν κοσμικὴν ἀπάσης φύσεως συνέπεσθαι πίστιν, κατάλληλόν τε εἶναι τῆ ἐκάστου ἐλπίδι καὶ τῆς πίστεως τὴν δωρεάν. Die Erwählung aber ist hyperkosmisch, Strom. IV, 26, 167 p. 639: ξένην τὴν ἐκλογὴν τοῦ κόσμου ὁ Βασιλείδης εἴληφε λέγειν ὡς ᾶν ὑπερκόσμιον φύσει οὐσαν.

<sup>870)</sup> Es erinnert an die Fassung des Glaubens Hebr. 11, 1 als έλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων, wenn Clemens
v. Alex. Strom. II, 6, 27 p. 443 schreibt: ὁρίζονται γοῦν οἱ ἀπὸ Βασιλείδου τὴν πίστιν ψυχῆς συγκατάθεσιν πρός τι τῶν μὴ κινούντων αἴσθησιν διὰ τὸ μὴ παρεῖναι.

<sup>371)</sup> Clemens v. Alex. Strom. V, 1, 8 p. 644 sq.: εὶ γὰρ φύσει τις τὸν θεὸν ἐπίσταται, ὡς Βασιλείδης οἴεται, τὴν νόησιν τὴν ἐξαίρετον πίστιν ἄμα καὶ βασιλείαν καὶ καλῶν (l. καλῶν καὶ) κτίσιν οὐσίας ἀξίαν τοῦ ποιήσαντος πλησίον ὑπάρχειν αὐτὴν ἑρμηνεύων οὐσίαν, ἀλλ' οὐκ ἔξουσίαν, καὶ φύσιν καὶ ὑπόστασιν, κτίσεως ἀνυπερθέτου κάλλος ἀδιόριστον, οὐχὶ δὲ ψυχῆς αὐτεξουσίου λογικὴν συγκατάθεσιν λέγει τὴν πίστιν. παρέλκουσι τοίνυν αἱ ἐντολαὶ αἱ τε κατὰ τὴν παλαιὰν αἱ τε κατὰ τὴν νέαν διαθήκην, φύσει σωζομένου, ὡς Οὐαλεντῖνος βούλεται, τινός, καὶ φύσει πιστοῦ καὶ ἐκλεκτοῦ ὅντος, ὡς Βασιλείδης νομίζει. ἦν δ' ᾶν καὶ δίχα τῆς τοῦ σωτῆρος παρουσίας χρόνφ ποτὲ ἀναλάμψαι δύνασθαι τὴν φύσιν. εἰ δὲ ἀναγκαίαν τὴν ἐπιδημίαν τοῦ κυρίου φήσαιεν, οἴχεται αὐτοῖς τὰ

Bei den Nachfolgern Justin's wird die Sendung des Erlösers in den Kosmos veranlasst durch die heillose Verwaltung der Weltherrscher. Clemens v. Alex. lässt die innere Seite dieser Sendung erkennen in den Erwählten, welche zum Wissen und zur Seligkeit gelangen sollen. Davon, dass von dem Evangelium, wie Hippolytus II (Phil. VII, 25 p. 239) schreibt, οὐδὲν κατῆλθεν ἄνωθεν, weiss Clemens v. Alex. nichts. Im Gegentheil lässt er mit Justin's Nachfolgern einen hohen Geist von oben herabkommen, und es ist kein Widerspruch, wenn er denselben nicht gerade als den Nove, sondern als den διάκονος oder das πνεῦμα διακονούμενον, des "Gottes über Alles bezeichnet. Die Stelle Spr. Sal. 1, 7 ἀρχὴ σοφίας φόβος πυρίου ward von den Basilidianern auf den Eindruck der ersten Ankündigung der Erlösung auf den Archon gedeutet 372). Diesen Eindruck kennt auch Hippolytus II, indem er den grossen Archon durch seinen Sohn das Evangelium erhalten und lernen lässt, dass er nicht der Gott des Alls war (Phil. VII, 26 p. 239), wie dann auch der zweite Archon durch seinen Sohn ebenso belehrt ward (p. 240). Es wird in der That bei dem Herabsteigen des Erlösers durch den Himmel des Archon zu denken sein, dass dieser die erste Kunde von der Erlösung erhält. Dann erst findet der Diakonos des Urvaters in Jesu, auf welchen er bei der Taufe in Gestalt einer Taube herabkommt, das menschliche Werkzeug seiner irdischen Erscheinung <sup>878</sup>). So doketisch, wie Justin's Nachfolger

της φύσεως ιδιώματα μαθήσει και καθάρσει και τη των ξργων εύποιτα, άλλ' οὐ φύσει σωζομένης της έκλογης.

<sup>872)</sup> Strom. II, 8, 36 p. 448: ἐνταῦθα οἱ ἀμφὶ τὸν Βασιλείδην τοῦτο ἐξηγούμενοι τὸ ὁητὸν αὐτόν φασιν ἄρχοντα ἐπαχούσαντα τὴν φάσιν τοῦ διαχονουμένου πνεύματος ἐχπλαγῆναι τῷ τε ἀχούσματι χαὶ τῷ θαύματι παρ ἐλπίδας εὐηγγελισμένου, χαὶ τὴν ἔχπληξιν αὐτοῦ φόβον χληθῆναι, ἀρχὴν γενόμενον σοφίας φυλοχρινητιχῆς τε χαὶ διαχριτιχῆς χαὶ τελεωτιχῆς χαὶ ἀποχαταστατιχῆς οὐ γὰρ μόνον τὸν χόσμον, ἀλλὰ χαὶ τὴν ἐχλογὴν διαχρίνας ὁ ἐπὶ πᾶσι προπέμπει. Ueber die Valentinianische Benutzung der Schriftstelle vgl. Phil. VI, 32 p. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>878</sup>) Clem. Al. Excerpta ex scr. Theodoti §. 16 p. 972: καὶ ἡ περιστερὰ δὲ σῶμα ὤφθη (Luc. 3, 22), ῆν οἱ μὲν τὸ ἄγιον πνεῦμά φασιν, οἱ δὲ ἀπὸ Βασιλείδου τὸν διάκονον. Der Jahrestag der Taufe Jesu war daher als der Tag der ἐπιφάνεια für die Basilidianer ein hoher Festtag. Clemens v. Alex. Strom. I, 21, 146 p. 408: οἱ δὲ ἀπὸ Βασιλείδου καὶ τοῦ

berichten, lässt Clemens den Christus des Basilides allerdings nicht unter den Menschen auftreten. Es ist der wirkliche Mensch Jesus, mit welchem sich der Nus oder Diakonos des "Gottes über alles" von der Taufe bis zum Leiden vereinigt. Jesus, abgesehen von dem hohen Geiste, dessen Träger er ward, bleibt Mensch. Das ist der Jesus, welchen Basilides selbst in seinem Leiden für eigene Schuld, wenn auch nicht dieses Lebens, irgendwie gebüsst haben liess (Exeget. XXIII, 63 sq.). Mit Jesu, namentlich mit seinem Tode liess er die grosse φυλοχοίνησις, die Scheidung der verschiedenen φῦλα, der ἐκλογὴ mit ihren mannichfaltigen Abstufungen, und des Kosmos beginnen (s. Anm. 361. 372). Mit Jesu, namentlich mit seiner Auferstehung beginnt aber auch die άποκατάστασις, die Heimkehr der geläuterten und erlösten Vernunftseele. In sittlicher Hinsicht erhebt Clemens v. Alex. die seit Agrippa Kastor gangbaren Vorwürfe wenigstens gegen Basilides und Sohn nicht. Nur das tadelt er ernstlich, dass Basilides selbst in den Leiden der Christen das heilsame Walten der Vorsehung wahrnahm.

Kann es noch zweifelhaft sein, dass Agrippa Kastor und Justin's Nachfolger den Basilides wohl gehässig, einseitig und oberflächlich darstellen, aber doch immer noch den wirklichen Basilides wiedergeben, wogegen Hippolytus II einen ganz vereinzelten, aus dem Dualismus und Emanatismus in eine pantheistische Evolutionslehre umgesetzten Basilidianismus bietet, in welchem auch die beibehaltenen Vorstellungen der qulonquis und der anonavaovasis noch die dualistische Grundlage bezeugen?

Satornil und Basilides haben die Schule des Menander in Antiochien durchgemacht. Die simonisch-menandrische Grundlage ist bei ihnen nicht zu verkennen. Geblieben ist der

βαπτίσματος αὐτοῦ (Iesu) τὴν ἡμέραν ἑορτάζουσι προδιανυκτερεύοντες ἀναγνώσεσι. φασὶ δὲ είναι τὸ πεντεκαιδέκατον ἔτος Τιβέριου Καίσαρος τὴν πεντεκαιδεκάτην τοῦ Τυβὶ μηνός (6. Januar), τινὲς δὲ αὐτὴν ἑνδεκάτην τοῦ αὐτοῦ μηνός (2. Januar). τό τε πάθος αὐτοῦ ἀκριβολογούμενοι φέρουσιν οἱ μέν τινες τῷ ἐκκαιδεκάτῳ ἔτει Τιβερίου Καίσαρος Φαμενώθ κέ (21. März), οἱ δὲ Φαρμουθὶ κέ (20. April), ἄλλοι δὲ Φαρμουθὶ ιθ΄ (14. April) πεπονθέναι τὸν σωτῆρα λέγουσιν. Die einjährige Lehrzeit Jesu, unvereinbar mit dem Johannes-Evangelium.

Grundgedanke einer unvollkommenen Schöpfung der Körperwelt, in welcher etwas Göttliches gefangen gehalten wird, und einer vollkommenen Erlösung aus und zu der Geisteswelt. Satornil und Basilides sind aber auch ihre eigenen Wege gegangen, eine Strecke weit zusammen. Gemeinsam ist die christliche Wendung der Gnosis, aber auch die dualistische. Die pantheistische Ennoia Simon's zeigt sich bei Satornil nur noch vorübergehend in der Schöpfung des Menschen, bei Basilides gar nicht mehr. Dagegen ist der Gegensatz von Geistesund Körperwelt dualistisch geschärft, am meisten bei Satornil. Gemeinsam ist der Einfluss des Parsismus, und doch wieder verschiedenartig. Der Parsismus, dessen Einfluss bei Satornil hervortritt, hat, doch wohl von dem Buddhismus her, einen asketischen Anflug 874). Der Parsismus, dessen Einfluss wir bei Basilides wahrnehmen, ist von solchem asketischen Anfluge frei und zeigt sich namentlich in der ausgebildeten Emanationslehre von der höchsten Ogdoas herab bis zu den 365 Himmeln, aber auch in dem Zusammenstoss beider Reiche des Lichtes und der Finsterniss. Es mag richtig sein, was die Acta Archelai et Manetis (s. o. S. 207) berichten, dass Basilides auch bei den Persern gewesen ist und deren Weisheit unmittelbar kennen gelernt hat. Dann hat er in Alexandrien seinen bleibenden Wohnsitz gefunden, und es ist nicht zu übersehen, dass er in der Lehre einer Seelenwanderung mit der Weisheit der Aegyptier zusammentrifft, wie sein Sohn Isidorus die Prophetie Aegyptens hochgeschätzt hat (s. o. S. 214 f.). In Aegypten wird Basilides wesentlich dazu beigetragen haben, dass Kaiser Hadrianus das Christenthum daselbst so schildern konnte, wie er es in dem Briefe an den Consul Servianus thut 375). Unter

colunt Christiani sunt et devoti sunt Serapi qui se Christi episcopos dicunt. nemo illic archisynagogus Iudaeorum, nemo Samarites, nemo

war bei den Satornilianern ebenso wenig allgemein, wie bei den Magiern. Die Enthaltung von der Ehe ist eine vielleicht buddhistische Steigerung.

<sup>&</sup>lt;sup>875</sup>) Flavius Vopiscus Saturnin. 7. 8: Hadriani epistolam ponam ex libris Phlegontis liberti eius proditam, ex qua penitus Aegyptiorum vita detegitur:

Hadrianus Augustus Serviano consuli salutem. Aegyptum, quam mihi laudabas, Serviane carissime, totam didici levem, pendulam et ad omnia famae momenta volitantem. illic qui Serapem

Kaiser Hadrianus zur Zeit des Barkochba-Krieges (um 135) hat Basilides in Alexandrien gewirkt <sup>376</sup>) und wenigstens bald darauf die Streitschrift des Agrippa Kastor hervorgerufen. So hat er die magische Gnosis in ihrer christlich dualistischen Wendung auf den empfänglichen Boden Aegyptens verpflanzt. Da ward seine Schule aufrecht erhalten durch seinen Sohn Isidorus. Der Basilidianismus verbreitete sich aber auch weiter und nahm, wie es scheint, in Rom jene pantheistischhellenische Wendung, in welcher ihn Hippolytus II darstellt. In der ursprünglichen dualistischen Gestalt hat er sich noch später erhalten in Spanien <sup>377</sup>), und liegt noch der Lehre des Priscillianus zu Grunde <sup>378</sup>).

Mit Basilides ist die von Simon begründete, von Menander fortgebildete Gnosis zu einem gewissen Abschluss gekommen. Aber die Nachwirkung Simon's ist noch lange nicht zu Ende, und wir folgen nur der Sache selbst, wohl auch der ursprünglichen Darstellung Justin's, wenn wir dem Simonianismus noch weiter nachgehen.

## 5. Die Gnostiker.

In der Quellenschrift des Irenäus, welche wir für Justin's Syntagma halten dürfen, fanden wir die "gnostische Häresie"

Christianorum presbyter non mathematicus, non haruspex, non aliptes. ipse ille patriarcha cum Aegyptum venerit, ab aliis Serapidem adorare, ab aliis cogitur Christum. — unus illis deus nullus (nummus?) est. hunc Christiani, hunc Iudaei, hunc omnes venerantur et gentes.

his temporibus apparuit. KG. IV, 7, 3 f. Hieronymus de vir. illustr. 21: moratus est autem Basilides, a quo Gnostici, in Alexandria temporibus Adriani, qua tempestate et Cochebas dux iudaicae factionis Christianos variis suppliciis enecavit. Verschieden ist der Stoiker Basilides aus Skythopolis, Lehrer des Kaisers M. Aurelius (vgl. Zeller, Griech. Philos. III, 1. 3. Aufl. S, 691 [614], ausser welchem es noch einen andern Stoiker d. N. (s. ebdas. S. 570 f. [509]), auch einen Epikureer d. N. gab (ebdas. S. 370 [346]).

<sup>&</sup>lt;sup>877</sup>) Vgl. Hieronymus in Ies. lib. XVII zu Jes. 64, 4 u. ö., Sulpicius Severus Hist. sacr. II, 46, und was Gieseler KG. I, 2, S. 99 f. bemerkt.

<sup>878)</sup> Vgl. Baur, KG. II, 74 f.

oder die "Gnostiker", von welchen Valentinus ausgegangen sei (Irenäus adv. h. I, 11, 1). Diese Bezeichnung kann uns nicht befremden, da wir eine astrologische oder magische Gnosis oder Geheimlehre schon bei dem Samariter Eupolemos (s. o. S. 151 f. 155), den Essenern (s. o. S. 121. 127 f. 132. 148), Simon von Gitta (s. Anm. 298) und Menander (s. o. S. 187 f.) gefunden haben. "Gnostiker" werden also die Inhaber magischer Geheimlehren gewesen sein. So kennt auch Celsus "Gnostiker" neben Sibyllisten unter den christlichen Häretikern (s. o. S. 38 f.). Barbelo-Gnostiker lässt Irenäus in Menge aus den Simonianern hervorgegangen sein (s. Anm. 78) und ihnen verwandte Gnostiker, für welche er noch nicht solche Namen, wie Ophiten, Kainiten u. s. w., hat, bezeichnet er als die Stammväter Valentin's (s. Anm. 12). Bei Hippolytus II (Phil. VII, 11) erscheinen die Naassener als ξαυτούς Γνωστικούς ονομάζοντες. Es gilt auch den Peraten und Sethianern, wenn Phil. V, 23 p. 148 sq. von den untergeschobenen Schriften des Gnostikers Justinus bemerkt, dass sie zum Theil den vorher genannten Häresien ähnlich sind, οὖτοι δὲ ἰδίως οἱ π΄ντες γνωστικούς έαυτούς άποκαλοῦσι, την θαυμασίαν γνώσιν τοῦ τελείου καὶ ἀγαθοῦ μόνοι καταπεπωκότες. Als Stammvater mannichfaltiger Gnostiker bezeichnet Phil. VII, 36 den Nikolaos. Dasselbe thut Philaster haer. 33 (vgl. 84. 88. 100. 104. 129). Epiphanius Haer. XXV. XXVI bringt nach den Nikolaiten noch besonders die "Gnostiker". Ohne Zweifel gab es "Gnostiker", welche sich nach keinem einzelnen Stifter, wie Satornil, Basilides, nannten und doch eine eigene Zunft bildeten, da sie durch magische Gnosis die Obmacht über die kosmischen Mächte zu haben glaubten. Zu der Magie gehörte auch Wahrsagerei, und als Wahrsager wird Epimenides γνωστικώτατος genannt 879). Als Wahrsager wollten die Elchasaiten προγνωστικοί sein 580). Hierher gehören solche Gestalten,

<sup>879)</sup> Von Epimenides schreibt Laertius Diogenes I, 10, 114: λέγουσι δέ τινες ὅτι Κρῆτες αὐτῷ θύουσιν ὡς θεῷ. φασὶ γὰρ καὶ γνωστικώτατον γεγονέναι. Es folgen Vorhersagungen desselben.

<sup>380)</sup> Phil. IX, 14 p. 293: τοσοῦτον δὲ πεφυσίωνται, ὡς καὶ προγνωστικοὺς ἐαυτοὺς λέγειν. Χ, 29 p. 331: προγνωστικοὺς δὲ ἑαυτοὺς λέγουσιν. Eigenthümlich Epiphanius Haer. LVIII, 1 über die Valesier: καὶ

wie der Peratiker Euphrates und der Karystier Akembes (Kelbes), deren sich manche Ophiten als ihrer Stifter rühmten <sup>381</sup>). Solche "Gnostiker" mochten schon zu Justin's Zeit als eine eigene Häresie aufgeführt werden und zwischen dem Archihäretiker Simon und Valentinus den Zusammenhang bilden, welcher in Justin's Syntagma nicht gefehlt haben kann. Auf alle Fälle lässt sich die successio haereticorum, welche Justinus ausgeführt haben muss, nicht anders durchführen, und weder Justinus (s. Anm. 71) noch die Sache selbst verwehrt diesen Fortschritt.

## a. Die Barbelo-Gnostiker.

Irenäus adv. haer. I, 29 beginnt: "Ex his qui praedicti sunt Simoniani multitudo Gnosticorum Barbelo exsurrexit et velut a terra fungi manifestati sunt." Da haben wir "Gnostiker" als eine eigene Häresie, und was uns als Barbelo-Gnosis mitgetheilt wird, erscheint ebenso als Fortbildung des Simonianismus wie als Vorstufe des Valentinianismus. Bei

οί μεν ξπιχώριοι τούτους Γνωστικούς βούλονται λέγειν, ούκ είσι δε τών Γνωστικών.

<sup>\*81)</sup> Origenes c. Cels. VI, 28: 'Οφιανοί Εὐφράτην τινὰ εἰσηγητὴν των ανοσίων αὐχουντες λόγων. Philosophum. IV, 2 p. 34: τούτοις χρησάμενοι Εὐφράτης ὁ Περατικὸς καὶ Άκεμβης ὁ Καρύστιος καὶ ὁ λοιπὸς τούτων χορός τῷ λόγῳ [τῷ] τῆς ἀληθείας ἐπονομάσαντες αἰώνων στάσιν χαὶ ἀπόστασιν ἀγαθῶν δυνάμεων εἰς χαχὰ χαὶ συμφωνίας ἀγαθῶν μετὰ πονηρών προσαγορεύουσι καλούντες τοπάρχας και προαστείους και άλλα πλείστα ονόματα. ων πασαν την έπιχεχειρημένην αξρεσίν έχθήσομαι χαλ διελέγξω, όταν εἰς τὸν περὶ τούτων λόγον φθάσωμεν. Daher bei den Peraten Phil. V, 13 p. 127: οἱ τῆς Περατικῆς αἰρέσεως ἀρχηγοὶ Εὐφράτης ο Περατικός και Κέλβης ο Καρύστιος. X, 10 p. 315: οἱ δὲ Περάται ᾿Αδέμης ὁ Καρύστιος καὶ Εὐφράτης ὁ Περατικός. Theodoret haer. fab. I, 17: Αδέμης ὁ Καρύστιος και ὁ Περατικὸς Εὐφράτης, ἀφ' οδ Περάται προσηγορεύθησαν. Es gab auch einen Stoiker Euphrates, den Lehrer des jüngeren Plinius, welchen Philostratos als den Hauptgegner des Apollonios von Tyana darstellt, gestorben 118 n. Chr. Philostratos vit. soph. I, 7, 2. 25, 2 nennt ihn einen Tyrier, Stephanus von Byzanz de urb. Eniquela einen Syrer aus Epiphania, Eunapius vit. philos. p. 6 einen Aegyptier. Vgl. Zeller, Griech. Philos. III, 1, S. 613 d. 2. A., S. 690 d. 3. Aufl.

Simon standen an der Spitze der Urvater und seine Ennoia. Hier erfahren wir: Quidam enim eorum aeonem quendam nunquam senescentem in virginali spiritu subiiciunt, quem Barbelon (בארבע אלוה, in der Vier ist Gott) nominant. ubi esse Patrem quendam innominabilem dicunt. voluisse autem hunc manifestare se ipsi Barbeloni. Ennoeam autem hanc progressam stetisse in conspectu eius et postulasse Prognosin. cum prodiisset autem et Prognosis, his rursum petentibus prodiit Incorruptela (Δφθαρσία), post deinde Vita aeterna (Λίωνία Ζωή Theodoret. haer. fab. I, 13) in quibus gloriatam Barbelon et prospicientem in magnitudinem et conceptu delectatam in hanc generasse simile ei lumen ( $q\tilde{\omega}_{S}$ ). hanc initium (ταύτην άρχην) et luminationis et generationis omnium dicunt, et videntem Patrem lumen hoc unxisse illud sua benignitate, ut perfectum fieret. hunc autem dicunt esse Christum, qui rursus postulat, quemadmodum dicunt, adiutorium sibi dari Nun, et progressus est Nus. super haec autem emittit Pater Logon [et Thelema]. coniugationes autem fient (l. fiunt, εἶτα συνεζύγησαν Theodoretus) Ennoise et Logi, et Aphtharsias et Christi, et Aeonia autem Zoë Thelemati coniuncta est, et Nus Prognosi, et magnificabant hi magnum lumen et Barbelon. So erhalten wir nach der Syzygie des πατήρ  $\tilde{\alpha}$ χατονόμαστος (auch μέγα  $\tilde{\varphi}$  $\tilde{\omega}$ ς) und der Barbelo vier weitere Syzygien: der Ennoia und des Logos, der Aphtharsia und des Christus, der Aeonia Zoë und des Thelema, der Prognosis und des Nus. Aehnlich entsteht eine zweite Stamm-Syzygie nebst vier aus ihr entstammten Syzygien: Post deinde de Ennoia et de Logo Autogenem emissum dicunt ad repraesentationem magni Luminis, et valde honorificatum dicunt, et omnia huic subiecta. coëmissam autem ei Alethiam, et esse coniugationem Autogenis et Alethiae. de lumine autem, quod est Christus, et de Incorruptela quatuor emissa luminaria (φωστῆρας) ad circumstantiam Autogeni dicunt, et de Thelemate rursus et Aeonia Zoë quatuor emissiones factas ad subministrationem quatuor luminaribus, quas vocant Charin, Thelesin, Synesin, Phronesin. et Charin quidem magno et primo luminario adiunctam, hunc autem esse Sotera volunt et vocant eum Armogen, Thelesin autem secundo, quem et nominant Raguel (רעראל), Synesin autem tertio lumi-

nario, quem vocant Eleleth (πός?). So erhält man ein Abbild der Ur-Syzygie und der aus ihr geflossenen vier Syzygien. Die zweite Stamm-Syzygie bilden Autogenes und Aletheia; die vier entstammten Syzygien sind: Harmogenes (Soter) und Charis, Raguel und Thelesis, David (vgl. Epiphanius Haer. XXVI, 10) und Synesis, Eleleth und Phronesis. Den Abschluss bildet eine dritte Syzygie: Confirmatis igitur sic omnibus, super haec emittit Autogenes Hominem perfectum et verum, quem et Adamantem (Αδάμαντα). vocant, quoniam neque ipse domatus est (ἐδαμάσθη) neque ii, ex quibus erat, qui et remotus est cum primo lumine [Christo] ab Armoge. emissum autem cum Homine ab Autogene Agnitionem perfectam (Γνῶσιν τελείαν) et coniunctam ei, unde et hunc cognovisse eum, qui est super omnia, virtutem quoque ei invictam datam a virginali spiritu. et refrigerant (ἀναπαύονται) in hoc omnia hymnizare magnum Aeona. hinc autem dicunt manifestatam matrem [Barbelo], Patrem, Filium [Christum]. ex Anthropo autem et Gnosi natum Lignum, quod et ipsum Gnosin vocant. Autogenes sendet aus den Adamas oder den "vollkommenen Menschen", welcher sich mit der Begleitung des ersten Lichtes oder Christi von Harmogenes trennt und an seiner Seite hat "die vollkommene Gnosis". Daher seine Gnosis des Urwesens. Mit unbesiegbarer Gewalt wird er ausgerüstet von der Barbelo. In ihm kommt alles zur Ruhe, zu preisen den grossen Aeon. So wurden geoffenbart die Urmutter Barbelo, der Urvater und der Sohn (Christus). Dass Irenäus hier aus einer schriftlichen Darstellung ausschreibt, lehrt das Folgende. Denn ohne uns über die Bedeutung des ersten Engels und des Monogenes (doch wohl des Adamas?) erst aufzuklären, fährt er fort: Deinde ex primo angelo, qui adstat Monogeni, emissum dicunt Spiritum sanctum, quem et Sophiam et Prunicon vocant 382). hunc igitur videntem reliqua omnia coniugationem habentia, se autem sine coniugatione, quaesisse cui adunaretur, et cum non invenerit, asseverabat (asservabat, ἐφύλαξε?) et extendebatur et prospiciebat ad inferiores partes, putans hic invenire coniugem et

אוים פרגשה erklärt die weibliche Fassung.

non inveniens exsiliit, taediata quoque, quoniam sine bona voluntate (ανευ ευδοκίας) Patris impetum fecerat. post deinde simplicitate et benignitate acta generavit opus, in quo erat ignorantia et audacia; hoc autem opus eius esse Proarchontem (l. Protarchontem) dicunt, fabricatorem conditionis huius. virtutem autem magnam abstulisse eum a matre narrant et abstitisse ab ea in inferiora et fecisse firmamentum coeli, in quo et habitare dicunt eum. et cum sit ignorantia, fecisse eas quae sunt ab eo potestates et angelos et firmamenta et terrena omnia. deinde dicunt adunitum eum Authadiae generasse Kakian, Zelon et Phthonum et Erinnyn et Epithymiam. generatis autem his mater Sophia contristata refugit et in altiora secessit et fit deorsum numerantibus octonatio. illa igitur secedente, se solum opinatum esse et propter hoc dixisse: "Ego sum Deus zelator" (Exod. XX, 5) et: "Praeter me nemo est" (Ies. XLV, 5..6. XLVI, 9). et hi quidem talia mentiuntur. Hier, wo wir doch erst am Anfange der irdischen Geschichte stehen, bricht Irenäus ab. Wieder ein Zeichen, dass er eine ältere Darstellung abschreibt. Hätte er aus eigener Sachkenntniss geschrieben, wie es bei den (ophitischen) Häretikern I, 30, 1 — 31, 2 der Fall ist, so würde er nicht plötzlich aufhören, nachdem er die Beschreibung nur zur Hälfte ausgeführt hat. Allerdings schreibt er über die Barbelo-Gnostiker von vorn herein: quorum principales apud eos sententias enarramus. Aber thatsächlich giebt er diese Gnosis in der ersten Hälfte wesentlich vollständig und lässt dann die Kosmologie, Religionsgeschichte und Soteriologie, wahrlich keine Nebensachen, ganz weg. Durch jene Vorbemerkung wird er es für entschuldigt gehalten haben, dass er eine Quellenschrift nur zur Hälfte wiedergab. Das, was Irenäus wirklich bietet, macht schon an sich den Eindruck eines Auszugs. Tritt doch der Monogenes ganz unvermittelt ein. Und Schriften der Barbelo-Gnostiker selbst nennt Irenäus als seine Quellen nicht, wie er es doch bei den (kainitischen) Häretikern I, 31, 2, bei den Karpokratianern (I, 25, 5) und den Markosiern (I, 20, 1) thut. Er wird also eine frühere Darstellung (Justin's?) zur Hälfte im Auszuge wiedergegeben haben.

Die Barbelo-Gnosis, so weit sie Irenäus darstellt, ist

offenbar eine Fortbildung des Simonianismus 888). Die Ennoia, durch welche schon bei Simon der Urvater den Gedanken der Schöpfung von Engeln und Erzengeln fasste, welche dann aus ihm heraustrat und jene weltschöpferischen Mächte hervorbrachte, aber von ihnen gefangen gehalten ward, liegt immer noch zu Grunde, ist aber schon in zwei Gestalten zerlegt. Die Ennoia als solche steht in nächster Beziehung zu der jungfräulichen Barbelo, welche hier bereits Alwr heisst 884) und durch ihren Namen eine weitere Entwickelung nach der Vierzahl andeutet. Die Ennoia des der Barbelo nahen vollendeten Urvaters führt ja zu Πρόγνωσις, Αφθαρσία, Αἰωνία  $Z\omega\dot{\eta}$ , eröffnet also die erste weibliche Tetras. Die erste männliche Tetras kommt zu Stande, indem die Barbelo in der Anschauung des Urvaters ein Licht (XQ10765) hervorbringt, welchem Νοῦς, Λόγος, Θέλημα folgen. Die Vereinigung der beiden Tetraden zu vier Syzygien ergiebt die erste Ogdoas. Der Fortschritt von einer ursprünglichen Dyas zu einer abgeleiteten Ogdoas wiederholt sich noch einmal. Aus der Ennoia und dem Logos gehen hervor der Autogenes und die Aletheia, ein Abbild der höchsten Dyas. Christus und die Aphtharsia bringen dann die vier Lichter (φοστῆρας), männliche Beistände des Autogenes, hervor: den Hermogenes oder Soter, Raguel, David, Eleleth. Von Thelema und Aeonia Zoë gehen vier weibliche Beistände dieser Lichter hervor: Charis, Thelesis, Synesis, Phronesis. So kommt die zweite Ogdoas zu Stande. Die beiden Ogdoaden werden beschlossen durch eine Haupt-

<sup>\*\*</sup>Solution \*\*Solution \*\*Solution \*\*Solution \*\*Solution \*\*Column \*\*Solution \*\*Column \*\*Column

<sup>384)</sup> Nach Plato Timäus p. 37 D ist das ewig Seiende der αλών, dessen Abbild in der Sinnenwelt der χρόνος. Aristoteles de mundo I, 9, 11: τὸ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ τέλος καὶ τὸ τὸν πάντα χρόνον καὶ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος αλών ἐστιν, ἀπὸ τοῦ ἀεὶ εἰναι εἰληφῶς τὴν ἐπωνυμίαν, ἀθάνατος καὶ θεῖος. Vgl. Philo qu. deus immutab. 6 (Opp. I, 277), de mutat. nom. §. 47 (Opp. I, 619): αλών δὲ ἀναγράφεται τοῦ νοητοῦ βίος κόσμου, ὡς καὶ αἰσθητοῦ χρόνος.

Dyas, den "vollkommenen Menschen" oder Adamas (wohl auch Monogenes genannt) und die "vollkommene Gnosis". Die Entfaltung der Ur-Dyas zu einer ersten Ogdoas, welche sich in einer zweiten Stamm-Dyas und einer zweiten Ogdoas wiederholt, wird beschlossen durch eine End-Dyas, welche zugleich den Uebergang zu einem weiteren Fortschritte macht. Der "vollkommene Mensch" trennt sich ja, begleitet von dem ersten Lichte oder Christus, von Harmogenes, dem ersten männlichen Aeon der zweiten Ogdoss, oder er wird von Autogenes, dem männlichen Aeon der mittleren Dyas ausgesandt nebst der "vollkommenen Gnosis", wie er von der Barbelo mit unbesiegbarer Kraft ausgestattet wird. So kommt es durch die Schluss-Dyas nicht bloss zu einer ανάπαυσις, in welcher alles den grossen Aeon preist, zu einer Offenbarung der Urmutter, des Urvaters und des Sohnes, sondern auch zu einem Schluss-Erzeugniss, dem Holze, welches gleichfalls Gnosis heisst, oder dem Baume der Gnosis.

Den Uebergang von der Lichtwelt zu der Körperwelt bildet ein niederes Abbild jener Barbelo, welche als jungfräulicher Geist an der Spitze der Lichtwelt steht. Von dem ersten Engel des Monogenes (doch wohl des "vollkommenen Menschen", welcher ja allein, ohne eine ergänzende Ogdoas dasteht) wird ausgesandt eine Τυρίο, auch Σοφία und Προύνεικος, d. h. Buhlerin, genannt 385). Eine neue Gestaltung der gefallenen Sophia Simon's. Dieselbe sucht sich einen Syzygos und springt heraus aus der Lichtwelt. Dann bringt sie als ein mit Unwissenheit und Keckheit ausgestattetes Erzeugniss den Protarchon, hervor, den Schöpfer dieses Kosmos; dieser erzeugt mit der Authadeia die Kakia, den Zelos, den Phthonos, die Erinnys, die Epithymia. Daher eine kosmische Hebdomas, mit der über ihr thronenden Mutter Sophia eine kosmische Ogdoas. Das Weibliche in der Gottheit und ein

<sup>385)</sup> So erklärt das Wort schon Epiphanius Haer. XXV, 4. XXXVII, 6. Dazu vgl. W. Möller a. a. O. S. 270 f. Zu beachten ist auch der Sprachgebrauch jener valentinianischen Schrift, aus welcher Epiphanius Haer. XXXI, 5. 6. ein Stück mittheilt: μετὰ τοῦτο ἡ Δλήθεια μητρικήν προενεγκαμένη Προυνικίαν ἐθήλυνε τὸν πατέρα ἑαυτῆς εἰς ἑαυτήν, καὶ συνήεσαν ἑαυτοῖς ἀφθάρτφ μίξει καὶ ἀοράτφ συγκράσει. — δεκάδα Προυνίκων καὶ αὐτῶν ἀρρενοθηλείων. — πεντάδα Προυνίκων ἀθηλύντων.

Fall desselben als Ursache des Kosmos sind gut simonianisch. Der Abschluss der Lichtwelt durch die "vollkommene Gnosis" und der "Baum der Gnosis" verräth "Gnostiker" als solche. Der "Aeon" Barbelo (c. 1), der "grosse Aeon" (c. 3), die Syzygien in der Lichtwelt, die Ogdoas, welche in derselben gar wiederholt wird, auch die Grenz-Dyaden, alles dieses bezeichnet schon einen Fortschritt von Simon zu Valentinus hin. Die Grundlage ist semitisch. Aber es finden sich doch schon viele griechische Namen, und der Adamas (=  $\[ \] \]$  wird bereits griechisch gedeutet als  $\[ \alpha \delta \delta \alpha \mu \alpha \sigma \sigma \sigma \sigma \delta C \]$ 

Von der Barbelo-Gnosis wissen die Nachfolger jedenfalls mehr, als sie aus dem unvollständigen Berichte des Irenäus erfahren konnten, wenn sie das Betreffende auch an einer andern Stelle mittheilen. Hippolytus I hat Aehnliches bei seinen Nikolaiten, welche auch er als Nachfolger des Diakonus Nikolaos darstellt. Pseudo-Tertullianus bezeichnet c. 5 die Lehre des Nikolaus als durchaus anstössig. Aeones enim refert quosdam turpitudinis natos et complexus et permixtiones exsecrabiles obscenasque coniunctas (συζύγους) et quaedam ex ipsis adhuc turpiora. natos praeterea daemones et deos et spiritus septem (man denke an die kosmische Hebdomas) et alia satis sacrilega pariter et foeda, quae referre erubescimus. etiam praeterimus. Ueber Irenäus hinaus in die Kosmogonie führt uns das Voraufgehende: Hic (Nicolaus) dicit tenebras in concupiscentia luminis, et quidem foeda et obscena fuisse. ex hac permixtione pudor est dicere, quae foetida et immunda sunt, et cetera immunda (immunda. sunt et cetera immunda edd.). Noch weiter führt uns Philaster haer. 33: Qui (Nicolaus) dicit et ipse virtutes esse plurimas, unde et Gnostici, qui scire se aliquid putant, maxime emerserunt. isti Barbelo venerantur et Noriam (לֵלֶרָה, Mädchen, doch wohl die Sophia Prunikos) quandam mulierem, alii autem ex eis Ialdabaoth quendam (בֵּלְדָא בַהֹּכֶּח, Sohn des Chaos, sachlich eins mit dem Protarchon), alii autem Caulacau hominem (s. Anm. 319). dicunt autem et dogmata ponentes ista: Ante erant solum tenebrae et profundum et aqua, atque terrae divisio facta est in medio, et spiritus separavit haec elementa. tunc ergo tenebrae inruentes in spiritum genuerunt quatuor Aeonas (eine Tetras), et isti quatuor genuerunt alios quatuor

Aeonas (Fortschritt von der Tetras zu der Ogdoas). autem: dextra atque sinistra, lux, inquit, sunt et tenebrae. et quendam etiam concubuisse cum illa muliere et virtute (Noria) dicunt, de qua nati sunt dii et homines et angeli et septem spiritus daemoniorum (eine dämonische Hebdomas ausser der kosmischen). addunt etiam prophetas natos de ea, specioso nomine, et (l. ut) Barcabban (s. Anm. 331). alii autem evangelium consummationis et visiones inanes et plenas fallaciae et somnia diversa asserunt delirantes. Dieser Bericht bestätigt nicht nur wesentlich den des Irenäus, sondern fügt noch hinzu die Entstehung des Kosmos aus dem Chaos. Nachdem sie sich auf den Geist gestürzt, gebar die Finsterniss vier Aeonen, welche dann eine zweite Tetras hervorbræhten. Beide Tetraden sind Rechts und Links, Licht und Finsterniss. Aus einer Begattung mit der Noria entstehen dann Götter, Menschen, Engel, Dämonen (in einer Hebdomas), und in der menschlichen Geschichte sendet die Noria Propheten aus, wie den Barkabbas. — In demselben Vorstellungskreise bewegt sich auch Epiphanius Haer. XXV bei den Nikolaiten. c. 2: καὶ εντεύθεν (von Nikolaos) ἄρχονται οἱ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως τῷ κόσμφ ἐπιφύεσθαι κακῶς, φημὶ δὲ οἱ καλούμενοι Γνωστικοὶ καὶ Φιβιωνίται καὶ οἱ τοῦ Ἐπιφάνους καλούμενοι Στρατιωνιχοί τε καὶ Λευιτικοὶ καὶ Βορβορίται καὶ οἱ λοιποί. Εκαστος γαρ τούτων την έαυτοῦ αίρεσιν τοῖς πάθεσιν έαυτοῦ ἐπισπώμενος μυρίας όδους επενόησε κακίας. τινές μέν γάρ αύτῶν Βαρβηλώ τινα (hier offenbar die Sophia Prunikos als Barbelo II) δοξάζουσιν, ην άνω φάσκουσιν είναι εν όγδόφ ούρανῷ, καὶ ταύτην ἀπὸ τοῦ πατρὸς προβεβλησθαί φασι. μητέρα δὲ αὐτην είναι οἱ μεν· τοῦ Ἰαλδαβαώθ λέγουσιν, οἱ δὲ τοῦ Σαβαώθ (צבארת). τὸν δὲ υἱὸν ταύτης λέγουσι κεκρατηκέναι τοῦ ἑβδόμου ούρανοῦ ἐν θράσει τινὶ καὶ ἐν τυραννίδι, λέγειν δὲ τοῖς ύποκάτω ότι έγώ είμι, φησίν, ό πρῶτος καὶ ό μετὰ ταῦτα, καὶ πλην έμοῦ οὐκ ἔστιν ἕτερος θεός (Ies. XLV, 5. 6. XLVI, 9). την δε Βαρβηλώ ακηκοέναι τον λόγον τυύτον καὶ κλαῦσαι. c. 3: Προύνικον δὲ ἄλλοι τιμῶντές τινα. — Ετεροι δὲ τὸν προειρημένον Ἰαλδαβαώθ δοξάζουσι, φάσκοντες αὐτὸν είναι πρῶτον υίον, ως έφην, της Βαρβηλώ — άλλοι δὲ τὸν Καυλακαῖ ώσαύτως δοξάζουσιν, ἄρχοντά τινα, τοῦτον οθτως καλοῦντες. c. 5: άλλοι δέ τινες έξ αὐτῶν κενά τινα ὀνόματα ἀναπλάττουσι

λέγοντες ὅτι σκότος ἦν καὶ βυθὸς καὶ ὕδωρ, τὸ δὲ πνεῦμα άναμέσον τούτων διορισμόν έποιήσατο αὐτῶν. — τὸ δέ σχότος ήν χαλεπαϊνόν τε καὶ ἐγκοτῶν τῷ πνεύματι. ἐκ δὲ τῆς μήτρας προεβλήθησάν τινες τέσσαρες αἰῶνες, ἐκ δὲ τῶν τεσσάρων αλώνων άλλοι δεκατέσσαρες (τέσσαρες em. Lipsius I, 106), καὶ γέγονε δεξιά τε καὶ ἀριστερά, φῶς καὶ σκότος. ὕστερον δὲ μετὰ πάντας τούτους προβεβλησθαί τινα αἰσχρὸν αἰῶνα, μεμίχθαι δὲ τοῦτον τῆ μήτρα τῆ ἄνω προδεδηλωμένη, καὶ ἐκ τούτου τοῦ αἰῶνος τοῦ αἰσχροῦ διὰ μήτρας γεγονέναι θεούς τε καὶ ἀγγέλους καὶ δαίμονας καὶ ἑπτὰ πνεύματα. Auch bei den "Gnostikern" bringt Epiphanius Haer. XXVI, 1 neben der Nωρία die Βαρβηλω̂ wieder, auch den Βαρκαββᾶν c. 2. Wir lesen c. 3: πνές δε αὐτοὺς Ζακχαίους καλοῦσιν, ἄλλοι δε Βαρβηλίτας. c. 10: ἐν δὲ τῷ ὀγδόψ ούρανῷ τὴν Βαρβηλώ καλουμένην καὶ τὸν πατέρα τῶν ὅλων καὶ κύριον τὸν αὐτὸν αὐτοπάτορα καὶ Χριστὸν ἄλλον αὐτολόχευτον — εἰς τὸ ἄνω μέρος, όπου ή μήτης των ζώντων ή Βαςβηςω ήτοι Βαςβηλώ. Alles dieses enthält eine Fortsetzung der Barbelo-Gnosis, welche Irenäus, wohl um foeda et obscena zu vermeiden, nur bis zur Kosmologie hin ausgeführt hat.

Auch Hippolytus II bestätigt die alte Grundlage der Barbelo-Gnosis. Ein Hymnus der Naassener enthielt nach Phil. V, 6 p. 95 die Worte: '4πὸ σοῦ, πατήρ, καὶ διὰ σέ μήτης, αλώνων γονείς, πολίτα οὐρανοῦ, πολυώνυμε ἄνθρωπε, wie noch der Araber Monoïmos Phil. VIII, 12 p. 269 sagt: αύτη μήτης, αύτη πατής, τὰ δύο άθάνατα ὀνόματα. Da haben wir den Urvater und die Barbelo als Erzeuger von Aeonen, den Adamas als den vielnamigen Menschen. Auch den Autogenes der Barbelo-Gnostiker finden wir bei den Naassenern Phil. V, 7 p. 98 wieder zwischen dem Προών und dem ausgegossenen Chaos. Phil. X, 9 p. 314: Ναασσηνοὶ ἄνθοωπον καλοῦσι την πρώτην τῶν ὅλων ἀρχήν, τὸν αὐτὸν καὶ υἱὸν ἀνθρώπου. τοῦτον δὲ τριχῆ διαιροῦσιν. ἔστι μὲν γὰρ αὐτοῖς, φασί, τὸ μὲν νοερόν, τὸ δὲ ψυχικόν, τὸ δὲ χοϊκόν. καλοῦσι δὲ αὐτὸν Αδάμαν καὶ νομίζουσι την εἰς αὐτὸν εἶναι γνῶσιν ἀρχην τοῦ δύνασθαι γνῶναι θεόν. Hippolytus II hält auch den Zusammenhang der "Gnostiker" und der Nikolaiten, welche er nur beiläufig erwähnt (Phil. VII, 36), noch fest. Erst Theodoret hält die Barbelioten oder Borborianer (haer. fab. I, 13,

hauptsächlich nach Irenäus) und die Nikolaiten (bei welchen er haer. fab. III, 1 auf Clemens v. Alex., Irenäus, Origenes, Hippolytus verweist) auseinander.

## b. Die "Gnostiker" des Irenäus.

Irenäus bringt die Barbelo-Gnosis nur etwa zur Hälfte, will aber dennoch die Stammväter Valentin's und seiner Schule behandelt haben (I, 30, 15. 31, 3) in den Häretikern, welche er (I, 30, 1-31, 2) ohne eigenen Ketzernamen beschreibt. Da erhalten wir etwas Ganzes und nicht mehr einen Auszug aus einer späteren Quellenschrift, sondern eine ursprüngliche Darstellung des Irenäus, welcher hier eigene Forschungen gemacht hat (I, 31, 2: iam autem et collegi eorum conscriptiones). Die Häretiker, welche Irenäus hier beschreibt, sind auch wirklich Vorläufer Valentin's, aber etwas anderer Art, als die Barbelo-Gnostiker. Diese Häretiker kann Irenäus, da er sie nicht näher zu nennen weiss, vollends nur als "Gnostiker" vorgefunden haben. Nur so ist es begreiflich, dass er die "Gnostiker" oder "die gnostische Häresie", aus welcher seine Quellenschrift den Valentinus hervorgegangen sein liess (s. o. S. 52 f.), wirklich behandelt zu haben glaubt. Irenäus beschreibt auch wirklich Gnostiker, welche der Magie nahe standen (s. o. S. 230 f.).

heiligem Geist. Unter dem oberen Geiste geschieden die vier Elemente: ΰδωρ, σκότος, ἄβυσσος, χάος, über welchen der Geist schwebt (Gen. 1, 2). Neben der Welt des Lichtes oder des Geistes von vorn herein ein Chaos der Hyle. Der Urmensch und sein Sohn jubelte über die Schönheit der Ruach, und durch ihre Erleuchtung wird der dritte Mann erzeugt, Christus, wobei die Ruach aber überschwängert wird und nach links übersprudelt. Der beiden Menschen Sohn, erzeugt mit der Ruach, ist also Christus allein, gleichsam der Rechte (δεξιός), welcher sammt der Mutter sofort erhoben wird εἰς τὸν ἄφθαρτον alwae 386), in welchem der Allvater oder Urmensch, dessen Sohn der zweite Mensch, ihr gemeinsamer Sohn Christus und die Ruach die wahre und heilige Ekklesia bilden. Tetras, welche der Bedeutung des Namens Barbelo entspricht, wird aber nicht, wie bei den Barbeloniten, vervielfältigt. Wir kommen vielmehr gleich zu der gefallenen Weisheit, welche, ähnlich wie Simon's Ennoia, das Princip der Kosmogonie wird. Die Kraft, welche aus der Ruach nach links hin übersprudelt, hat wohl einen Lichthauch (φωτὸς ἐκμάδα), fällt aber doch von den Vätern ab nach unten, die Αριστερά, Προύνικος, Σοφία, ein Mannweib (ἀρφενόθηλυς). Sie steigt herab in die Gewässer, welche sie in Bewegung setzt, und erhält einen Leib aus der Hyle, da der Lichthauch alles an sich zieht. Die Schwere dieses Leibes hindert sie an der Rückkehr zu ihrer Mutter. Aber die Kraft des Lichthauchs macht es ihr doch möglich, sich so weit zu erheben, dass sie zum Schutze der Lichtwelt gegen den Andrang der unteren Elemente aus ihrem Leibe den Himmel bilden kann, unter welchem sie bleibt. Weiter gekräftigt, legt sie aquatilis corporis typum (die Schlangengestalt) ab. Corpus autem hoc exuisse dicunt eam, foeminam a foemina nominant 887). Die Frucht des Falles aber ist ein Sohn, welcher die Mutter nicht kannte, jedoch von ihr her einen

<sup>&</sup>lt;sup>886</sup>) Der αλών hier (c. 2, wie c. 11. 13. 14. 15) noch von der ganzen Lichtwelt. So noch die Kaianer des Epiphanius Haer. XXXVIII, 1 ελς τὸν ἄνω αλώνα.

<sup>387)</sup> I, 30, 3. Auch die Markosier sagen bei Irenäus I, 21, 5: θήλεια δὲ ὑπὸ θηλείας γενομένη ἐποίησεν ἡμᾶς. Ueber die Valentinianer Irenäus II, 10, 3: mater ipsorum, quam foeminam a foemina nominant. 12, 3: quem (fructum) et foeminam a foemina nominant. III, 25, 6: foeminam a foemina.

Anhauch (aspirationem,  $\ell\pi i\pi\nu o\iota\alpha\nu$ ) von Unvergänglichkeit hatte. Er heisst Jaldabaot (בַלְרָא בָּהדית, Sohn des Chaos), und bringt einen Sohn ohne Mutter hervor, den Jao (בְּהֹיִּר), dieser ebenso den Sabaot (אַבָּאוֹת), dieser ebenso den Adoneus (אַבָּאוֹת), dieser ebenso den Eloeus (אלהים), dieser ebenso den Oreus (אוֹר, Licht), dieser ebenso den Astapheus 388), lauter Namen des ATlichen Gottes. So kommt hier mit Gottesnamen des Alten Test., aber auch der Magie eine kosmische Hebdomas zu Stande 389), mit der Mutter eine Ogdoas. Die Sieben der "heiligen Hebdomas" herrschen unsichtbar mit allerlei Mächten in 7 Himmeln. Jaldabaot verachtet die Mutter, weil er ohne ihre Erlaubniss Söhne und Enkel, Engel, Erzengel u. s. w. hervorgebracht habe, wird aber von seinen eigenen Nachkommen angefeindet wegen der Oberherrschaft. Da blickt er betrübt und verzweifelnd in den Hefen der Hyle, aus welcher ihm ein Sohn in Schlangengestalt wird 890). Die ursprüngliche Geschiedenheit von Geist oder Licht und Hyle oder Finsterniss erhält hier eine Vermittelung, welche von der gefallenen Tochter des Lichtes bis zu den 7 Herrschern der

Lipsius (Gnosticismus S. 115) herleiten von του (Hiphil), wie im Chaldäischen κτρυνή Diadem heisst. Ich schlug (Z. f. w. Th. 1862. IV, S. 433) vor: Του, vgl. Jes. 21, 6: Τουνή, Wächter, auch in dem Sanchuniathon des Philo von Byblos (bei Eusebius praep. ev. I, 10, 1: Σωφασημίν, τοῦτ' ἔστιν οὐρανοῦ κατόπται, τοῦτ' του. Lipsius (die ophitischen Systeme in Z. f. w. Th. 1863. IV, S. 448) kehrte dann zurück zu der alten Herleitung von του inundare (vgl. den Nilus Astapus bei Plinius H. n. V, 10, 53). Ich bleibe bei dem aramäisirenden κρυί, der Wächter. Origenes c. Cels. VI, 32 (bei dem Diagramm des Ophiten): χρη μέντοι εἰδέναι, ὅτι οἱ ταῦτα συνταξάμενοι οὕτε τὰ μαγείας νοήσαντες οὕτε τὰ τῶν θείων γραφῶν διακρίναντες πάντ' ἔφυραν ἀπὸ μὲν μαγείας τὸν Ἰαλδαβαωθ καὶ τὸν Ἀσταφαῖον καὶ τὸν Ὠραῖον ἀπὸ δὲ τῶν Ἑβραϊκῶν γραφῶν τὸν Ἰαωία παρ' Ἑβραίοις ὀνομαζόμενον καὶ τὸν Σαβαωθ καὶ τὸν ᾿Αδωναῖον καὶ τὸν Ἐλωαῖον. Vgl. auch Epiphanius Haer. ΧΧΥΙ, 10. ΧΙ, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>889</sup>) Irenäus I, 30, 9: sanctam autem hebdomadem septem stellas, quas dicunt planetas, esse volunt.

secontortum, dehinc et spiritum et animam et omnia mundialia. inde generatam omnem oblivionem et malitiam et zeliam et invidiam et mortem. Wieder eine Hebdomas von Welt-Geist und -Seele, λήθη, κακία, ζηλος, φθόνος, θάνατος, mit dem Schlangengeiste eine Ogdoas.

kosmischen Himmel herabführt, und die an sich todte Hyle wird belebt zu der dämonischen Macht. Zu dem Reiche des Lichtes kommt nicht bloss ein eigenes Reich der Mitte mit der hohen Himmelstochter und dem Sohne des Chaos, sondern auch ein Reich der Hyle mit dem Schlangengeiste hinzu. Der schlangenförmige Sohn verdirbt den Vater noch mehr, da er mit ihm in dem Himmel und in dem Paradiese weilt. Jaldabaot überhebt sich zu dem Ausspruche: "Ich bin Vater und Gott, und über mir ist niemand" (vgl. Exod. 20, 5. Jes. 45, 5. 46, 9). Die Mutter berichtigt ihn durch den Zuruf: "Lüge nicht, Jaldabaot, denn über dir ist der Vater von allem, der erste Mensch und der Mensch, des Menschen Sohn." Bestürzt fordert Jaldabaot seine sechs Mitherrscher auf: Δεῦτε ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμῶν (Gen. 1, 26).

Der Mensch ist es, in welchem der Gegensatz des Kosmischen und des Hyperkosmischen zur Entscheidung kommt. Die Mutter Sophia, welche immer noch das Hyperkosmische vertritt, giebt den 6 andern kosmischen Mächten die excogitatio hominis sogar ein, uti per eam evacuet eos a principali virtute. Sie bringen den Menschen, ungeheuer an Länge und Breite, bloss kriechend, zu Jaldabaot, welchen die Sophia auf solche Weise gleichfalls des Lichthauches berauben wollte. In der That wird Jaldabaot von seiner Kraft unvermerkt entleert, indem er dem Menschen den Lebensgeist (Gen. 2, 7 πνοὴν ζωῆς) einhaucht. Dieser erhält nun νοῦν καὶ ἐνθύμησιν (et haec esse quae salvantur) und beginnt sofort, mit Uebergehung seiner Schöpfer, den Urmenschen, das Urwesen selbst zu preisen. In dem Menschen kommt das Göttliche, was von den Weltherrschern verleugnet wird, wieder zum Bewusstsein. Mit ihm beginnt daher von vornherein der Kampf des Göttlichen gegen die kosmische Beschränktheit. Eifersüchtig sucht Jaldabaot den Menschen zu entkräften durch das Weib, welches er de sua enthymesi hervorbringt (Gen. 2, 22 f.), welches aber die Prunikos unsichtbar von der Kraft entleert. Die andern Archonten nennen das schöne Weib Eva und zeugen mit ihr Söhne, welche sie auch Engel nennen 391). Die

<sup>&</sup>lt;sup>891</sup>) Irenäus I, 30, 7. Ueber den Ehebruch mit der Eva vgl. Epiphanius Haer. XXXVII, 4. XL, 5 und was Fabricius Cod. pseudepigr.

Mutter aber wusste durch den Ophis Adam und Eva zur Uebertretung von Jaldabaot's Gebot zu bewegen. Eva glaubte ihm als dem Sohne Gottes (Jaldabaot's) und überredete den Adam, von dem Baume gegen Gottes Gebot zu essen. Nach dem Genusse erkennt das erste Menschenpaar die Kraft über alles und fällt ab von seinen Schöpfern. Die Prunikos freut sich, dass diese durch ihre eigene Schöpfung besiegt worden sind. So wird der Genuss vom Baume der Erkenntniss gefeiert als Durchbruch der Gnosis in dem Menschen 392). Die Mutter entzieht freilich den ersten Menschen wieder den höheren Geist, so dass dieser nicht von dem Fluche getroffen wird, als Jaldabaot den Adam und die Eva wegen ihrer Uebertretung in diese Körperwelt vertreibt. Auch den widerspenstigen Ophis verstösst Jaldabaot in die untere Welt, wo er die Engel in seine Gewalt bringt und gleichfalls 6 Söhne erzeugt, so dass hier eine dämonische Hebdomas, deren Vater aus dem Paradiese verstossen war, das Menschengeschlecht stets anfeindet. Mit dem Verluste des Paradieses tritt der Mensch in die harte Knechtschaft des irdischen Daseins, in welchem er auch die Anfeindung des Schlangendämons erleidet, aber an der gefallenen Tochter des Lichtes mütterlichen Schutz findet und immer wieder nach oben gewiesen wird.

In der irdischen Körperwelt verlieren Adam und Eva ihre leichten und hellen, gleichsam geistigen Leiber und die Kraft der Seele, welche nur noch die Einhauchung des Schöpfers behält, bis die Prunikos ihnen aus Erbarmen einen Duft des

V. T. I. p. 97 sq. zusammengestellt hat, auch meine Schrift über das Evg. Joh. S. 170, 1 und die Lehre des Gnostikers Justinus Phil. V, 26 p. 155.

Sophiam serpentem factam dicunt, quapropter et contrariam exstitisse factori Adae et agnitionem hominibus immisisse, et propter hoc dictum serpentem omnium sapientiorem. Die Schlangengestalt der Sophia stimmt dazu, dass sie bei ihrem Falle aquatilis corporis typum erhielt (I, 30, 3), was an eine Wasserschlange erinnert. Auch der Blick Jaldabaot's in die Tiefe erzeugt ja einen Ὁφιόμορφος. Die Schlange hatte überhaupt eine doppelseitige Bedeutung als ἀγαθοδαίμων und κακοδαίμων, vgl. meine Ausführung in der Z. f. w. Th. 1862. S. 435, 3. So mochten denn manche Häretiker dieser Art die Sophia-Prunikos selbst für die Schlange Gen. 3, 1 f. erklären.

Lichthauches (odorem suavitatis humectationis luminis) wiedergiebt, durch welchen sie wieder zu sich selbst kommen und die Last des irdischen Lebens ertragen lernen. Erstgeborener Kain wird sofort durch den Ophis verdorben, so dass er seinen Bruder Abel tödtet 893). Dann werden Set und die Norea 394) geboren, von welchen die übrige Menschheit abstammt. Ein Theil der Menschheit hatte in sich mehr als die Einhauchung Jaldabaot's. Das sind die heiligen Seelen, welche Träger des Lichthauches sind. Zunächst aber waltet Jaldabaot über die Menschenseelen ohne Unterschied, nimmt sie im Tode zu sich und schickt sie dann wieder zu neuem Leben in das saeculum 395). Durch die Geschichte der Menschheit zieht sich nun der Gegensatz der heiligen Hebdomas deren Haupt Jaldabaot, der Gott des Alten Test., ist, der dämonischen Hebdomas, deren Haupt der Ophis mit den Namen Michael und Samael 896), oder der Gegensatz von Judenthum und Heidenthum hindurch. Von der niederen Hebdomas wird die Menschheit zu allerlei Bosheit, namentlich zum Götzendienste verleitet, wogegen die Mutter unsichtbar den Lichthauch zu retten sucht, bereits das christliche Princip vertritt. Erzürnt vertilgt Jaldabaot die Menschheit, welche ihn nicht mehr verehrt, durch die Fluth. Aber in Noa und seinen Angehörigen rettet die Sophia ihren Lichthauch, durch welchen die Welt wieder von Menschen angefüllt wird. Aus ihnen wählt Jaldabaot den Abraham aus, mit welchem er einen Bund schliesst; wenn Abraham's Same treu bleibt, soll er die Erde ererben. Abraham's Nachkommenschaft führt Jaldabaot aus

<sup>&</sup>lt;sup>898</sup>) Andre Häretiker dieser Art feierten dagegen den Kain, wie Esau, Kora und die Sodomiten, als Werkzeuge der Sophia, welche der Weltschöpfer anfeindete, vgl. Irenäus I, 31, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>895</sup>) Irenäus I, 30, 14: iam enim non habiturum eum (Ialdabaoth) animas sanctas, ut rursus demittat eos in saeculum, sed tantum eas, quae sunt ex substantia eius, id est quae sunt ex insuffiatione.

ישני Irenäus I, 30, 9. Einerseits führt der Ophis den Namen Michael, wie sonst der Schutzengel des Gottesvolkes heisst (vgl. Dan. 9, 13. 21. 12, 1. Offbg. Joh. 12, 7. Hermas Past. Sim. VIII, 3 u. s. w.), andrerseits den Teufelsnamen Samael, vgl. Buxtorf, Lex. chald., talm., rabb. s. v. אַקָּטָ.

Aegypten und giebt ihr das Gesetz. Die 7 Tage der Woche weisen auf die heilige Hebdomas zurück, und jedes Glied dieser Hebdomas hat seine Propheten 897). Aber auch die Sophia hat durch die Propheten vieles geredet von dem Urmenschen (Urwesen) und dem unvergänglichen Aeon, von dem oberen Christus und seiner Herabkunft, worüber die Archonten bestürzt wurden. Den Jaldabaot lässt sie, ohne dass er wusste, was er thut, zwei Menschen aussenden, den einen von der unfruchtbaren Elisabet, den andern von der Jungfrau Maria. Reuig fleht sie zu ihrer Mutter, dem Urweibe, welche sich erbarmt und den Urmenschen bittet, zu ihrer Hülfe den Christus zu senden. Dieser steigt auch herab zu der gefallenen Sophia und dem göttlichen Lichthauche in der Menschheit. Jesum hat die Sophia zubereitet, uti descendens Christus inveniat vas mundum, et uti per filium eius Ialdabaoth (αὐτοῦ τοῦ Ἰαλδαβαώθ) foemina (das Urweib) a Christo annuntiaretur. So steigt denn Christus ähnlich, wie Simon's Urvater (s. o. S. 175 f.), herab durch die 7 Himmel, deren Söhne er (in ihrer Gestalt) von der höheren Kraft entleert; denn aller Lichthauch eilt ihm zu. Die Sophia lässt die Herabkunft des Bruders verkündigen durch Johannes. Dann vereinigt sich Christus zuerst mit ihr, seiner Schwester, wie der Bräutigam mit der Braut. So steigt er (bei der Taufe) herab in Jesum, den Sohn der Jungfrau, welcher alle Menschen an Weisheit, Reinheit und Gerechtigkeit übertraf, und so wird Jesus Christus. Diese Vereinigung des himmlischen Christus mit dem (vaterlos erzeugten) Menschen Jesus, welche vielen Jüngern (da sie bei dem Menschen Jesus stehen blieben) verborgen blieb, eröffnet die Wunderthaten, die Verkündigung des unbekannten Vaters und die Offenbarung des Menschen (als Sohnes des Urmenschen). Die Archonten, an ihrer Spitze der Vater Jesu selbst (Jaldabaot), veranstalten im Zorne die

dem laldabaoth Moysen fuisse et Iesum Nave et Amos et Abacuc, illius autem Iao Samuel et Nathan et Ionam et Michaeam; illius autem Sabaoth Heliam et Ioel et Zachariam; illius autem Adonai Esaiam et Ezechiel et Ieremiam et Daniel; illius autem Eloi Tobiam et Aggeaum; illius autem Orei Michaeam et Nahum; illius autem Astanfei Hesdram et Sophoniam.

Tödtung Jesu, vor dessen Kreuzigung Christus sammt der Sophia in den unvergänglichen Aeon zurückkehrt. Christus sendet dann eine Kraft, welche den Gekreuzigten in einem psychischen und pneumatischen Leibe auferweckt. Die Jünger aber blieben in dem Hauptirrthum befangen, dass Jesus in einem kosmischen Leibe auferstanden sei, da sie nicht wussten, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erlangen (1 Kor. 15, 50), die Vereinigung Jesu mit Christus, des unvergänglichen Aeon mit der Hebdomas, durch welche Christus herabgestiegen war, nicht kannten 398). Der Auferstandene bleibt noch 18 Monate lang bei den Jüngern, belehrt die wenigen Fähigen unter ihnen über die hohen Geheimnisse und fährt dann gen Himmel. Da sitzt Christus, wie es scheint, immer noch auf dem Rückwege zu dem unvergänglichen Aeon, zur Rechten des Vaters Jaldabaot, um die Seelen derjenigen Todten, welche sie (Christum und Jesum) erkannt haben, zu sich zu nehmen, indem er sich selbst bereichert, ohne dass sein (des mit Christo wieder verbundenen Jesus) Vater es merkt <sup>899</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>898</sup>) Einige Gnostiker dieser Art liessen freilich den Judas, unter dessen Namen sie ein eigenes Evangelium hatten, in Erkenntniss der Wahrheit das Geheimniss des Verraths vollbringen, vgl. Irenäus I, 31, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>399</sup>) Die viel versuchte Stelle bei Irenäus I, 30, 14 scheint mir bei wörtlichem Verständniss einen guten Sinn zu geben: et sic receptus est (Iesus) in coelum, Christo sedente ad dexteram patris Ialdabaoth, uti animas eorum, qui cognoverunt eos [Iesum et Christum adunitos], post depositionem mundialis carnis recipiat in se, ditans semetipsum, patre eius [Iesu Christo aduniti] ignorante, sed ne vidente quidem eum, uti in quantum Iesus semetipsum ditat in sanctis animabus, in tantum pater eius in detrimentis factus deminoretur, evacuatus a virtute sua per animas. Der auferstandene Jesus vereinigt sich in dem Himmel des Jaldabaot wieder mit dem dort unsichtbar weilenden Christus. Christus und Jesus werden theils unterschieden, theils eins gesetzt. So stellt Irenäus III, 17, 4 noch die valentinianische Lehre dar: alium autem Christum et alium Iesum intelligunt, et non unum Christum, sed plures fuisse docent; et si unitos eos dixerint, item ostendunt, eum quidem participasse passionem, hunc autem impassibilem perseverasse, et hunc quidem ascendisse in Pleroma, hunc autem in medietate remansisse, et hunc quidem in invisibilibus et innominabilibus epulari et oblectari, hunc autem assidere Demiurgo, evacuantem eum virtute. Jesus bleibt in dem Reiche der Mitte oder neben dem Demiurgen, geeinigt mit dem Christus in dem Pleroma.

Dieser wird zuletzt gar keine heiligen Seelen mehr haben, um sie wieder in das saeculum herabzuschicken, sondern nur die seines eigenen Wesens, welche aus der Einhauchung stammen, behalten. Die Vollendung tritt ein, wenn der ganze geistige Lichtthau (tota humectatio spiritus luminis) gesammelt und in den Aeon der Unvergänglichkeit erhoben sein wird.

Wir haben hier eine andere Fortbildung des Simonianismus, als bei den Barbelo-Gnostikern. Die Lichtwelt ist nur mit einer einzigen Tetras ausgestattet, in welcher das Weibliche bloss einmal vertreten ist. Dagegen ist das Urbild des Menschen hier verdoppelt als Mensch und Menschensohn. Wesentlich gleich, nur geschmackvoller durchgeführt, ist die Sophia-Prunikos mit der aus ihr hervorgegangenen Hebdomas. Weiterhin begegnet uns wenigstens der Name der Norea auch hier. Alles ist abgeschliffener, als dort. Der Grundgedanke Simon's von einer unvollkommenen Weltschöpfung ist weiter ausgeführt. Anstatt des Weiblichen in der Gottheit wird ähnlich, wie bei Satornil, nur ein göttlicher Lichthauch in dem Menschen gefangen gehalten, verfolgt und erlöst. Der Erlöser ist, wie bei Satornil, Christus, aber nicht so doketisch, sondern geeinigt mit dem wirklichen Menschen Jesus. Der Dualismus ist so milde, dass selbst das Reich der Hyle erst von dem Lichte her Bewegung durch die gefallene Sophia, Belebung durch den Verzweiflungsblick ihres Sohnes erhält. Ein ununterbrochener Stammbaum führt von dem Urwesen bis zu dem Teufel herab. Der Pantheismus Simon's aber ist nur in der Einheitlichkeit dieser Weltansicht noch zu erkennen. Alles Seiende bis zu der Dämonenwelt herab hängt ja durch seine Entstehung zusammen mit dem Urwesen. Diese Häretiker sind übrigens nicht bloss Gnostiker magischer Zunft, wie schon die Namen der heiligen Hebdomas lehren, sondern auch in gewissem Sinne bereits Ophiten, da sie die Uebertretung des göttlichen Gebotes durch die beiden ersten Menschen als den Durchbruch der höheren Erkenntniss feiern. Aber die Ansicht, dass die Sophia selbst zur Schlange geworden sei, ist doch noch vereinzelt. Der Ophis gilt meistentheils noch als verwerflich, wenn ihn auch die Sophia als Werkzeug gebraucht hat.

Wir haben hier noch "Gnostiker". Als richtige Ophiten

könnten erst die von Irepäus schliesslich (I, 30, 15) erwähnten Ausläufer erscheinen, welche die Schlange des Paradieses für die Sophia selbst erklärten. Ebenso die "Gnostiker" bei Irenäus I, 31, 1. 2, welche den Esau, Kora und die Sodomiten als Schützlinge der Sophia gegen den Weltschöpfer darstellten und den Verrath des Judas als eine That solcher Gnosis feierten. Dieselben erscheinen auch als zuchtlose Libertiner, welche den Schöpfer des Himmels und der Erde als ὑστέρα (Gebärmutter) bezeichneten und es für Pflicht erklärten, die Werke der ὑστέρα zu zerstören. Erlöst könne man nur dadurch werden, dass man durch alles hindurchgehe (wie auch Karpokrates lehrte). Bei jeder schändlichen Handlung ward der betreffende Engel angerufen, dessen Werk man missbrauchte oder die Macht, deren Handlung man vollbrachte. Das sei die vollkommene Gnosis.

## c. Die ophitischen Häresien.

Erst Hippolytus I hat die Ophiten als solche bezeichnet und neben ihnen noch die Spielarten der Kainäer und Sethoiten aufgeführt (s. o. S. 59). So finden wir auch bei Clemens v. Alex. schon neben einander Kainisten und Ophianer (s. o. S. 43). Origenes erwähnt auch die Sethianer (s. o. S. 43 f.). Die Kainiten kennt auch Tertullianus als eine Erneuerung des Nikolaitismus 400).

Die Ophiten stellt Hippolytus I \*01) von vorn herein dar als Verehrer des Ophis, welchen sie sogar Christo vorziehen. Ihm verdanke man ja die Erkenntniss des Guten und des Bösen. Seine Macht und Majestät habe Moses gefeiert durch Aufrichtung der ehernen Schlange. Seine heilige Macht habe Christus selbst anerkannt Joh. 3, 14. Den Ophis führen sie auch ein zur Segnung ihrer Eucharistie. Weiter erhalten

<sup>400)</sup> De praescr. haer. c. 33: sunt et nunc alii Nicolaitae. Gaiana (Caiana, Cainana var. lectt.) haeresis dicitur. de bapt. 1: quaedam de Gaiana haeresi. Der Name Gaius adv. Valentinianos 32 gehört gar nicht hierher, sondern steht nur beispielsweise (als NN) neben Marcus.

<sup>&</sup>lt;sup>401</sup>) Pseudo-Tertullianus c. 6, Philaster haer. 1, Epiphanius Haer. XXXVII.

wir als Lehre der Ophiten nichts wesentlich Neues, was über Irenäus I, 30 hinausginge. Eigenthümlich sind nur wenige Angaben, des Pseudo-Tertullianus: Christum autem non in substantia carnis fuisse. Philaster: propter quod (wegen der Mittheilung der Erkenntniss von Gutem und Bösem an die Menschheit) et de caelo primo deiectus est (serpens), inquiunt, in alterum, unde eum et de caelo aiunt adventurum, et velut aliquam dei virtutem esse eundem aestimant atque eum adnuntiant adorandum. So auch Epiphanius c. 5: διὸ ὁ πατὴρ ὀργισθείς, τουτέστιν ὁ Ἰαλδαβαώθ, δι᾽ ἢν ὑπέδειξε τοῖς ἀνθρωποις γνῶσιν κατέβαλεν αὐτὸν (τὸν ὄφιν) ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ ἔνθα βασιλέα τὸν ὄφιν ἀπ᾽ οὐρανοῦ λέγουσιν κτλ.

Bei den Kainäern stellt Hippolytus I<sup>402</sup>) voran die schon aus Irenäus I, 31, 2 bekannte Verherrlichung Kain's, welcher von einer höheren Kraft herstamme als Abel, ferner die gleichfalls aus Irenäus I, 31, 1 bekannte Verherrlichung des Verräthers Judas. Neu ist uns nur die Ausschmückung, Judas habe bemerkt, dass Christus die Wahrheit zerstören wollte, und ihn desshalb verrathen, oder auch, Judas habe die Mächte dieser Welt wider Willen zu der Tödtung Christigedrängt, um der Menschheit das Heil nicht verloren gehen oder verzögert werden zu lassen.

Die Sethianer bieten bei Hippolytus I 408) noch am meisten etwas Neues. Irenäus I, 30, 9 hatte nach Kain und Abel bemerkt: post quos secundum providentiam Prunici dicunt generatum Seth, post Noream, ex quibus reliquam multitudinem hominum generatam dicunt. Hippolytus I führt nun weiter aus, dass die Mutter durch Set die Engel, welche jene beiden früheren Menschen geschaffen hatten, entkräften wollte und ein reines Menschengeschlecht begründete. Zur Strafe der Vermischungen von Engeln und Menschen habe die Mutter auch die Sintfluth eingeführt. Aber jene Engel bringen ohne Wissen der Mutter in die Arche auch den Ham, damit der Same der Bosheit nicht untergehe. Wenigstens aus Set's Geschlecht, wenn nicht Set selbst, sei Christus gewesen.

<sup>408)</sup> Pseudo-Tertullianus c. 7, Philaster haer. 2, Epiphanius Haer. XXXVIII.

<sup>408)</sup> Pseudo-Tertullianus c. 8, Philaster haer. 3, Epiphanius Haer. XXXIX.

Hippolytus II hat die Kainer und Ophiten nur noch erwähnt, ausser ihnen die Noachiten (Phil. VIII, 20). Aber er hat ganz neue Forschungen gemacht und aus der üppigen Mannichfaltigkeit der "Gnostiker" wesentlich andre ophitische Gestaltungen herausgegriffen, welche wohl von neueren Gelehrten als die ursprünglichen angesehen worden sind 404), aber ebenso wenig, wie der Basilides der Philosophumena, ihre Ursprünglichkeit wirklich bewähren 405). Wir haben es hier vielmehr mit späteren Gestaltungen zu thun, welche wohl noch manches Ursprüngliche bewahrt, aber im Ganzen den bei den Barbelo-Gnostikern und den "Gnostikern" des Irenäns noch keimenden Ophitismus ausgebildet haben und ohne die altgnostische Grundlage, welche noch bei Irenäus vorliegt, nicht einmal verständlich sind.

Die Verehrer des Ophis beginnt Hippolytus II mit den Naassenern (Phil. V, 6—11. X, 9). Dieselben unterscheiden sich von den Ophiten oder Ophianern zunächst nur durch die Benennung von dem hebräischen τη, Schlange. Auch sie wollten "Gnostiker" sein, und es ist wenig wahrscheinlich, dass gerade diese Selbstbezeichnung die spätere gewesen sein sollte 406). Ihre Gnosis führen sie zurück auf Jakobus, den Bruder des Herrn, welcher sie der Mariamne überliefert habe 407). Alles ist bei diesen Naassenern dreigetheilt. Sie behaupteten nach Phil. V, 8 p. 106 sq.: δ λέγων τὰ πάντα

<sup>404)</sup> So selbst Baur, Christenthum der drei ersten Jahrhh. 1860, S. 176 f., 2. A. S. 192 f., W. Möller (a. a. O. S. 190 f.), J. Gruber, die Ophiten, 1864, u. A.

<sup>406)</sup> Vgl. Lipsius, Gnosticismus, S. 65. 132, meine Abhandlung über den Gnosticismus und die Philosophumena, Z. f. w. Th. 1862. IV. S. 430 f., Lipsius, über die ophitischen Systeme, ebdas. 1863. IV. S. 410 f. 1864. I. S. 37 f.

<sup>406)</sup> Phil. V, 6 p. 94: οἱ οὖν ἱερεῖς καὶ προστάται τοῦ δόγματος γεγνηνται πρῶτοι οἱ ἐπικληθέντες Ναασσηνοὶ τῆ ἑβραΐδι φωνῆ αὕτως ὧνομασμένοι. νάας δὲ ὄφις καλεῖται. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεκάλεσαν ἑαυτοὺς Γνωστικούς, φάσκοντες μόνοι τὰ βάθη γινώσκειν. Als die eigentliche Selbstbezeichnung erscheint auch hier Γνωστικοί. Die Naassener wollten sein οἱ Γνωστικοὶ τέλειοι (V, 8 p. 113), ἑαυτοὺς Γνωστικοὺς ὀνομάζοντες (V, 11 p. 123).

<sup>407)</sup> Phil. V, 7 p. 95. X, 9 p. 314. Die Mariamne haben wir schon bei den Häretikern des Celsus gefunden (s. o. S. 39).

εξ ένὸς συνεστάναι πλανᾶται, ὁ δὲ λέγων εκ τριῶν άληθεύει καὶ περὶ τῶν ὅλων την ἀπόδειξιν δώσει. μία γάρ ἐστι, φησίν, ἡ μακαρία φύσις τοῦ μακαρίου Ανθρώπου τοῦ ἄνω, τοῦ Αδάμαντος: μία δὲ ή θνητη κάτω· μία δὲ ή άβασίλευτος γενεὰ ή ἄνω γενομένη, ὅπου, φησίν, ἐστὶ Μαριὰμ ἡ ζητουμένη καὶ Ἰοθὸρ ὁ μέγας σοφός καὶ Σεπφώρα ή βλέπουσα καὶ Μωσῆς. — ούτοί είσιν οἱ τρεῖς ὑπέρογχοι λόγοι Καυλαχαῦ, Σαυλασαῦ, Ζεησάρ Καυλακαῦ τοῦ ἀνω τοῦ Αδάμαντος, Σαυλασαῦ τοῦ κάτω θνητοῦ, Ζεησὰρ τοῦ ἐπὶ τὰ ἄνω ξεύσαντος Ιορδάνου. Der Name des Adamas ist uns schon von den Barbelo-Gnostikern her bekannt, wo er einen gewissen Abschluss der Lichtwelt bezeichnet (s. o. S. 234 f.). Den Namen Kavlanav haben wir auch schon gefunden bei Basilides als den Namen, in welchem der Erlöser herabkam, bei den Nikolaiten als einen überirdischen Menschen (s. Anm. 319), so dass er uns als Bezeichnung des Adamas (אַרָם) nicht befremden kann. Die Dreitheilung eines Reiches der Seligkeit oder Unvergänglichkeit, eines Reiches der Erhebung nach oben, eines keinem Könige mehr unterthanen, von der Tyrannei der Weltschöpfer erlösten Geschlechts 408), oder des aufwärts fliessenden Jordan giebt genau die drei Theile wieder, in welchen sich alle häretische Gnosis bewegt: Geisteswelt, Körperwelt und Erlösung.

Die Naassener beginnen, wie die "Gnostiker" des Irenäus, mit einer Einheit Gottes und des Menschen <sup>409</sup>). Zu allererst verehren auch sie den Menschen und des Menschen Sohn <sup>410</sup>), aber nicht mehr so von einander unterschieden, wie bei jenen "Gnostikern", sondern als eine Einheit von Vater und Sohn <sup>411</sup>), so dass man schwanken kann, ob der Name des Adamas, welcher auch hier den Diamanten bedeutet <sup>412</sup>), dem Vater

<sup>408)</sup> Phil. V, 8 p. 113 wird zu Num. 16, 14 bemerkt: τοῦτο, φησίν, ἐστὶ τὸ μέλι καὶ τὸ γάλα, οὖ γευσαμένους τοὺς τελείους ἀβασιλεύτους γενέσθαι καὶ μετασχεῖν τοῦ πληρώματος.

<sup>409)</sup> Phil. V, 6 p. 95. c. 8 p. 115 (vgl. X, 9): ἀρχή τελειώσεως γνῶσις ἀνθρώπου, θεοῦ δὲ γνῶσις ἀπηρτισμένη τελείωσις.

<sup>410)</sup> Phil. V, 6 p. 95: οὖτοι τῶν ἄλλων ἀπάντων παρὰ τὸν (l. πρῶ-τον) αὐτῶν λόγον τιμῶσιν "Ανθρωπον καὶ Υίὸν 'Ανθρώπου.

<sup>411)</sup> Phil. X, 9 p. 314: Ναασσηνοί Ανθρωπον καλοῦσι τὴν πρώτην τῶν δλων ἀρχήν, τὸν αὐτὸν καὶ Υίὸν Ανθρώπου.

<sup>418)</sup> Phil. V, 6 p. 95: καλεῖται δὲ Δδάμας παρ' αὐτοῖς. c. 7 p. 96: ἐπεὶ γὰρ ὑπόθεσις αὐτοῖς ὁ ἄνθρωπός ἐστιν Δδάμας, καὶ λέγουσι γε-

oder dem Sohne gilt. Wahrscheinlich wohl dem Urwesen zunächst als Vater. Er ist nach Phil. V, 7 p. 98 ὁ μέγας ἄνθοωπος ἄνωθεν, ἀφ' οὖ, καθώς λέγουσι, πᾶσα πατριὰ ὀνομαζομένη ἐπὶ γῆς καὶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς συνέστηκεν (Eph. 3, 15), der grosse, schönste und vollkommene Mensch. Er heisst der Προών <sup>418</sup>), auch der allein Gute <sup>414</sup>). Mit Anschluss an die Phrygier, welche den Urvater als Mandelbaum vorstellten, liessen die Naassener den Sohn gleich einer Mandelfrucht aus dem Busen des "Vorseienden" hervorbrechen <sup>415</sup>). Neben Vater und Sohn finden wir auch den h. Geist als weibliche Ruach wieder, aber gleichfalls nicht scharf unterschieden (s.

γράφθαι περὶ αὐτοῦ Τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται (Jes. 53, 8); p. 97: ἐκείνου τοῦ ἄνω τοῦ ὑμνουμένου ᾿Αδάμαντος ἀνθρώπου. p. 104: ἀπὸ τοῦ μακαρίου ἄνωθεν ᾿Ανθρώπου ἢ ᾿Αρχανθρώπου ἢ ᾿Αδάμαντος. p. 105: Πέτρης, φησί, τοῦ ᾿Αδάμαντος λέγει. οὖτος, φησίν, ἐστὶν ὁ ᾿Αδάμας ὁ λίθος ὁ ἀκρογωνιαῖος, εἰς κεφαλὴν γεγενημένος γωνίας — ὅν, φησίν, ἐντάσσω ἀ δ ά μαν τ α (LXX: λίθον πολυτελῆ, ἐκλεκτόν, ἀκρογωνιαῖον, ἔντιμον) εἰς τὰ θεμέλια Σιών (vgl. Jes. 28, 16. Ps. 118. 22). — ἀπὸ τοῦ ᾿Αρχανθρώπου ἄνωθεν ᾿Ανθρώπου. c. 8 p. 106: τοῦ μακαρίου ᾿Ανθρώπου τοῦ ἄνω τοῦ ᾿Αδάμαντος. p. 107: τοῦ ἄνω τοῦ ᾿Αδάμαντος. p. 110: ὁ ᾿Αδάμας, φησί, λέγει πρὸς τοὺς ἰδίους ἀνθρώπους. p. 115: ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ ᾿Αδάμαντος. X, 9: καλοῦσι δὲ αὐτὸν (den Menschen, welcher auch des Menschen Sohn ist) Ἦδάμαντα.

<sup>&</sup>lt;sup>418</sup>) Phil. V, 7 p. 98: ἀποροῦσιν οὖν, καθάπερ οἱ ἄλλοι πάντες τῶν ἐθνῶν ἄνθρωποι, πότερόν ποτε (ἡ ψυχὴ) ἐκ τοῦ Προόντος ἐστὶν [ῆ add. edd.] ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους (l. Δὐτογενοῦς), ἢ ἐκ τοῦ ἐκκεχυμένου χάους. V, 9 p. 117: ἐκεῖνον τὸν Προόντα (weiter s. Anm. 415).

<sup>414)</sup> Phil. V, 7 p. 102: τοῦτον εἶναι φησὶν ἀγαθὸν μόνον, καὶ περὶ τούτου λελέχθαι τὸ ὑπὸ τοῦ σωτῆρος λεγόμενον Τί με λέγεις ἀγαθόν; εἶς ἔστὶν ἀγαθός, ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς (Matth. 19, 17 nach alter, ausserkanonischer Textform, vgl. meine Einleit. in d. NT. S. 785 f.) κτλ. Dazu c. 8 p. 116: οὖτος οἶκος θεοῦ, ὅπου ὁ ἀγαθὸς θεὸς κατοικεῖ μόνος. Auch Tatian's Diatessaron nach Th. Zahn (S. 173): Nemo bonus, nisi tantum unus [deus] pater qui in caelis [est].

<sup>415)</sup> Phil. V, 9 p. 117: είναι ἀμύγδαλον ἐχεῖνον τὸν Προόντα, ὅς ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὸν τέλειον χαρπὸν οἱονεὶ διασφύζοντα καὶ κινούμενον ἐν βάθει διήμυξε τοὺς κόλπους αὐτοῦ καὶ ἐγέννησε τὸν ἀόρατον καὶ ἀκατονόμαστον καὶ ἄρρητον παῖδα ἑαυτοῦ περὶ οἱ λαλοῦμεν. — Φρύγες τὸν ἀμύγδαλον καλοῦσιν, ἀφ' οἱ τὰ πάντα ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέν (Joh. 1, 3). — τὸ δὲ πνεῦμα, φησίν, ἐχεῖ ὅπου καὶ ὁ πατὴρ ὀνομάζεται καὶ ὁ υἱός, ἐκ τούτου τοῦ πατρὸς ἐκεῖ (l. ἀεὶ?) γεννώμενος. οὖτος, φησίν, ἐστὶν ὁ πολυώνυμος μυριόμματος ἀκατάληπτος, οὖ πᾶσα φύσις, ἄλλη δὲ ἄλλως ὀρέγεται.

Anm. 415). Der Urmensch wird ja geradezu mannweiblich genannt 416). Er ist Urvater und Urmutter zugleich, ein Elternpaar von Aeonen 417). Also eine Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Mutter. Noch in einer andern Hinsicht stellt der Urmensch der Naassener eine Dreieinigkeit dar. Derselbe wird ja verglichen mit dem dreileibigen Geryones (s. Anm. 416), und zwar so, dass er nicht bloss geistig, sondern auch psychisch und choisch ist 418). Altgnostisch ist es freilich wohl nicht, wenn selbst das Choische in das Urwesen verlegt wird. Eher könnte es altgnostisch sein, dass der Urmensch als Vater wiederholt άχαρακτήριστος genannt wird 419), wogegen in den Sohn, gleichsam als den χαρακτήρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ (Hebr. 1, 3), das χαρακτηρίζεσθαι fällt. Läge hier nur nicht die Vorstellung des Urwesens als eines Samens zu Grunde, welcher in allem Werdenden wird und doch bleibt, was er ist 420). Weit gefehlt, dass wir hier eine ursprüngliche Gnosis hätten, schwimmt vielmehr schon alles in einander.

<sup>416)</sup> Phil. V, 6 p. 95: ἔστι δὲ Ανθρωπος οὖτος ἀρσενόθηλυς. c. 8 p. 107: οὖτός ἔστι, φησίν, ὁ ἐν πᾶσιν ἀρσενόθηλυς ἄνθρωπος, δν οἱ ἀγνοοῦντες Γηρυόνην καλοῦσι τρισώματον. Es erinnert an die Barbelo als aeonem quendam nunquam senescentem in virginali spiritu (Irenäus I, 29, 1), wenn die Naassener Phil. V, 8 p. 116 die Pneumatiker in ihrer Vollendung darstellen als νυμφίους ἀπηρσενωμένους διὰ τοῦ παρθενικοῦ πνεύματος.

<sup>&</sup>lt;sup>417</sup>) Daher der Hymnus Phil. V, 6 p. 95: Δπὸ σοῦ, πατήρ, καὶ διὰ σέ, μήτηρ, τὰ δύο ἀθάνατα ὀνόματα, αἰώνων γονεῖς, πολῖτα οὐρανοῦ, μεγαλώνυμε ᾿Δνθρωπε. Auch der Araber Monoïmos sagt Phil. VIII, 12 p. 269: αὕτη μήτηρ, αὕτη πατήρ, τὰ δύο ἀθάνατα ὀνόματα.

<sup>418)</sup> Phil. V, 6 p. 95: διαιροῦσι δὲ αὐτόν, ώς Γηρυόνην, τριχῆ · ἔστι γὰρ τούτου, φασί, τὸ μὲν νοερόν, τὸ δὲ ψυχικόν, τὸ δὲ χοϊκόν. Ebenso X, 9.

<sup>419)</sup> Phil. V, 7 p. 102 von dem Urwesen: ὑπὸ τοῦ ἀρρήτου καὶ ἀνεξεικονίστου καὶ ἀνεννοήτου καὶ ἀμόρφου. p. 104: ἀπὸ τοῦ ἀχαρακτηρίστου. c. 8 p. 109: ἄνωθεν, ἀπὸ τοῦ ἀχαρακτηρίστου. p. 110: πρὸς τὸν ἀχαρακτήριστον Ἰνθρωπον. p. 111: ἀπὸ τοῦ ἀχαρακτηρίστου p. 113 sq.: ἐκείνου τοῦ ἀχαρακτηρίστου.

<sup>490)</sup> Phil. V, 7 p. 102: λέγουσιν οὖν περὶ τῆς τοῦ πνεύματος (σπέρματος ed. Gott.) οὖσίας, ῆτις ἐστὶ πάντων τῶν γενομένων αἰτία, ὅτι τούτων ἐστὶν οὖδέν, γεννῷ δὲ καὶ ποιεῖ πάντα τὰ γινόμενα, λέγοντες οὕτως Τίνομαι δ θέλω καὶ εἰμι δ εἰμι. διὰ τοῦτο φημὶ ἀκίνητον εἰναι τὸ πάντα κινοῦν. μένει γὰρ δ ἐστι ποιοῦν τὰ πάντα καὶ οὖδὲν τῶν γινομένων γίνεται.

Es ist wohl von Aeonen die Rede <sup>421</sup>); aber man sieht nicht, wie sie zur Entfaltung kommen. Nur Ein Zug tritt mit Bestimmtheit hervor, nämlich der Νάας (= "Όφις), von welchem diese Häretiker genannt wurden. Die Naassener sollen nichts andres lehren als den Νάας, welchen sie für die feuchte Substanz, das Urwesen des Thales, aber auch für gut und den Urquell aller Schönheit erklärten <sup>422</sup>). Dieser Ophis ist nicht mehr der böse Geist der "Gnostiker" des Irenäus, eher entsprechend der mannweiblichen Sophia, welche bei Irenäus I, 30, 15 einige "Gnostiker" serpentem factum dicunt. Die Behauptung, dass Naas gut sei, weist auf den allein Guten (s. Anm. 414), dass er die feuchte Substanz sei, auf das Urwesen selbst, immerhin nach seiner choischen Seite (s. Anm. 418) zurück. Dieser Naas wird wohl das Urwesen selbst sein. Jedenfalls finden wir hier den Ophitismus völlig ausgebildet.

Ist der Naas der Erstgeborene oder Eingeborene selbst, und zugleich die feuchte Substanz, so können wir auch von ihm das Chaos herleiten, welches in dem Hymnus c. 10 nicht bloss als τὸ πικρὸν χάος (V. 10), sondern auch als τοῦ πρωτοτόκου τὸ χυθὲν χάος (V. 2) erscheint. Das Chaos erscheint hier nicht mehr so ursprünglich, wie bei den "Gnostikern" des Irenäus (I, 30, 1), sondern ist durch den Erstgeborenen ergossen oder gesetzt. Dass in das Chaos Leben und Seele kommt, braucht gar nicht erst durch einen Fall veranlasst zu werden. Eine gefallene Tochter des Lichtes, welche doch gewiss zu der ursprünglichen Gnosis gehört, hat hier keine Stätte mehr. Das Urwesen selbst ist ja nach einer Seite

<sup>481)</sup> S. Anm. 417: αὶώνων γονεῖς. Phil. V, 9 p. 117: κείμενον ἐν οἰκητηρίφ, οὖ ἡ δίζα τῶν ὅλων τεθεμελίωται ἀπό τε (fern von?) αἰώνων, δυνάμεων, ἐπινοιῶν, θεῶν, ἀγγέλων, πνευμάτων ἀπεσταλμένων κτλ. Jesus erbietet sich in dem Hymnus c. 10 V. 20: αἰῶνας ὅλους διοδεύσω.

<sup>428)</sup> Phil. V, 9 p. 119: τιμῶσι δὲ οὐα ἄλλο τι ἢ τὸν Νάας οὖτοι, Ναασσηνοι καλούμενοι. Νάας δὲ ἐστιν ὁ ὄφις, ἀφ' οὖ φησι πάντας εἶναι τοὺς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν προσαγορευομένους ναούς, ἀπὸ τοῦ Νάας. — εἶναι δὲ τὸν ὄφιν λέγουσιν οὖτοι τὴν ὑγρὰν οὐσίαν, καθάπερ καὶ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, καὶ μηδὲν δύνασθαι τῶν ὄντων ὅλως ἀθανάτων ἢ θνητῶν, τῶν ἔμψύχων ἢ ἀψύχων συνεστηκέναι χωρὶς αὐτοῖ. ὑποκεῖσθαι δὲ αὐτῷ, ὥσπερ ἐν κέρατι μονοκέρωτος, τὸ κάλλος τῶν ἄλλων (l. ὅλων) καὶ τὴν ὡραιότητα ἀποδιδόναι πᾶσι τοῖς οὖσι κατὰ φύσιν τὴν ἑαυτῶν καὶ οἰκειότητα, οἱονεὶ διὰ πάντων ὁδεύοντα.

psychisch. Es kann also nur die psychische Seite des Urwesens verwirklicht werden, wenn wir auch bei den Naassenern eine ähnliche Hebdomas von Archonten finden, wie bei den "Gnostikern" des Irenäus. Zwischen dem Προών und dem ausgegossenen Chaos steht bei der Frage nach dem Ursprunge der Seele der Avroyevis (s. Anm. 413), welchen wir schon von der zweiten Stamm-Syzygie der Barbeloniten her kennen (s. o. S. 233 f.). Die Stellung weist schon an sich auf das Psychische zwischen dem Geistigen und dem Choischen hin. In der Ansicht, dass Autogenes das Princip des Psychischeu darstellt, kann die verwandte Lehre der Peraten nur bestärken 428). Der Autogenes würde dann die Stelle des Jaldabaot bei jenen "Gnostikern" einnehmen, und seine Benennung würde vielleicht die Herkunft von der gefallenen Sophia-Prunikos, mit welcher die Naassener nichts mehr zu thun haben, ausschliessen. Ferner wird uns 'Hoaldaiog (d. h. אָל שַׁדֶּר Gen. 17, 1. 28, 3. Ex. 6, 3), der feurige Gott, der Zahl nach der vierte als der Demiurg und Vater der speciellen Welt genannt, an welcher noch ein Dritter betheiligt war 424). Die Körperwelt als "specielle Welt" weist freilich auf eine Weltansicht zurück, bei welcher solche Weltbildner schon ziemlich müssig sind, die in der Sache selbst liegende Specification höchstens bezeichnen und ausführen. Das Allgemeine, was in dem ἀχαρακτήριστος enthalten ist und in dem Hymnus c. 10 als νόμος γενικός des Alls ausgedrückt wird, muss sich specificiren. Daher der

<sup>428)</sup> Phil. V, 12 p. 124: καί ἐστι τὸ μὲν πρῶτον ἀγέννητον, τὸ δὲ δεύτερον ἀγαθὸν αὐτογενές, τὸ τρίτον γεννητόν (vgl. X, 10). Die beiden oberen κόσμοι sind ὁ ἀγέννητος und ὁ αὐτογενής, der dritte ὁ ἰδικός (p. 125. c. 15 p. 130).

<sup>494)</sup> Phil. V, 7 p. 104 von den Seelen: ἀπὸ τοῦ μαχαρίου ἄνωθεν Ανθρώπου ἢ Αρχανθρώπου ἢ Αδάμαντος, ὡς ἐκείνοις δοκεῖ, κατηνέχθησαν ὧδε εἰς πλάσμα τὸ πήλινον, ἵνα δουλεύσωσι τῷ ταύτης τῆς κτίσεως δημιουργῷ Ἡσαλδαίῳ (in der Göttinger Ausgabe, welcher Möller a. a. O. S. 198 folgt, sehr unrichtig geändert in Ἰαλδαβαώθ), θεῷ πυρίνῳ, ἀριθμὸν τετάρτῳ. οὕτως γὰρ τὸν δημιουργὸν καὶ πατέρα τοῦ ἰδικοῦ κόσμου καλοῦσιν. c. 8 p. 107: τὸ δὲ οὐδέν, ὃ χωρὶς αὐτοῦ γέγονε (Joh. 1, 3), ὁ κόσμος ἰδικός ἐστιν. γέγονεν γὰρ χωρὶς αὐτοῦ ὑπὸ τρίτου καὶ τετάρτου. Der Dritte und der Vierte hängen offenbar zusammen mit den 7 Planeten, vgl. c. 7 p. 102.

πόσμος ἰδικός 425), welcher auch schon das Nichts genannt wird, geworden ohne den Adamas durch niedere Mächte. **Eine** philosophische, schwerlich altgnostische Spitzfindigkeit. Die concrete Anschauung der ursprünglichen Gnosis kränkelt hier schon an Gedankenblässe. In der "speciellen Welt" oder in dem Nichts wird auch der Mensch geschaffen, einerseits von den "vielen Mächten", wie bei Irenäus von den 6 Archonten, andrerseits hier erst recht als ein Abbild des Adamas 426), auch nach seiner Mannweiblichkeit 437). Wie die "vielen Mächte" freilich dazu kommen, von dem ἀνεξεικόνιστος eine εἰκών zu bilden, kann man sich kaum anders vorstellen, als indem man die "Gnostiker" des Irenäus zu Hülfe nimmt. Ein sinnliches Abbild des Adamas stimmt dazu, dass dieser von vorn herein psychisch und choisch ist. Zunächst aber hat der geschaffene Mensch hier nicht einmal eine Psyche. Er kann sich nicht einmal, wie bei den "Gnostikern" des Irenäus, wenigstens bewegen, sondern ist eine todte Bildsäule, wie der Stein des Pygmalion. Was ihm Leben und Seele giebt, wird auch hier die Einhauchung des obersten Archon sein. Seele erhält dieser Mensch, damit der grosse Mensch von oben in effigie gefangen gehalten, sein Abbild gestraft und geknechtet werde 428).

<sup>496)</sup> Phil. V, 12 p. 124 über die Lehre der Persten: ἡ δὲ πρώτη τομὴ καὶ προεχεστέρα κατ' αὐτοὺς ἐστὶν ἡ τριάς, καὶ [τὸ μὲν εν μέρος] καλεῖται ἀγαθὸν τέλειον, μέγεθος πατρικόν τὸ δὲ δεύτερον τῆς τριάδος αὐτῶν μέρος οἱονεὶ δυνάμεων ἄπειρόν τι πλῆθος ἐξ αὐτῶν γεγενημένων τὸ τρίτον ἰδικόν. Ebenso X, 10 p. 315. Der κόσμος ἰδικὸς noch V, 12 p. 125. c. 15 p. 130. Vgl. auch Anm. 424.

<sup>426)</sup> Phil. V, 7 p. 97: και τοῦτον είναι φάσκουσι τὸν ἄνθρωπον, δν ἀνέδωκεν ἡ γῆ μόνον, κεῖσθαι δὲ αὐτὸν ἄπνουν, ἀκίνητον, ἀσάλευτον, ὡς ἀνδριάντα, εἰκόνα ὑπάρχοντα ἐκείνου τοῦ ἄνω, τοῦ ὑμνουμένου ᾿Αδάμαντος ἀνθρώπου, γενόμενον ὑπὸ δυνάμεων τῶν πολλῶν, περὶ ὧν ὁ κατὰ μέρος λόγος ἐστι πολύς.

<sup>427)</sup> Phil. V, 7 p. 99: ἔστι γὰρ, φησίν ἀρσενόθηλυς ὁ ἄνθρωπος. κατὰ τοῦτον οὖν αὐτοῖς τὸν λόγον πάνυ πονηρὸν καλ κεκωλυμένον κατὰ τὴν διδασκαλίαν (l. κεκαλυμμένην κακοδιδασκαλίαν) ἡ γυναικὸς πρὸς ἄνδρα δοδειγμένη καθέστηκεν ὁμιλία.

<sup>428)</sup> Phil. V, 7 p. 97 sq. wird fortgefahren: Γν' οὖν τελείως ή κεκρατημένος ὁ μέγας ἄνθρωπος ἄνωθεν, ἀφ' οὖ, καθώς λέγουσι, πᾶσα πατριὰ ὀνομαζομένη ἐπὶ γῆς καὶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς συνέστηκεν (Eph. 3, 15), ἐδόθη αὐτῷ [τῷ ἀνθρώπῳ] καὶ ἡ ψυχή, Γνα διὰ τῆς ψυχῆς πάσχη καὶ κολάζηται κατασουλούμενον τὸ πλάσμα τοῦ μεγάλου καὶ καλλίστου καὶ τελείου Άνθρώπου

Das Leiden der Seele auf Erden, welche, wie ein Hirsch, in Todesfurcht gesetzt wird, besingt der Psalm c. 10. Allein gerade hier erfährt man auch, dass die Seele nicht bloss Einhauchung des obersten Archon sein kann, sondern irgendwie von Adamas selbst stammen muss. In dem naassenischen Psalme wird sie ausdrücklich hergeleitet von des Urvaters Hauche (V. 15  $\alpha \pi \delta$   $\sigma \eta s$   $\pi \nu \sigma \eta s$ ). Und die Naassener forschten, ob die Seele stamme aus dem Προών, [oder] aus dem Autogenes, oder aus dem ausgegossenen Chaos (s. Anm. 413) Ihre Ansicht wird es gewesen sein, dass die Seele allen drei Principien, dem geistigen, dem psychischen und dem choischen, gleichmässig angehört. Hippolytus II findet ja bei den Naassenern die Lehre der Assyrier von einer Dreieinigkeit der Seele wieder 429). Als dem Leibe eingehaucht wird die Seele zusammenhängen mit dem Chaos, als Einhauchung eines Archon wird sie recht eigentlich psychisch sein. Aber solche Einhauchung schloss schon bei den "Gnostikern" des Irenäus (I, 30, 4.6) eine höhere Herkunft nicht aus, nach welchen in Jaldabaot eine adspiratio quaedam incorruptelae a matre relicta, ein Lebensgeist zurückgeblieben war, mit dessen Einhauchung in den Menschen Jaldabaot sich selbst unvermerkt entkräftet. So ungefähr kann man es sich vorstellen, dass die Naassener die Seelen von dem Adamas her gebracht sein liessen in dieses Lehmgebilde, um dem feurigen Gotte dieser Schöpfung zu dienen (s. Anm. 424). Ein unerträglicher Knechtschaftsdienst. Denn Krieg ist in dem Leibe des Menschen 480). Der Gegensatz von Judenthum und Heidenthum, welchen die ältere Gnosis in der vorchristlichen Geschichte durchführte, ist hier völlig beseitigt durch das allgemeine Elend der irdischen

και γάρ ούτως αὐτὸν καλοῦσι. ζητοῦσιν οὖν αὐτὸν (l. αὐτοι) πάλιν, τίς εστιν ἡ ψυχὴ και πόθεν και ποταπὴ τὴν φύσιν, εν' ελθοῦσα εἰς τὸν ἄνθρωπον και κινήσασα καταδουλώση και κολάση τὸ πλάσμα τοῦ τελείου Ἀνθρώπου.

<sup>429)</sup> Phil. V, 7 p. 98: καλ πρώτον επλ τὰς Ασσυρίων καταφεύγουσι τελετὰς τὴν τριχῆ διαίρεσιν τοῦ ἀνθρώπου κατανοοῦντες, πρώτοι γὰρ Ασσύριοι τὴν ψυχὴν τριμερῆ νομίζουσιν είναι καλ μίαν.

<sup>480)</sup> Phil. V, 8 p. 110: πόλεμον δὲ λέγει (Ps. XXIII, 8) τὸν ἐν σώματι, ὅτι ἐχ μαχίμων στοιχείων πέπλασται τὸ πλάσμα. Weiterhin (p. 111) wird die Lehre der Phrygier gebilligt, Papas sei todt, οἱονεὶ ἐν μνήματι καὶ τάφω ἐγκατωρυγμένον ἐν τῷ σώματι.

Menschheit. Aus dem Reiche der unausgeprägten Unvergänglichkeit ist die Seele in die Ausgeprägtheit, aber auch in die Qual der Vergänglichkeit eingetreten. Was erlöst sie von dieser Qual? Was befreit sie von der Tyrannei der weltherrschenden Mächte?

Die ganze Lehre, insbesondere die Erlösungslehre der Naassener ist gewissermassen zusammengefasst in dem Hymnus c. 10, welcher freilich der älteren Gnosis noch näher steht:

Νόμος ἢν γενικὸς τοῦ παντὸς ὁ πρῶτος Νάας, Ὁ δὲ δεύτερος ἦν τοῦ πρωτοτόκου τὸ χυθὲν χάος, Τρίτατον ψυχὴ δ΄ ἔλαβεν ἐργαζομένη νόμον. Διὰ τοῦτο ἐλάφου μορφὴν περικειμένη

- 5. Κοπιᾶ θανάτψ μελέτημα κοατουμένη.
  Ποτὲ μὲν βασιλείαν ἔχουσα βλέπει τὸ φῶς,
  Ποτὲ δ' εἰς ἔλεον ἐρριμμένη κλαίει,
  Ποτὲ δὲ κλαίει καὶ χαίρει,
  Ποτὲ δὲ κλαίει, κρίνεται,
- 10. Ποτὲ δὲ κρίνεται, θνήσκει. Ποτὲ δὲ γίνεται ἀνέξοδος. ἡ μελεὰ κακῶν Δαβύρινθον ἐσῆλθε πλανωμένη.

Είπεν δ' Ἰησοῦς ' Ἐσόρα, πάτερ, Ζήτημα κακῶν τόδ' ἐπὶ χθόνα

- 15. Απὸ σῆς πνοῆς ἐπιπλάζεται.
  Ζητεῖ δὲ φυγεῖν τὸ πικρὸν χάος
  Κοὐκ οἶδεν ὅπως διελεύσεται.
  Τούτου με χάριν πέμψον, πάτερ.
  Σφραγῖδας ἔχων καταβήσομαι.
- 20. Αἰῶνας ὅλους διοδεύσω,
  Μυστήρια πάντα δ ἀνοίξω,
  Μορφάς τε θεῶν ἐπιδείξω,
  Τὰ κεκρυμμένα τῆς ἁγίας ὁδοῦ
  Γνῶσιν καλέσας παραδώσω.
- V. 1. πρώτος Νάας emendavi, ὁ πρώτος νόος cod., ὁ πρώτιστος νόος coniecit Miller. V. 3. τρίτατον em. Mill., τριτάτη cod. ξλαβεν cod., ξλαβ' ξνθ' coni. Mill. V. 4. τοῦτο cod., τοῦτ' coni. Mill. ξλάφου em. Mill., ξλαφον cod. V. 6. μὲν add. Mill., om. cod. V. 7. ξλεον em. Mill., ξλαιον cod. ξρριμένη em. Mill., ξρριμένη cod. V. 8. κλαίει καὶ emendavi, κλαίεται cod. —

V. 11. κακών em. Mill., κακώ cod. — V. 12. ἐσῆλθε em. Mill., εἰσῆλθε cod. — V. 13. δ' Ἰησοῦς Ἐσόρα em. Mill., διησοῦς Ἐσόρ cod. — V. 14. τόδ' add. Mill., om. cod. — V. 17. κοῦκ οἶδεν ὅπως coni. Mill., καὶ οὺκ οἶδε πῶς cod. — V. 21. δ' ἀνοίξω em. Mill., διανοίξω cod. — V. 22. τε em. Lipsius (Gnosticismus p. 56), δὲ cod. et edd. — V. 23. τὰ κεκρυμμένα em. Lipsius l. l., καὶ τὰ κεκρυμμένα cod., τὰ κρυπτά τε coni. Mill. —

Das allgemeine Gesetz des Alls war der erste Naas, das Princip des Geistigen, bei welchem ein zweiter Naas, der Sohn. Das zweite Gesetz oder Princip war des Erstgeborenen, des Menschensohnes ausgegossenes Chaos. Zwischen Geist und Chaos oder Materie steht nun die Seele, welche in ihrer mühseligen Arbeit das dritte Gesetz empfing, das Gesetz qualvoller Stellung zwischen Licht und Finsterniss. Bald sieht sie, wenn sie obenauf ist, das Licht, bald weint sie im Elend, bald weint sie und lacht zugleich, bald weint sie und wird gerichtet, bald wird sie gerichtet und stirbt, bald findet sie keinen Ausweg in ihrem Irrgange durch das Labyrinth des Leidens. macht Jesus, in welchem wir den Erstgeborenen wiedererkennen, den Vater aufmerksam auf die irdische Irrfahrt der aus seinem Hause stammenden Seele, welche aus dem bitteren Chaos keinen Ausweg weiss. Er, der Grosssiegelbewahrer, erbietet sich hinabzusteigen, ganze Aeonen zu durchwandern, alle Geheimnisse zu eröffnen, Göttergestalten zu zeigen, das Verborgene des heiligen Weges als Gnosis zu überliefern.

Ganz so, wie dieser Hymnus schliesst sich die Lehre der Naassener an die altgnostische Vorstellung von der Herabkunft des Erlösers nicht mehr an. Die Naassener lassen in Jesu wohl das rein Geistige, aber auch das Psychische und Choische herabkommen, so dass in dem Einen Menschen Jesus drei Menschen, der geistige, psychische und choische, zu Ihresgleichen reden und drei entsprechende Kirchen, eine englische, eine psychische, eine choische, stiften 481). Wie in Gott, so

<sup>481)</sup> Phil. V, 6 p. 95: ταῦτα δὲ πάντα, φησί, τὰ νοερὰ καὶ ψυχικὰ καὶ χοϊκὰ κεχώρηκε καὶ κατ[ελήλυθεν εἰς] ἔνα ἄνθρωπον ὁμοῦ, Ἰησοῦν τὸν ἔκ τῆς Μαρίας γεγενημένον. καὶ ἐλάλουν, φησίν, ὁμοῦ κατὰ τὸ αὐτὸ οἱ τρεῖς οὖτοι ἄνθρωποι ἀπὸ τῶν ἰδίων οὐσιῶν τοῖς ἰδίοις ἕκαστος. ἔστι δὲ αὐτῶν τρία γένη κατ' αὐτούς, ἀγγελικόν, ψυχικόν, χοϊκόν' ὀνόματα δὲ αὐταῖς ἐκλεκτή, κλητή, αἰχμάλωτος. Vgl. X, 9.

wird auch in dem Erlöser das Psychische und Choische mitgesetzt. Seine Herabkunft aber scheint nicht mehr auf ein einzelnes Ereigniss beschränkt zu werden. In allen Geborenen wird der Menschensohn als Christus ausgeprägt <sup>432</sup>). So fliesst der Jordan wieder aufwärts. Das ausgeprägte Geistige wird wieder eins mit dem unausgeprägten Urwesen. Auch mit der Mannweiblichkeit des Urwesens schliesst der Mensch sich wieder zusammen durch Erhebung über die Geschlechtsdifferenz, durch Enthaltung von der geschlechtlichen Gemeinschaft <sup>433</sup>).

Diese Naassener haben bereits das Johannes-Evangelium fleissig benutzt, von welchem die "Gnostiker" des Irenäus noch keine Kenntniss verriethen. Sie benutzen auch den Brief des Paulus an die Ephesier (2, 17 vgl. Phil. V, 8 p. 111; 3, 15 vgl. Phil. V, 7 p. 97; 5, 14 vgl. Phil. V, 7 p. 104). Aber sie benutzen Matth. 19, 17 noch in unkanonischer Textform (s. Anm. 414). Und sie gebrauchen noch das ausserkanonische Aegyptier-Evangelium, in welchem sie die mannichfaltigen Wandlungen der Seele fanden 484), sogar das apokryphische Thomas-Evangelium 485), wie sich denn ausserkanonische Stellen auch ohne Nennung der betreffenden Schriften bei ihnen finden 486).

<sup>488)</sup> Phil. V, 7 p. 104: οὖτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ ἐν πᾶσι, φησί, τοῖς γενητοῖς υἱὸς ἀνθρώπου κεχαρακτηρισμένος ἀπὸ τοῦ ἀχαρακτηρίστου λόγος (l. λόγου?). c. 8 p. 111: διὶ τοῦτο, φησί, λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ πύλη ἡ ἀληθινή (vgl. Joh. 10, 9). ἔστι δὲ ὁ ταῦτα λέγων ὁ ἀπὸ τοῦ ἀχαρακτηρίστου, φησίν, ἄνωθεν κεχαρακτηρισμένος τέλειος ἄνθρωπος. Dazu s. Anm. 424.

<sup>488)</sup> Phil. V, 9 p. 119: Οὐδὲν γὰρ ἔχουσι πλέον οὖτοι τῶν ἐκεῖ (in den Mysterien der grossen Mutter) δρωμένων, πλην ὅτι οὐκ εἰσὶν ἀποκεκομμένοι, μόνον τὸ ἔργον τῶν ἀποκεκομμένων ἐκτελοῦσι. πάνυ γὰρ πικρῶς και πεφυλαγμένως παραγγέλλουσιν ἀπέχεσθαι ὡς ἀποκεκομμένοι τῆς πρὸς γυναῖκα ὁμιλίας.

<sup>484)</sup> Phil. V, 7 p. 98: τὰς δὲ ἐξαλλαγὰς ταύτας τὰς ποικίλας ἐν τῷ κατ' Δὶγυπτίους εὐαγγελίω κειμένας ἔχουσιν.

<sup>485)</sup> Phil. V, 7 p. 101: τὴν ἐντὸς ἀνθρώπου βασιλείαν οὐρανῶν ζητουμένην, περὶ ἦς διαρρήδην ἐν τῷ κατὰ Θωμᾶν ἐπιγραφομένῳ εὐαγγελίῳ
παραδιδόασι λέγοντες οὕτως 'Εμὲ ὁ ζητῶν εὑρήσει ἐν παιδίοις ἀπὸ ἐτῶν
ἑπτά. ἐκεῖ γὰρ ἐν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ αἰῶνι κρυβόμενος φανεροῦμαι.

<sup>486)</sup> Phil. V, 7 p. 102: καὶ τοῦτο ἐστὶ τὸ εἰρημένον, φησίν, ἐν τῆ γραφῆ Ἑπτάκις πεσεῖται ὁ δίκαιος καὶ ἀναστήσεται. Luk. 17, 4 steht doch gar zu fern. V, 8 p. 111: διὰ τοῦτο, φησί, λέγει ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ πύλη ἡ ἀληθινή, doch sehr abweichend von Joh. 10, 9.

Als die zweite ophitische Häresie beschreibt Hippolytus II (Phil. V, 12—18. X, 10) die Peraten. Als deren Stifter nennt er den Peratiker Euphrates (auch dem Origenes bekannt) und den Karystier Kelbes oder Ademes oder Akembes (s. Anm. 381). Die Häresie der Peratiker ist auch dem Clemens v. Alex. bekannt, welcher sie ohne weiteres von der Landschaft Peräa ableitet. Was Hippolytus II als Lehre der Peraten bietet, hat schon Rudolf Baxmann 487) sorgfältig zusammengestellt.

Die Peraten der Philosophumena gaben ihrem Namen die eigenthümliche Bedeutung, dass sie über das Meer der Vergänglichkeit gelangt seien 488). Hippolytus II will diese Häretiker, welche lange Zeit unbemerkt geblieben seien, an das Licht bringen 439). In der That erhalten wir auch hier nur eine vereinzelte Spielart des Ophitismus, verwandt den Kainiten, welche bei Irenäus I, 31, 1. 2 auftauchen und von Hippolytus I (11) zuerst als solche behandelt wurden. Die Dreitheilung, welche wir schon bei den Naassenern fanden, wird bei den Ophiten zu Grunde gelegt. Die Welt als Universum soll ebensowohl eine Einheit als dreifach getheilt sein. Die Einheit, gleichsam eine grosse Quelle, ist ja unendlicher Schnitte oder Theilungen fähig. Der erste und nächste Schnitt ist eine Trias. Deren erster Theil heisst aya3ov téλειον, μέγεθος πατρικόν und ist ungezeugt; der zweite Theil ist eine unendliche Menge von Kräften, welche aus sich

<sup>&</sup>lt;sup>437</sup>) Die Philosophumena und die Peraten, eine Untersuchung aus der alten Häresiologie, Zeitschr. für d. histor. Theol. 1860. II. S. 218—257. Dazu W. Möller (a. a. O. S. 221 f.), aber auch meine Darstellung in der Z. f. w. Th. 1862. IV. S. 443 f.

<sup>488)</sup> Phil. V, 16 p. 131 sq.: καλουσι δὲ αὐτοὺς Περάτας, μηδὲν δύνασθαι νομίζοντες τῶν ἐν γενέσει καθεστηκότων διαφυγεῖν τὴν ἀπὸ τῆς γενέσεως τοῖς γεγενημένοις ώρισμένην μοίραν. εὶ γάρ τι, φησί, γεννητόν, ὅλως καὶ φθείρεται, καθάπερ καὶ Σιβύλλη δοκεῖ, μόνοι δέ, φησίν, ἡμεῖς οἱ τὴν ἀνάγκην τῆς γενέσεως ἐγνωκότες καὶ τὰς ὁδούς, δι' ὧν εἰσελήλυθεν ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον, ἀκριβῶς δεδιδαγμένοι διελθεῖν καὶ περᾶσαι τὴν φθορὰν μόνοι δυνάμεθα. Auch die Buddhisten kannten eine grosse und eine kleine Ueberfahrt, vgl. Köppen, Religion d. Buddha I, 126.

<sup>489)</sup> Phil. V, 12 p. 123: ἔστι γοῦν καὶ ἐτέρα τις Περάτικη, ὧν πολλοῖς ἔτεσιν ἔλαθεν ἡ κατὰ Χριστοῦ δυσφημία ΄ ὧν νῦν εἰς φανερὸν ἄγειν ἔδοξε τὰ ἀπόρρητα μυστήρια.

selbst geworden sind, und heisst ἀγαθὸν αὐτογενές; der dritte Theil ist das Specielle (idinór) oder Gezeugte (Geschaffene, γεννητόν). Jeder Theil hat seine eigenen Götter, λόγους, νοῦς und Menschen (V, 12). Diese drei Reiche werden auch unterschieden als das des Vaters, des Sohnes und der Hyle mit einem eigenen Gotte dieser Welt und vielen Göttern der Genesis oder des Werdens und Vergehens 440). In der Mitte zwischen dem Vater und der Hyle steht also der Sohn, hier nicht bloss als Logos, sondern auch als der Ophis, welcher sich bald dem unbewegten Vater zuwendet, bald sich zu der Hyle wendet und ihr die vom Vater empfangenen Ideen einprägt 441). An der Spitze der Hyle steht der Archon und der Demiurg, welcher die von dem Sohne übergebenen Abdrücke aufnimmt und hier erzeugt, von Anfang an ein Menschenmörder (Joh. 8, 44), da sein Werk Vergänglichkeit und Tod ist 443). Wie nämlich der Maler von den Thieren nichts wegnimmt, aber die Gestalten ( $i\delta \epsilon \alpha \varsigma$ ) auf die Tafel überträgt, so überträgt der Sohn auf die Hyle die väterlichen Abdrücke (χαρακτῆρας). Daher ist hier alles Väterliche und doch Nichts 448). "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss," die sinnlichen Abbilder des Göttlichen sind, wie Gemälde, nicht die wirklichen Gegenstände, vielmehr Nichts. In diesem Nichts liegt die Vergänglichkeit. Wie der Ophis als Sohn die väterlichen

<sup>440)</sup> Phil. V, 17 p. 135: ἔστι κατ' αὐτοὺς τὰ πᾶν πατήρ, υξός, ὕλη. τούτων τῶν τριῶν ἕκαστον ἀπείρους ἔχει δυνάμεις ἐν ἑαυτῷ.

<sup>441)</sup> Phil. V, 17 p. 135 sq. fährt fort: καθέζεται οὖν μέσος τῆς ὕλης καὶ τοῦ πατρὸς ὁ υἱός, ὁ ὄφις ἀεὶ κινούμενος πρὸς ἀκίνητον τὸν πατέρα καὶ κινουμένην τὴν ὕλην. καὶ ποτὲ μὲν στρέφεται πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἀναλαμβάνει τὰς δυνάμεις εἰς τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ, ἀναλαβών δὲ τὰς δυνάμεις στρέφεται πρὸς τὴν ῦλην, καὶ ἡ ῦλη ἄποιος οὖσα καὶ ἀσχημάτιστος ἐκτυποῦται τὰς ἰδέας ἀπὸ τοῦ υἰοῦ, ᾶς ὁ υἱὸς ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἔτυπώσατο.

<sup>448)</sup> Phil. V, 17 p. 137: ὡς γὰρ κατήνεγκεν ἄνωθεν τοὺς πατρικοὺς χαρακτῆρας, οῦτως πάλιν ἐντεῦθεν ἀναφέρει τοὺς ἐξυπνισμένους καὶ γεγονότας πατρικοὺς χαρακτῆρας ὑποστάτους ἐκ τοῦ ἀνυποστάτου ἐντεῦθεν ἐκεῖ μεταφέρων.

<sup>448)</sup> Phil. V, 17 p. 136 sq.: ὅταν δὲ λέγη Ὁ ὑμέτερος πατὴρ ἀπ' ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος ἐστί (Joh. VIII, 44), τὸν ἄρχοντα καὶ δημιουργὸν τῆς ὕλης λέγει, ος ἀναλαβών τοὺς διαδοθέντας ἀπὸ τοῦ υἱοῦ χαρακτῆρας ἔγέννησεν ἔνθάδε, ος ἐστιν ἀπ' ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος τὸ γὰρ ἔργον αὐτοῦ φθορὰν καὶ θάνατον ἔργάζεται.

Abdrücke von oben herabbrachte, so bringt er wieder hinauf die aus dem Schlummer der Vergänglichkeit erweckten und aus dem Wesenlosen wesenhaft gewordenen väterlichen Abdrücke 444). Sein Abbild ist das kleine Gehirn 445). Wie der Naphtha das Feuer, wie der Magnet das Eisen, wie des Meergeiers κερκὶς das Gold, wie der Bernstein die Spreu an sich zieht, so allein bringt der Ophis aus dem Kosmos wieder empor τὸ ἐξεικονισμένον τέλειον γένος ὁμοούσιον, wie er es herabgesandt hat.

Er senkt es in das Reich der Todten, Er hebt es staunend himmelwärts.

Liegt der altgnostischen Vorstellung der 7 Archonten der Körperwelt von vornherein die Siebenzahl von Sonne, Mond und Sternen zu Grunde, so ist bei den Peraten alles Betreffende reine Astrologie. Obenan die unveränderliche Welt des Thierkreises, dann die Welt der wandernden Sterne. Der Abfluss der 7 Sterne wirkt die Entstehungen (γενέσεις) des Untergebenen, sein Schicksal. Die Peraten also ἐπιψευσάμενοι τῷ τῆς ἀληθείας ὀνόματι ὡς Χριστοῦ λόγον κατήγγειλαν αλώνων στάσιν καλ άποστασίας άγαθων δυνάμεων είς κακά καλ συμφωνίας άγαθών μετά πονηρών προσαγορεύοντες (V, 13 p. 127). So steht der Mensch unter der Nothwendigkeit des Schicksals, aus welcher ihn nur der wahrhaftige Ophis erlöst. Dieser ist nach Phil. V, 16 p. 134 der Logos, welcher im Anfange bei Gott war, δ γέγονεν εν αὐτῷ ζωή εστιν (Joh. 1, 3. 4 nach richtiger Abtheilung). Εν αὐτῷ δέ, φησίν, ἡ Εὐα γέγονεν, ἡ Εύα ζωή, eine himmlische Eva, die μήτης πάντων τῶν ζώντων (Gen. 3, 20), welche wir auch in der heiligen Ekklesia der "Gnostiker" des Irenäus I, 30, 2 gefunden haben (s. o. S. 241 f.). Seligen Augen ist er selbet am Himmel sichtbar (als Drache). Ο καθολικός ὄφις, φησίν, οὖτός ἐστιν ὁ σοφὸς τῆς Εὐας λόγος (V, 17 p. 133). Dieser Ophis ward dem Kain, dessen Opfer der Gott dieser Welt nicht annahm, als Zeichen der Unver-

<sup>&</sup>lt;sup>444</sup>) Phil. V, 17 p. 136: ἔστιν οὐν πάντα τὰ πατρικὰ ἐνθάδε καὶ οὐδέν.
<sup>445</sup>) Phil. V, 17 p. 137 sq. In den Eingeweiden des Menschen hatten schon Gnostiker des Irenäus I, 30, 15 ein Bild des Ophis gefunden. Ebenso die Ophiten des Epiphanius Haer. XXXVII, 5. Die Markosier bei Irenäus I, 18, 1 fanden in dem Gehirn das Bild des oberen Tetras.

letzlichkeit gegeben 446). Er ist es, vor welchem Nimrod ein gewaltiger Jäger ward (Gen. 4, 3 f.). Ihm gehörte Esau an, Jakob dagegen dem Gotte dieser Welt. Ihm gehörte auch Joseph an, welcher von den Brüdern verkauft ward. Die schon von Irenäus I, 31, 1 berührte Ansicht über die alttestamentliche Geschichte erscheint hier weiter durchgeführt. Die Peraten rühmten sich nun nicht bloss, die Nothwendigkeit des Schicksals und die Wege, auf welchen der Mensch in die Welt kam, erkannt, sondern auch allein gelernt zu haben, wie man durch die Vergänglichkeit hindurchkommt (s. Anm. 438). Als περάται wollten sie aus dem Aegypten, in welchem die Unwissenden bleiben, aus der Leiblichkeit und über das rothe Meer der Vergänglichkeit oder des Schicksals gesetzt haben und gekommen sein εἰς τὴν ἔρημον, τουτέστιν ἔξω γενέσεως γενέσθαι, ὅπου εἰσὶν ὁμοῦ πάντες οἱ υίοὶ τῆς ἀπωλείας καὶ ὁ θεος τῆς σωτηρίας (V, 15 p. 132). Die Götter des Verderbens sind die Sterne des Schicksals, welche Moses als die verderblichen Schlangen bezeichnete (Num. 21, 6 f.). Den Gott des Heils stellte er dar als den rettenden Ophis 447). Schon in Aegypten hatte er mit dem Stabe, welcher sich in eine Schlange verwandelte, die Schlangen der Magier, die Götter des Verderbens überwunden. Zuletzt erschien der Ophis in menschlicher Gestalt nach dem Ebenbilde des von seinen Brüdern verkauften Joseph (V, 17 p. 133). Von der Agennesie und dem ersten Weltschnitte her kam ein Mensch mit drei Naturen, drei Leibern und drei Kräften, genannt Christus, welcher von den drei Welttheilen her in sich alle Zusammensetzungen und Kräfte hatte. Das ganze Pleroma sollte in

<sup>448)</sup> Phil. V, 17 p. 133: τοῦτο σημεῖον τὸ τεθὲν τῷ Κάϊν, ῖνα πᾶς ὁ εὑρίσκων αὐτὸν μὴ ἀποκτείνη. οὖτος, φησίν, ἐστὶ Κάϊν, οὖ τὴν θυσίαν οὐ προσεδέξατο ὁ θεὸς τοῦδε τοῦ κόσμου, τὴν δὲ ἡμαγμένην προσήκατο τοῦ Ἦρελ αῖματι γὰρ χαίρει ὁ τοῦδε τοῦ κόσμου δεσπότης.

<sup>447)</sup> Phil. V, 16 p. 133: δακνομένοις οὖν, φησίν, ἐν τἢ ἐρήμφ τοῖς υἰοῖς Ἰσραὴλ ἐπέδειξε Μωϋσῆς τὸν ἀληθινὸν ὄφιν τὸν τέλειον, εἰς δν πιστεύοντες οὖκ ἐδάκνοντο ἐν τἢ ἐρήμφ, τουτέστιν ὑπὸ τῶν δυνάμεων. οὖδεὶς οὖν, φησίν, ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ῥύσασθαι τοὺς ἐκπορευομένους ἐκ γῆς Αἰγύπτου, τουτέστιν ἐκ σώματος καὶ ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου, εἰ μὴ μόνος ὁ τέλειος, ὁ πλήρης τῶν πληρῶν ἄφις. ἐπὶ τοῦτον, φησίν, ὁ ἐλπίσας ὑπὸ τῶν ὄφεων τῆς ἐρήμου οὐ διαφθείρεται, τουτέστι τῶν θεῶν τῆς γενέσεως.

ihm leibhaftig wohnen (Kol. 2, 9 vgl. 1, 19), und alle Gottheit der so getheilten Trias ist in ihm. Von den beiden oberen Welten, der ungezeugten und der selbstgezeugten, kamen in diese Welt herab παντοίων δυνάμεων σπέρματα. So kam Christus von der Agennesie herab, damit durch seine Herabkunft alles erlöst werde, was dreifach getheilt ist. Was von oben herabgestiegen ist, kommt durch ihn wieder hinauf. Was aber demselben feindlich nachgestellt hat, lässt er umsonst (ohne endliche Erlösung) bestraft werden und weist er ab 448). Denn nicht um den Kosmos zu verderben, kam der Menschensohn in den Kosmos, sondern damit der Kosmos erlöst werde durch ihn (Joh. 3, 17). Damit sind aber nur die beiden oberen Theile gemeint, der ungezeugte und der selbstgezeugte. Dagegen 1 Kor. 11, 32 Γνα μη σὺν τῷ κόσμφ κατακριθώμεν bezieht sich auf den dritten Theil, den κόσμος ἰδικός, welcher dem Verderben verfallen muss.

Diese Gestaltung der Gnosis ist, wie Hippolytus II selbst verräth, so spät, dass ihr Antijudaismus schon durch Marcion beeinflusst sein kann. Der Gebrauch des Johannes-Evangeliums kann hier gar nicht befremden.

Als die dritte ophitische Häresie beschreibt Hippolytus II (Phil. V, 19—22. X, 11) die Sethianer, aber anders als Hippolytus I (s. o. S. 251). Mit einer Darlegung der Lehre selbst erhalten wir Phil. V, 20 noch Mittheilungen aus den Schriften der Sethianer, und Phil. V, 21 p. 145 erfahren wir, dass sie solcher Schriften unzählige hatten. Schliesslich wird Phil. V, 22 auf die Παράφρασις Σήθ verwiesen, welche die ganze Geheimlehre der Sethianer enthalte. Schriften unter Seth's Namen erwähnt auch Epiphanius Haer. XXVI, 8 bei den "Gnostikern", und von den Sethianern schreibt er Haer. XXXIX, 5: ἐξ ὀνόματος μὲν Σὴθ ἑπτὰ λέγοντες εἶναι βίβλους.

Die Darstellung des Hippolytus II beginnt wieder mit drei Principien, aber doch in andrer Art, als wir es bisher gefunden haben. Voran stehen in schroffem Gegensatze Licht und

<sup>448)</sup> Phil. V, 12 p. 124 sq.: τὰ μὲν γάρ, φησίν, ἄνωθεν κατενηνεγμένα κάτω ἀνελεύσεται δι' αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐπιβουλεύσαντα τοῖς κατενεγμένοις ἄνωθεν ἀφίει καὶ (l. ἀφίει, εἰκῆ, ed. Gott.: ἀφίεται καὶ) κολασθέντα ἀπολέγεται. Der Schluss lautet X, 10 p. 316: ἀφίει, εἰκῆ (ἀφίεται καὶ ed. Gott.) κολασθέντα ἀποπέμπεται.

Finsterniss (auch Oben und Unten), diese ein furchtbares Gewässer, aber mit Klugheit begabt. Dazwischen ist ein πνευμα άκέραιον, ein unvermischter Geist von durchdringendem Dufte. Der Strahl des Lichtes und der Duft des lauteren Geistes dringen nun in die untere Finsterniss, welche Strahl und Duft zu behalten sucht, wogegen Licht und Geist ihre mit der Finsterniss vermischten Kräfte wieder erhalten wollen. Der Zusammenstoss ( $\sigma v \nu \delta \rho o \mu \dot{\eta}$ ) der unermesslichen Kräfte wirkt unermessliche Abdrücke, die Ideen der verschiedenen Lebe-Aus dem ersten grossen Zusammenstosse der drei Principien werden Himmel und Erde, deren Gestalt einer Gebarmutter gleicht τὸν ὁμφαλὸν ἐχούση μέσον. Aus dem Wasser entsteht als πρωτόγονος ἀρχὴ ein starker und heftiger Wind, welcher schlangenförmig ist 449) und der Urheber aller Entstehung wird. Da er von den Wassern κύματα erregt, wird die φύσις ἐγκύμων, freilich nicht durch den Schlangenwind allein, sondern auch von dem Dufte des Geistes und dem Strahle des Lichtes befruchtet 450). So entsteht in der unreinen

<sup>449)</sup> Phil. V, 19 p. 142: ὁ δὲ ἄνεμος λάβρος ὁμοῦ καὶ φοβερὸς (σφοδρὸς ed. Gott.) φερόμενός ἐστὶ (l. ἐπὶ) τῷ σύρματι (συρίγματι ed. Gott.) ὄφει παραπλήσιος πτερωτός (παραπλήσιος. πρῶτον οὐν male ed. Gott.). ἀπὸ τοῦ ἀνέμου, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ ὄφεως, ἡ ἀρχὴ τῆς γεννήσεως τὸν εἰρημένον τρόπον γέγονε, πάντων ὁμοῦ τὴν ἀρχὴν τῆς γεννήσεως εἰληφότων. ἐπεὶ οὐν κατείληπται τὸ φῶς καὶ τὸ πνεῦμα εἰς τὴν ἀκάθαρτον, φησί, καὶ πολυπήμονα μήτραν ἄτακτον, εἰς ἣν (εἴσω ed. Gott.) ὁ ὄφις εἰσερχόμενος, ὁ ἄνεμος τοῦ σκότους, ὁ πρωτόγονος τῶν ὑδάτων, γεννῷ τὸν ἄνθρωπον. — ὁμοιωθεὶς οὐν ὁ ἄνωθεν τοῦ φωτὸς τέλειος λόγος τῷ θηρίφ τῷ ὄφει. p. 142 εq.: ὑπὸ τοῦ πρωτοτόχου (τοῦ add. ed. Gott.) ὕδατος ὄφεως, ἀνέμου, θηρίου. Χ, 11 p. 317: τοῦτον δὲ ἐπιτελεῖν εἰδος συρίγματι ὄφεως παραπλήσιον φέρων δθεν ἡν ὁ φορῶν (l. πτερωτοῦ, ὁ ἐφορῶν) ὁ κόσμος πρὸς γένεσιν ὁρμῷ, ὀργήσας ὡς μήτρα, καὶ ἐνκεῦθεν θέλουσι συνίστασθαι τὴν τῶν ὅλων γένεσιν. p. 318: εἴδει ὄφεως κεχωρηκέναι ἐν μήτρα.

<sup>450)</sup> Phil. V, 19 p. 141: γέγονεν οὖν ἐχ τοῦ ὕδατος πρωτόγονος ἀρχή, ἄνεμος πφοδρὸς καὶ λάβρος καὶ πάσης γενέσεως αἔτιος. βρασμὸν γάρ τινα έμποιῶν τοῖς ὕδασιν ἀπὸ τῶν ὑδάτων διεγείρει κύματα. ἡ δὲ τῶν ὑδάτων γένεσις (l. κίνησις) οἱονεί τις οὖσα ὁρμή, .... ἐγκύμονα γεγονέναι τὸν ἄνθρωπον ἢ τὸν βοῦν (l. νοῦν), ὁπόταν ὑπὸ τῆς τοῦ πνεύματος ὁρμῆς (l. ὀσμῆς) ἐπείγηται (l. ἐπεγείρηται?). ἐπὰν δὲ τοῦτο τὸ ὑπὸ τοῦ ἀνέμου κῦμα ἐγερθὲν καὶ ἐγκύμονα ἐργασάμενον τὴν φύσιν, γέννημα θηλείας εἰληφὸς (l. εἰληφὸς) ἐν ἑαυτῷ καὶ ἔχον τὸ κατεσπαρμένον φῶς ἄνωθεν μετὰ

Gebärmutter der Natur durch doppelte Befruchtung, einerseits von dem Schlangenwinde, andrerseits von dem Lichtstrahle und dem Geistesdufte, der Mensch oder der in der Leiblichkeit gefangene Nove, in Wahrheit nicht des Schlangenwindes, sondern des Himmels Sohn, das Salz des Gewordenen, das Licht der Welt 451). Aber so hat der Menschengeist auch ein unerträgliches Dasein, und alle Sorge und Sorgfalt des Lichtes von oben geht darauf, wie und auf welche Weise der vove von dem schlechten Leibe befreit werde 452). Zur Täuschung nahm der vollkommene Logos des oberen Lichtes die Schlangengestalt an, um gleichfalls in die unreine Gebärmutter des Kosmos einzugehen und die Bande des vollkommenen vove der Menschheit zu lösen 453). Das sei die Knechtsgestalt

τῆς τοῦ πνεύματος εὐωδίας, τουτέστι νοῦν μεμορφωμένον εν τοῖς διαφόροις εἴδεσιν κτλ. Dazu X, 11 p. 317 und Anm. 449.

<sup>451)</sup> Phil. V, 19 p. 141 wird fortgefahren: δ ἐστι τέλειος θεός, δς ἐξ αγεννήτου φωτός ανωθεν και πνεύματος κατενηνεγμένος είς ανθρωπίνην φύσιν ωσπερ είς ναὸν φορά φύσεως και άνέμου κινήματι γεννηθείς έξ υδατος, συγχεχουμμένος (συγχεχοαμένος ed. Gott.) και καταμεμιγμένος τοῖς σώμασιν οξονελ αλάλων (1. αλας των) γεγεννημένων ύπαρχων καλ φως του σκότους. p. 142: ἀπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ κάτωθεν, ὅ ἐστιν ὁ ἄνεμος ὁ βρόμφ (l. βρασμῷ) και ταράχοι έπεγείρας κύματα και γεννήσας νοῦν τέλειον υίὸν έαυτοῦ, οὐκ όντα ίδιον έαυτου κατ' οὐσίαν. ἄνωθεν γὰρ ἢν ἀκτὶς ἀπὸ τοῦ τελείου φωτὸς έχείνου, έν τῷ σχολίφ (σχοτεινῷ ed. Gott.) και φοβερῷ και πικρῷ και μιαρφ ύδατι κεκρατημένον (κεκρατημένος ed. Gott.), όπερ έστι πνεύμα φωτεινον επιφερόμενον επάνω τοῦ φωτός (ὕδατος ed. Gott.). Ibid.: επελ οὖν κατείληπται τὸ φῶς καὶ τὸ πνεῦμα εἰς τὴν ἀκάθαρτον, φησί, καὶ πολυπήμονα μήτραν ατακτον, είς ην (είσω ed. Gott.) ὁ ὄφις εἰσερχύμενος, ό ἄνεμος τοῦ σκότους, ὁ πρωτόγονος των εδάτων, γεννά τὸν ἄνθρωπον, και άλλο οὐδεν είδος οὔτε άγαπῷ οὔτε γνωρίζει ἡ ἀκάθαρτος μήτρα. p. 142 sq.: τῷ τελείψ νοῖ τῷ γεννωμένω ἐν ἀκαθαρσία μήτρας ὑπὸ τοῦ πρωτοτόχου (τοῦ add. ed. Gott.) ὕδατος, ὄφεως, ἀνέμου, θηρίου. X, 11 p. 318: ἀπὸ τοῦ κάτω πατρὸς ἀνέμου ἐπεγείραντος βρασμὸν καὶ τάρὰχον καλ έαυτῷ νοῦν (l. υίὸν) ποιήσαντος οὐκ ὄντα αὐτοῦ.

<sup>458)</sup> Phil. V, 19 p. 142: πᾶσα οὖν φροντὶς καὶ ἐπιμέλεια τοῦ φωτὸς ἄνωθεν ἐστί, πῶς καὶ τίνα τρόπον ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ πονηροῦ καὶ σκοτεινοῦ σώματος ἀπολυθείς (l. ἀπολυθείη) ὁ νοῦς ἀπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ κάτωθεν κτλ. Χ, 11 p. 318: πᾶσα οὖν φροντὶς τοῦ ἄνω φωτός ἐστιν, ὅπως ξύσηται τὸν κάτω σπινθῆρα ἀπὸ τοῦ κάτω πατρὸς κτλ. (s. Anm. 451).

<sup>458)</sup> Phil. V, 19 p. 142: ὑμσιωθεὶς οὐν ὁ ἄνωθεν τοῦ φωτὸς τέλειος λόγος τῷ θηρίω τῷ ὄψει, εἰσελθών (l. εἰσῆλθεν) εἰς τὴν ἀχάθαρτον μήτραν, ἐξαπατή-

Phil. 2, 6. 7. Desshalb musste der Logos Gottes auch in die Gebärmutter einer Jungfrau herabkommen, worauf er sich abwusch und den Becher lebendigen Wassers trank, worin man ihm nachzufolgen hat 454).

Das ist wesentlich dieselbe Lehre, welche Hippolytus I bei den Nikolaiten dargelegt hat (s. o. S. 238 f.). Insbesondere erkennt man den Einfluss orphischer Theologie (Phil. V, 4. 20 p. 144).

Als die vierte Gestalt ophitischer Gnosis stellt Hippolytus II (Phil. V, 23 – 28) noch einen sonst unbekannten Justinus dar. Oder sollte ein Gnostiker unter dem Namen des berühmten Märtyrers und Philosophen Justinus geschrieben haben? Dieser Justinus schloss sich auch an die Mythen der Hellenen an und trug seine Lehre, zumal sein vollkommenes Geheimniss, nicht eher vor, als bis er seine Jünger durch furchtbare Eide verpflichtet hatte, weder etwas auszuschwatzen noch jemals abzufallen 455), worauf eine mystische Taufe folgte 456). Sollte doch auch "unser Vater" Elohim, als er den Guten gesehen hatte und von ihm eingeweiht war, das Unsag-

σας αὐτήν, τοῦ θηρίου τῷ ὁμοιώματι, ἵνα λύση τὰ δεσμὰ τὰ περικείμενα τῷ τελείῳ νοῖ τῷ γεννωμένῳ ἐν ἀκαθαρσία μήτρας ὑπὸ τοῦ πρωτογόνου κτλ. (s. Anm. 451). p. 143: τὸ εἰσεληλυθέναι τὸν τέλειον ἄνθρωπον λόγον εἰς μήτραν παρθένου καὶ λῦσαι τὰς ἀδῖνας τὰς ἐν ἐκείνῳ τῷ σκότει. Χ, 11 p. 318: φάσκουσιν ἰδόντα τὸν τέλειον λόγον τοῦ ἄνωθεν φωτὸς αὐτὸν ἀπομορφώσαντα εἴδει ὄφεως κεχωρηκέναι ἐν μήτρα, ἵνα τὸν νοῦν ἐκεῖνον, τὸν ἐκ τοῦ φωτὸς σπινθῆρα ἀναλαβεῖν δυνηθῆ.

<sup>464)</sup> Phil. V, 19 p. 143: καὶ αὕτη ἡ ἀνάγκη τοῦ κατελθεῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῖ ἐν μήτρα παρθένου. ἀλλὰ γὰρ μετὰ τὸ [τὰ add. ed. Gott.] ἐν μήτρα μυσερὰ εἰσελθεῖν ἀπελούσατο καὶ ἔπιε τὸ ποτήριον ζῶντος ὕδατος ἀλλομένου, δ δεῖ πάντως ποιεῖν (l. πιεῖν) τὸν μέλλοντα ἀποδιδύσκεσθαι τὴν δουλικὴν μορφὴν καὶ ἐπενδύσασθαι ἔνδυμα οὐράνιον.

<sup>455)</sup> Der Schwur lautete, wie ihn Phil. V, 27 p. 158 aus dem ersten (pseudepigraphischen) Buche Baruch mittheilt: Όμνύω τὸν ἐπάνω πάντων, τὸν ἀγαθόν, τηρῆσαι τὰ μυστήρια ταῦτα καὶ ἐξειπεῖν μηδενὶ μηδὲ ἀνακάμψαι ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ ἐπὶ τὴν κτίσιν.

<sup>456)</sup> Ebdas.: ἐπειδὰν δὲ ὁμόση τοῦτον τὸν δρχον, εἰσέρχεται πρὸς τόν ἀγαθὸν καὶ βλέπει, ὅσα ὀφθαλμὸς οὐκ εἰδε καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη (1 Cor. II, 9), καὶ πίνει ἀπὸ τοῦ ζῶντος ὕδατος, ὅπερ ἐστὶ λουτρὸν αὐτοῖς, ὡς νομίζουσι, πηγὴ ζῶντος ὕδατος ἀλλομένου.

bare des Schweigens bewahrt und geschworen haben (Ps. 110, 4). Die Lehre dieses Justinus konnte Hippolytus II also nur aus Schriften schöpfen, deren derselbe viele untergeschobene im Gebrauche hatte. Ein Hauptbuch Justin's war das Baruch-Buch, aus welchem Hippolytus II zunächst eine Ausbeutung des Herakles - Mythus bei Herodot IV, 8 — 10 mittheilt. Fassen wir gleich alles zusammen, so ergiebt sich folgende Lehre. Dieselbe Dreitheilung, wie bei den "Gnostikern" des Irenaus, den Naassenern, Peraten, Sethianern, liegt auch bei Justinus zu Grunde. Derselbe beginnt mit drei Principien (ἀρχαῖς), dem vollkommenen Urwesen, welches nur den Namen des Guten führt und durch sein Vorherwissen, wie durch seine ideelle Vorherbildung 457) über alles hinübergreift, ferner Elohim, dem Vater alles Gewordenen, welchem jenes Vorherwissen fehlt, endlich der Eden oder Israel, welche nicht bloss des Vorherwissens ermangelt, sondern auch doppelsinnig 458) und doppelleibig 459), entsprechend dem Mythus bei Herodot (IV, 8), bis zur Scham eine Jungfrau, unten eine Schlange (ἔχιδνα) Die Schlangengestalt erinnert an die Sophia-Prunikos der "Gnostiker" des Irenäus (s. o. S. 242 f. Anm. 392. S. 249 f.). Eigenthümlich ist aber die ursprüngliche Verbindung, in welcher das zweite und das dritte Princip, Elohim und Eden-Israel, mit einander erscheinen. Aus ihrer geschlechtlichen Verbindung entstehen zwölf väterliche Engel, von welchen der dritte Baruch heisst 460), ebenso zwölf mütterliche Engel, von welchen der dritte Naas heisst 461), ganz dem Schlangengeiste der "Gnostiker" des Irenaus (s. o. S. 243 f.) und der Sethianer (s. o. S. 268 f.), aber nicht dem gefeierten Naas der Naassener, dem Ophis der Peraten entsprechend. Die Gesammt-

<sup>457)</sup> Der gute Gott ist der Priapus, ὁ πρίν τι είναι ποιήσας διὰ τοῦτο καλεῖται Πρίαπος, ὅτι ἐπριοποίησε τὸ πᾶν (Phil. V, 26 p. 157).

<sup>&</sup>lt;sup>458</sup>) δίγνωμος, wie die Göttinger Ausgabe Phil. V, 26 p. 150 nach X, 15 p. 322 das ἀγνώμων verbessert.

<sup>459)</sup> Auch geradezu  $\gamma \tilde{\eta}$  genannt Phil. X, 15 p. 324.

של (אַל בּׁשְרֵּי ) Es sind 1) Michael, 2) Amen, 3) Baruch, 4) Gabriel, 5) 'Hoad-daios (אַל בַּשְרֵי) u. s. w. Sechs Namen fehlen.

 <sup>461)</sup> Es sind 1) Babel (auch Aphrodite), 2) Achamot (Λχαμῶς), 3) Naas,
 4) Bel, 5) Belias, 6) Satan, 7) Sael, 8) Adonäos, 9) Καυϊθάν (Λευϊαθάν?),
 10) Φαραώθ, 11) Καρχαμενώς, 12) Λάθεν.

heit dieser 24 Engel ist das Paradies, welches Gott vor dem Angesichte der Eden erschuf (Gen. 2, 8). Wie Baruch der Baum des Lebens ist, so Naas der Baum der Erkenntniss. In diesem Paradiese bilden nun die Engel Elohim's aus der schönsten Erde, d. h. aus den oberen, menschlichen Theilen der Schlangen-Jungfrau Eden, den Menschen, aus ihren unteren, thierischen Theilen die übrigen lebendigen Wesen. Der Mensch ist die Vereinigung des  $\pi \nu \epsilon \tilde{\nu} \mu a$ , welches von Elohim stammt, und der  $\psi \nu \chi \dot{\eta}$ , welche von der Eden herrührt. Als ein Siegel und Denkmal der Liebe, als ein ewiges Zeichen der Ehe von Eden und Elohim entsteht der Mensch, Adam und Eva. Als Mitgift bringt die Eden dem Elohim ihr ganzes Vermögen ( $\delta \dot{\nu} \nu a \mu \nu \nu$ ), wie es seitdem die Weiber ihren Männern darbringen.

R. A. Lipsius (Gnosticismus S. 74 f.) wollte hier noch die älteste Gestalt des gnostischen Demiurgen finden, welcher zwar, wie schon der Name Elohim verräth, eben der Gott des Alten Test. zu sein scheine, aber noch nicht zu einem der weltschöpferischen Engel zurückgedrängt sei, sondern noch ganz in alttestamentlicher Weise über den Engeln stehe. Aber Elohim steht hier wenig anders da, wie der Archon des Basilides, der Jaldabaot der "Gnostiker" des Irenäus, vollends gar nicht anders, wie der Demiurg oder Archon der Peraten (Phil. V, 17 p. 136). Der Elohim Justin's steht dem bekannten Demiurgen der Gnostiker darin ganz gleich, dass er ebensowohl Schöpfer der Körperwelt und des Menschen ist, als auch tief unter dem vollkommenen Gotte und ausser aller Gemeinschaft mit ihm steht. Und vor Valentinus ist die Achamot, welche auch Justinus kennt (s. Anm. 461), wenigstens bis jetzt nicht nachgewiesen.

Die Baruch-Gnosis lässt den Elohim wirklich zu der Gemeinschaft mit dem vollkommenen Gotte gelangen, aber nur indem er sich von seiner ursprünglichen Verbindung mit der halbthierischen Schlangen-Frau losreisst. Als Elohim seine Schöpfung von der Höhe des Himmels übersehen will, erblickt er über sich ein Licht, weit schöner, als das von ihm erschaffene. Mit dem Bekenntniss seines Irrthums, Herr zu sein, geht er durch das Thor ein, durch welches die Gerechten eingehen, sieht bei dem "Guten", was kein Auge gesehen, kein

Ohr gehört hat, und was in keines Menschen Herz gestiegen ist (1 Kor. 2, 9), und wird von demselben aufgefordert, sich zu seiner Rechten zu setzen 468). Elohim hat nun aber in dem Kosmos, welchen er geschaffen, seinen Geist dem Menschen eingegeben und darf die ihm mit der Eden gemeinsame Schöpfung nicht wieder zerstören, weil ihm seit seiner Erhebung zu dem guten Gotte kein κακοποιείν mehr gestattet ist. Nach Auflösung der ursprünglichen Verbindung Elohim's mit der Eden tritt aber bittere Feindschaft ein. Vergebens schmückt sich die verlassene Eden mit der herrlichsten Pracht, um den Gatten zurückzulocken. Im Zorn über die Zerstörung ihres Eheglückes lässt sie durch ihren ersten Engel Babel-Aphrodite auch unter den Menschen Ehebruch und Ehescheidungen anstiften, um auf solche Weise den Geist Elohim's, welcher in den Menschen ist, zu betrüben und zu plagen. Namentlich erhält ihr dritter Engel Naas den Auftrag, ίνα πάσαις κολάσεσι κολάζη τὸ πνεῦμα τοῦ Ἐλωεὶμ τὸ ὂν ἐν τοῖς ἀνθρώποις, Γνα διὰ τοῦ πνεύματος ή κολαζόμενος ὁ Έλωεὶμ ὁ καταλιπών παρά τὰς συνθήκας τὰς γενομένας αὐτῶν τὴν σύζυγον (p. 155). Zur Hülfe für seinen verfolgten Geist in der Menschheit sendet Elohim seinen dritten Engel Baruch aus. selbe stand schon in der Mitte des Paradieses, d. h. unter den Engeln der Eden, und gebot dem Menschen, von dem Baume der Erkenntniss nicht zu essen, d. h. unter allen Engeln nur dem Naas nicht zu gehorchen, welcher nicht bloss, wie die anderen Engel der Eden, Leiden, sondern auch Gesetzwidrigkeit über die Menschen bringt 468). Der Naas trieb

<sup>462)</sup> Phil. V, 26 p. 153: Έλθων οὐν ὁ Έλωεὶμ ἐπὶ τὸ πέρας ἄνω τοῦ οὐρανοῦ καὶ θεασάμενος φῶς κρεῖττον ὑπὲρ ὁ αὐτὸς ἐδημιούργησεν εἰπεν , Ανοίξατε μοι πύλας, ἵνα εἰσελθών ἐξομολογήσωμαι τῷ κυρίῳ (Ps. 117, 19) ἐδόκουν γὰρ ἐγὼ κύριος εἰναι. φωνὴ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ φωτὸς ἐδόθη λέγουσα , Αὕτη ἡ πύλη τοῦ κυρίου, δίκαιοι εἰσέρχονται δι' αὐτὴς (Ps. 117, 20). καὶ ἀνεώχθη παρακρῆμα ἡ πύλη, καὶ εἰσῆλθεν ὁ πατὴρ δίκα τῶν ἀγγελων (mit Zurücklassung seiner Engel), πρὸς τὸν ἀγαθὸν καὶ εἰδεν, ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἰδε καὶ οὐς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη (1 Cor. II, 9). τότε λέγει αὐτῷ ὁ ἀγαθός , Κάθου ἐκ δεξιῶν μου (Ps. 109, 1).

<sup>468)</sup> Phil. V, 26 p. 155: τοις μέν ἄλλοις άγγελοις πείθεσθαι τοῖς ενδεκα τῆς Ἐδεμ· πάθη μέν γὰς ἔχουσιν οἱ ενδεκα, παςανομίαν δὲ οὐκ ἔχουσιν· ὁ δὲ Νάας παςανομίαν ἔσχε· προσῆλθε γὰς τῆ Εὖα κτλ.

ja Ehebruch mit der Eva 464), Päderastie mit Adam 465). So beginnt einerseits das Leiden der Menschheit, andrerseits aber auch Segen von dem Vater Elohim, welcher den Menschen die Erhebung zu dem Agathos vorgezeigt hat. Der Baruch Elohim's wird zu Moses gesandt, um durch ihn die Israeliten aufzufordern, sich zu dem Agathos zu bekehren. Aber durch die Seele drang der Naas der Eden auch in Moses ein, verdunkelte Baruch's Gebote und verschaffte seinen eigenen Eingang. Der Kampf des Baruch und des Naas ist also der allgemeine Widerstreit von Geist und Seele in dem Menschen. Ebenso wird Baruch ausgesandt zu den Propheten, um durch sie den Geist in der Menschheit zur Flucht von der Eden und der bösen Schöpfung nach dem Vorbilde Elohim's aufzufordern. Aber Naas riss auch alle Propheten durch das Psychische in dem Menschen mit sich fort. Die Offenbarung Elohim's durch Baruch ist auch keineswegs auf das Alte Test. und das Judenthum beschränkt. Endlich erwählt sich Baruch aus der Vorhaut einen Propheten, um die zwölf Engel der Eden niederzukämpfen. Das sind die zwölf Kämpfe des Herakles, mit dem Löwen, der Hydra u. s. w., wie die Eden-Engel von den Heiden genannt wurden. Aber zuletzt ward auch er noch von diesem Heldenlaufe abgelenkt. Babel-Aphrodite war die Omphale, welche ihm unvermerkt seine Kraft, den Dienst des Baruch, entzog, als Gewand die Macht der Eden anzog und so die Vollendung seiner Prophetie und Thätigkeit vernichtete 466). Die ganze vorchristliche Geschichte der Religion, des Judenthums wie des Heidenthums, ist also der erfolglose Kampf des Geistigen gegen das Psychische. Die Spuren dieses Kampfes fand Justinus auch in der heidnischen Religion 467). Und wenn auch das Heidenthum seinen

<sup>464)</sup> Vgl. die "Gnostiker" des Irenäus, Anm. 391.

<sup>&</sup>lt;sup>485</sup>) In dem hellenischen Mythus soll der Adler den Naas, Ganymedes den Adam bedeuten, Phil. V, 26 p. 157.

<sup>466)</sup> Sogar mit der Eden selbst liess Justinus den Herakles in Berührung kommen, indem er dem Mythus bei Herodot IV, 8 f. diese Deutung gab. Das Wesen, welches oben Jungfrau, unten Schlange war, und mit welcher Herakles sich begattete, war die Eden, deren Mächte er bekämpfte.

<sup>&</sup>lt;sup>467</sup>) Das Heidenthum hat in seinem Priapus eine gewisse Kenntniss von dem Agathos. Es kennt den Elohim und die Eden in dem Schwane,

Theil an dem Geistigen hat, so ist das Judenthum vollends getheilt in die Offenbarung Elohim's an das Pneuma und in die psychische Macht der Eden, welche nicht umsonst Israel heisst 468).

Mag sich daher auch Elohim, dessen Name zunächst auf den Gott des Alten Test. hinweist, schon alsbald nach der Schöpfung des Menschen zu dem Lichtreiche des Agathos erhoben haben: immer nimmt er von vornherein ganz die niedrige und beschränkte Stellung der weltschöpferischen Mächte des gewöhnlichen Gnosticismus ein. Seine vorbildliche Erhebung über den Kosmos weist schon auf die endliche Bekehrung des basilidischen Archon und des valentinischen Demiurgen zurück 469). Und trotz der vorhergehenden Erhebung

welcher sich mit der Leda begattete, in dem Goldregen, welcher die Danaë befruchtete. Wie Eden das Schlangen-Weib war, mit welcher sich Herakles begattete, so ist Naas der Adler, welcher zu Ganymedes kam.

Gnosticismus S. 75) diese justinische Baruch-Gnosis ziemlich mit der Lehre der pseudoclementinischen Homilien gleichstellen möchte, weil sie ganz ähnlich das Christenthum mit dem wahren Judenthum einssetze und demgemäss zwischen ächten und unächten Bestandtheilen des letzteren [so ist wohl zu lesen statt: ersteren], zwischen einer wahren und einer falschen Prophetie unterscheide. Ist Elohim anfangs nur der Gott des Alten Test., so tritt seine Offenbarung späterhin nicht bloss der Beschränktheit des Judenthums, sondern auch der Bethörung des Heidenthums entgegen, das "wahre Judenthum ist mit dem Christenthum nicht artweise, sondern nur stufenweise mehr eins, als dasselbe auch von der Wahrheit des Heidenthums gesagt werden kann". Eigenthümlich ist eben die Ausdehnung der höheren Offenbarung Elohim's über Judenthum und Heidenthum, in beiden Gebieten mit demselben Gegensatze.

<sup>&</sup>lt;sup>469</sup>) Treffend weist Lipsius (a. a. O. S. 77) selbst auf alles dieses hin: "Die Erhebung Elohim's zum ἀγαθός nimmt hier einen ähnlichen Platz ein, wie anderwärts die Bekehrung des Demiurgen. Wie der Demiurg andrer Systeme hat er anfangs keine Ahnung von der höheren Gottheit; das Licht, aus welchem er die Menschheit gebildet hat, ist ein geringeres, als das Licht der oberen Welt, d. h. er ist allerdings pneumatischen Wesens, steht aber doch an Vollkommenheit unter dem ἀγαθός. Wie der Demiurg Valentin's und der Basilidianer, unterwirft er sich, sobald er zur bessern Erkenntniss gekommen ist, freiwillig der höheren Ordnung und wird nun ihr dienendes Werkzeug, um alles Pneumatische zu befreien und in das Reich des guten Gottes einzuführen.

Elohim's über alles Kosmische behält das Christenthum auch hier die Bedeutung der siegreichen Ueberwindung des kosmischen Gegensatzes. Nach so vielen vergeblichen Versuchen, die niedere Macht des Psychischen und Irdischen zu brechen, wird Baruch zuletzt in den Tagen des Königs Herodes nach Nazaret zu Jesu, dem Sohne Joseph's und der Maria, gesandt, welcher als zwölfjähriger Knabe Schafe hütet. Ihm theilt Baruch alles mit, was sich mit Elohim und Eden vortrug, und was sich noch zutragen wird. Nachdem alle Propheten vor ihm unterlegen waren, widersteht Jesus, in die höchste Gnosis eingeweiht, dem Schlangen-Geiste und bleibt dem Baruch getreu. Desshalb liess ihn Naas kreuzigen. Jesus aber liess den Leib der Eden an dem Kreuze zurück und erhob sich, wie einst Elohim, zu dem Agathos, nachdem er der Eden die Worte zugerufen: Γύναι, ἀπέχεις τὸν υἱόν σου (vgl. Joh. 19, 26), d. h., wie Justinus diesen Ausspruch erklärte: du erhältst den psychischen und den choischen (nicht den pneumatischen) Menschen. Diese niederen Bestandtheile des menschlichen Wesens streifte Jesus also bei seinem Tode ab, wogegen er das rein Geistige, den Geist des Vaters, in dessen Hände befahl (Luk. 23, 46). So vollzog er zuerst, ohne der Verführung der psychisch - choischen Macht zu erliegen, die siegreiche und erlösende Erhebung zu dem Agathos, in welcher ihm kein Mensch, sondern nur Elohim vorangegangen war. Das Ziel des Ganzen ist auch hier der ächt gnostische Gedanke einer Rückkehr des Geistigen aus seiner Versunkenheit in die Körperwelt durch die höchste Erkenntniss. Und dass dem Gnostiker Justinus in der Entwickelung des Ophitismus seine Stelle gebührt, wird auch im Einzelnen durch manche Berührungen

Nähert sich Elohim in dieser Beziehung der Stellung, welche bei den Valentinianern und Basilidianern der Soter einnimmt, so bietet andrerseits die Geschichte seiner Erhebung eine Parallele zu der Wiederbringung der Achamoth." Die Erhebung des Elohim, sagt Lipsius, ist ganz ebenso wie die Rückkehr der Achamot, eine typische Darstellung für die Wiederbringung des endlichen Geistes zum Unendlichen. Je richtiger alles dieses ist, desto weniger sehe ich ein, warum die Baruch-Gnosis Justin's nicht eben nach solchen Vorgängen als eine spätere Fortbildung des Ophitismus gefasst werden soll.

bestätigt <sup>470</sup>). Aber es ist nicht der Anfang, sondern eher der Ausgang der ophitischen Gnosis, wenn die Genesis des Weltschöpfers zurücktritt, das Weibliche in der Gottheit nicht mehr fällt, sondern unten ist und bleibt, wogegen der Weltschöpfer selbst in der Erhebung zu dem Höchsten vorangeht. Der Einfluss des Valentinianismus lässt sich, selbst abgesehen von dem Namen der Achamot, nicht verkennen.

## d. Das Diagramm der Ophianer.

Celsus hatte in seinem "Wahren Worte" gegen die Christen auch ein mysteriöses Diagramm beschrieben, welches Origenes c. Cels. VI, 24 ἐκ παρακουσμάτων ἀσημοτάτης αἰρέσεως 'Οφιανῶν herleitet. Origenes war mit den Häresien der s. g. Ophianer, Kaianer, Sethianer <sup>471</sup>), welche Hippolytus I (10—12) aufgeführt hatte, auch sonst bekannt und hat sich auch in diesem Falle nicht geirrt. Seine Beschreibung des fraglichen Diagramms c. Cels. VI, 25—38 hat nach dem Vorgange Jac. Matter's <sup>472</sup>) namentlich Lipsius erörtert <sup>473</sup>). Es ist jedoch von der Beschreibung des Diagramms selbst das, was Celsus und Origenes berichten, mehr, als es bisher geschehen ist, auseinanderzuhalten, auch nicht alles, was Beide

<sup>&</sup>lt;sup>470</sup>) Wenn die Naassener den vierfachen Strom, welcher von Eden ausgeht, in dem menschlichen Gehirne wiederfanden, welches sie auch das Paradies nannten (Phil. V, 9 p. 120), die Peraten den Strom aus Eden auf ihren καθολικὸς ὄφις deuteten (ebdas. c. 16 p. 133): so hat die Baruch-Gnosis das Paradies mit seinen Bäumen nur noch weiter ausgebeutet, dabei die vier Ströme desselben gleichfalls ins Auge gefasst (Phil. V, 26 p. 152 sq.).

<sup>&</sup>lt;sup>471</sup>) C. Cels. III, 13: περὶ τῶν καλουμένων 'Οφιανῶν καὶ τῶν Καϊανοῦν. VI, 28: die Ophianer sollen niemanden aufnehmen, wenn er nicht zuvor Jesum verflucht habe, σεμνύνονται ἐπὶ τῷ 'Οφιανοὶ καλεῖσθαι καὶ Εὐφράτην τινὰ εἰσηγητὴν τῶν ἀνοσίων αὐχοῦντες λόγων (s. o. Anm. 381). VII, 40: 'Οφιανοὶ γάρ, ὡς ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἐλέγομεν, τὸν Ἰησοῦν ἐξ ὅλων ἀρνούμενοι, in Matth. comm. ser. 33 (Opp. III, 852) Ophitae. Ueber die Sethianer vgl. o. S. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>472</sup>) Hist. crit. du Gnosticisme, 1828, T. II, p. 222 sq., wo auch eine Abbildung beigegeben ist (planche I, D). Beschreibung und Abbildung erscheinen mir jedoch wenig gelungen.

<sup>&</sup>lt;sup>478</sup>) Ueber die ophitischen Systeme, II. Celsus und Origenes, Z. f. w. Th. 1864. I, S. 37—57.

zur Erläuterung bemerken, ohne weiteres auf das Diagramma zu übertragen. "Kreise über Kreisen" fand Celsus. Gehen wir aber nicht mit ihm von unten nach oben, sondern von oben nach unten, so finden wir zu oberst, wie Celsus c. 38 sagt, τινὰ μεταξύ τῶν ἐπουρανίων άνωτέρω κύκλων ἐπιγεγραμμένα, ἄλλα τε καὶ δύο ἄττα, μεῖζόν τε καὶ μικρότερον Υἱοῦ καὶ Πατρός. Origenes fand in dem Diagramma zwei (concentrische) Kreise, auf deren Durchmesser geschrieben war: ILATHP und YIOC. An dem grossen Kreise hing (nach unten) ein kleiner Kreis mit der Aufschrift ATAIIH. Ganz wie bei den "Gnostikern" des Irenäus, eine ursprüngliche Trias von Vater, Sohn und einem Urweibe, der heiligen Ruach, welche auch als "Liebe" bezeichnet werden mochte. Zwei Kreise, der erste gedoppelt, für das Lichtreich. Dann eine Scheidewand, beilartig, doch wohl nach Art des Lictoren-Beiles, abgrenzend das Reich des reinen Lichtes und das Reich der Mitte. Da waren wieder zwei concentrische Kreise, der äussere goldgelb, der innere blau, also hell und dunkel, Licht und Schatten, ganz geeignet als "Ort der Mitte". An diesem Doppelkreise hing ein Kreis mit der Aufschrift Z\OmegaH, umfassend und in sich schliessend zwei andre (nicht concentrische, sondern einander schneidende) Kreise und einen Rhomboid. Die beiden sich schneidenden Kreise hatten in dem gemeinsamen Abschnitte die Inschrift 2001AC ØYCIC, über diesem Abschnitte die Inschrift FNQCIC, unter demselben die Inschrift CYNECIC, der Rhomboid, welcher schon eine Verschiebung des Regelmässigen ausdrückt, die Inschrift COOLAC mponol 1474). Mit diesen zwei Kreisen ist das Reich der

<sup>174)</sup> Origenes c. Cels. VI, 38: ευρομεν δ' ήμεῖς εν τούτφ τῷ διαγράμματι τὸν μείζονα χύχλον καὶ τὸν μικρότερον ὧν ἐπὶ τῆς διαμέτρου ἐπεγέγραπτο ΠΛΤΗΡ καὶ ΥΙΟC, καὶ μεταξὺ τοῦ μείζονος, ἐν ῷ μικρότερος ἦν, καὶ ἄλλους συγκειμένους (ἄλλου συγκειμένου em. Gelenius, Boherellus, Lipsius l. l. p. 44) ἐκ δύο κύκλων, τοῦ μὲν ἐξωτέρου ξανθοῦ, τοῦ δὲ ἐνδοτέρω (ἐνδοτέρου em. Boherellus) χυανοῦ τὸ ἐπιγεγραμμένον ΔΙΛΦΡΑΓΜΑ πελεκοειδεῖ σχήματι. καὶ ἀνωτέρω μὲν αὐτοῦ χύκλον βραχὺν ἐχόμενον τοῦ μείζονος τῶν προτέρων, ἐγγεγραμμένην ἔχοντα ΔΓΛΠΗν, κατωτέρω δὲ ἐχόμενον τοῦ χύκλου, γεγραμμένην ἔχοντα ΖΩΗν. τῷ δὲ δευτέρφ χύκλφ ἐνέγραπτο περιπεπλεγμένω καὶ ἐμπεριειληφότι ἄλλους δύο χύκλους καὶ ἄλλο σχῆμα ὁομβοειδές, ÇΟΦΙΛΟ ΠΡΟΝΟΙΛν. καὶ ἔνδον μὲν τῆς κοινῆς αὐτῶν τομῆς ΣΟΦΙΛΟ ΦΥCΙC, ἀνωτέρω δὲ τῆς κοινῆς αὐτῶν τομῆς κύκλος ἦν, ῷ ἐπε-

Mitte, in welchem die Sophia herrscht, zu Ende. Die Körperwelt oder das Reich des Weltschöpfers beginnt mit dem Paradiese. Ein Feuerkreis scheint das Paradies eingeschlossen zu haben als ein Viereck mit den Bäumen der ΓΝΩCIC und der ΖΩΗ, behütet durch das flammende Schwert, dieses als Durchmesser des Feuerkreises gemalt. Auch die Thore des Paradieses fehlten nicht 475). Der Feuerkreis mit dem flammenden Schwerte scheidet das überirdische Reich des Weltschöpfers von dem irdischen. Dieses wird in dem untersten Kreise dargestellt, welcher als ΔΕΥΙΛΘΛΝ (in Peripherie und Centrum) bezeichnet und auf die Seele des Alls gedeutet ward. Der Kreis umschloss nach Celsus selbst 10 gesonderte, wohl über einander stehende Kreise 476), über einem dicken,

γέγραπτο ΓΝΩ CIC, κατωτέρω δὲ ἄλλος, ἐν ῷ ἐπεγέγραπτο CYNECIC. Den Ausdruck πελεκοειδεῖ σχήματι wollte Lipsius (a. a. O. S. 44) aus der Geometrie erklären als "eine von Kreissegmenten eingeschlossene Figur". Ich halte das Lictoren-Beil als Scheidung des Lichtreiches und des Reiches der Mitte fest. Die beiden kleinen Kreise suchte Lipsius (a. a. O. S. 45) ebenso, wie den Kreis des Sohnes, innerhalb der Peripherie des grossen, etwa so, wie Matter sich's dachte, "der eine oben, der andre unten, und der Kreis des Sohnes zwischen beiden in der Mitte". Nach dem Wortlaute kann ich mir die beiden kleinen Kreise nur als Anhängsel der beiden grossen, durch ein Lictoren-Beil getrennten Kreise vorstellen. Den zweiten Hauptkreis von verschiedener Farbe

findet Lipsius "als schlangenförmig gewunden", περιπεπλεγμένος genannt, die beiden eingeschlossenen Kreise concentrisch, hier auch schon den Feuerkreis mit dem Flammenschwerte als Durchmesser. Aber concentrische Kreise sind wohl schon durch den gleichfalls eingeschlossenen Rhomboid, wie durch den Wortlaut, ausgeschlossen. Man hat zwei einander schneidende Kreise (s. nebenstehende Zeichnung) anzunehmen. Den Feuerkreis haben wir hier noch nicht. Der Rhomboid lässt die Vorsehung der Sophia schon als gestört erscheinen.

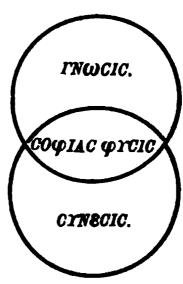

475) Origenes c. Cels. VI, 33: εὖρομεν δὲ ἐν ῷ εἴχομεν διαγράμματι καὶ δ ἀνόμασε Κέλσος τετράγωνον σχημα καὶ τό , Επὶ τῶν τοῦ παραδείσου πυλῶν λεγόμενον ὑπὸ τῶν ἀθλίων ἐκείνων. ἐζωγραφεῖτο δὲ ὡς διάμετρος κύκλου τινὸς πυροειδοῦς ἡ φλογίνη ξομφαία ὡς δορυφορουμένη τῷ τε τῆς ΓΝΩζΕως ξύλφ καὶ τῆς ΖΩΗς.

176) Origenes c. Cels. VI, 25: ἐν ῷ (διαγράμματι) ἢν διαγραφὴ κύκλων ἀπολελυμένων μὲν ἀπ' ἀλλήλων δέκα, συνδουμένων δὲ ὑφ' ἑνὸς
κύκλου, ος ἐλέγετο εἶναι ἡ τῶν ὅλων ψυχὴ καὶ ἀνομάζετο ΛΕΥΙΛΘΛΝ.—

schwarzen Striche, welcher die Gehenna oder den Tartaros andeutete, wohl die 7 Archonten: den ersten in Löwengestalt, den zweiten in Stiergestalt, den dritten als eine schrecklich zischende Amphibie, den vierten in Adlergestalt, den fünften mit einem Bärengesichte, den sechsten mit einem Hundsgesichte, den siebenten mit einem Eselsgesichte, genannt Θαρ-φαβαώθ oder Ὁνοήλ. Erst Origenes fand in dem Diagramma die Namen aller 7 Archonten angegeben, auch Einiges abweichend: 1) den Löwengestaltigen als Michael (bei den Gnostikern des Irenäus I, 30, 9 Name des Ophis), 2) den Stiergestaltigen als Suriel, 3) den Drachengestaltigen als Raphael, 4) den Adlergestaltigen als Gabriel, 5) den Bärenköpfigen als Θανθαβαώθ, 6) den Hundsköpfigen als Έραναώθ, 7) den Eselsköpfigen als 'Ονοήλ ἢ Θαρθαραώθ 477). Die Namen der 7

τὸ τοίνυν ἀσεβὲς διάγραμμα τὸν — Λευιαθὰν ἔλεγεν είναι τὴν διὰ τῶν ὅλων πεφοιτηχυῖαν ψυχήν. (Origenes selbst fährt fort:) εὕρομεν δ' ἐν αὐτῷ καὶ τὸν Βεημὸν (l. Βεημώθ) ὀνομαζόμενον ὡσπερεὶ τεταγμένον (ὡς περὶ τεταγμένον duo codd. Anglic. et Hoeschel.) τινὰ μετὰ τὸν κατωτάτω κύκλον. τοῦτον δὲ τὸν Λευιαθὰν ὁ τὸ μιαρὸν ἔκεῖνο διάγραμμα ἀναπλάσας ἐπὶ τοῦ κύκλου καὶ τοῦ κέντρου αὐτοῦ κατέγραψε, δὶς ἐκθέμενος αὐτοῦ τὸ ὄνομα. (Dann Celsus:) ἔτι δὲ ὁ Κέλσος μελαίνη γραμμῆ παχεία φησὶ διειλημμένον είναι τὸ διάγραμμα καὶ ταύτην ἔφασκεν εἰρῆσθαι αὐτῷ τὴν Γέενναν οὖσαν καὶ Τάρταρον.

<sup>477)</sup> Origenes c. Cels. VI, 30: είθ' έξῆς ἐπαναλαμβόνει (Celsus) τὰ περί τῶν έπτὰ ἀρχόντων δαιμόνων, μηδαμῶς μὲν ὑπὸ Χριστιανῶν ὀνομαζομένων, οίμαι δ' ύπὸ 'Οφιανών παραλαμβανομένων. και ευρομεν γε έν ῷ καὶ ἡμεῖς δι' ἐκείνους ἐκτησάμεθα διαγράμματι τὴν τάξιν ὁμοίως έχχειμένην οίς ὁ Κέλσος έξέθετο. ὁ μὲν οὖν Κέλσος ἔλεγε τὸν πρώτον ίδεα λεοντος μεμορφωμένον, οὐκ ἐκθεμενος τίνα αὐτὸν ὀνομάζουσιν οἱ άληθῶς δυσσεβέστατοι ήμεῖς δὲ εὕρομεν, ὅτι — τὸ μιαρὸν ἐκεῖνο διάγραμμα έλεγεν είναι Μιχαήλ τὸν λεοντοειδή. πάλιν δ' αὖ ὁ μὲν Κέλσος έφασχε τὸν έξῆς και δεύτερον είναι ταῦρον' δ δ' εἴχομεν διάγραμμα τὸν Σουριήλ έλεγεν είναι τὸν ταυροειδή. είτα ὁ μεν Κέλσος τρίτον ἀμφιβιόν τινα και φρικώδες επισυρίζοντα· τὸ δὲ διάγραμμα τρίτον 'Ραφαήλ Ελεγεν είναι δρακοντοειδή. πάλιν τε αὖ ὁ μὲν Κέλσος τὸν τέταρτον ἀετοῦ ἔφασπεν έχειν μορφήν· τὸ δὲ διάγραμμα Γαβριὴλ ἔλεγεν είναι τὸν ἀετοειδῆ. ελτ' ὁ μὲν Κέλσος τὸν πέμπτον ξφασχεν είναι ἄρχτου πρόσωπον ξχοντα. τὸ δὲ διάγραμμα τὸν Θαυθαβαώθ ἔφασκεν είναι τὸν ἀρκτοειδῆ. είθ' ὁ μέν Κέλσος τον έχτον χυνός πρόσωπον έλεγεν ίστορείσθαι έχειν παρ' ἐχείνοις· τὸ δὲ διάγραμμα ἔφασχεν είναι αὐτὸν Ἐραταώθ. είθ' ὁ μὲν Κέλσος τον ξβδομον όνου έχειν πρώσωπον και ονομάζεσθαι αὐτον Θαφαβαώθ ἢ 'Ονοήλ' ἡμεῖς δ' ἐν τῷ διαγράμματι εῦρομεν ὅτι οὖτος καλεῖται 'Ονοήλ ή Θαρθαραώθ, ονοειδής τις τυγχάνων.

Archonten scheinen ursprünglich gefehlt zu haben und können bei Origenes erst aus einer jüngeren Gestaltung des Diagramms entlehnt sein. Was Celsus c. 31 über Jaldabaoth, Jao, Sabaot, Astaphäos, Eloaios, Oraios ausführt, kann recht gut die ursprünglich gemeinten 6 oberen Archonten mit ihren Namen treffen. Von seinem Diagramm schreibt Origenes c. 33, dass die Ophianer in Einem Kreise zusammenschlossen the των όλων ψυχήν καὶ Αευιαθάν, τοὺς έπτὰ των άρχοντικών πύπλους. Danach darf man die Angabe des Celsus von 10 Kreisen keineswegs verändern. Dieser bezeugt ja auch allein den schwarzen Gehenna-Strich, wogegen Origenes nur zu unterst den Namen Βεημώθ fand. Wenn bei Celsus unter dem Gehenna-Striche noch drei Kreise waren, so darf man vergleichen bei den Gnostikern des Irenäus I, 30, 5: Nun in figura serpentis contortum — et spiritum et animam. Schliesslich bemerkte Celsus, welcher für das Diagramm die Christen selbst verantwortlich machte, c. 34: οἱ δ' ἔτι προστιθέασιν άλλα ἐπ' άλλοις, προφητών λόγους καὶ κύκλους ἐπὶ κύκλοις (6 Kreise ohne die eingeschlossenen) καὶ ἀπορφοίας ἐκκλησίας έπιγείου καὶ περιτομῆς (1. περὶ τομῆς) καὶ Προυνίκου τινὸς φέουσαν δύναμιν παρθένου καὶ ψυχὴν ζῶσαν καὶ σφαζόμενον οὐφανὸν ἵνα ζήση (ein Lictorenbeil zwischen dem reinen Lichtreiche und der ZΩΗ) καὶ γῆν σφαζομένην μαχαίρα (die Erde des Paradieses durchschnitten durch das flammende Schwert) καὶ πολλούς σφαζομένους ενα ζήσωσι καὶ παυόμενον έν κόσμφ θάνατον, ὅταν ἀποθάνη ἡ τοῦ κόσμου ἁμαρτία, καὶ κάθοδον αύθις στενήν και αύτομάτως άνοιγομένας πύλας. πανταχοῦ δ' εκει τὸ τῆς ζωῆς ξύλον καὶ ἀνάστασις σαρκὸς ἀπὸ ξύλου. Was Celsus c. 27 — 29 über die Besiegelung, 7 Engel des Lichts und ebenso viele archontische bei dem Scheiden der Seele aus dem Leibe, über den Archon als "verfluchten Gott" ausführt, ebenso was Origenes c. 31. 32 über die Reden der Seelen bei ihrem Heimgange an die Mächte der Ogdoas und deren Namen mittheilt, ist nicht unmittelbar auf das Diagramm anzuwenden. Dieses stellte in dem obersten Doppelkreise des Vaters und des Sohnes nebst dem an ihm hängenden Kreise der Agape die reine Lichtwelt dar, durch ein Lictorenbeil geschieden von dem Unteren. Das Reich der Mitte war zunächst durch einen doppelfarbigen Doppelkreis als eine Mischung von Licht und

Dunkel, dann durch einen Kreis mit der Natur der Sophia (nebst Gnosis und Synesis) und mit der Vorsehung der Sophia dargestellt. Das Reich des Kosmos eröffnet der Feuerkreis mit dem Viereck des Paradieses, wo sich die Vorsehung der Sophia erwiesen hatte, den Bäumen der Erkenntniss und des Lebens, aber auch mit dem flammenden Schwerte, welches dieselben behütete. In dem sechsten Kreise erscheint die irdische und unterirdische Körperwelt als das dunkle Reich des Leviathan unter der Herrschaft von 7 Archonten, vollends finster unter dem Gehenna-Striche. Je zwei Kreise für jedes der drei Reiche.

Mit dem Diagramm der Ophianer können wir die mehr und mehr ophitisch gewordene "gnostische Häresie" beschliessen. Die Häreseologen der römischen Reichskirche bringen nichts wesentlich Neues. Philaster haer. 33. 34 fügt den Nikolaiten des Hippolytus I (9), welche sich schon "Gnostiker" nannten, noch ausdrücklich hinzu (50) die Judas-Gnostiker. Wir wissen aber schon aus Irenäus adv. haer. I, 31, 1, dass gewisse Gnostiker den Verräther Judas feierten. Die Ophiten, Kaianer und Sethianer des Hippolytus I (10-12) hat Philaster schon haer. 1—3 vorweggenommen. Epiphanius Haer. XXV. XXVI fügt zu den Nikolaiten noch ausdrücklich hinzu die "Gnostiker". Da erfahren wir allerdings viele von Nikolaos ausgegangene Häresien, nämlich ausser den "Gnostikern" noch die Phibioniten, die Anhänger des Epiphanes, die Stratiotiker, Borboriten, Koddianer u. s. w. (Haer. XXV, 2. 3. 13). Auch erhalten wir Nachricht über manche von diesen Häretikern gebrauchte apokryphische Schriften. Die "Gnostiker" hat Epiphanius in Aegypten selbst kennen gelernt, wo er sich ihren zuchtlosen Frauenzimmern gegenüber gleicher Standhaftigkeit rühmt, wie sie einst Joseph dort bewiesen habe (Haer. XXVI, 17). Er giebt haarsträubende Schilderungen ihrer Sitten, Nachrichten über den Gebrauch apokryphischer Bücher, nicht bloss eines εὐαγγέλιον τελειώσεως (Haer. XXVI, 2. 3), welches auch Philaster haer. 33 bei den Nikolaiten erwähnt, sondern auch eines Buches Νωρία, ἀποκαλύψεις Αδάμ, τοῦ Σήθ πολλά βιβλία, Γέννα Μαρίας, Έρωτήσεις Μαρίας u. s. w. (Haer. XXVI, 1. 5. 8. 12. 17. 18). Aber etwas wesentlich

Neues erfahren wir nicht. Die Hauptsache ist, dass Epiphanius das üppige Fortbestehen zuchtloser Gnostiker in Aegypten noch im 4. Jahrhundert bezeugt. Auch was Epiphanius Haer. XXXVII — XXXIX nach Hippolytus I (10—12) über die Ophiten, Kaianer, Sethianer mittheilt, erweitert nur unsere Kenntniss von apokryphischen Schriften, welche in diesen Kreisen gebraucht wurden, Schriften unter den Namen Seth's, Abraham's u. s. w. (Haer. XXXIX, 5). Neu sind die in Palästina entstandenen, nach Armenien verpflanzten Archontiker, welche Epiphanius Haer. XL hinzugefügt, und Theodoret haer. fab. I, 11 aufgenommen hat. Aber diese Häretiker sind ja erst im 4. Jahrhundert entstanden.

## 6. Valentinus.

Wir folgen nur der muthmasslichen Darstellung des grundlegenden Häreseologen Justinus und dem Hauptzuge des häretischen Entwicklungsganges, wenn wir an die "Gnostiker", deren Mannichfaltigkeit noch keineswegs erschöpft ist, sofort deren hervorragendsten Spross, ja den Meister der ganzen speculativen Gnosis, den Valentinus anschliessen 478).

Justin's erhaltene Schriften bieten uns eine Nennung der Valentinianer als der zweitschlimmsten Art von Ketzern nach den allerschlimmsten Marcioniten (s. o. S. 27). Dagegen dem Irenäus erscheint der Valentinianismus als der Gipfel, die Zusammenfassung aller Häresie, und er rühmt sich, denselben genauer als zuvor erforscht zu haben (s. Anm. 67). Gleichwohl stellt Irenäus nur die beiden Zweige des Valentinianismus, welche in seinen Wirkungskreis hineingewachsen waren, die Lehren des Ptolemäus und des Marcus, genauer dar. Was er über Valentinus selbst und seine beiden nächsten Schüler mittheilt (adv. haer. I, 11, 1—3), ist wenig und wahrscheinlich aus seinem Vorgänger geschöpft (s. o. S. 9. 52 f.). Noch weniger ist über den Meister selbst im Unterschiede von den Schülern zu erwarten bei Hippolytus I, welcher ganz der

<sup>478)</sup> Vgl. meine Abhandlung: Der Gnostiker Valentinus und seine Schriften, Z. f. w. Th. 1880. III, S. 280—300, und: Valentiniana ebdas. 1883. III, S. 356 f.

zum Theil zufälligen Ordnung des Irenäus folgt (s. o. S. 60 f.). Hippolytus II benutzt den Irenäus, aber zeigt doch bei Valentinus selbst und bei seinem Schüler Marcus auch eigene Forschung. Epiphanius hat bei Valentinus und Schülern wohl den Irenäus, welchen er grossentheils wörtlich ausschreibt, den Hippolytus I, den er Haer. XXXI, 33 nach Clemens (von Alexandrien) und Irenäus als Vorgänger nennt, benutzt, aber auch eigene Forschungen gemacht. Theilt er doch Haer. XXXI, 5. 6 ein Stück einer valentinianischen Schrift mit, welche er schon vorher benutzt hat.

Ueber die Heimat Valentin's fand Epiphanius bei seinen Vorgängern noch keine Nachricht vor. Aber das Gerücht konnte er mittheilen, dass Valentinus von der Seeküste Aegyptens stammte und in Alexandrien hellenische Bildung erhielt <sup>479</sup>). Diese Angabe hat nichts gegen sich. In Alexandrien wirkte unter Kaiser Hadrianus der Gnostiker Basilides (s. S. 189. 229 f.), von welchem Valentinus, ohne zu seiner Schule zu gehören, wohl Eindrücke erhalten haben wird <sup>480</sup>). Wie empfänglich Aegypten überhaupt für den Gnosticismus war, lehrt kein Geringerer, als Kaiser Hadrianus selbst (s. Anm. 375). So hat denn auch Valentinus mit bleibendem Erfolge in Aegypten

<sup>419)</sup> Haer. XXXI, 2: την μέν οὐν αὐτοῦ (Οὐαλεντίνου) πατρίδα η πόθεν αὐτὸς γεγέννηται, οἱ πολλοὶ ἀγνοοῦσιν. οὐ γὰρ τινι ῥάδιον τῶν συγγραφέων μεμελέτηται τούτου δεῖξαι τὸν τόπον. εἰς ἡμᾶς δὲ ὡς ἐνηχήσει ψήμη τις ἐλήλυθε. διὸ οὐ παρελευσόμεθα καὶ τὸν τούτου τόπον μὴ ὑποδεικνύντες, ἐν ἀμφιλέκτφ μέν, εἰ δεῖ τὰ ἀληθῆ λέγειν, ὅμως τὴν εἰς ἡμᾶς ἐλθοῦσαν φάσιν οὐ σιωπήσομεν. ἔφασαν γάρ αὐτόν τινες γεγενῆσθαι Φερεβωνίτην τῆς Αἰγύπτου παραλιώτην, ἐν ᾿Αλεξανδρεία δὲ πεπαιδεῦσθαι τὴν τῶν Ἑλλήνων παιδείαν. Statt Φερεβωνίτην wollte man lesen Φαρβαιθίτην (vgl. Herodot II, 166 u. A.). Ren. Massuet (Dissertatt. in Irenai libros in.) schlug vor Φθενοτίτην oder Πτενοτίτην, da der νομὸς Φθενώτης mit der Hauptstadt Βοῦτος nicht weit von der sebennytischen Nilmündung besser zu passen scheint (vgl. Alb. Forbiger, Handbuch der alten Geographie II, 780). Ich ändere nichts und beruhige mich bei Valentin's Herkunft von der Nordküste Aegyptens.

<sup>480)</sup> Die Wirksamkeit des Basilides in Aegypten beschreibt Epiphanius Haer. XXIV, 1 näher so: εἶτα ἔρχεται εἰς τὰ μέρη τοῦ Προσωπίτου καὶ ᾿Αθριβίτου, σὺ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ τὸν Σαΐτην καὶ ᾿Αλεξάνδρειαν καὶ ᾿Αλεξανδροπολίτην χῶρον ἤτοι νομόν. In dem Prosopitischen, Athribitischen, Alexandriopolitischen Gau finden wir auch den Valentinus wirksam (s. Anm. 481).

gewirkt, ohne schon als Irrlehrer zu gelten. Wir können es dem Epiphanius glauben, dass Valentinus in manchen ägyptischen Gauen eine bleibende Anhängerschaft stiftete, ohne schon in den Ruf der Ketzerei zu kommen. Bedenken erregt erst die weitere Angabe, dass Valentinus auch in Rom noch ohne Anstoss gelehrt habe und erst auf Kypros auch am Glauben schiffbrüchig geworden sei 481). Zwar, dass Valentinus lange Zeit auch in Rom gelehrt hat, ist nicht zu bezweifeln, wohl aber, dass er daselbst noch, wie in Aegypten, ohne Anstoss gelehrt haben sollte. Irenäus bezeugt, dass Valentinus nach Rom kam unter Bischof Hyginus (etwa 136-140), dass er daselbst blühte unter Bischof Pius (etwa 140-155) und bis zur Zeit des Bischofs Aniketos (etwa 155 — 166) blieb 482). In Rom muss Valentinus bald mit der herrschenden Kirche zerfallen sein. Denn Justinus hat ihn bereits in dem Syntagma gegen alle Häresien, welches er um 147 in Apol. I, 26 erwähnt, bestritten 488). Dass Valentinus freilich nach Rom noch nicht als erklärter Ketzer gekommen ist, bezeugt auch Tertullianus, und es hat für die Sache selbst wenig zu bedeuten, dass derselbe in einem groben Versehen den Bischof, unter welchem Valentinus nach Rom gekommen ist, Eleutheros (etwa 175-189) nennt<sup>484</sup>). Es ist auch gar nicht von vorn herein ab-

τὸ πήρυγμα και ἐν Αἰγύπτω, ὅθεν δὴ και ὡς λείψανα ἐχίδνης ἀστέων ἔτι ἐν Αἰγύπτω περιλείπεται τούτου ἡ σπορά, ἔν (τε) τῷ Αθριβίτη και Προσωπίτη και Αρσενοΐτη και Θηβαΐδι και τοῖς κάτω μέρεσι τῆς παραλίας και 'Αλεξανδροπολίτη. ἀλλὰ και ἔν 'Ρώμη ἀνελθών κεκήρυχεν. εἰς Κύπρον δὲ ἀνελθών ὡς ναυάγιον ὑποστὰς φύσει σωματικῶς τῆς πίστεως ἐξέστη και τὸν νοῦν ἐξετράπη. ἐνομίζετο γὰρ πρὸ τούτου μέρος ἔχειν εὐσεβείας ἐν τοῖς προειρημένοις τόποις, ἐν δὲ τῆ Κύπρω λοιπὸν εἰς ἔσχατον ἀσεβείας ἐλήλακε και ἐβάθυνεν ἑαυτὸν ἐν ταύτη τῆ καταγγελλομένη ὑπ' αὐτοῦ μοχθηρία.

<sup>482)</sup> Adv. haer. III, 4, 3: Οὐαλεντῖνος μέν γὰρ ἦλθεν εἰς Ῥώμην ἐπὶ Ύγίνου, ἦχμασε δὲ ἐπὶ Πίου χαὶ παρέμεινεν ἕως Ἀνιχήτου.

<sup>&</sup>lt;sup>488</sup>) Unter den Bestreitern Valentin's zählt Tertullianus adv. Valentinianos c. 5 zu allererst den Justinus auf, welcher auch in dem Dialog mit dem Juden Tryphon c. 35 die Valentinianer unter den Häretikern nicht vergisst.

<sup>484)</sup> De praescr. haer. 30: Ubi tunc Marcion Ponticus nauclerus, Stoicae studiosus? ubi tunc Valentinus, Platonicae sectator? nam constat illos neque adeo olim fuisse Antonini [Pii] fere principatu, et in ca-

zuweisen, wenn Tertullianus als Veranlassung des Bruchs mit der rechtgläubigen Kirche die Uebergehung Valentin's bei Besetzung eines Bischofsstuhls angiebt 485). Wo denn? nirgends anders als da, wo Tertullianus den Valentinus mit der wahren Kirche zerfallen sein lässt, in Rom. Auf den römischen Bischofsstuhl, welcher durch den Tod des Hyginus erledigt war, mochte sich auch ein hochbegabter Gnostiker wohl Hoffnung machen. Er war nur nicht so glücklich, wie später der Patripassianer Kallistos, dann der Arianer Felix, noch später Honorius, der Urheber des Monotheletismus. Dem geistvollen und beredten Valentinus ward Pius als Bekenner vorgezogen. Auch die Chronik des Eusebius, welche den Valentinus zweimal erwähnt 486), begünstigt die Vorstellung, dass derselbe unter Bischof Hyginus noch nicht als erklärter Ketzer nach Rom kam, wo er erst unter Bischof Pius endgültig mit der rechtgläubigen Kirche zerfiel. In Rom hat Valentinus als Häresiarch etwa zwei Jahrzehnte hindurch gewirkt. Wie kommt Epiphanius aber dazu, ihn erst auf Kypros, wohin er durch einen Schiffbruch verschlagen sei, von dem rechten Glauben völlig abfallen zu lassen? Wahrscheinlich durch Herbeiziehung einer ihm mit Philaster von Brescia gemeinsamen Quellenschrift, nämlich des Hippolytus I. Dass Valentinus auf Kypros mit der rechtgläubigen Kirche zerfiel, wird auch

tholicae primo doctrinam credidisse apud ecclesiam Romanensem, sub episcopatu Eleutheri [!] benedicti, donec ob inquietam semper curiositatem, qua fratres quoque vitiabant, semel et iterum eiecti, Marcion quidem cum ducentis sestertiis, quae ecclesiae intulerat, novissime in perpetuum discidium relegati venena doctrinarum suarum disseminaverunt. Von grosser geschichtlicher Genauigkeit zeugt es auch nicht, dass Tertullianus de carne Chr. c. 1 den Valentinus als condiscipulus et condesertor Marcion's (nicht des Apelles, vgl. Z. f. w. Th. 1874. IV, S. 601) bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>485</sup>) Adv. Valentinianos c. 4: speraverat episcopatum Valentinus quia et ingenio poterat et eloquio. sed alium ex martyrii praerogativa loci potitum indignatus de ecclesia authenticae regulae abrupit.

<sup>&</sup>lt;sup>486</sup>) Ad Ol. 229, 2 (138 p. Chr.): Sub Hygeni Romanorum episcopatu Valentinus haeresiarcha et Cerdon Marcionitarum haeresis auctor Romam pervenerunt. Ad Ol. 230, 4 (144 p. Chr.): Valentinus his temporibus erat et permansit, venit usque ad Anicetum.

Philaster aus dieser Quelle berichten 487). Hippolytus I wird also den Bruch Valentin's mit der rechtgläubigen Kirche schon vor seiner Ankunft in Rom auf Kypros angesetzt haben. Und Epiphanius wird die Angaben von Valentin's römischem Aufenthalt auf solche Weise mit der Darstellung des Hippolytus I verbunden haben. Das Richtige wird sein, dass Valentinus weder in seiner Heimat Aegypten noch auf Kypros, sondern erst in Rom (bald nach 140) mit der herrschenden Kirche zerfiel und daselbst um 160 gestorben ist. So gehört Valentinus zu den Erfindern der Häresien, welche Clemens von Alexandrien unter Kaiser Hadrianus (117—138) aufgetreten sein und bis unter Antoninus Pius (138 – 161) gelebt haben lässt (s. o. S. 40 f.). Da mag er sich, wie dieser Kirchenlehrer angiebt, gerühmt haben, ein Schüler des Theodas, eines Bekannten des Paulus, gewesen zu sein. Als hervorragend an Geist und Beredtsamkeit hat den Valentinus selbst Tertullianus anerkannt (s. Anm. 485). Als hochbegabt stellt ihn vollends Hieronymus zusammen mit Marcion und Bardesanes 488). Wenigstens als keinen unbedeutenden Mann bezeichnet ihn Pseudo-Adamantios 489).

Kein Wunder, dass Valentinus eine Schule gestiftet hat, welche sich nicht bloss in Aegypten und Rom behaupten, sondern auch in Syrien und Gallien ausbreiten und namentlich im Morgenlande fast ein Jahrhundert hindurch erhalten konnte. Die alte Quellenschrift, welche Irenäus adv. haer. I, 11, 1—3 ausschreibt, bezeichnet den Valentinus als den Ersten, welcher die Principien der "gnostischen Häresie" zu einem eigenen Schulcharakter umgestaltete (s. o. S. 52), und kennt schon

<sup>&</sup>lt;sup>487</sup>) Haer. 38: Et in primis quidem (Valentinus) fuit in ecclesia. elatior autem factus postmodum errore non parvo deceptus est degensque in Cypri provincia coepit hoc definire etc.

<sup>&</sup>lt;sup>486</sup>) Comm. in Osee II, 10 (Opp. VI, 1, 106): Haereticorum terra foecunda est, qui a deo acumen sensus et ingenii percipientes, ut bona naturae in dei cultum verterent, fecerunt sibi ex eis idola. nullus enim potest haeresim struere, nisi qui ardens ingenii est et habet dona naturae, quae a deo artifice sunt creata. talis fuit Valentinus, talis Marcion, quos doctissimos legimus, talis Bardesanes, cuius etiam philosophi admirantur ingenium.

<sup>489)</sup> Dialogus de recta in deum fide Sect. IV (Origenis opp. IV, 840): οὐχ εὐτελης ην ἀνήρ.

zwei Schüler desselben, den Secundus und einen "anderen glänzenden Lehrer". Wer wird der Letztere gewesen sein? Schwerlich der bei Irenaus adv. h. II, 4, 1 erst auftauchende Herakleon, auf welchen Hippolytus I. II und wohl auch Tertullianus gerathen haben, noch weniger Epiphanes, des Karpokrates Sohn, auf welchen Epiphanius verfiel (s. Anm. 84). Eher lässt es sich hören, wenn W. Wigan Harvey zu Irenäus I, 11, 3 an Kolarbasos oder Kolorbasos denkt. Deutsche Gelehrte haben den Valentinianer Kolarbasos wohl auf ein Missverständniss von בל אַרְבַּל, nalles ist vier", oder auf eine Bezeichnung der höchsten Tetras zurückgeführt 490). der Name ist ägyptisch 491). Kolarbasos kann recht gut noch in Aegypten Valentin's Schüler geworden sein, ist auf alle Fälle einer seiner ersten Schüler gewesen 492) und der Lehrer des Marcus geworden 498). Der Marcus des Irenäus verleugnet auch, wie wir sehen werden, diesen Lehrer durchaus nicht. Irenaus behandelt den Kolorbasos freilich so kurz, dass Hippolytus I (20. 21) ihn aus einem Lehrer zu einem Nachfolger des Marcus machen konnte, was Hippolytus II wenigstens nicht

<sup>490)</sup> So nach Cp. A. Heumann's Vorgange G. Volkmar (die Kolorbasus-Gnosis, in der Zeitschrift für die histor. Theol. 1855. IV, S. 603 f.), welchem Lipsius (I, 166 f. II, 175) und A. Harnack (I, S. 67 Anm. II, 2. 12) ohne weiteres zugestimmt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>491</sup>) Der Name Κολάρβασις findet sich Inscr. gr. 6585, Κολορβάσιος bei Nilus epp. 3, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>492</sup>) Tertullianus adv. Valentinianos c. 4: (Valentinus) cuiusdam veteris opinionis semini (l. seminia) nactus colubroso (Colarbaso em. Latinius, Rigaltius, Lipsius II, 182 al., Colorbaso Fr. Iun.) viam delineavit. Die vetus opinio, von welcher Valentinus ausging, wird eben "die gnostische Häresie" gewesen sein.

<sup>198)</sup> Irenäus adv. h. I, 14, 1: οὖτος οὖν ὁ Μάρχος μήτραν καὶ ἐκδοχεῖον τῆς Κολαρβάσου γνώσεως ἑαυτὸν μονώτατον γεγονέναι λέγων, ἄτε μονογενὴς ὑπάρχων τὸ τοῦ ὑστερήματος ππέρμα κατατεθὲν εἰς αὐτὸν ὧδέ πως ἀπεκύησεν. Das sollte ein witziger Ausdruck des Gedankens sein, dass Marcus es mit der Tetras-Sige zu thun gehabt habe? Irenäus schreibt doch nicht für Kenner des Hebräischen und giebt hebräischen Wörtern eine Erklärung (I, 21, 2). Der Ausdruck ist nicht weniger ernsthaft, als I, 13, 1 von Marcus: τὰ γὰρ ᾿Αναξιλάου παίγνια τῆ τῶν λεγομένων μάγων πανουργία συμμίξας κτλ. Κοlarbasos kann nicht weniger geschichtlich sein, als Anaxilaos.

so bestimmt thut 494). Bei Irenäus treten die beiden ältesten Schüler Valentin's: Secundus und "der Glänzende" (Kolarbasus), überhaupt schon ganz zurück hinter Ptolemäus und Marcus, neben welchen Herakleon bloss einmal (II, 4, 1) erwähnt wird. Hippolytus I bringt nach Valentinus (16) sofort den Ptolemäus (17), welchen Irenäus in jeder Hinsicht vorangestellt hatte, dann mit Irenäus I, 11, 1-3 den Secundus (18), den Herakleon (19), welchen er unter "dem glänzenden Lehrer" verstand, ferner mit Irenäus I, 13-21 den Marcus (20) und den Kolarbasos (21), indem er schliesslich die wahre Folge geradezu umkehrt. Tertullianus hat wohl den Irenäus zu Grunde gelegt, aber doch schon bei Kolarbasus seine Unabhängigkeit bewiesen. So lässt er denn auf dem von Valentinus gezeichneten Wege wohl den Ptolemäus fortschreiten. aber mit der eigenthümlichen, sehr beachtenswerthen Bemerkung, dass derselbe die persönliche Fassung der Aeonen Valentin's einführte. Weiter nennt er als Betreter dieser Pfade den Herakleon (nach Hippolytus I?), den Secundus und den Magier Marcus. Aber er fügt noch hinzu den Theotimos, welcher sich viel um die Bilder des Höheren in dem Gesetze bemüht habe, und den Axionikos in Antiochien als den Einzigen, welcher zur Zeit noch Valentin's Lehren vertrete 495). Und doch erwähnt Tertullianus in der Schrift de resurrectione carnis noch den Valentinianer Alexander mit seinen Syllogismen (s. Anm. 87). Hippolytus II weicht von Hippolytus I nur

<sup>494)</sup> Phil. VI, 5, p. 161 wird angekündigt: καὶ τίνα τὰ Μάρκω καὶ Κολαρβάσω νομισθέντα, καὶ ὅτι τινὲς αὐτῶν μαγείαις καὶ ἀριθμοῖς Πυθαγορείοις ἔσχον. Gleichwohl bringt Hippolytus II über Kolarbasus nichts weiter, als dass er am Schluss des Abschnitts über Marcus VI, 55 p. 222 versichert, deutlich gezeigt zu haben, τίνων εἶεν μαθηταὶ Μάρκος τε καὶ Κολάρβασος οἱ τῆς Οὐαλεντίνου σχολῆς διάδοχοι γενόμενοι.

<sup>&</sup>lt;sup>495</sup>) Tertullianus a. a. O. (s. Anm. 485) fährt fort: eam (viam) postmodum Ptolemaeus intravit, nominibus et numeris aeonum distinctis in
personali substantia, sed extra deum determinatas, quas Valentinus in
ipsa summa divinitatis ut sensus et affectus motus incluserat. deduxit
et Heracleon inde tramites quosdam et Secundus et magus Marcus. multum circa imagines legis Theotimus operatus est. ita nusquam iam Valentinus, et tamen Valentiniani, qui per Valentinum. solus ad hodiernum
Antiochiae Axionicus memoriam Valentini integra custodia regularum
eius consolatur.

darin ab, dass er den Secundus eher vor als nach Ptolemäus stellt (Phil. VI, 4. 38). Aber er bringt die wichtige Nachricht, dass die Valentinianer sich in einen anatolischen und einen italischen Zweige theilten <sup>496</sup>). Als Vertreter des italischen Zweiges führt er ohne Rücksicht auf die Zeitfolge an den Herakleon und den Ptolemäus, als Vertreter der anatolischen Lehre den Axionikos und den Bardesanes (geboren zu Edessa 154, gestorben frühestens unter Elagabalus 218 — 222). Wir fügen nicht bloss den Theodotos hinzu <sup>497</sup>), sondern auch den Harmonios, welcher die Lehre seines Vaters Bardesanes vertreten hat <sup>498</sup>).

Valentinus steht also an der Spitze einer weitverzweigten Schule, in welcher seine Lehre mehrfach umgestaltet und fortgebildet ward. Will man den Valentinianismus geschichtlich begreifen, so hat man sich davor zu hüten, dass man seine gangbarste Gestalt, etwa die durch Ptolemäus vertretene, welche Irenäus voranstellt, ohne weiteres zu Grunde legt. Man hat vielmehr die ursprüngliche Lehre des Meisters so viel als möglich zu unterscheiden von den Fortbildungen der Schüler und Nachfolger. Diese Unterscheidung würde uns sehr erleichtert werden, wenn wir die Bestreitungen des Valentinianismus von kirchlich rechtgläubiger Seite noch vollständig besässen. Leider ist uns von den vier Bestreitungen der Valentinianer, welche Tertullianus in seiner Streitschrift gegen die Valentinianer erwähnt (s. Anm. 86), nur die des Irenäus erhalten. Verloren gegangen ist Justin's Bestreitung, welche noch vor 147 verfasst ward, also den Valentinus alsbald nach seinem Bruche mit der rechtgläubigen Kirche behandelt haben

<sup>496)</sup> Phil. VI, 35 p. 195: και γέγονεν εντεῦθεν ή διδασκαλία αὐτῶν διμρημένη. και καλεῖται ή μεν ἀνατολική τις διδασκαλία κατ' αὐτούς, ή δε ἐταλιωτική. οἱ μεν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, ὧν ἐστὶν Ἡρακλέων καὶ Πτολεμαῖος, ψυχικόν φασι τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ γεγονέναι. — οἱ δ' αἰ ἀπὸ τῆς ἀνατολικῆς λέγουσιν, ὧν ἐστὶν ᾿Αξιόνικος καὶ ᾿Αδρησιάνης (l. Βαρδησιάνης), ὅτι πνευματικὸν ἢν τὸ σῶμα τοῦ σωτῆρος.

<sup>497)</sup> Vgl. Clementis Alex. ἐχ τῶν Θεοδότου καὶ τῆς ἀνατολικῆς καλουμένης διδασκαλίας κατὰ τοὺς Οὐαλεντίνου χρίνους ἐπιτομαί (Opp. p. 966 — 989).

<sup>&</sup>lt;sup>498</sup>) Vgl. Theodoret haer. fab. I, 22. Hist. eccl. IV, 26, Sozomenos KG. III, 16.

muss. Verloren gegangen ist uns die Bestreitung jenes Miltiades (ecclesiarum sophista), welchen die alte Schrift gegen Artemon (das kleine Labyrinth) bei Eusebius KG. V, 28, 2 nach Justinus und vor Tatianus und Clemens nennt 499). Verloren gegangen ist uns auch die Bestreitung des Montanisten Proculus oder Proclus, welcher noch unter Bischof Zephyrinus (etwa 199 – 217) von dem römischen Presbyter Cajus bekämpft ward 500). Die Darlegung des Hippolytus I müssen wir, so gut es geht, aus Pseudo-Tertullianus, Philaster und Epiphanius zusammen suchen. Erhalten sind uns nur die Darlegungen und Widerlegungen des Irenäus, des Tertullianus und des Hippolytus II. Irenäus konnte sich allerdings weit genauerer Kenntniss der valentinianischen Lehre, als seine Vorgänger (Justinus und Miltiades?) hatten, rühmen (s. Anm. 67). Aber er hat den Valentinianismus doch fast nur in seiner ptolemäischen und in seiner markosischen Gestaltung beschrieben (s. o. S. 5 f. 48 f.). Ein Glück, dass er uns I, 11, 1-3noch einen älteren Bericht (Justin's?) über Valentinus mit seinen beiden nächsten Schülern (Secundus und den "glänzenden Lehrer") wiedergegeben hat. Aus Irenäus hat Tertullianus wohl das Meiste, aber doch, wie schon die eigenthümliche Erwähnung des Kolarbasos lehrt, nicht alles ausgeschrieben. Hippolytus II hat den Valentinianismus in einer noch späteren Gestaltung, als bei Ptolemäus, dargestellt, aber doch, wie wir sehen werden, noch ein ursprüngliches Bruchstück Valentin's bewahrt.

<sup>500</sup>) Vgl. Eusebius KG. II, 25, 6. III, 31, 4. VI, 20, 3. Photius Bibl. cod. 48 (s. Anm. 20).

<sup>499)</sup> Verfasser einer antimontanistischen Schrift: περὶ τοῦ μὴ δεῖν προφήτην ἐν ἐκστάσει λαλεῖν, welche der Anonymus contra Montanistas bei Eusebius KG. V, 17, 1 erwähnt. Von diesem Miltiades bemerkt Eusebius KG. V, 17, 5: καὶ ἄλλας ἡμῖν τῆς ἰδίας περὶ τὰ θεῖα λόγια σπουσῆς μνήμας καταλέλοιπεν, ἔν τε οἰς πρὸς Ἑλληνας συνέταξε λόγοις καὶ τοῖς πρὸς Ἰουδαίους, ἐκατέρα ἰδίως ὑποθέσει ἐν δυσὶν ὑπαντήσας συγγράμμασιν. ἔτι δὲ καὶ πρὸς τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντας ὑπὲρ ἡς μετήει ψιλοσοφίας πεποίηται ἀπολογίαν. "Die weltlichen Machthaber" bezieht auch v. Otto (Corp. Apol. IX, 368) auf M. Aurelius und L. Verus († 170), wogegen A. Harnack (Griech. Apologeten im 2. Jahrh., 1852, S. 282) auch M. Aurelius und dessen Sohn Commodus für möglich hält, vgl. Hieronymus de vir. ill. c. 39: floruit autem M. Antonini Commodique temporibus.

Die ursprüngliche Lehre Valentin's haben wir so viel als möglich aus seinen eigenen Schriften festzustellen. Diese sind nicht so völlig verloren gegangen, dass nicht noch bedeutende Bruchstücke übrig geblieben wären, zuerst gesammelt von Joh. Ernst Grabe (Spicileg. II, 45 - 58), doch theils übervollständig 501), theils nicht vollständig genug. Vor dem nicht hierher gehörenden Stücke bringt Grabe nur die Bruchstücke aus Valentin's Briefen und Homilien, welche bis jetzt nicht vermehrt worden sind. Ausserdem erschliesst er (p. 49) aus einer Angabe Tertullian's 502) eine Schrift Valentin's mit der Aufschrift Σοφία. Mit Recht erwähnt er auch die Psalmen Valentin's, welche Tertullianus bezeugt 503), konnte aber noch kein Bruchstück derselben angeben. Ein eigenes Evangelium Valentin's 504) liess er mit Recht bei Seite. Es gilt auch von Valentinus, was wir über Basilides schon erfahren haben (s. o. S. 207): omnes eius libri difficilia quaedam et asperrima continent. Die mysteriöse Haltung stimmt ganz zu dem Geiste jener Zeit, wie er sich auch in dem späteren Platonismus kundgiebt.

<sup>101</sup> Ungehörig ist das Bruchstück aus Adamantii de recta in deum fide, sect. IV (Origenis opp. I, 840 sq.). Da wird bei der Frage über den Ursprung des Bösen wohl τὸ δόγμα Οὐαλεντίνου vorgelesen. Allein diese Ausführung findet sich vollständiger und ursprünglicher als Anfang von Methodius περὶ τοῦ αὐτεξουσίου (Methodii opera ed. Alb. Jahn, 1866, p. 54—56), und zwar nicht als ein Schriftstück Valentin's, sondern als Theil eines Dialogs, in welchem ein Valentinianer auftritt. Die Verhandlung selbst weist zurück auf Maximus περὶ ῦλης (vgl. Eusebius KG. V, 27), wie man aus der Mittheilung des Eusebius praepar. ev. VII, 22 erkennt.

<sup>&</sup>lt;sup>502</sup>) Adv. Valentinianos c. 2: Porro facies dei expectatur in simplicitate quaerendi, ut docet ipsa Sophia, non quidem Valentini, sed Salomonis (I, 1).

<sup>508)</sup> De carne Christi c. 17: sed remisso Alexandro cum suis syllogismis, quos in argumentationibus torquet, etiam cum Psalmis Valentini, quos magna impudentia quasi idonei alicuius auctoris interserit. c. 20: nobis quoque ad hanc speciem Psalmi patrocinabuntur, non quidem apostatae et Platonici Valentini, sed sanctissimi et receptissimi prophetae David.

<sup>&</sup>lt;sup>504</sup>) Pseudo-Tertullianus adv. omn. haer. c. 12: (Valentinus) evangelium habet etiam suum praeter haec nostra. In dieser Hinsicht verweise ich auf meine Einl. in d. NT. S. 48, 3.

## A. Aus Valentin's Briefen findet sich

1) ein Bruchstück bei Clemens von Alexandrien Strom. II, 8, 36 p. 448. Nachdem Clemens die Lehre der Basilidianer über die Bestürzung des Archon bei der ersten Selbstankündigung des Erlösers mitgetheilt hat (s. Anm. 372), fährt er fort: ἔοικε δὲ καὶ Οὐαλεντῖνος ἔν τινι ἐπιστολῆ τοιαῦτά τινα εν νῷ λαβών. αὐταῖς γὰρ γράφει ταῖς λέξεσι.

, Καὶ ώσπερεὶ φόβος ἐπ' ἐκείνου τοῦ πλάσματος ὑπῆρξε τοῖς ἀγγέλοις, ὅτε μείζονα ἐφθέγξατο τῆς πλάσεως διὰ τὸν ἀοράτως εν αὐτῷ σπέρμα δεδωκότα τῆς ἄνωθεν ούσίας καὶ παρρησιαζόμενον. οθτω καὶ έν ταῖς γενεαῖς τῶν κοσμικῶν άνθρώπων φόβοι τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων τοῖς ποιοῦσιν ἐγένετο, 5 οδον ανδριάντες καὶ εἰκόνες, καὶ πάνθ' α χεῖρες άνύουσιν εἰς όνομα θεοῦ. εἰς γὰρ όνομα Ανθρώπου πλασθεὶς Αδὰμ φόβον παρέσχεν προόντος Ανθρώπου, ώς δη αὐτοῦ εν αὐτῷ καθεστῶτος, καὶ κατεπλάγησαν καὶ ταχὺ τὸ ἔργον ήφάνισαν.

1. ώσπερει φόβος em. Grabe, ώς περίφοβος edd. 6. πάνθ' ä em. Grabe, πάντ' α cod. societatis Iesu in collegio Ludovici M Paris, πάντων α cod. Florent., πάντων αι edd.

Valentinus handelt von der Schöpfung des Menschen. Auf den Namen des Anthropos hin hatten die weltschöpferischen Engel, deren oberster der Demiurg ist, den Adam gebildet. So etwas lehrten auch die "Gnostiker" des Irenäus 505) und die Naassener 506). In der von Valentinus ausgegangenen

<sup>505)</sup> Adv. haer. I, 30, 6: Unde exultantem Ialdabaoth in omnibus his quae sub eo essent gloriatum et dixisse: "Ego Pater et Deus, et super me nemo" (Ies. XLV, 5. XLVI, 9), audientem autem matrem clamasse adversus eum: "Noli mentiri, Ialdabaoth; est enim super te Pater omnium primus Anthropus et Anthropus filius Anthropi." conturbatis autem omnibus ad novam vocem et inopinabili nuncupatione, et quaerentibus, unde clamor, ad avocandos eos et ad se seducendum dixisse Ialdabaoth dicunt: "Venite faciamus hominem ad imaginem nostram" (Gen. I, 26). sex autem virtutes audientes haec, matre dante illis cogitationem Hominis, uti per eum evacuet eos a principali virtute, convenientes formaverunt hominem immensum latitudine et longitudine.

<sup>506)</sup> Phil. V, 7 p. 97: και τοῦτον είναι φάσκουσι τὸν "Ανθρωπον, δν άνεδωχεν ή γη μόνον, χείσθαι δε αὐτὸν ἄπνουν, ἀχίνητον, ἀσάλευτον, ώς ανδριάντα, ελκόνα ύπαρχοντα έκείνου τοῦ ανω, τοῦ ύμνουμένου Αδάμαντος ανθρώπου, γενόμενον ύπο δυνάμεων των πολλών, περλ ών ο κατά μέρος λόγος έστι πολύς.

Schule des Ptolemäus gehört der Anthropos wohl erst der vierten Syzygie an (neben der Ekklesia). Aber eine höhere Stellung des Anthropos findet sich noch in andern Gestaltungen des Valentianismus, wo er der dritten oder zweiten Syzygie angehört 507), ja das Urwesen selbst ist 508). Bei Valentinus selbst hatte der  $\pi \rho o \hat{\omega} \nu \, \mathcal{A} \nu \partial \rho \omega \pi o \varsigma$  noch die höchste Bedeutung. Die weltschöpferischen Engel bildeten wohl den geschaffenen Anthropos. Aber in ihr Gebilde legte jemand den Samen des höheren Wesens, nicht eine gefallene Tochter des Lichtes, wie schon die Gnostiker des Irenäus (I, 30, 6) lehrten, die Achamoth der ptolemäischen Valentianer, welche ohne Wissen des Demiurgen durch dessen Einhauchung auch den Samen des Pneumatischen in den Menschen hineinbringt (vgl. Irenäus adv. h. I, 5, 6). Bei Valentinus selbst wird man  $\tau o \nu$  —  $\delta \varepsilon$ δωκότα schwerlich auf die Sophia-Achamoth beziehen dürfen, wenn auch schon die Sophia-Prunikos der Gnostiker des Irenäus I, 30, 3 mann-weiblich genannt wird. Es war auch eine valentinianische Lehre, dass ein männlicher Aeon, der Soter, ursprünglich das Pneumatische in die Menschenseele legte, und dass dann, als dieses Pneumatische aufgelöst war, wieder ein männlicher Aeon, der Logos, dem Adam im Schlafe (Gen. 2, 21) wenigstens einen Ausfluss des άγγελικόν, das σπέρμα άρσενικὸν

Der dritten Syzygie wird der Anthropos nebst der Ekklesia zugewiesen bei gewissen Valentinianern, vgl. Irenäus adv. h. I, 12, 3. So lehrte auch Marcus bei Irenäus adv. h. I, 15, 2. 3 (vgl. I, 14, 3). In der valentinianischen Schrift bei Epiphanius Haer. XXXI, 5. 6 gehen nicht bloss der Δνθρωπος und die Έχχλησία gleichfalls vorher dem Λόγος und der Ζωή, sondern wir erfahren auch, dass der Νους oder Μονογενής in der zweiten Syzygie, hier πατήρ τῆς Δληθείας genannt, auch den Namen Δνθρωπος führte: ὅν οἰχείως οἱ τέλειοι Δνθρωπον ἀνόμασαν ὅτι ἡν ἀντίτυπος τοῦ προόντος Δγεννήτου.

torem omnium et Proarchen et Proanennoëton Ανθρωπον λέγουσι καλεῖσθαι, καὶ τοῦτ' είναι τὸ μέγα καὶ ἀπόκρυφον μυστήριον, ὅτι ἡ ὑπὲρ τὰ ὅλα δύναμις καὶ ἐμπεριεκτικὴ τῶν πάντων Ανθρωπος καλεῖται καὶ διὰ τοῦτο υἱὸν Ανθρώπου ἐαυτὸν λέγειν τὸν Σωτῆρα. Diese Lehre erinnert auch an den "vollkommenen Menschen" oder Adamas der Barbelo-Gnosis (s. o. S. 234 f.), an den Urmenschen und den Menschensohn der "Gnostiker" des Irenäus (s. o. S. 241 f.), an den Προών oder ᾿Αδάμας der Naassener (s. o. S. 253 f.).

einflösste <sup>509</sup>). Mit dem Samen des Pneumatischen ausgestattet, führt der Adam Valentin's (genauer: der durch ihn redende Anthropos) sofort freimüthig solche Reden, welche seine Schöpfer in Furcht und Schrecken versetzen. So preist auch bei den Gnostikern des Irenaus der mit νοῦς und ἐνθύμησις ausgestattete Adam sofort den Urmenschen mit Uebergehung seiner Schöpfer. Und Aehnliches lehrt noch der ptolemäische Valentianismus 510). Der auf den Namen des Anthropos hin gebildete Adam versetzte also die weltschöpferischen Engel in Furcht vor "dem vorseienden Anthropos", wie wenn dieser in ihm Bestand habe 511). Sofort vernichteten (oder wenigstens entstellten) sie ihr Werk. So etwas geschieht auch bei den Gnostikern des Irenäus I, 30, 9, wo das erste Menschenpaar mit der Vertreibung aus dem Paradiese die gleichsam geistigen Leiber nebst der Seelenkraft verliert. Hier kommt noch jene Auflösung des Pneumatischen in Betracht, welche die Valentinianer noch vor den Schlaf Adam's (Gen. 2, 21) setzten (s. Anm. 509). Einen Nachklang jener Furcht der Engel bei dem ersten Auftreten Adam's aber fand Valentinus in der heiligen Scheu, welche die kosmischen oder heidnischen Menschen bei ihren eigenen Werken des Gottesdienstes empfinden.

2) Zur Vergleichung mit der basilidianischen Lehre von der Seele und ihren Anhängseln führt Clemens v. Alex. Strom. II,

<sup>509)</sup> Clem. Alex. Excerpta ex scriptis Theodoti §. 2 p. 966: οἱ δὲ ἀπὸ Οὐαλεντίνου πλασθέντος, φασί, τοῦ σώματος τῆ ἐκλεκτῆ σὔση (l. ψυχῆ) ἐν ῦπνῳ (Gen. II, 21) ἐντεθῆναι ὑπὸ τοῦ λόγου σπέρμα ἀρσενικόν, ὅπερ ἐστὶν ἀπόρροια τοῦ ἀγγελικοῦ, ἵνα μὴ ὑστέρημα ἢ΄ καὶ τοῦτο ἐζύμωσεν τὰ δόξαντα καταδιηρῆσθαι, ἐνοποιοῦν τὴν ψυχὴν καὶ τὴν σάρκα, ἃ καὶ ἐν μερισμῷ ὑπὸ τῆς Σοφίας προηνέχθη. ὕπνος δὲ ἦν ᾿Αδὰμ ἡ λήθη τῆς ψυχῆς, ἣν συνεῖχε μὴ διαλυθῆναι, ὥσπερ τὸ πνευματικόν, ὅπερ ἐνέθηκεν τῆ ψυχῆ ὁ Σωτήρ. τὸ σπέρμα ἀπόρροια ἦν τοῦ ἄρρενος καὶ ἀγγελικοῦ.

<sup>510)</sup> Vgl. Irenäus adv. h. I, 7, 3. 4: Vieles sei von dem pneumatischen Samen durch die Propheten geredet, quippe cum alterius naturae esset. — τὸν δὲ Δημιουργόν, ἄτε ἀγνοοῦντα τὸν ὑπὲρ αὐτόν, κινεῖσθαι μὲν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, καταπεφρονηκέναι δὲ αὐτῶν, ἄλλοτε ἄλλην αἰτίαν νομίσαντα, ἢ τὸ πνεῦμα τὸ προφητεῦον, ἔχον καὶ αὐτὸ ἰδίαν τινὰ κίνησιν, ἢ τὸν ἄνθρωπον ἢ τὴν προσπλοκὴν τῶν χειρόνων.

<sup>&</sup>lt;sup>511</sup>) Daher Clemens v. Alex. Strom. II, 8, 38 p. 449: εὶ δὲ ὁ φόβος τοῦ προόντος ἀνθρώπου ἐπιβούλους τοῦ σφετέρου πλάσματος πεποίηχε τοὺς ἀγγέλους, ὡς ἐνιδρυμένου τῷ δημιουργήματι ἀοράτου τοῦ σπέρματος τῆς ἄνωθεν οὐσίας χτλ.

20, 114 p. 488 sq. eine andre Stelle aus Valentin's Briefen an: ἀλλὰ καὶ Οὐαλεντῖνος πρός τινας ἐπιστέλλων αὐταῖς λέξεσι γράφει περὶ τῶν προσαρτημάτων:

,Είς δέ ἐστιν ἀγαθός, οὖ παρουσία ἡ διὰ τοῦ υἱοῦ φανέρωσις, καὶ διὰ αὐτοῦ μόνου δύναιτο ὰν ἡ καρδία καθαρὰ γενέσθαι, παντὸς πονηροῦ πνεύματος ἐξωθουμένου τῆς καρδίας. πολλὰ γὰρ ἐνοικοῦντα αὐτῆ πνεύματα οὐκ ἐᾶ καθαρεύειν Ἑκαστον δὲ αὐτῶν τὰ ἴδια ἐκτελεῖ ἔργα πολλαχῶς ἐνυβριζόντων ἐπιθυμίαις οὐ προσηκούσαις. καί μοι δοκεῖ ὅμοιόν τι πάσχειν τῷ πανδοχείῳ ἡ καρδία. καὶ γὰρ ἐκεῖνο κατατιτρᾶταί τε καὶ ὁρύττεται καὶ πολλάκις κόπρου πίμπλαται, ἀνθρώπων ἀσελγῶς ἐμμενόντων καὶ μηδεμίαν πρόνοιαν ποιουμένων τοῦ χωρίου, καθάπερ ἀλλο-10 τρίου καθεστῶτος. τὸν τρόπον τοῦτον καὶ ἡ καρδία, μέχρι μὴ προνοίας τυγχάνει, ἀκάθαρτος οὐσα, πολλῶν οὖσα δαιμόνων οἰκητήριον. ἐπὰν δὲ ἐπισκέψηται αὐτὴν ὁ μόνος ἀγαθὸς πατήρ, ἡγίασται καὶ φωτὶ διαλάμπει, καὶ οῦτω μακαρίζεται ὁ ἔχων τὴν τοιαύτην καρδίαν, ὅτι ὄψεται τὸν θεόν.

1. παρουσία em. Grabe, παρρησία vel παρρησία edd. 5. ἐνυβριζόντων (non ἐν ὑβριζόντων) edd., cf. Irenae. adv. haer. I, 13, 5 τὸ καὶ τοῖς σώμασιν αὐτῶν ἐνυβρίζειν, Heracleon. apud Origen. in Ioan. Tom. XIII, 11 (Opp. IV, 221 d) παρὰ λόγον πορνεύουσα καὶ ἐνυβριζομένη, Valentin. Appollinarist. apud Leont. v. Byz. advfraudes Apollinaristarum (Spicileg. Rom. Tom. X, 2 p. 135: ἐνυβρίζοντες τὴν ἐκ φιλανθρωπίας θεοῦ συγκατάβασιν τοῦ λόγου).

Valentinus beginnt mit dem Satze els dé êvrir àya9ós (vgl. Z. 1), indem er sich an den alten ausserkanonischen Wortlaut von Matth. 19, 17 anschliesst (s. Anm. 414). So lange der allein Gute dem Menschen nicht durch den Sohn gegenwärtig geworden ist, bleibt, derselbe eine Behausung vieler bösen Geister, deren jeder seine unziemlichen Gelüste in ihm vollbringt. Valentinus vergleicht den Menschen in diesem Zustande mit einer Herberge, in welcher allerlei Volk einkehrt, das Haus beschädigt und beschmutzt. So ist das Herz unrein, eine Behausung vieler Dämonen (vgl. Matth. 12, 45 f.). Wenn aber "der allein Gute" das Menschenherz angesehen hat, so ist es geheiligt worden und erglänzt im Lichte. Selig, wer solches Herz hat; denn er wird Gott schauen (vgl. Matth. 5, 8)! Wer so lehrte, mochte sich wohl eines Bischofsstuhls, selbst in der Welthauptstadt, für würdig halten. Die argen

Gedanken, welche aus dem Herzen kommen (vgl. Matth. 15, 19), sind dem Valentinus wohl bekannt. Daher die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, welchen nur die Offenbarung des unnahbaren Gottes durch den Sohn retten kann. Wenn Gott den Menschen anschaut, wird der Mensch selig und gelangt seinerseits zur Anschauung Gottes. Den unbegnadigten Menschen hat schon der Brief des Barnabas (c. 16 p. 40, 18 sq.) als eine Behausung von Dämonen bezeichnet. Und die eigenthümliche Wendung, welche Valentinus dem Gedanken gab, hat in seiner Schule so tiefen Eindruck gemacht, dass sie noch bei den Valentinianern der Philosophumena nachklingt 512).

- 3) Die Offenbarung des "allein Guten" durch den Sohn hat Valentinus freilich sehr doketisch dargestellt. Clemens v. Alex. Strom. III, 7, 59 p. 538: Οὐαλεντῖνος δὲ ἐν τῆ πρὸς Αγαθόποδα ἐπιστολῆ, ,Πάντα', φησίν, ,ὑπομείνας ἐγκρατής, ἡ θεότητα Ἰησοῦς εἰργάζετο, ἡσθιεν καὶ ἔπιεν ἰδίως, οὐκ ἀποδιδοὺς τὰ βρώματα. τοσαύτη ἡν αὐτῷ τῆς ἐγκρατείας δύναμις, ώστε καὶ μὴ φθαρῆναι τὴν τροφὴν ἐν αὐτῷ, ἐπεὶ τὸ φθείρεσθαι αὐτὸς οὐκ εἰχεν'.
  - 2. ἐγκρατὴς, ἢ θεότητα emendavi, ἐγκρατὴς ἢν, θεότητα edd., ἐγκρατὴς τὴν θεότητα I. C. L. Gieseler (Comm., qua Clementis Alex. et Origenis doctrinae de corpore Christi exponuntur, Gottg. 1837, p. 12. sq.).

Dem Agathopus, dessen Namen der 'Péog' Aya Pónovs des Ignatius ad Smyrn. 10 darbietet, schreibt Valentinus, dass Jesus in Enthaltsamkeit die Gottheit erarbeitete. Der Jesus Valentin's ist nicht mehr, wie der des Basilides (Exeg. XXIII, s. o. S. 208 f.), ein selbst an der Sündhaftigkeit irgendwie theilnehmender Mensch, aber indem er alles enthaltsam erträgt, erarbeitet er sich die Gottheit, macht er sich zu deren würdigem Träger oder Werkzeuge. Er isst und trinkt ja nicht, wie ein gewöhnlicher Mensch, so dass er die Speise verdaute und von sich gäbe. So gross war die Kraft der Enthaltsamkeit in ihm, dass die Speise nicht einmal in ihm verdarb. Das ist freilich Doketismus. Aber noch Clemens v. Alex.

<sup>&</sup>lt;sup>519</sup>) Phil. VI, 34 p. 193: ἔστι δὲ οὖτος ὁ ὑλικὸς ἄνθρωπος οίονεὶ κατ' αὐτοὺς πανδοχεῖον ἢ κατοικητήριον ποτὲ μὲν ψυχῆς μόνης, ποτὲ δὲ ψυχῆς καὶ λόγων.

nahm an jener Aussage keinen Anstoss und lehrte selbst ganz ähnlich 518).

- B. Valentin's Homilien zeigen auch in den wenigen Bruchstücken jene hinreissende Beredtsamkeit, welche selbst ein Tertullianus anerkennen musste.
- . 4) Clemens v. Alex. Strom. IV, 13, 91 p. 603: Οὐαλεντῖνος δὲ ἔν τινι δμιλία κατὰ λέξιν γράφει

, Απ' ἀρχῆς ἀθάνατοί ἐστε καὶ τέκνα ζωῆς ἐστὲ αἰωνίας καὶ τὸν θάνατον ἡθέλετε μερίσασθαι εἰς ἑαυτούς, ἱνα δαπανήσητε αὐτὸν καὶ ἀναλώσητε, καὶ ἀποθάνη ὁ θάνατος ἐν ὑμῖν καὶ δι' ὑμῶν. ὅταν γὰρ τὸν μὲν κόσμον λύητε, αὐτοὶ δὲ μὴ καταλύησθε, κυριεύετε τῆς κτίσεως καὶ τῆς φθορᾶς ἁπάσης.

Eine gehobene Ansprache an die pneumatische Gemeinde. Der Gedanke einer inneren Unsterblichkeit wird schon von Menander berichtet (s. o. S. 187 f.). Um so weniger braucht Valentinus diesen Gedanken entlehnt zu haben aus dem Johannes-Evangelium, mit welchem er hier allerdings wesentlich zusammentrifft (s. Anm. 309). Seine Pneumatiker erklärt er für von Hause aus unsterblich und Kinder des ewigen Lebens. In ihrem Erdenlaufe mögen sie sterblich sein. Aber nach höherer Auffassung haben sie die Sterblichkeit nur dazu angenommen, um sie in sich zu ertödten und zu überwinden 514).

5) Zu jenen Worten bemerkt Clemens v. Alex., indem er zu einem weiteren Bruchstücke Valentin's (§. 92), doch wohl gleichfalls aus den Homilien, vielleicht aus derselben Homilie, wie nr. 4, dem räthselhaftesten von allen, überleitet:

<sup>518)</sup> Strom. VI, 9, 71 p. 775: ἀλλ' ἐπὶ μὲν τοῦ σωτῆρος τὸ σῶμα ἀπαιτεῖν ὡς σῶμα τὰς ἀναγκαίας ὑπηρεσίας εἰς διαμονὴν γέλως ᾶν εἴη. ἔφαγεν γὰρ οὐ διὰ τὸ σῶμα δυνάμει συνεχόμενον ἀγία, ἀλλ' ὡς μὴ τοὺς συνόντας ἄλλως περὶ αὐτοῦ φρονεῖν ὑπεισέλθοι, ώσπερ ἀμέλει ὕστερον δοκήσει τινὲς αὐτὸν πεφανερῶσθαι ὑπέλαβον, αὐτὸς δὲ ἀπαξαπλῶς ἀπαθὴς ἦν. Clemens v. Alex. merkt gar nicht, wie sehr der Doketismus ihn am Kragen hat. Vgl. dazu C. Thilo, Fragmenta Actuum S. Ioannis a Leucio Charino conscriptorum, Part. I. 1847. p. 21 sq.

<sup>514)</sup> Aehnlich liessen nach Irenäus adv. h. I, 21, 5 die Markosier die scheidende Seele zu den kosmischen Gewalten sagen: ήλθον πάντα εδείν τὰ ἀλλότρια καὶ τὰ ἔδια, καὶ οὐκ ἀλλότρια δὲ παντελῶς, ἀλλὰ τῆς ᾿Αχαμώθ, ῆτις ἐστὶ θήλεια καὶ ταῦτα ἐαυτῆ ἐποίησε. κατάγω (deducit Iren. interpr.) δὲ τὸ γένος ἐκ τοῦ Προόντος καὶ πορεύομαι πάλιν εἰς τὰ ἔδια, ὅθεν ἐλήλυθα.

Φύσει γὰρ σωζόμενον γένος ὑποτίθεται οὖτος ἐμφερῶς τῷ Βασιλείδη, ἄνωθεν δὲ ἡμῖν δεῦρο τοῦτο δὴ τὸ διάφορον γένος ἐπὶ τὴν τοῦ θανάτου καθαίρεσιν ἡκειν, θανάτου δὲ γένεσιν ἔργον εἰναι τοῦ κτίσαντος τὸν κόσμον. διὸ καὶ τὴν γραφὴν ἐκείνην οὕτως ἐκδέχεται·, Οὐδεὶς ὄψεται τὸ πρόσωπον τοῦ θεοῦ καὶ ζήσεται (Exod. XXIII, 22), ὡς θανάτου αἰτίου. περὶ τούτου τοῦ θεοῦ ἐκεῖνα αἰνίττεται γράφων αὐταῖς λέξεσιν·

, Όπόσον ελάττων ή εἰκὼν τοῦ ζῶντος προσώπου, τοσοῦτον ήσσων ὁ κόσμος τοῦ ζῶντος αἰῶνος. τίς οὐν αἰτία τῆς εἰκόνος; μεγαλωσύνη τοῦ προσώπου παρεσχημένου τῷ ζωγράφω τὸν τύπον, Γνα τιμηθῆ δι' ὁνόματος αὐτοῦ. οὐ γὰρ αὐθεντικῶς εὑρέθη μορφή, ἀλλὰ τὸ ὄνομα ἐπλήρωσεν τὸ ὑστερῆσαν ἐν δπλάσει. συνεργεῖ δὲ καὶ τὸ τοῦ θεοῦ ἀόρατον εἰς πίστιν τοῦ πεπλασμένου.

Τον μέν γὰρ δημιουργον ὡς θεὸν καὶ πατέρα κληθέντα εἰκόνα τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ καὶ προφήτην προσεῖπεν, ζωγράφον δὲ τὴν Σοφίαν, ἦς τὸ πλάσμα ἡ εἰκὼν εἰς δόξαν τοῦ ἀοράτου ἐπεί ὅσα ἐκ συζυγίας προέρχεται, πληρώματά ἐστιν, ὅσα δὲ ἀπὸ ἑνός, εἰκόνες. ἐπεὶ δὲ τὸ φαινόμενον αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἡ ἐκ μεσότητος ψυχή, ἔρχεται τὸ διαφέρον, καὶ τοῦτ ἔστι τὸ ἐμφύσημα τοῦ διαφέροντος πνεύματος. καὶ καθόλου δ ἐμπνεῖται τῇ ψυχῇ τῷ εἰκόνι τοῦ πνεύματος καὶ καθόλου τὰ ἐπὶ τοῦ Δημιουργοῦ λεγόμενα τοῦ κατ εἰκόνα γενομένου, ταῦτ ἐν εἰκόνος αἰσθητῆς μοίρα ἐν τῷ Γενέσει περὶ τὴν ἀνθρωπογονίαν προπεφητεῦσθαι λέγουσι. καὶ δὴ μετάγουσι τὴν ὁμοιότητα καὶ ἐφ ἐαυτούς, ἄγνωστον τῷ Δημιουργῷ τὴν τοῦ διαφέροντος ἐπένθεσιν πνεύματος γεγενῆσθαι παραδιδόντες.

5. εὐ ρέθη edd., ἐρρήθη temere Sylburg. — ἐπλήρωσεν iam interpretem latinum emendasse testatus est Sylburg. Grabe adnotavit: "Ego ἐπλήρωσαν in ἐπλήρωσεν muto et verba ista: οὐ γὰρ αὐθεντικῶς etc." ita interpretor: "Non enim exacte ad vivum forma aliqua reperitur (in imagine expressa), , sed nomen (eius scilicet, cuius imago est) supplet id, quod efformationi deest', moris enim olim fuisse pictoribus, ut nomina imaginibus adscriberent, quo facilius dignoscerentur, ex Aristotelis Lib. VI. Topicorum cap. 2. colligitur. ad eundem itaque modum Valentinus docebat, supremum invisibilem Deum fidem conciliare suae imagini, id est ad imaginem eius a matre Sophia formato mundi creatori, dum nomen Dei ipsi communicavit, uti Clemens paulo post Valentini sententiam explicat (de qua confer Irenaeum Lib. I, cap. 1. §. 9 [I, 5, 1], quanquam ex Orientali Valenti-

nianorum) didascalia apud Clementem p. 801 [§. 32 p. 977] verba Valentini in meliorem explicari possint sensum. quod vero reliquae in mundo creaturae sint imagines caeterorum a summo Deo descendentium Aeonum, post Valentinum loco citato, sectatores eius docuisse, ex Irenaeo aliisque constat."

Clemens v. Alex. hatte die Schrift Valentin's zur Hand und konnte bei der Erklärung seiner Worte noch weitere Ausführungen desselben oder auch seiner Schüler benutzen. Es ist auch valentinianisch (ausserdem peratisch, vgl. Anm. 443), dass der Tod ein Werk des unvollkommenen Weltschöpfers ist. Valentinus mag den Gott des Alten Test., dessen Antlitz niemand sehen kann, ohne zu sterben (Exod. 23, 20, welche Stelle die Markosier bei Irenäus I, 19, 1 freilich etwas anders verwenden), als den Urheber des Todes aufgefasst haben u.s. w. Aber eine andere Frage ist es, ob Clemens das folgende Bruchstück Valentin's auch ganz richtig verstanden hat. Mit dem Bilde und dem lebendigen Angesichte vergleicht Valentinus ja nicht den Demiurgen und den wahrhaftigen Gott, sondern die Körperwelt und die Geisteswelt (den lebendigen Aeon). Kann man nun auch sagen, der wahrhaftige Gott sei der lebendige Aeon genannt, so möchte es doch schwer fallen, die Welt auf den Schöpfer der Welt zu deuten. Vollends misslich ist es, τῷ ζωγράφφ auf die Sophia zu beziehen. Hier liegt es wahrlich näher, die Majestät des Antlitzes dem Demiurgen als "dem Maler" das Vorbild darbieten zu lassen, damit das Bild durch den Namen Gottes, wie durch eine Unterschrift, Ehre erlange. Denn authentisch ward keine Gestalt gefunden, sondern der Name Gottes musste den Mangel des Weltbildes ausfüllen, welches ausserdem durch das Unsichtbare Gottes (Röm. 1, 20) beglaubigt wird. Die Welt der Zeitlichkeit ist ein mangelhaftes Abbild des ewigen Aeon, unbewusst als solches von dem Weltschöpfer gemalt. Ehre verdient dieses Welt-Bild durch die Unterschrift des göttlichen Namens, durch dessen Unsichtbares es auch beglaubigt wird. Ein des Valentinus würdiger Gedanke. Was Clemens v. Alex. sonst noch ausführt, mag gut valentinianisch sein, gehört aber schwerlich hierher.

6) Valentinus hat auch eine Homilie über Freunde aufgezeichnet. Clemens v. Alex. Strom. VI, 6, 52 p. 767:  $\ddot{\eta}\delta\eta$ 

δε καὶ τῶν τὴν κοινέτητα πρεσβευόντων ὁ κορυφαῖος Οὐαλεντῖνος ἰν τῆ περὶ φίλων ὁμιλία κατὰ λέξιν γράφει.

,Πολλὰ τῶν γεγραμμένων ἐν ταῖς δημοσίαις βίβλοις εύρίσκεται γεγραμμένα ἐν τῆ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ. τὰ γὰρ κοινά, ταῦτά ἐστι τὰ ἀπὸ καρδίας ξήματα, νόμος ὁ γραπτὸς ἐν καρδία. οὖτός ἐστιν ὁ λαὸς ὁ τοῦ ἡγαπημένου ὁ φιλούμενος καὶ φιλῶν αὐτόν.

2. zοινά emendavi (cf. την χοινότητα), χενὰ edd., χαινὰ vix coniicere licet. 4. λαὸς edd., λόγος temere coniecit Grabe.

Die κοινότης, welche Valentinus empfahl, hat mit dem Communismus eines Epiphanes nichts zu thun. Clemens von Alex. fährt ja §. 53 fort: Δημοσίας γὰρ βίβλους, εἴτε τὰς ἰουδαϊκάς λέγει γραφάς, είτε τὰς τῶν φιλοσόφων, κοινοποιεί τὴν άλήθειαν. Ebenso soll Isidorus, des Basilides Sohn, die Wahrheit für gemeinsam, nicht auf die h. Schriften beschränkt erklären, indem er auch bei den heidnischen Philosophen u. s. w. aus den Propheten entlehnte Wahrheiten anerkennt. "öffentlichen Schriften", von welchen Valentinus handelt, sind freilich nicht philosophische, sondern nur heilige Schriften 515), in welchen Juden und Christen, das alte und das neue Volk Gottes, dessen Offenbarung zu besitzen glaubten. Valentinus ist nun nicht der Ansicht, dass diese h. Schriften die ausschliessliche Quelle religiöser Erkenntniss wären. Vieles, was in ihnen äusserlich geschrieben steht, ist innerlich geschrieben in der Gemeinde Gottes. Denn dieses Gemeinsame <sup>516</sup>), was man nicht bloss aus Büchern zu schöpfen hat, sind die von Herzen kommenden Worte, das in den Herzen geschriebene Gesetz (vgl. Röm. 2, 15). Nicht das Volk, welches durch ein äusserliches Gottes-Wort und Gesetz verbunden wird, sondern die Gemeinde, welche die Herzensworte vernimmt und das Gesetz im Herzen hat, ist das Volk des "Geliebten", d. h. Christi 517),

5

<sup>&</sup>lt;sup>515</sup>) Zu dem, was ich in der Einleitung in das N. T. S. 31, 1 bemerkt habe, füge ich noch hinzu Clem. Hom. XVI, 2: τῶν παρὰ Ἰου-δαίοις δημόσια πεπιστευμένων βιβλίων.

<sup>&</sup>lt;sup>516</sup>) Die h. Schriften hiessen auch κοινὰ βιβλία, vgl. Origenes Comm. in Matth. Tom. X, 18 (Opp. III, 465): ἐν τοῖς κοινοῖς καὶ δεδημοσιευμένοις βιβλίοις.

<sup>&</sup>lt;sup>517</sup>) Vgl. Barnabae epi. c. 4 p. 9, 14, aber auch das gnostische Apokryphon oben Anm. 383.

durch gegenseitige Liebe mit ihm verbunden. Den Buchstabenknechten hielt Valentinus die Selbständigkeit des christlichen Gemeinde-Bewusstseins entgegen.

- C. Man erfährt nicht, aus welcher Schrift Valentinus, aus einem Briefe oder einer Homilie,
- 7) Eulogios von Alexandrien Lib. III. bei Photius Bibl. cod. 230 p. 273 Folgendes geschöpft hat: Οὐαλεντῖνος γὰρ κατὰ λέξιν οὕτω λέγει ·

, Τῶν Γαλιλαίων ἐπὶ Χριστοῦ δύο φύσεις λεγόντων πλατὺν καταχέομεν γέλωτα ἡμεῖς γὰρ τοῦ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου μίαν εἶναι τὴν φύσιν φαμέν.

Haben wir es hier etwa mit dem Apollinaristen Valentinus zu thun, welchen uns Leontius von Byzanz (πρὸς τοὺς προφέροντας ἡμῖν τινὰ τῶν ᾿Απολιναρίου ψευδῶς ἐπιγεγραμμένα εἰς ὄνομα τῶν ἁγίων πατέρων, Spicileg. Rom. T. X, 2, p. 129 sq. 133 sq. 150) kennen lehrt, dessen abtrünnigen Schüler Beron Pseudo-Hippolytus (κατὰ Βήρωνος καὶ Ἡλικος, Hippolyti opp. ed. I. A. Fabricius, T. I, 228) bestreitet? Dann wäre doch die Bezeichnung der Dyophysiten als "Galiläer" kaum begreiflich, und der apollinaristische Valentinus streitet eben dagegen, dass man den Leib Christi für der Gottheit wesensgleich halte. Er verdammt die Lehre, dass der Leib Christi ungeschaffener Natur sei (p. 132), und behauptet, da φύσις und οὐσία gleichbedeutend seien (p. 134. 136), dass der sichtbare Leib Christi der unsichtbaren Gottheit nicht wesensgleich sei (p. 136), wogegen der obige Valentinus in Christo Sichtbares und Unsichtbares für Eine quois erklärt. Eulogios bezeichnet überdiess den obigen Valentinus ausdrücklich als vorapollinaristisch, ja vormanichäisch.

Oder sollten wir es hier mit einer dem Valentinus nicht vor dem 5. Jahrhundert untergeschobenen Schrift zu thun haben? Allein ein Monophysit würde doch gewiss nicht durch einen berufenen Ketzer seine Ansicht haben vertreten lassen, auch nicht die Dyophysiten als "Galiläer" bezeichnet haben. Sollte ein Dyophysit die Monophysiten als Anhänger Valentin's dargestellt haben? Das würde doch in anderer Weise geschehen sein. Wozu dann auch die Bezeichnung "der Galiläer"? So mochte der wirkliche Valentinus die Psychiker oder die gemeinen Christen verächtlich nennen, wie späterhin

Kaiser Julianus die Christen überhaupt. Dass schon Valentinus sich gegen die Lehre von zwei Naturen Christi erklärt habe, kann ich nicht für unglaublich halten. Man vergleiche nur Melito von Sardes περὶ σαρκώσεως Χριστοῦ Β. III (Otto Corp. Apol. IX. p. 415 sq.), Irenäus (Fragm. VIII. ed. Stieren. p. 829), Tertullianus adv. Prax. 29: cum duae substantiae censeantur in Christo Iesu, divina et humana, ferner Origenes de princ. I, 2, 1 p. 53: Primo illud nos oportet scire, quod aliud est in Christo deitatis eius natura, quod est unigenitus filius Patris, et alia humana natura, quam in novissimis temporibus pro dispensatione suscepit. Und fährt doch Eulogios fort, auch von Manichäus (Manes) eine monophysitische Behauptung mitzutheilen 518). Valentinus lässt wohl Jesum in Enthaltsamkeit sich die Gottheit erarbeiten (Bruchst. 3). Aber so wird doch auch die Gottheit des Christus Jesu Eigenthum. In dem Erlöser besteht nur der Unterschied einer von Ewigkeit her bestehenden und einer erarbeiteten Gottheit. Da mochte Valentinus meinen, in dem Erlöser Sichtbares und Unsichtbares in der Einen Natur der Gottheit zusammenzufassen.

- D. Zu der  $\Sigma o \varphi i \alpha$  Valentin's würde Grabe wohl folgendes Bruchstück gerechnet haben, wenn er es schon gekannt hätte:
- 8) Philos. VI, 42 p. 203: 'Ο δὲ Μάρχος μιμούμενος τὸν διδάσχαλον καὶ αἰτὸς ἀναπλάσσει ὅραμα νομίζων οὕτως δοξασθήσεσθαι. καὶ γὰρ Οὐαλεντῖνος φάσκει ἑαυτὸν ἑωρακέναι παῖδα νήπιον ἀρτιγέννητον, οὖ πυθόμενος ἐπιζητεῖ τίς ὰν εἴη. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο λέγων ἑαυτὸν εἶναι τὸν Λόγον. ἔπειτα προσ- 5 θεὶς τραγικόν τινα μῦθον ἐκ τοίτου συνιστᾶν βούλεται τὴν ἐπικεχειρημένην αὐτῷ αἰρεσιν. τούτῳ τὰ ὅμοια τολμῶν ὁ Μάρχος λέγει ἐληλυθέναι πρὸς αὐτὸν σχήματι γυναικείῳ τὴν Τετράδα κτλ.
  - 4. ἀρτιγέντητον edd., ἄρτι γένητον cod. εξη edd., είναι cod. 5. ξαυτον edd., ξαυτών cod.

<sup>518)</sup> Ναὶ δὴ καὶ Μανιχαῖος πρὸς Σκυθιανὸν ἐπιστέλλων καὶ ὑπὸ μέμψεις ποιῶν τοὺς δύο λέγοντας φύσεις τοιαῦτά φησιν , Ὁ δὲ τοῦ ἀϊδίου φωτὸς υἱὸς τὴν ἰδίαν οὐσίαν ἐν τῷ ὄρει ἐφανέρωσεν, οὐ δύο φύσεις ἔχων, ἀλλὰ μίαν ἐν ὁρατῷ τε καὶ ἀοράτῳ. Von Montanus werden wir die Eine φύσις und ἐνέργεια Christi behauptet finden.

Was Irenäus adv. h. I, 14, 1 sq. aus einer Schrift des Marcus über eine Offenbarung der Tetras mittheilt, war also einer Schrift Valentin's, welche kaum als Brief oder Homilie gedacht werden kann, nachgebildet. Diese scheint Irenäus nicht gekannt zu haben. Bei Valentinus liegt zu Grunde Ps. 8, 3: ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηφτίσω αἶνον. Das Lob Gottes wird aber eigenthümlich gefasst. Ein neugeborenes Kind giebt sich dem Valentinus kund als den Logos, welcher also immer noch Fleisch wird. Und die ewige Fleischwerdung des Logos dient als Stütze der ganzen Lehre <sup>519</sup>).

- E. Aus den Psalmen Valentin's ist wenigstens Ein Bruchstück erhalten.
- 9) Philos. VI, 37 p. 197 sq. lesen wir, dass Valentinus Plato's Ausführung (Epp. II. p. 312) kennen gelernt habe:

Τούτοις περιτυχών Οὐαλεντῖνος ὑπεστήσατο τὸν πάντων βασιλέα, ὃν ἔφη Πλάτων, οὕτως Πατέρα καὶ Βυθὸν καὶ πηγην τῶν πάντων Αἰώνων. , Δεύτερον περὶ τὰ δεύτερα τοῦ Πλάτωνος εἰρηκότος, τὰ δεύτερα Οὐαλεντῖνος τοὺς ἐντὸς "Ορου τὰντας Αἰῶνας, , καὶ τρίτον περὶ τὰ τρίτα τὴν ἔξω τοῦ "Ορου καὶ τοῦ πληρώματος διαταγὴν συνέθηκε πᾶσαν. καὶ δεδήλωκεν αὐτὴν δι ἐλαχίστων Οὐαλεντῖνος ἐν ψαλμῷ κάτωθεν ἀρξάμενος, ούχ ώσπερ ὁ Πλάτων, ἄνωθεν, λέγων οὕτως"

10 Θέρος

Θέρος Πάντα κρεμάμενα πνεύματι βλέπω, Πάντα δ' όχούμενα πνεύματι νοῶ Σάρκα μὲν ἐκ ψυχῆς κρεμαμένην, Ψυχὴν δὲ ἀέρος ἐξοχουμένην, ᾿Αέρα δ' ἐξ αἴθρης κρεμάμενον, ᾽Εκ δὲ βυθοῦ καρποὺς φερομένους, ᾽Εκ μήτρας δὲ βρέφος φερόμενον ˙

15

<sup>519)</sup> Als ein Nachklang erscheint es jetzt, was Irenäus adv. h. I, 14, 8 aus der Schrift des Marcus mittheilt: την δὲ ἀπόδειξιν φέρει ἀπὸ τῶν ἄρτι γεννωμένων βρέφων, ὧν ἡ ψυχὴ ἄμα τῷ ἐχ μήτρας προελθεῖν ἐπιβοᾳ ἐχάστου τῶν στοιχείων τούτων τὸν ήχον. χαθώς οὖν αἱ ἐπτά, φησί, δυνάμεις δοξάζουσι τὸν λόγον, οὕτως χαὶ ἡ ψυχὴ ἐν τοῖς βρέφεσι χλαίουσα χαὶ θρηνοῦσα Μάρχον δοξάζει αὐτὸν. διὰ τοῦτο δὲ χαὶ τὸν Δαβὶδ εἰρηχέναι , Εχ στόματος νηπίων χαὶ θηλαζόντων χατηρτίσω αἰνον (Ps. VII, 3).

οῦτως ταῦτα νοῶν Σάρξ ἐστιν ἡ ὕλη κατ αὐτούς, ἡτις κρέμαται ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ Δημιουργοῦ. , Ψυχὴ δὲ ἀέρος ἐξοχεῖται, τουτέστιν ὁ Δημιουργὸς τοῦ πνεύματος ἔξω πληρώματος. , Δὴρ δὲ αἴθρης ἐξέχεται, τουτέστιν ἡ ἔξω Σοφία τοῦ ἐντὸς Θρου 20 καὶ παντὸς πληρώματος. , Εκ δὲ βυθοῦ καρποὶ φέρονται, ἡ ἐκ τοῦ Πατρὸς πᾶσα προβολὴ τῶν Δἰώνων γενομένη.

2. οὖτως scripsi, οὖτος cod. et edd. 2. 3. πηγὴν emendavi, πᾶσι γῆν (ortum e παιγην) cod. et edd., Σιγὴν Bernays et Roeper., πλάστην R. Scott, προαρχὴν? ed. Gott. 4. τοὺς ἐντὸς Ὁρου (cf. l. 20) em. Roeper. (articulus deest, cf. l. 19 πληρώματος), τοῦ ἐντὸς δρου τὸν δρου cod. et edd. 10. Θέρος (vel inscriptio vel finis praecedentis versus) cod. et ed. Oxon., Θέρους suspicatus est ed. Oxon., Δέρος R. Scott, Δίθέρος ed. Gott. 11. δ' ὀχούμενα edd., δοχούμενα cod. 13. ἐξοχουμένην (cf. l. 17) edd., ἐξειχουμένην cod. 14. 19. αἴθρης cod. et ed. Oxon., αἰθέρος ed. Gott. 20. ἐξέχεται cod. et ed. Oxon., ἐξοχεῖται ed. Gott.

In einer Besingung des  $\Im \acute{\epsilon} \varrho o \varsigma$  oder der grossen Ernte sieht Valentinus im Geiste alles hängen, das Fleisch an der Seele (dem Reiche des Demiurgen), die Seele an der Luft (dem Reiche der gefallenen Himmelstochter), die Luft an dem heitern Himmel (der Geisterwelt, dem Pleroma). Dieser heitere Himmel führt ihn zurück auf den Urgrund selbst, aus welchem Früchte hervortreiben (allerdings die Aeonen), auf den Mutterschoss der Sige, aus welchem ein Kind (der Nus) hervorbricht. So hat Valentinus das  $E \nu$   $\kappa \alpha i$   $\kappa a \alpha \nu$  auf seine Weise besungen.

Die Bruchstücke Valentin's, welche auf uns gekommen sind, reichen wenigstens aus, um uns ein treueres Bild des merkwürdigen Mannes zu ergeben, als die gegnerischen Darstellungen, welche ohnehin den Meister vor seinen Schülern ziemlich zurücktreten lassen. Wenigstens die Grundzüge seiner Lehre lassen sich aus ihnen erkennen.

Valentinus ging aus von dem "lebendigen Aeon" als dem wahren Sein (Bruchst. 5). Er fasste also den alwn noch als eine Einheit (s. Anm. 386), freilich nicht als eine unterschiedslose. Das Urwesen ist der "allein gute" Vater. Aber dieser Vater hat einen Sohn, durch dessen Offenbarung er allein gegenwärtig werden kann (Bruchst. 2). Dem Vater und dem Sohne steht mindestens sehr nahe der Logos (Bruchst. 8), aber auch der "vorseiende" Anthropos. So erhalten wir auch aus den Bruchstücken eine Mehrheit von Aeonen. Die Körperwelt

betrachtete Valentinus weder als eine unmittelbare noch als eine vollkommene Schöpfung des wahren Gottes, sondern als eine mangelhafte Nachbildung des "lebendigen Aeon", ausgeführt gleichsam durch einen Maler nach einem von der höchsten Majestät dargebotenen Vorbilde, aber versehen mit dem Namen Gottes und beglaubigt durch sein Unsichtbares (Bruchst. 5). Der Maler ist der Schöpfer der Körperwelt, der erste von einer Mehrheit gleichartiger Engel. Diese Engel bilden den geschöpflichen Menschen, aber auf den Namen des "vorseienden Anthropos" hin. Dieser (oder der Sohn oder der Logos) stattet den Menschen unsichtbar aus mit dem Samen des oberen (göttlichen) Wesens. Adam entsetzt daher sofort durch hohe Reden seine Schöpfer, so dass sie ihr Werk entstellen, wenn nicht gar vernichten. Die Entstellung der ursprünglichen Menschenschöpfung ist der irdische Mensch. Auch den kosmischen Menschen überkommt Furcht und Scheu bei Bildsäulen und Bildern, wie bei allem, was Hände auf den Namen Gottes hin verrichten (Bruchst. 1). In den Menschenherzen gehen aber viele unreine Geister oder Dämonen aus und ein, wie in einer Herberge, und wirken Unstatthaftes (Bruchst. 2). Dennoch bleibt in einem Theile der Menschheit der Same des höheren Wesens (Bruchst. 4). Der "allein Gute" wird der irdischen Menschheit gegenwärtig durch den Sohn, um die Herzen zu reinigen bis zur Anschauung Gottes (Bruchstück 2). Die Gegenwart des Sohnes auf Erden wird vermittelt durch Jesum, welcher durch Enthaltsamkeit des Menschlichen in sich selbst völlig Herr wird und die Gottheit erwirbt (Bruchst. 3), so dass in dem Erlöser gar nicht mehr von einer Zweiheit der Naturen, einer göttlichen und einer menschlichen, die Rede sein kann (Bruchst. 7). Der Unterschied von Gottheit und Menschheit verschwindet geradezu in dem Erlöser, obwohl er nicht bloss als Soter in Ewigkeit Gott ist, sondern auch als Jesus in der Zeitlichkeit Gott geworden ist. So stiftet der Erlöser in der Menschheit eine Gemeinde, welche nicht bloss, wie noch die "Galiläer" oder die gemeinen Christen (Bruchst. 7), durch ein äusserliches Gottes-Wort oder - Gesetz, sondern durch innerliche Herzensworte und ein innerliches Gesetz zusammengehalten und mit dem Sohne zu wechselseitiger Liebe verbunden wird (Bruchst. 6). Auch nach der

Erscheinung des Sohnes auf Erden wird der göttliche Logos in der Menschheit Fleisch (Bruchst. 8). Und wer den Samen göttlichen Wesens in sich ausgebildet hat, darf das Bewusstsein haben, über die Vergänglichkeit erhaben zu sein, die Sterblichkeit nur angenommen zu haben, um sie zu überwinden (Bruchst. 4). Alle Unterschiede der Geistes- und der Körperwelt gehen auf eine hinübergreifende und beherrschende Einheit zurück (Bruchst. 9). Und wenn zu dem Unsichtbaren das Sichtbare in Geschiedenheit hinzukam, so ist diese Geschiedenheit bereits in dem Gottmenschen aufgehoben.

An die Bruchstücke Valentin's schliesst sich zunächst der alte Bericht, wohl des Justinus, über Valentinus und seine beiden nächsten Schüler bei Irenäus adv. h. I, 11, 1-3 an:

Ο μεν γαρ πρώτος από της λεγομένης γνωστικης αίρέσεως τας αρχας είς ίδιον χαρακτηρα διδασκαλείου μεθαρμόσας Ούαλεντίνος ούτως έψηφοφόρησεν όρισάμενος είναι δυάδα άκατονόμαστον, ης τὸ μὲν καλεῖσθαι Αρρητον, τὸ δὲ Σιγήν. ἔπειτα έκ ταύτης τῆς δυάδος δευτέραν δυάδα προβεβλῆσθαι, ἡς τὸ μέν 5 τι Πατέρα ονομάζει, το δε Αλήθειαν. Εκ δε τῆς δυάδος ταύτης καρποφορείσθαι Λόγον καὶ Ζωήν, "Ανθρωπον καὶ Εκκλησίαν, είναι δὲ ταύτην ὀγδοάδα πρώτην. καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ Λόγου καὶ τῆς Ζωῆς δέκα δυνάμεις λέγει προβεβλῆσθαι, καθώς προειρήκαμεν, άπὸ δὲ τοῦ Ανθρώπου καὶ τῆς Ἐκκλησίας δώ-10 δεκα, ὧν μίαν ἀποστᾶσαν καὶ ύστερήσασαν τὴν λοιπὴν πραγματείαν πεποιήσθαι. Όρους δε δύο υπέθετο, Ενα μεν μεταξυ τοῦ Βυθοῖ καὶ τοῦ λοιποῦ πληρώματος, διορίζοντα τοὺς γεννητους Λίωνας από του άγεννήτου Πατρός, ετερον δε τον άφορίζοντα αὐτῶν τὴν μητέρα ἀπὸ τοῦ πληρώματος. Χριστὸν δὲ οὐκ ἀπὸ τῶν ἐν τῷ πληρώματι Αἰώνων προβεβλησθαι, άλλὰ ὑπὸ τῆς μητρὸς ἔξω γενομένης κατὰ τὴν μνήμην των κρειττόνων αποκεκυήσθαι μετά σκιάς τινός. καὶ τοῦτον μέν, άτε ἄρρενα ὑπάρχοντα, ἀποκόψαντα ἀφ΄ ξαυτοῦ τῆν σκιὰν αναδραμείν είς τὸ πλήρωμα· τὴν δὲ μητέρα ὑπολειφθείσαν 20 μετὰ τῆς σκιᾶς, κεκενωμένην δὲ τῆς πνευματικῆς ὑποστάσεως έτερον υίον προενέγκασθαι. καὶ τοῦτον εἶναι τον Δημιουργόν, ον καὶ Παντοκράτορα λέγει τῶν ὑποκειμένων. συμπεπροβλησθαι δε αὐτῷ καὶ ἀριστερον ἄρχοντα εδογμάτισεν δμοίως τοῖς δηθησομένοις ύφ' ήμων ψευδωνύμοις Γνωστικοῖς.

Ἰησοῦν δέ ποτε μὲν ἀπὸ τοῦ συσταλέντος ἀπὸ τῆς μητρὸς αὐτῶν συναναχυθέντος τε τοῖς ἄλλοις προβεβλῆσθαί φησι, τουτέστι τοῦ Θελητοῦ, ποτὲ δὲ ἀπὸ τοῦ ἀναδραμόντος εἰς τὸ πλήρωμα, τουτέστι τοῦ Χριστοῦ, ποτὲ δὲ ἀπὸ τοῦ Ανθρώπου καὶ 30 τῆς Ἐκκλησίας. καὶ τὸ Πνεῦμα δὲ τὸ ἅγιον ὑπὸ τῆς Αληθείας φησὶ προβεβλῆσθαι εἰς ἀνάκρισιν καὶ καρποφορίαν τῶν Αἰώνων ἀοράτως εἰς αὐτοὺς εἰσιόν δι' οὖ τοὺς Αἰῶνας καρποφορεῖν τὰ φυτὰ τῆς Αληθείας. haec quidem ille.

Σεκοῦνδος autem τὴν πρώτην ὀγδοάδα sic tradidit dicens: 35 τετράδα esse δεξιὰν καὶ τετράδα ἀριστερὰν καὶ φῶς καὶ σκότος, καὶ τὴν ἀποστᾶσαν δὲ καὶ ὑστερήσασαν δύναμιν μὴ εἶναι ἀπὸ τῶν τριάκοντα Αἰώνων λέγει, άλλ' ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν.

Αλλος δέ τις ἐπιφανης διδάσκαλος αὐτῶν ἐπὶ τὸ ὑψηλότερον καὶ γνωστικώτερον ἐπεκτεινόμενος την πρώτην τετράδα 40 οὕτως λέγει 'Εστι τις πρὸ πάντων Προαρχη προανεννόητος, ἄρρητός τε καὶ ἀκατονόμαστος, ην ἐγὼ Μονότητα καλῶ ταύτη τῆ Μονότητι συνυπάρχει δύναμις, ην καὶ αὐτην ὀνομάζω Ενότητα. αὕτη ἡ Ενότης ή τε Μονότης, τὸ εν οὐσαι, προήκαντο μὴ προέμεναι ἀρχην ἐπὶ πάντων νοητῶν, ἀγέννητόν τε καὶ δόρατον, ην ἀρχην ὁ λόγος Μονάδα καλεῖ. ταύτη τῆ Μονάδι συνυπάρχει δύναμις ὁμοούσιος αὐτῆ, ην καὶ αὐτην ὀνομάζω τὸ Εν. αὧται αἱ δυνάμεις, ή τε Μονότης καὶ Ενότης, Μονάς τε καὶ τὸ Εν προήκαντο τὰς λοιπὰς προβολὰς τῶν Αἰώνων.

- 3. εψηφοφόρησεν ὁρισάμενος em. I. B. Cotelier, definivit Irenaei int., εξηροφόρησεν ὁρ. Epiphan. Haer. XXXI, 32 (cod. B, εξηφόρησεν ὁρ. cod. V.), εξεφόρησεν ὁρ. Hammond, Usser, Dind., εληροφώνησεν ὁρ. Is. Voss, Iun., alia alii. 8. δὲ Iren. int., τε Epiphan. 12. δὲ Iren. int., τε Epiphan. 13. λοιποῦ Epiphan., om. Iren. int. 17. ἔξω Epiphan., foris autem Iren. int. μνήμην Iren. interpr., γνώμην Epiph. 20. ὑπολειφθεῖσαν μετὰ τῆς σχιᾶς Epiph., subrelictam sub umbra Iren. int. 21. δὲ Iren. int., τε Epiph. 23. τῶν ὑποχειμένων Epiph., eorum quae ei subiacent Iren. int. 26. δὲ Iren. int., om. Epiph. 27. τε Iren. int., om. Epiph. ἄλλοις Iren. int. (reliquis), δλοις Epiph. 30. 'Αληθείας Iren. int., ἐχχλησίας Epiph. 33. φυτὰ Epiph., φύλλα Iren. int.
- 40. τις (cf. Iren. I, 11, 4) Epiphan. Haer. XXXII, 5, quidem (quidam?) Iren. int. 44. μη Philosoph. VI, 38, Tertullian. adv. Valent. 37, Epiphan., nihil Iren. int. επὶ πάντων νοητῶν Philos., ἐπὶ πάντων νοητὴν Epiphan., omnium noëton Iren. int., omnium intellectuale Tertullianus l. l. 47. αὖται Philos., Epiph., hae autem Iren. int., hae igitur Tertull.

Aus der "gnostischen Häresie" tritt hier Valentinus hervor als der Erste, welcher deren Principien zu einem eigenthümlichen Schulcharakter umgestaltet 520). Valentinus stellt den Fortschritt von der magischen Zunft mit gewissen Grundzügen geheimer Lehre zu einer eigenen, mehr öffentlichen Schule dar. Dass er sich einer älteren Ansicht oder Lehre anschloss, bestätigt Tertullianus (s. Anm. 492). Die eigene Lehre Valentin's beginnt mit einer Dyas von Approv und Σιγή, allerdings noch ganz ähnlich, wie in der Barbelo-Gnosis der Urvater und die Barbelo den Anfang machten (s. o. S. 232 f.), wie bei den Gnostikern des Irenäus der Urmensch nebst Sohn und die heilige Ruach voranstehen (s. o. S. 241 f.). Das 'Αρρη- $\tau o \nu$  führt auch den Namen des  $B \nu \vartheta \acute{o} \varsigma$  (Z. 13), welchen schon die Gnostiker des Irenäus (I, 30, 1 in virtute Bythi) darbieten. Solche Lehre Valentin's wird beglaubigt durch Clemens von Alexandrien 521). Das Unaussprechliche und das Schweigen stehen an der Spitze des πλήρωμα (Z. 13. 15. 16. 20. 28), in welchem die innere Wesensfülle der Gottheit sich entfaltet. Den Ausdruck πλήρωμα haben wir schon bei Satornil kennen lernen (s. Anm. 318). Der "lebendige Aeon" Valentin's schliesst bereits eine Vielheit von Aeonen in sich (Z. 14. 16. 31. 32), von welchen bei den Naassenern wenigstens die Rede war (s. Anm. 417. 421). Aber zwischen dem Bythos, den Valentinus nicht umsonst auch den "allein Guten" nannte, und dem übrigen Pleroma besteht doch eine bleibende Schranke. Ein eigener Horos hält die gezeugten Aeonen fern von dem ungezeugten Urvater (Z. 12 f.). Die Reihe der gezeugten Aeonen eröffnet eine zweite Dyas, Πατήρ und Άλήθεια. "Vater" wird der männliche Aeon der zweiten Syzygie Valentin's

<sup>590)</sup> Von Tatianus schreibt Irenäus adv. h. I, 28, 1: ἀποστὰς τῆς ἐχκλησίας οἰήματι διδασκάλου ἐπαρθεὶς καὶ τυφωθεὶς ὡς διαφέρων τῶν λοιπῶν ἔδιον χαρακτῆρα διδασκαλείου συνεστήσατο.

<sup>521)</sup> Excerpta ex scr. Theodoti §. 29 p. 976: Ἡ Σιγή, φασί (οἱ ἀπὸ τοῦ Οὐαλεντίνου), μήτης οὐσα πάντων τῶν προβληθέντων ἀπὸ τοῦ βάθους, δ μὲν οὐα ἔσχεν εἰπεῖν περὶ τοῦ Αρρήτου σεσίγηκεν, δ δὲ κατέλαβεν, τοῦτο ἀκατάληπτον (l. καταληπτὸν) προσηγόρευσεν. Noch Marcus bei Irenäus adv. h. I, 15, 1 nennt die oberste Tetras: ᾿Αρρητος καὶ Σιγή, Πατής τε καὶ ᾿Αλήθεια. Ebenso 15, 3 (s. Anm. 522).

auch sonst genannt 522). Man könnte versucht sein, ihn für den "Sohn" in Valentin's Bruchst. 2 zu halten. Des Urvaters Sohn würde dann aller Folgenden Vater sein. Auf alle Fälle erhält man hier, wie bei den Gnostikern des Irenaus, eine oberste Tetras, bestehend aus zwei Dyaden oder Syzygien. Eine zweite Tetras wird gebildet durch die beiden Syzygien des Λόγος und der Ζωή, des "Ανθρωπος und der Έκκλησία. Also eine höchste Ogdoas, wie bei Basilides, aber in Syzygien gepaart, eine höchste Ogdoas, wie bei den Barbelo-Gnostikern, aber nicht unter, sondern mit der Ur-Dyas. Den Schluss der Ogdoss bildet der Anthropos, welcher noch in Valentin's Bruchst. 1 so bedeutend hervortritt. Die Ogdoas wird zwar nicht, wie bei den Barbelo-Gnostikern, nach einer zweiten Stamm-Dyas verdoppelt und durch eine Schluss-Dyas abgegrenzt. Aber die zweite Tetras ist fruchtbar. Von dem Logos und der Zoë geht eine Dekas, von dem Anthropos und der Ekklesia eine Dodekas von Aeonen aus. Die Namen dieser Aeonen giebt Irenäus nur desshalb nicht an, weil sie von dem bereits dargelegten ptolemäischen Valentinianismus nicht abweichen 523). Aus dem  $A\acute{c}\gamma o\varsigma$  und der  $Z\omega \dot{\eta}$  gehen

<sup>522)</sup> So die Valentinianer bei Irenäus I, 12, 3: ὅτι ὅπερ ἐνενοήθη προβαλεῖν ὁ Προπάτωρ τοῦτο Πατὴρ ἐχλήθη. ἐπεὶ δὲ ὁ προεβάλετο ἀλήθεια ἀνομάσθη. Marcus I, 15, 1 (s. Anm. 521). 3: αὐτόν τε τὸν Ανθρωπον, αὐτόν τε τὸν Λόγον καὶ τὸν Πατέρα (den zweiten männlichen Aeon der obersten Ogdoas) καὶ τὸν Αρρητον. Bei Irenäus I, 20, 2 unterscheiden die Markosier von dem Βυθὸς noch τὸν τῆς Άληθείας Πατέρα. Die valentinianische Schrift, welche Epiphanius Haer-XXXI, 5. 6 mittheilt, nennt als zweite Syzygie den Πατὴρ (τῆς Άληθείας) und die Άλήθεια.

τοῖ Πατρὸς προβεβλημένους, βουληθέντας καὶ αὐτοὺς διὰ τοῦ ἰδίου δοξάσαι τὸν Πατέρα προβαλεῖν προβολὰς ἐν συζυγία· τὸν μὲν Λόγον καὶ τὴν Ζωὴν μετὰ τὸ προβαλείθαι τὸν ᾿Ανθρωπον καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἄλλους δέκα Λὶῶνας, ὧν τὰ ὀνόματα λέγουσι ταῦτα· Βύθιος καὶ Μίξις, ᾿Αγήρατος καὶ ৺Ενωσις, Αὐτοφυὴς καὶ Ἡδονή, ᾿Ακίνητος καὶ Σύγκρασις, Μονογενὴς καὶ Μακαρία. οὖτοι δέκα Λὶῶνες, οῦς καὶ φάσκουσιν ἐκ Λόγου καὶ Ζωῆς προβεβλῆσθαι. τὸν δὲ Ἦνθρωπον καὶ αὐτὸν προβαλεῖν μετὰ τῆς Ἐκκλησίας Λίῶνας δώδεκα, οἶς ταῦτα τὰ ὀνόματα χαρίζονται· Παράκλητος καὶ Πίστις, Πατρικὸς καὶ Ἐλπίς, Μητρικὸς καὶ ᾿Αγάπη, ᾿Λείνους καὶ Σύνεσις, Ἐκκλησιαστικὸς καὶ Μακαριότης, Θελητὸς καὶ Σοφία.

hervor die 5 Syzygien: 1)  $B\acute{v}\Im \iota o\varsigma$  (der  $Bv\Im \grave{o}\varsigma$  in zweiter Auflage) und Μίξις, 2) Αγήρατος und Ένωσις, 3) Αὐτοφυής (ein Seitenstück zu dem Autoyevis der Barbelo-Gnostiker, s. o. S. 233 f.) und Ἡδονή, 4) Δχίνητος (ein Seitenstück zu dem simonianischen Έστώς) und Σύγκρασις, 5) Μονογενής (auch schon bei den Barbelo-Gnostikern, s. o. S. 234 f.) und Managia. Aus dem "Ανθρωπος und der Έκκλησία gehen hervor die 6 Syzygien: 1) Παράκλητος und Πίστις, 2) Πατρικός (der Πατήρ der zweiten Syzygie in zweiter Auflage) und Ἐλπίς, 3) Μητρικὸς und Αγάπη, 4) Αείνους und Σύνεσις, 5) Έκκλησιαστικός und Μακαφιότης, 6) Θελητός und Σοφία. Valentinus hat also nicht bloss, wie Basilides, eine höchste Ogdoas, welche dem Ormuzd und den 6 Amschaspands entspricht, sondern zeigt sich der Lehre Zoroaster's, wie sie Plutarchos de Iside et Osiride c. 46. 47 darstellt, noch weiter verwandt. Dieser Zoroaster liess ja den Gott des Lichts sich dreimal vermehrt haben, bis die Zahl von 30 Göttern erreicht war 524). So lehrte auch Valentinus einen dreifachen Ansatz von Bildungen, durch welchen die 30 Aeonen des Pleroma entstehen. Der letzte weibliche Aeon ist die Sophia (Z. 11 f.), die gefallene Tochter des Lichts, welche weder bei den Barbelo-Gnostikern noch bei den Gnostikern des Irenäus eine eigentliche Bürgerin des Pleroma ist. Der Fall des letzten Aeon der Dodekas ist die ursprüngliche Lehre Valentin's, welche sich in seiner Schule noch länger erhalten hat 525). Die Folge des Falles ist zunächst eine Lücke in dem Pleroma. Der verlassene Syzygos Theletos zieht sich zusammen und verbindet sich mit den übrigen Aeonen (Z. 26 f.). Ferner tritt ein zweiter Horos hervor, welcher die gefallene Sophia von dem Pleroma scheidet

<sup>&</sup>lt;sup>524</sup>) Zu vergleichen sind auch die 30 θεολ βουλαΐοι der Chaldäer, vgl. Diodorus Sic. II, 30.

δ25) Clem. Al. Excerpta ex scriptis Theodoti §. 31 p. 977: ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς τοῦ δωδεκάτου Αἰῶνος πείσεως (= πάθους) τὰ δλα παιδευθέντα, ως φασι, συνεπάθησεν. τότε γὰρ ἐπέγνωσαν, ὅ, τι (ὅτι edd.) εἰσίν. χάριτι τοῦ πατρός εἰσιν ὄνομα ἀνωνόμαστον, μορφή καὶ γνῶσις. ὁ δὲ βουληθεὶς Αἰὼν τὸ ὑπὲρ τὴν γνῶσιν λαβεῖν ἐν ἀγνωσία καὶ ἀμορφία ἐγένετο. ὅθεν καὶ κένωμα γνώσεως εἰργάσατο, ὅπερ ἐστὶ σκιὰ τοῦ ὀνόματος, ὅπερ ἐστὶν υίός, μορφή τῶν Αἰώνων. οὖτος τὸ κατὰ μέρος ὄνομα τῶν Δὶώνων ἀμέλει ἐστὶ τοῦ ὀνόματος.

(Z. 14. 15). Die Hauptfolge des Falles aus dem lebendigen Aeon ist aber die Geburt des Christus. Mit bestimmter Rücksicht auf die ptolemäische Gestaltung des Valentinianismus, welche den Soter von allen Aeonen des Pleroma hervorgebracht sein liess (vgl. Irenäus I, 2, 5. 6), giebt Irenäus (Z. 15 f.) den älteren Bericht über Valentin's eigene Lehre so wieder, dass Christus von der aus dem Pleroma gefallenen Sophia nach Erinnerung des Besseren geboren sei mit einem Schatten. Als Mann thut er den Schatten von sich ab und schwingt sich empor in das Pleroma. Die Mutter, welche mit dem Schatten zurückbleibt, bringt, entleert von der pneumatischen Wesenheit, einen andern Sohn hervor, den Demiurgen oder den rechten Archon, zugleich aber auch den linken Herrscher oder den Teufel, wie schon die Gnostiker gelehrt hatten. Lehre, welche der spätere Valentinianismus wohl gemildert, aber keineswegs ganz unterdrückt hat 526). Der himmlische Christus ein Sohn der gefallenen Sophia, welche in ihm sich der pneumatischen Substanz entäussert, geboren mit einem Schatten, welchen er erst abthun muss, um sich zu dem Lichte

<sup>&</sup>lt;sup>596</sup>) Clem. Al. Excerpta ex scr. Theodoti §. 22 p. 974: ἐδέησεν δὲ λυτρώσεως και τῷ Ἰησοῦ, ενα μὴ κατασχεθή τῆ εννοία ή ενετέθη τοῦ ύστερήματος προσερχόμενος (Ι. προσεχόμενος?) διὰ τῆς Σοφίας, ώς φησιν ὁ Θεόδοτος. Dazu §. 31 (s. Anm. 525). 32. 33 p. 977: ὅθεν ὁ Θεόδοτος τὸν Χριστὸν ἐξ ἐννοίας προελθόντα τῆς Σοφίας εἰχόνα τοῦ πληρώματος ξχάλεσεν. οὖτος δὲ χαταλείψας τὴν μητέρα ἀνελθών εἰς τὸ πλήρωμα ἐχρατήθη (1. ἐχράθη) ώσπερ τοῖς ὅλοις (1. ἄλλοις), οῦτω δὲ καὶ τῷ Παρακλήτφ. υξόθετος μέντοι γέγονεν ὁ Χριστὸς ώς πρὸς τὰ πληρώματα ξαλεκτὸς γενόμενος και ποωτότοκος των ένθάδε πραγμάτων. Εστιν οὐν ὁ λόγος οὖτος παράχουσμα τοῦ ἡμετέρου ἐχ τοῦ ὑποχειμένου πρωτότοχον λέγων τὸν σωτήρα. και έστιν ώσπερει ρίζα και κεφαλή ήμων, ή δε έκκλησία καρποί αὐτοῦ (1. τοῦ) Χριστοῦ, φασί, τὸ ἀνοίχειον φυγόντες (1. φυγόντος), συσταλέντος είς τὸ πλήρωμα, έχ τῆς μητρώας γενομένου εννοίας. ἡ μήτηρ αὐθις τὸν τῆς οἰχονομίας προσηγάγετο ἄρχοντα εἰς τύπον τοῦ φυγόντος αὐτὴν κατ' ἐπιπόθησιν τοῦ κρείττονος ὑπάρχοντος, δς ἦν τὑπος τοῦ πατρός των ζίων. §. 34 p. 978: της μητρός οὐν μετά του υίου (Χριστοῦ) και τῶν σπερμάτων εἰσελθούσης εἰς τὸ πλήρωμα, τότε ὁ τόπος τὴν έξουσίαν της μητρός και την τάξιν απολήψεται, ην νύν έχει ή μήτηρ. §. 39: ή μήτης προβαλούσα τὸν Χριστὸν ὁλόκληρον καὶ ὑπ' αὐτοῦ καταλειφθείσα τοῦ λοιποῦ οὐχ ἔτι οὐδὲν προέβαλεν ὁλόχληρον. Nach Philos. VI, 31 p. 189: ανέδραμεν από της μεμυρφωμένης ό Χριστός και τὸ άγιον πνευμα ατλ.

emporzuschwingen, der ältere Bruder des Demiurgen, welcher nichts Pneumatisches mehr an sich hat, ja des Teufels. Auch das Pneumatische, wie das Psychische und das Hylische, von der gefallenen Mutter des Alls. Von Christo, dem Haupte des Pneumatischen, wird Jesus unterschieden. Wie Valentinus aber über Jesum lehrte, ist dem Berichterstatter nicht deutlich. Bald soll er ihn von dem Theletos, dem verlassenen Syzygos der Sophia, herleiten, bald von dem in das Pleroma hinaufgestiegenen Christus, bald von dem Anthropos und der Ekklesia. Diese Unsicherheit ist wohl weniger dem Valentinus selbst eigen, als vielmehr dem Berichterstatter, welcher noch nicht in allen Stücken über dessen Lehre genau unterrichtet war. Den heiligen Geist finden wir hier als eine Hervorbringung der Aletheia, welche die Aeonen unsichtbar durchdringt und Früchte der Wahrheit hervorbringen lässt. Aehnlich, wie der Bericht über die Barbelo-Gnosis bei Irenäus I, 29, bricht auch dieser Bericht ab, ohne die Entstehung der Körperwelt und die Geschichte der irdischen Menschheit, deren Grundzüge wir noch aus Valentin's Bruchstücken einigermassen kennen, auszuführen.

So ist es auch nur Weniges, was von den beiden Schülern Valentin's berichtet wird. Secundus unterschied in der höchsten Ogdoas eine rechte und eine linke Tetras, gar Licht und Finsterniss, verräth also einen dualistischen Zug, indem er den Unterschied des Männlichen und des Weiblichen so zugespitzt zu haben scheint. Hat er nun den Schatten, welchen Valentinus selbst erst durch den Fall des letzten Aeon eintreten liess, in die höchste Ogdoas selbst aufgenommen, so mochte er auch nicht mehr mit dem Meister den letzten Aeon selbst wirklich gefallen sein lassen, sondern nur eine von seinen Früchten. Secundus schloss sich in dieser Hinsicht mehr an die Barbelo-Gnosis (s. o. S. 234 f.) und an die Gnostiker des Irenäus I, 30, 2 an. Der abendländische Zweig des Valentinianismus ist ihm nachgefolgt.

Der "andere glänzende Lehrer" verräth eine mehr pythagoreisirende Richtung, indem er eine oberste Tetras von Μονότης, Ένότης, Μονάς, Έν bildet, wobei es sehr bezeichnend ist, dass die erste Dyas die Monas nebst dem Hen, also die zweite Dyas "entlässt, ohne sie zu entlassen", also ohne

die Gemeinschaft abzubrechen. Dass hier Kolarbasos, der Lehrer des Marcus, gemeint ist, wird dadurch bestätigt, dass wir bei Marcus dieselbe Lehre wiederfinden <sup>527</sup>). Zu dem Pythagoreismus des Kolarbasos, welcher wohl ein Aegyptier von Geburt war, stimmt auch die Astrologie, welche zugleich mit magischer Kunst ihm und dem Marcus nachgesagt wird <sup>528</sup>). Ausserdem wird ihm die Leugnung einer fleischlichen Anwesenheit des Erlösers zugeschrieben <sup>529</sup>), welche mit Valentin's Lehre in Bruchst. 3 Berührung hat. Kolarbasos wird den ersten Ansatz zu dem morgenländischen Zweige des Valentinianismus darstellen.

Der alte Bericht über Valentinus und seine beiden nächsten Schüler, welchen wir wenigstens vermuthungsweise auf Justinus zurückführen dürfen, ergänzt die Kenntniss der Lehre Valentin's, welche wir aus seinen eigenen Bruchstücken gewonnen haben, nicht unwesentlich. Er führt uns noch genauer

<sup>529</sup>) Vgl. Philaster in Anm. 528.

<sup>&</sup>lt;sup>527</sup>) Irenäus adv. h. I, 15, 1: τῆ Μονότητι συνυπάρχειν Ένότητα, ἐξ ὧν δύο προβολαί, καθ' ἃ προείρηται Μονάς τε καὶ τὸ Εν, ἐπὶ (l. δὶς) δύο οὖσαι τέσσαρα (l. τέσσαρες) ἐγένοντο · δὶς γὰρ δύο τέσσαρες.

<sup>528)</sup> Irenäus, welcher den Kolarbasos bloss berührt, bezeichnet wohl nur seinen Schüler, den Magier Marcus, als Astrologen (I, 17, 1), wie ihn schon der ältere Presbyter bei Irenäus I, 15, 6 ansingt: ἀστρολογικής ξμπειρε και μαγικής τέχνης. Aber Hippolytus I stellt auch den Kolarbasos ausdrücklich als Astrologen dar. Zwar Pseudo-Tertullianus c. 15 fasst den Marcus und den Kolarbasus zusammen, wie c. 13 den Ptolemäus und den Secundus. Aber Philaster hält, wie Haer. 39. 40 den Ptolemäus und den Secundus, so auch nach Herakleon (Haer. 41) bestimmt auseinander den Marcus (Haer. 42) und den Kolarbasus (Haer. 43), welchen er freilich aus dem Vorgänger zum Nachfolger des Marcus macht. Da finden wir den Kolarbasus geradezu als Astrologen beschrieben: Post hunc (Marcum) Colorbasus, qui similiter in literis et numero elementorum astrorumque septem vitam omnium hominum et generationem consistere asserebat, non in Christi maiestate et potentia neque in ipsius carnali praesentia veram hominum sperari salutem advertebat. Epiphanius folgt hier dem Hippolytus I nur in der Stellung des Kolarbasus nach Marcus, sonst aber dem Irenäus (vgl. Lipsius I, 167 f.), wie auch Theodoret haer. fab. I, 12. Aber Hippolytus II bestätigt die Astrologie des Kolarbasos. Denselben rechnet er Phil. IV, 13 p. 50 zu denjenigen Häretikern, welche sich an die Astronomen anschlossen: welche sich an die Astronomen anschlossen: welche sich an die Astronomen anschlossen: λάρβασος, δς διὰ μέτρων καὶ ἀριθμῶν ἐκτίθεσθαι θεοσέβειαν ἐπιχειρεῖ. VI, 5 p. 160, s. Anm. 494. Dazu VI, 55 p. 222.

in den "lebendigen Aeon" ein, dessen Urgrund die Zweiheit des Unaussprechlichen und der Schweigensstille ist, ein ungezeugter Urvater und eine ungezeugte Urmutter, von ihren Zeugungen geschieden durch einen ewigen Horos. Das erste von ihnen gezeugte Paar ist ein Sohn, welcher der "Vater" aller weiteren Zeugung ist, und eine Tochter, die "Wahrheit" So erhält man eine höchste Vierheit, deren zweites Paar eine zweite Vierheit hervorbringt, den Logos und das Leben, den Anthropos und die Ekklesia, so dass eine höchste Achtzahl geistiger Wesenheiten voll wird. Die zweite Vierheit ist noch fruchtbarer. Aus Logos und Leben geht eine Zehnzahl idealer Wesenheiten paarweise hervor, eröffnet durch einen kleineren Urgrund und die "Mischung", beschlossen durch einen Eingeborenen und die "Seligkeit". Aus dem Anthropos und der Ekklesia geht gleichfalls paarweise hervor eine Zwölfzahl idealer Wesenheiten, eröffnet durch den Helfer und die Pistis, beschlossen durch "den Gewünschten" und die Weisheit. So kommt mit unverkennbarem Einfluss des Parsismus die bedeutsame Zahl von 30 idealen Wesenheiten zu Stande. Aus der Wahrheit wird der heilige Geist hervorgebracht, um die Aeonen, in welche er unsichtbar eingeht, zu untersuchen und zu befruchten, so dass sie der Wahrheit Frucht bringen. Das letzte Glied der idealen Welt bezeichnet aber den Uebergang von dem Idealen zu dem Realen. Die gefallene Weisheit, welche die simonianische Grundlage nicht verkennen lässt, verursacht eine Störung in der Lichtwelt. Der "Gewünschte" zerfliesst, und ein zweiter Horos tritt ein, um das nicht gefallene Ideale von dem gefallenen zu scheiden. In dem gefallenen Idealen haben die drei Substanzen des Pneumatischen, des Psychischen und des Hylischen ihren Ursprung. Der Erstgeborene der gefallenen Weisheit ist der Christus, welcher die Erhebung aus der Schattenwelt der Realität in die Lichtwelt des Idealen urbildlich darstellt. In dieser Schattenwelt bleiben dagegen die beiden andern Söhne, der rechte und der linke Herrscher, der Weltschöpfer und der Teufel. Das Ziel kann nur sein die Erlösung des Pneumatischen aus dieser Schattenwelt der Materialität. Dazu diente auch Jesus, mag er nun von dem zerflossenen Theletos oder von dem emporgestiegenen Christus oder von dem Anthropos und der Ekklesia hergeleitet worden sein. Auf alle Fälle werden Christus und Jesus, unbeschadet ihrer Einigung, irgendwie unterschieden. Nicht widerstreitend, sondern ergänzend schliesst sich dieser Bericht an die eigenen Bruchstücke Valentin's an. Und wohl begreiflich ist es, dass einer von den nächsten Schülern Valentin's den nach dem Falle der Weisheit eintretenden Schatten vermittelst der weiblichen Glieder bis in die höchste Sphäre der Lichtwelt zurückverlegte.

Trügt nicht alles, so sind wir mit Valentinus und seinen beiden ersten Schülern bis zu Justin's Darstellung in dem Syntagma gegen alle Häresien, aber auch bis zu Valentin's entschiedenem Bruche mit der herrschenden Kirche gekommen. Der kirchlichen Mehrheit galt Valentinus als Häretiker, dem Valentinus aber galten die gemeinen Christen als beschränkte "Galiläer". Ehe wir nun die weitere Gestaltung des Valentinianismus verfolgen, dürfen wir noch der justinischen Darstellung bis zu Ende nachgehen, indem wir den Marcion anschliessen.

## 7. Cerdon und Marcion.

Wir werden weder von der Darstellung des grundlegenden Häreseologen Justinus noch von dem geschichtlichen Entwicklungsgange der christlichen Häresie abweichen, wenn wir auf den Meister der speculativen Gnosis und seine nächste Schule den Kirchen-Reformator Marcion mit seinem gnostischen Vorgänger und Lehrer Cerdon folgen lassen 530).

<sup>580)</sup> Vgl. zu dem Folgenden meine Abhandlung: Cerdon und Marcion, Z. f. w. Th. 1881. I. S. 1—37, welche hier wesentlich wiedergegeben und weiter geführt wird. Dass der Name Μαρχίων ein Deminutivum von Μάρχος ist, habe ich schon oben (S. 28, Anm. 37) bemerkt. So finden wir Ἰσίων für Ἰσίδωρος, Ἡφαιστίων für Ἦφαιστος, Παρμενίων für Παρμένων (d. h. παραμένων), neben Παρμενᾶς und Παρμενίδης, Εὐρυτίων für Εύρυτος (vgl. Phil. Buttmann's Griech. Gramm. 21. Aufl. S. 119, Anm. 12), Κοδρατίων (bei Philostratus vit. sophist. II, 6 p. 250) für Κόσρατος (vgl. W. H. Waddington, Mémoire sur la chronologie de la vie du rhéteur Aristide, 1867, p. 32), Καλλιστίων (Rhodon bei Eusebius KG. V, 13, 8) für Κάλλιστος. Die Anhänger Marcion's konnten also auch als Μαρχιανοί bezeichnet werden.

A. Harnack (I, 14 f.) hat freilich aus der Art, wie Justinus in der grossen Apologie den Marcion als den dritten Archihäretiker an Simon und Menander anschliesst, die Ueberzeugung gewonnen, dass Justinus den so eigenartigen Marcion gar nicht als einen Schüler des syrischen Gnostikers Cerdon, sondern als einen vollkommenen Autodidakten dargestellt habe, welcher zwar nicht als Gott selbst, wie der Magier Simon, auch nicht als der gottgesandte Erlöser der Menschheit, wie Menander, aber als der gottgesandte Reformator der Kirche aufgetreten sei und bereits blühte, als Valentinus und Basilides erst knospten, dessen Wirksamkeit also der Zeit der grossen gnostischen Systeme vorherging (vgl. I, 33 f. 78).

Marcion's Eigenart sei so gross, dass er mit der gangbaren Gnosis in keinem näheren Zusammenhange gestanden und den Cerdon gar nicht zum Vorläufer gehabt haben könne. "Ganz anders, wie die Gnostiker, die ihren abstrusen theoretischen Speculationen folgend die christlichen Massen weit hinter sich liessen und ihnen als Psychikern eine gewisse relative Berechtigung einräumten, fühlt er sich berufen, eben in diesen Massen zu wirken und den Glauben, der sie beseelte, zu reinigen und umzugestalten. Weil er davon durchdrungen war, dass den Formen, in denen das katholische Christenthum seiner Zeit sich ausgeprägt hatte, nicht nur keine Berechtigung zukomme, sondern sie geradezu unchristlich, ja widerchristlich seien, glaubt er sich erkoren, in reformatorischer Weise unmittelbar auf die Urgeschichte des Christenthums wieder zurückzugehen und als einziger Wegweiser in Mitten einer seiner Meinung nach in das Judenthum zurückfallenden Christenheit diese wieder auf die rechte Bahn zu weisen. diesem Sinne ist er allerdings überzeugt, selbst eine hohe Mission zu haben: denn wie es einst Paulus von Gott beschieden gewesen ist, die wahre Predigt Christi unverfälscht ans Licht zu bringen, so ist es drei Menschenalter später ihm zugefallen, in gleicher Weise noch einmal die irrende Kirche zu warnen." Wenn nun Paulus sein Evangelium von keinem Menschen empfangen oder über dasselbe Belehrung erhalten haben wollte (Gal. 1, 12): so soll auch dieser zweite Paulus für sein Reformations-Evangelium keinen Lehrmeister, wie Cerdon, gehabt haben, vielmehr als ein ureigener Reformator der

Kirche hervorgetreten sein. Allein, wenn Marcion nicht, wie die übrigen Gnostiker, ein blosser Mann der Schule, sondern vor allem ein Mann der That und des Lebens war, wenn er nicht sowohl auf einen Lehranhang, sondern auf Reformation der ganzen Kirche ausging: so thut es seiner Eigenart ja keinen Eintrag, wenn er die Schule eines Gnostikers, wie Cerdon, durchgemacht, aber seine eigenthümliche Bedeutung als Begründer einer häretischen Welt-Kirche erlangt haben sollte. Marcion behält genug übrig, wenn er die Häresie auch nur aus der esoterischen Schullehre in das öffentliche Leben der Kirche hinübergeführt haben sollte. Wir haben es ja auch schon als auf täuschendem Scheine beruhend erkannt, dass Justinus den Marcion vor Valentinus, Basilides, Satornilos u. s. w. gestellt und einen Lehrer desselben, wie den syrischen Gnostiker Cerdon, ausgeschlossen haben sollte, und müssen von vorn herein die Behauptung abweisen, dass der vermeintliche Autodidakt Marcion erst durch Irenäus zu einem Schüler und Nachfolger Cerdo's gemacht sein sollte (s. o. S. 25 f.).

Von allen Ketzern des Urchristenthums hat allerdings keiner so gewaltig die Mitwelt und die Nachwelt bewegt, keiner so nachhaltig fortgewirkt, wie Marcion aus Pontus, der Landsmann des philosophischen Sonderlings Diogenes von Sinope. Die lange Reihe schriftlicher Bestreitungen Marcion's beginnt mit seinem Zeitgenossen Justinus, welcher nach dem Syntagma gegen alle Häresien noch zu einem eignen Syntagma gegen Marcion genöthigt ward (s. Anm. 7). Von beiden Syntagmen sind jedoch nur ein paar Bruchstücke erhalten, und Justin's Darstellung Marcion's lernen wir fast nur aus der grossen Apologie kennen. Verloren gegangen ist auch der Brief des Dionysius von Korinth (etwa seit 171) an die Gemeinde von Nikomedien, in welchem die Häresie Marcion's bestritten ward 581). Verloren gegangen sind noch weitere Streitschriften, theils gegen Marcion und seine Schule allein, theils gegen ihn und andre Häretiker: des Theophilus von

<sup>&</sup>lt;sup>581</sup>) Vgl. Eusebius KG. IV, 23, 3. Bei Hieronymus epi. 70 (84) ad Magnum (Opp. I, 426) wird Dionysius von Korinth als einer von denjenigen genannt, qui haereseon singularum venena ex quibus philosophorum fontibus emanarint, multis voluminibus explicarunt.

Antiochen 532), des Philippus von Gortyna und die besonders gerühmte des Modestus 533). Nur ein Bruchstück besitzen wir von des Melito von Sardes drei Büchern περί σαρκώσεως Χριστοῦ, welche Anastasius Sinaita (Hodeg. c. Aceph. c. 13) gegen den doketischen Marcion gerichtet sein lässt. Die erste vollständig auf uns gekommene Schrift, welche Marcion's Lehre wenigstens in den Grundzügen darlegt, ist das Werk des Irenäus, welcher freilich eine eigene Widerlegung Marcion's aus den von ihm selbst noch anerkannten heiligen Schriften erst in Aussicht stellt (s. Anm. 13). Dass er eine solche Widerlegungsschrift gegen Marcion wirklich verfasst habe, schliesst Lipsius (II, S. 59, 2) aus Eusebius (s. Anm. 533), welchem man noch den Theodoret beifügen kann (s. Anm. 93). Den Marcion führt Irenäus ausdrücklich als Cerdo's Nachfolger ein. Nicht bloss als Nachfolger, sondern als blosser Schüler Cerdo's hat dann Hippolytus I. II den Marcion dargestellt, von welchem uns noch eine eigene Schrift gegen Marcion gemeldet wird 534). Wenigstens Bruchstücke hat uns Eusebius KG. V, 13 mitgetheilt von des Asiaten und Tatianus-Schülers Rhodon Schrift gegen Marcion. Werthvoll sind die gelegentlichen Aeusserungen des alexandrinischen Clemens über Marcion in dem grossen Werke der Stromata (seit 194). Eine eingehende Darlegung und Widerlegung Marcion's hat der

<sup>588)</sup> Eusebius KG. IV, 24: ὁ γέ τοι Θεόφιλος σὺν τοῖς ἄλλοις κατὰ τούτων (haereticorum) στρατευσάμενος δῆλός ἐστιν ἀπό τινος οὐκ ἀγεννῶς αὐτῷ κατὰ Μαρκίωνος πεπονημένου λόγου, ος καὶ αὐτὸς μεθ' ὧν ἄλλων εἰρήκαμεν εἰσέτι νῦν διασέσωσται. Vgl. Theodoret haer. fab. I, 25.

<sup>588)</sup> Eusebius KG. IV, 25: Φιλιππός γε μήν, δν έχ τῶν Λιονυσίου φωνῶν τῆς ἐν Γορτύνη παροικίας ἐπίσκοπον ἔγνωμεν, πάνυ γε σποιδαιότατον πεποίηται καὶ αὐτὸς κατὰ Μαρκίωνος λόγον, Εἰρηναῖος δὲ ὡσαύτως καὶ Μόδεστος, δς καὶ διαφερόντως παρὰ τοὺς ἄλλους τὴν τοῦ ἀνδρὸς εἰς ἔκδηλον τοῖς πᾶσι κατεφώρασε πλάνην, καὶ ἄλλοι δὲ πλείους, ὧν παρὰ πλείστοις τῶν ἀδελφῶν εἰσέτι νῦν οἱ πόνοι διαφυλάττονται. Vgl. Theodoret a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>584</sup>) Vgl. Eusebius KG. VI, 22. Hieronymus de vir. illustr. 61, nach Nikephoros Kallistos KG. IV, 31 ein ἀντιρρητικὸν πρὸς Μαρκίωνα. Georgios Syncellus Chron. p. 358 (I, 674 ed. Bonn.) lässt den Hippolytus πρὸς Μαρκίωνα καὶ τὰς λοιπὰς αἰρέσεις geschrieben haben. Manche denken übrigens an die auf des Hippolytus Bildsäule verzeichnete Schrift περὶ τὰγαθοῦ καὶ πόθεν τὸ κακόν.

montanistische Tertullianus 205 oder bald darauf verfasst in den 5 Büchern adv. Marcionem, indem er den Marcion bestimmt für Cerdo's Schüler erklärt. Auch der valentinianische Bardesanes von Edessa († um 225) hat Streitschriften gegen den Marcionismus verfasst 535). Noch im 3. Jahrhundert wird ein Pseudo-Tertullianus ein Gedicht in 5 Büchern gegen dem in Rom immer noch nachwirkenden Marcion gedichtet haben 536). Im 4. Jahrhundert bietet des Adamantios Dialog περὶ τῆς εἰς θεὸν ὀοθῆς πίστεως eine eingehende Bestreitung des Marcionismus, welche über Cerdon als Marcion's Vorgänger nichts sagt, aber auch nicht gegen ihn zeugt. Ephräm der Syrer gedenkt auch des Marcion gegnerisch und scheint dessen Commentar zu dem Evangelium zu kennen 587). Dagegen Philaster haer. 44. 45 schreibt den Hippolytus I aus und fügt ein paar unpassende Zuthaten hinzu. Epiphanius (Haer. XLI. XLII) schreibt wenigstens nicht bloss den Hippolytus I, sondern vielleicht auch die besondere Schrift des Hippolytus gegen Marcion aus (s. Anm. 534) und fügt eine eigene Widerlegungsschrift hinzu. Noch Theodoret von Cyrus († 457) haer. fab. I, 24 hat den Cerdon und Marcion als Lehrer und Schüler zusammengefasst. Von Cerdon als Marcion's Lehrer oder Vorgänger schweigt in dem 5. Jahrhundert erst der armenische Bischof Esnig in der 4. Abtheilung seiner "Zerstörung der Ketzer", indem er die Häresie Marcion's darlegt und widerlegt <sup>538</sup>). So viele schriftstellerische Gegner hat Marcion

<sup>&</sup>lt;sup>585</sup>) Vgl. meine Schrift: Bardesanes der letzte Gnostiker, 1864, S. 9, Anm. 2. S. 11, Anm. 1. S. 13, Anm. 1. S. 16, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>586</sup>) Vgl. meine Anzeige von Ernst Hückstädt's Schrift: "Ueber das pseudo-tertullianische Gedicht adv. Marcionem", 1875, in der Z. f. w. Th. 1876, I, S. 154 f.

translata a J. B. Aucher —, cuius versionem emendavit, annotationibus illustravit et edidit G. Moesinger, Venet. 1876. Dazu vgl. A. Harnack, Tatian's Diatesseron und Marcion's Commentar zum Evangelium bei Ephraem Syrus (in: Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. IV, Heft 4. 1881, S. 471 — 505).

<sup>&</sup>lt;sup>588</sup>) Vgl. Carl Friedr. Neumann, Marcion's Glaubenssystem mit einem Anhange über das Verhältniss der Lehre Mani's zum Parsismus, dargelegt von Esnig. — Aus dem Armenischen übersetzt, in der

hervorgerufen. Gegen Cerdon als seinen Vorgänger streitet im Alterthum niemand, weder der Erste, Justinus, dessen betreffende Schriften nicht erhalten sind, noch der Letzte, Esnig, welcher den Cerdon bloss bei Seite lässt.

Justinus stellt den Marcion aus Pontus als den Hauptketzer der Gegenwart dar, in welchem die Lästerung des Weltschöpfers ihren Gipfel erreicht habe. In der ganzen Menschheit verbreite er mit vielem Erfolge die Lehre, dass über dem Weltschöpfer und seinem durch die Propheten vorherverkündigten Sohne oder Christus ein grösserer Gott nebst einem andern Sohne anzunehmen sei (s. o. S. 24 f.). Während Simon's und Menander's Schüler, als welche Justinus den Satornil, Basilides, Valentinus u. s. w. noch angesehen haben wird, nur den Wissenden einen höhern Gott vortrugen und mit dem Gotte der Welt und der Gesetzesreligion noch nicht offen brachen 589), predigte Marcion dieselbe Grundlehre nicht nur weit schroffer, auch verschärft durch die Verleugnung des von den Propheten vorhergesagten Christus, sondern, was die Hauptsache ist, er predigte sie auch aller Welt. Marcion wollte auch von Simon als seinem geistigen Stammvater nichts mehr wissen (s. Anm. 65). Da reichte das Schema der Simonund Menander-Jüngerschaft, in welches Justinus die übrigen Gnostiker brachte, nicht mehr aus. Anstatt nun aber seine ursprüngliche Auffassung der Häresie als Erzeugniss samaritisch-magischer Selbstvergötterung umzugestalten, schloss Justinus den eigenartigen Marcion einfach als dritten Hauptketzer an, ohne allen Zusammenhang desselben mit der gangbaren Gnosis irgend leugnen zu wollen oder den Vorgang eines Cerdon auszuschliessen. Von solcher Ureigenheit Marcion's, dass er in gar keiner Abhängigkeit von der gangbaren

Zeitschrift für die histor. Theologie 1834. I. S. 71—78 und W. Windischmann in den "Bayerischen Annalen für Vaterlandskunde und Literatur" vom 25. Januar 1834. Eine französische Uebersetzung gab Le Vaillant de Florival, Paris 1853. Berichtigungen, welche Hübschmann gegeben, theilt A. Harnack mit (Z. f. w. Th. 1876. I. S. 84 f.).

<sup>589)</sup> Beklagten sich doch noch die späteren Valentinianer, wie Irenäus adv. h. III, 15, 2 schreibt, de nobis, quod cum similia nobiscum sentiant, sine causa abstineamus nos a communicatione eorum, et cum eadem dicant et eandem habeant doctrinam, vocemus illos haereticos etc.

Gnosis gestanden hätte, weiss auch Hegesippus nichts, als er um 180 seine 'Υπομνήματα schrieb. Vielmehr leitet er von den 7 israelitischen Häresien, abgesehen von Thebuthis, zunächst den Simon und die Simonianer, den Kleobios und die Kleobianer, den Dositheos und die Dositheaner, den Gorthäos und die Gorathener, von allen diesen die Menandrianisten, Markianisten (Marcionisten), Karpokratianer, Valentinianer, Basilidianer und Satornilianer her (s. o. S. 32 f.).

Irenäus lässt den Marcion aus Pontus auch keineswegs von vorn herein als Häretiker auftreten, sondern ehe er nach Rom kam, mit Polykarp von Smyrna, dem Jünger des Apostels Johannes, bekannt geworden sein (s. Anm. 544), woraus man doch sieht, dass Marcion damals noch kein Ketzer war. Dann lässt Irenäus erst den Cerdon, welcher von den Simonianern ausgegangen sei, unter Bischof Hyginus (etwa 136-140) nach Rom kommen und lehren: der Gott des Gesetzes und der Propheten sei ein andrer, als der Vater Jesu Christi, jener bekannt, dieser unbekannt, jener gerecht, dieser gut 540). Um seinen häretischen Autodidakten Marcion aufrecht zu erhalten, muss A. Harnack den Cerdon für eine willkürliche Einschaltung des Irenäus erklären, welcher die folgenden Häreseologen blindlings gefolgt seien. Die Willkür ist aber, wie wir schon gesehen haben, nicht auf Seiten des alten, sondern des jüngsten Häreseologen. Cerdon schliesst sich bei Irenäus auch recht gut an die älteren Häretiker an. Simon wollte, wie wir schon durch Justinus erfahren, des obersten Gottes sichtbare Erscheinung sein. Menander lehrte schon primam virtutem incognitam hominibus (s. o. S. 187). Saturninus stellte an die Spitze unum Patrem incognitum omnibus (s. o. S. 190). Cerdon lehrte dann, dass dieses Urwesen sich durch Güte von dem gerechten Gotte des Alten Test. unterscheide 541).

τὰς ἀφορμὰς λαβὼν καὶ ἐπιδημήσας ἐν τῆ Ῥώμη ἐπὶ Ὑγίνου ἔνατον (octavum Irenaei interpres, cf. III, 3, 3. 4, 3) κλῆρον τῆς ἐπισκοπικῆς διαδοχῆς ἀπὸ τῶν ἀποστόλων ἔχοντος ἐδίδαξε τὸν ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προψητῶν κεκηρυγμένον θεὸν μὴ εἶναι πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸν μεν γὰρ γνωρίζεσθαι, τὸν δὲ ἀγνῶτα είναι, καὶ τὸν μὲν δίκαιον, τὸν δὲ ἀγαθὸν ὑπάρχειν.

<sup>541)</sup> So fragt schon der Simon des Pseudo-Clemens (Recogn. III, 38): Quomodo potest unum atque idem et bonum esse et iustum? Freilich

Irenäus weiss von Cerdon noch mehr, als er hier aus seiner Quellenschrift mittheilt. An einem andern Orte berichtet er, dass Cerdon nach einer Beichte seiner Irrlehre in die römische Christengemeinde aufgenommen ward und sich, wenn auch mit mehrfachem Anstosse, noch erhielt, bald heimlich irrelehrend, bald beichtend, bald zurechtgewiesen und die Zusammenkunft mit den Brüdern meidend 542). Als dieses Cerdon Nachfolger lässt nun Irenäus den Marcion stark geworden sein unter Aniketos, welcher etwa 155-166 Bischof von Rom war. In den Anfang dieses Episkopats ist gerade nach Irenäus der Besuch des bereits 85jährigen Polykarp von Smyrna in Rom zu setzen 548). Zu dem greisen Bischofe Asiens trat Marcion als früherer Bekannter mit der Frage: "Erkennst du uns "?, erhielt aber die Antwort: "Ich erkenne den Erstgeborenen des Satanas "544). Alles dieses hat Irenaus da, wo er in der Uebersicht der Häresien von Simon an (I, 23 – 31)

Recogn. II, 58: Nescio, quomodo haec virtus vel bona vel iusta appellanda sit (vgl. c. 55).

<sup>548)</sup> Adv. haer. III, 3, 4: Κέρδων δὲ ὁ πρὸ Μαρχίωνος καὶ αὐτὸς ἐπὶ 'Υγίνου, ὅς ἢν ἔνατος (octavus Iren. int.) ἐπίσκοπος, (saepe add. Iren. int.) εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐλθών καὶ ἐξομολογούμενος, οὕτως διετέλεσε ποτὲ μὲν λαθροδιδασκαλῶν, ποτὲ δὲ πάλιν (πάλιν om. Iren. int.) ἐξομολογούμενος, ποτὲ δὲ ἐλεγχόμενος ἐφ' οἶς ἐδίδαξε κακῶς καὶ ἀφιστάμενος τῆς τῶν ἀδελφῶν συνοδίας. Marcion autem illi succedens invaluit sub Aniceto. Was das ἐξομολογεῖσθαι bedeutet, lehrt I, 13, 5: αὕτη τὸν ἄπαντα χρόνον ἐξομολογουμένη διετέλεσε, ebdas. §. 7: αἱ μὲν καὶ εἰς φανερὸν ἐξομολογοῦνται.

<sup>548)</sup> Irenāus schreibt adv. h. III, 3, 4 über Polykarp von Smyrna: δς καὶ ἐπὶ ἀνικήτου ἐπιδημήσας τῆ Ῥώμη πολλοὺς ἀπὸ τῶν προειρημένων αἰρετικῶν (Valentinus, Marcion u. s. w.) ἐπέστρεψεν εἰς τὴν ἐκκληοίαν τοῦ θεοῦ. Dem römischen Bischofe Victor (189—198 oder 199) schreibt er (bei Eusebius KG. V, 24, 16): καὶ τοῦ μακαρίου Πολυκάρπου ἐπιδημήσαντος τῆ Ῥώμη ἐπὶ ἀνικήτου. Polykarp's Besuch in Rom setzt Lipsius (der Märtyrertod Polykarp's, Z. f. w. Th. 1874, II. S. 205 f.) 154 oder 155 an. Ich habe 155 vorgezogen (Polykarp von Smyrna, Z. f. w. Th. 1874. III. S. 322 f.).

<sup>544)</sup> Adv. haer. III, 3, 4: Καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Πολύκαρπος Μαρκίωνί ποτε εἰς ὄψιν αὐτῷ ἐλθόντι καὶ φήσαντι , Επιγινώσκεις ἡμᾶς'; ἀπεκρίθη , Επιγινώσκω τὸν πρωτότοκον τοῦ σατανᾶι. Th. Zahn's Meinung, diese Begegnung werde zu einer andern Zeit, als da Polykarp in Rom war, vorgefallen sein, hat Lipsius a. a. O. hinreichend beleuchtet.

auf Cerdon und Marcion kam, noch nicht mitgetheilt, also, wie man annehmen darf, in seiner Quellenschrift (ich meine: Justin's Syntagma) noch nicht vorgefunden. Dort stellt er den Marcion wohl als Cerdo's Nachfolger, aber keineswegs als seinen Nachtreter dar, lässt ihn vielmehr über Cerdo's Lehre wesentlich hinausgehen. Cerdon, welcher kurz vor 140 nach Rom kam, konnte sich mit verschämter Lästerung des Weltschöpfers in der rechtgläubigen Kirche noch nothdürftig halten. Marcion schritt als Cerdo's Nachfolger fort zu offenem Bruche mit der rechtgläubigen Kirche, indem er die Lästerung schamlos vortrug und die Gerechtigkeit des alttestamentlichen Gottes als eine Art Bosheit fasste. Irenäus fährt ja adv. haer. I, 27, 2 fort: Διαδεξάμενος δὲ αὐτὸν (Cerdonem) Μαφκίων ὁ Ποντικὸς ηύξησε τὸ διδασκαλεῖον άπηρυθριασμένως βλασφημῶν eum qui a lege et prophetis annunciatus est deus, malorum factorem et bellorum concupiscentem et inconstantem quoque sententia et contrarium sibi ipsum dicens 545). Als weitere Lehre Marcion's trägt Irenäus vor, dass Jesus als "des Vaters" Gesandter unter dem Statthalter Pontius Pilatus in Menschengestalt den Bewohnern von Judäa geoffenbart ward, Gesetz und Propheten und alle Werke des Weltschöpfers auflösend, was er bei Cerdon wenigstens noch nicht erwähnt hat. Wenn Marcion ferner das Heil oder die Seligkeit nur den Seelen, nicht dem aus Erde entnommenen Leibe, und nur denjenigen, welche seine Lehre annahmen, zutheil werden liess, so lässt sich, wenigstens in letzterer Hinsicht, eine Schärfung der Lehre Cerdo's kaum verkennen. Als etwas Unerhörtes, was Cerdon noch nicht gelehrt haben kann, hebt Irenäus adv. h. I, 27, 3 es hervor, dass Marcion zu der Lästerung gegen Gott vere diaboli os accipiens hinzufügte: Kain und Seinesgleichen, die Sodomiter, Aegyptier und Ihresgleichen, alle noch so lasterhaften Heiden seien selig geworden, als der Herr in die Unterwelt hinabstieg und sie, die ihm zuliefen, in sein

<sup>&</sup>lt;sup>545</sup>) Vgl. adv. haer. III, 12, 12: et quidem hi qui a Marcione sunt statim blasphemant fabricatorem dicentes eum malorum factorem, propositum initii sui (την της ἀρχης αὐτῶν πρόθεσιν) tolerabiliorem habentes, duos naturaliter dicentes distantes ab invicem, alterum quidem bonum, alterum autem malum.

Reich aufnahm, wogegen Abel, Henoch, Noa und die übrigen Gerechten, der Patriarch Abraham und die Seinen nebst allen Propheten und Gott Wohlgefälligen an der Seligkeit keinen Antheil erhielten, da sie in der Meinung, Gott versuche sie wieder, Jesu fern blieben. Vollends kann Irenäus bei Cerdon das noch gar nicht vorgefunden haben, was Justinus (so weit wir nachkommen können) nicht einmal bei Marcion erwähnt, die Verstümmelung der heiligen Schriften. Irenäus bemerkt adv. h. I, 27, 2: Et super haec id quod est secundum Lucam evangelium circumcidens et omnia quae sunt de generatione domini conscripta auferens et de doctrina sermonum domini multa auferens, in quibus manifestissime conditorem huius universitatis suum patrem confitens dominus conscriptus est, semet ipsum esse veraciorem, quam sunt hi qui evangelium tradiderunt apostoli, suasit discipulis suis, non evangelium, sed particulam evangelii tradens eis. similiter autem et apostoli Pauli epistolas abscidit auferens quaecunque manifeste dicta sunt ab apostolo de eo deo qui mundum fecit, quoniam hic pater domini nostri Iesu Christi, et quaecunque ex propheticis memorans apostolus docuit praenunciantibus adventum domini. (Aehnlich adv. h. III, 11, 7. 9. 14, 4.) Neben der masslosen Herabsetzung des Gottes der Welt und des Alten Test. hebt Irenäus als Marcion's ureigene That eben diese Verstümmelung der heiligen Schriften hervor (s. Anm. 13). Solche Frevelthat kann Irenäus dem Cerdon noch nicht zugeschrieben haben. Dieses Unternehmen kann er auch von Justinus, welcher ja zu Paulus und dessen Briefen noch fremd genug stand, noch nicht widerlegt, schwerlich überhaupt erwähnt gefunden haben. Denn eben wegen dieser Verstümmelung will er in einer besondern Schrift den Marcion aus dessen eigenen heiligen Schriften widerlegen, wie es späterhin Tertullianus und Epiphanius gethan haben 546). Irenäus lässt also den Marcion wohl Cerdo's Nachfolger sein, aber doch auch wesentlich über ihn hinausgehen, die Herabsetzung des alt-

<sup>&</sup>lt;sup>546</sup>) Lipsius (II, S. 59, 2) meint, Irenäus habe sein Vorhaben einer eigenen Widerlegungsschrift gegen Marcion noch ausgeführt, für welche Meinung man sich allerdings auf Eusebius KG. IV, 25 und Theodoret haer. fab. I, 25 berufen kann.

testamentlichen Gottes steigern zu schamloser Lästerung, die Gerechtigkeit desselben zu einer Art Bosheit, den Abstand Christi von dem Gotte des Gesetzes zu einer offenen Befeindung desselben, zu einer Preisgebung seiner Freunde und Erlösung seiner Feinde und als etwas ganz Neues hinzufügen die Verstümmelung der heiligen Schriften. Wenn Marcion eine eigene Sammlung heiliger Schriften zurecht macht, so tritt er auch bei Irenäus aus der "Schule", welche er von Cerdon übernimmt, heraus in das Leben, wird Stifter einer eigenen Gemeinde und führt die Häresie fort bis zum Schisma. Und während Cerdon noch von den Simonianern ausgegangen ist, will Marcion den Urketzer Simon gar nicht mehr als seinen geistigen Stammvater anerkennen (s. Anm. 65). Da wird man schwerlich mit Harnack (I, S. 53 f.) behaupten dürfen: jedenfalls könne die grosse Abhängigkeit, in welche Marcion seit Irenäus dem Cerdon gegenüber gestellt werde, unmöglich aus Justin's Syntagma stammen. Diese Auffassung müsse sich vielmehr erst in der Folgezeit allmählich Bahn gebrochen haben. Je weniger man eigentlich von Cerdon wusste, desto leichter sei man geneigt gewesen, ihm schon das ganze marcionitische System als dem Urheber desselben zuzuschreiben. Harnack irrt, wenn er dieser Auffassung schon den Irenaus huldigen sieht. Derselbe ist fern davon, den Marcion nach Zeit und Umständen herabzusetzen, lässt ihn vielmehr über seinen Vorgänger weit hinausgehen. Auch weiss er über Cerdon (s. Anm. 542) mehr, als er (I, 27, 1) aus seiner Quellenschrift mittheilt.

Der Autodidakt Marcion, welcher von Cerdon als Vorgänger nichts weiss, findet nur scheinbar Bestätigung bei Clemens v. Alex. in den um 194 n. Chr. geschriebenen Στρωματεῖς. Da begegnet uns Marcion nicht bloss als Ποντικός (Str. III, 4, 25 p. 522), sondern auch, wie es auf den ersten Blick scheint, als älterer Zeitgenosse des Basilides und des Valentinus. Wir haben aber (S. 41 f.) gesehen, dass Clemens Str. VII, 17, 106 p. 898 vielmehr dem Basilides, welcher einen Schüler des Petrus, und dem Valentinus, welcher einen Schüler des Paulus als Lehrer gehabt haben wollte, den Marcion als einen Solchen gegenüberstellte, welcher noch in höheren Jahren mit Jüngeren, wie Cerdon, verkehrt habe. Wieder ein Zeugniss,

dass Marcion gar nicht von vorn herein, sondern erst in hüheren Lebensjahren ein Ketzer geworden ist. Von Marcion vor Simon kann vollends nicht die Rede sein. Sonst vervollständigt der alexandrinische Clemens unsre Kenntniss Marcion's und seiner Schule. Auf Matthias und seine Ueberlieferungen scheinen sich auch die Marcioniten berufen zu haben (s. o. S. 43). Die Entstehung der Welt leiteten die Marcioniten von der bösen Hyle und dem gerechten Demiurgen her, welchem sie nach dem Rathe des guten, fremden Gottes durch Enthaltung von der Ehe 547), überhaupt durch Enthaltung von seinen Schöpfungen 548) trotzen

<sup>147)</sup> Clemens Alex. Strom. III, 3, 12. 13 p. 515 sq.: Ἡδη δὲ εἰ αὐτός τε ὁ Πλάτων και οι Πυθαγόρειοι, καθάπερ οὐν υστερον και οι ἀπὸ Μαρκίωνος, κακήν την γένεσιν υπειλήφεσαν, πολλού γε έδει κοινάς αὐτὸν υποτίθεσθαι τὰς γυναῖχας. ἀλλ' οἱ μὲν ἀπὸ Μαοχίωνος φύσιν χαχὴν ἔχ τε ύλης κακής και έκ δικαίου γενομένην δημιουργού, δ δη λόγφ μη βουλόμενοι τὸν κόσμον τὸν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ γενόμενον συμπληροῦν, ἀπέχεσθαι γάμου βούλονται, αντιτασσόμενοι τῷ ποιητῆ τῷ σφῶν καὶ σπεύδοντες πρός τὸν κεκληκότα ἀγαθόν, ἀλλ' οὐ τὸν (l. ἀλλότριον), ως φασι, θεὸν ἐν ἄλλφ τρόπφ, ὅθεν οὐδὲν ἴδιον καταλιπεῖν ἐνταῦθα βουλόμενοι ου τη προαιρέσει γίνονται έγχρατεϊς, τη δε πρώς τον πεποιηχότα έχθρα μή βουλόμενοι χρησθαι τοῖς ὑπ' αὐτοῦ κτισθεῖσιν. ἀλλ' οὖτοί γε ἀσεβεῖ θεομαχία των κατά φύσιν έκστάντες λογισμών τής μακροθυμίας καλ χρηστότητος του θεου καταφρονούντες, εί και μή γαμείν έθελουσιν, άλλά τροφαίς χρώνται ταίς κτισταίς και τὸν ἀέρα τοῦ δημιουργοῦ ἀναπνέουσιν, αύτοῦ τε όντες έργα καὶ εν τοῖς αὐτοῦ καταμένοντες, τὴν τε ξένην, ως φασι, γνωσιν εθαγγελίζονται καν κατά τουτο χάριν έγνωκέναι τῷ κυρίφ τοῦ χόσμου ὀφείλοντες, χαθὸ ἐνταῦθα εὐηγγελίσθησαν. ἀλλὰ πρὸς μέν τούτους οπόταν τον περι άρχων διαλαμβάνωμεν λόγον, άχριβέστατα διαλεξόμεθα. οι φιλόσοφοι δε, ων εμνήσθημεν, παρ' ων την γένεσιν κακην είναι ασεβως εχμαθόντες οι από Μαρχίωνος χαθάπερ ίδιφ δόγματι φρυάττονται, οὐ φύσει χαχὴν βούλονται ταύτην είναι, άλλὰ τῆ ψυχῆ τῆ τὸ άληθες διαδούση (l. διοδούση vel διοδευούση). κατάγουσι γάρ ένταῦθα την ψυχην θείαν ουσαν καθάπερ είς κολαστήριον τον κόσμον . ἀποκαθαίρεσθαι δε ταις ενσωματουμέναις ψυχαις προσήπει κατ' αὐτούς. κάστιν τὸ δόγμα τοῦτο οὐ τοῖς ἀπὸ Μαρχίωνος ἔτι, τοῖς δὲ ἐνσωματοῦσθαι καὶ μετενδείσθαι και μεταγγίζεσθαι τας ψυχάς άξιούσιν οίκειον κτλ.

<sup>548)</sup> Strom. III, 4, 25 p. 522: Των δὲ ἀφ' αἰρέσεως ἀγομένων Μαρκίωνος μὲν τοῦ Ποντικοῦ ἐπεμνήσθημεν δι' ἀντίταξιν τὴν πρὸς τὸν δημιουργὸν τὴν χρῆσιν τῶν κοσμικῶν παραιτουμένου γίνεται δὲ αὐτῷ τῆς ἐγκρατείας αἴτιος, εἴγε τοῦτο ἐγκράτειαν ὑητέον, αὐτὸς ὁ δημιουργός, πρὸς ὃν ὁ θεομάχος οὖτος γίγας ἀνθεστάναι οἰόμενος ἄκων ἐστὶν ἔγκρα-

wollten 549). Die Schöpfung des Demiurgen erklärte Marcion für schlecht 550).

Dass Marcion erst in Rom von dem rechten Glauben abtrünnig ward und als Cerdo's Schüler auf die Bahn der Haresie gerieth, bezeugt ausdrücklich Tertullianus, welcker mit der Kirchengeschichte Roms nicht unbekannt war. Derselbe hat in den 5 Büchern adversus Marcionem, geschrieben 205 oder bald darauf, nicht bloss, wie Justinus, Marcion's Lästerung des alttestamentlichen Gottes mit allem, was dazu gehört, nicht bloss, wie Irenäus, seine Wendung des Begriffs der Gerechtigkeit, seine Verstümmelung der h. Schriften u. s. w., sondern auch seine asketischen Grundsätze dargelegt und widerlegt, überhaupt zuerst den ausgebildeten Marcionismus gezeichnet. Tertullianus weiss nicht nur, dass Marcion aus Pontus stammte, sondern auch, dass er ursprünglich ein Schiffsherr war 551), was ungefähr gleichzeitig Rhodon bestätigt 552). Dass Marcion die Schifferei längere Zeit betrieben und gute Geschäfte gemacht hat, lässt sich aus dem grossen Geldgeschenke erschliessen, von welchem wir gleich erfahren werden. Fraglich ist nur, ob Marcion schon Christ war, als seine Schiffe die Meere durchfuhren. Tertullianus begünstigt diese Annahme nicht, da er den Marcion "in erster Glaubensgluth" der rechtgläubigen Kirche Roms sein Geldgeschenk machen lässt (s. Anm. 553). Doch verbietet er uns die Vorstellung

της κατατρέχων και της κτίσεως και του πιάσματος, καν συγχρήσωνται τη του κυρίου φωνη λέγοντος τῷ Φιλίππῳ, Αφες τοὺς νεκρούς δάψαι τοὺς έαυτων νεκρούς, σὸ δὲ ἀκολούθει μοι (Matth. VIII, 22. Luc. IX, 60).

<sup>549)</sup> Strom. IV, 8, 68 p. 593: οὐδὲν γὰρ κωλύει πολλάκις τὴν αὐτὰν παρατίθεσθαι γραφὴν εἰς ἐντροπὴν Μαρκίωνος, ἥν πως μεταβάληται πεισθείς, εὐχάριστον δεῖν μαθών τὸν πιστὸν εἰναι τῷ δημιουργῷ θεῷ τῷ καλέσαντι ἡμῶς καὶ εὐαγγελισαμένῳ ἐν σώματι. Da wird Marcion übrigens noch als lebend vorausgesetzt, vielleicht in einer älteren Ausarbeitung, welche Clemens bei der Herausgabe seines Werkes stehen liess. Oder sollte Marcion = Marcioniten sein?

<sup>550)</sup> Strom. IV, 7, 45 p. 584: ενα μή, ώς Μαρχίων, άχαρίστως έχδέξηται τις την δημιουργίαν χαχήν.

scilicet nauclero illi non quidem Rhodia lex, sed Pontica caverat, errare Iudaeos in Christum suum non licere. de praescr. haer. 30 (s. Anm. 553).

<sup>&</sup>lt;sup>562</sup>) Bei Eusebius KG. V, 13, 3: ὁ Ποντικὸς ναύκληφος.

nicht, dass Marcion auf seinen Fahrten auch den Polykarp in Smyrna kennen lernte und vielleicht auch durch ihn für das Christenthum gewonnen ward. Ausdrücklich berichtet Tertullianus, dass Marcion noch in Rom eine Zeit lang der katholischen Kirche angehört hat. Ihm verdanken wir die wichtige Nachricht, dass Marcion in die römische Christengemeinde mit dem reichen Geschenke von 200(000) Sesterzen (über 30 000 Mk.) eintrat, freilich sich bald als einen unruhigen Geist erwies, welcher den Frieden der Gemeinde störte, daher mehr als einmal ausgestossen ward, bis er schliesslich sammt dem eingebrachten Gelde ausgeschieden und für einen Ketzer erklärt ward, wogegen er sich in einem offenen Schreiben über die Trennung von der herrschenden Kirche erklärte 553). Auf

<sup>558)</sup> Adv. Marcionem I, 1: Marcion deum quem invenerat extincto lumine fidei suae amisit. non negabunt discipuli eius, primam illius fidem nobiscum fuisse, ipsius litteris testibus, ut hinc iam destinari possit haereticus, qui deserto quod prius fuerat id postea sibi elegerit, quod retro non erat. IV, 4: Quod ergo pertinet ad evangelium interim Lucae, quatenus communio eius inter nos et Marcionem de veritate disceptat, adeo antiquius Marcione est, quod est secundum nos, ut et ipse illi Marcion aliquando crediderit, cum et pecuniam in primo calore fidei catholicae ecclesiae contulit, proiectam mox cum ipso, posteaquam in haeresim suam a nostra veritate descivit. quid nunc, si negaverint Marcionitae primam apud nos fidem illius adversus epistulam quoque ipsius? quid si nec epistulam agnoverint? So redet Tertullianus de carne Chr. c. 2 den Marcion an: eo magis mortuus es, quo magis non es Christianus, qui, cum fuisses, excidisti rescindendo quod retro credidisti, sicut et ipse confiteris in quadam epistula, et tui non negant, et nostri probant (vgl. c. 4). Die "erste Glaubensgluth" könnte an sich noch auf Pontus führen, wenn es nur feststände, dass Marcion von Hause aus Christ gewesen wäre. Dass aber die rechtgläubige Kirche, in welche Marcion mit klingender Münze eintrat, in welcher er freilich nicht lange geduldet ward, keine andere als die römische war, lehrt de praescr. haer. c. 30: Ubi tunc Marcion, Ponticus nauclerus, Stoicae studiosus? ubi tunc Valentinus, Platonicae sectator? nam constat illos neque adeo olim fuisse, Antonini fere principatu, et in catholicae primo doctrinam credidisse apud ecclesiam Romanensem sub episcopatu Eleutheri benedicti, donec ob inquietam semper curiositatem, qua fratres quoque vitiabant, semel et iterum eiecti, Marcion quidem cum ducentis sestertiis, quae ecclesiae intulerat, novissime in perpetuum discidium relegati venena doctrinarum suarum disseminaverunt. postmodum Marcion paenitentiam confessus, cum condicioni datae sibi occurrit, ita pacem recepturus, si ceteros, quos perditioni erudisset, ecclesiae restitueret, morte praeventus est.

den Abweg der Häresie aber lässt auch Tertullianus den schwerlich noch jungen Marcion gekommen sein durch Cerdon, bei welchem er (in Rom) in die Schule ging 554). Zu einem Ketzer wird Marcion auch bei Tertullianus erst in Rom und nicht vor Kaiser Antoninus Pius, also nicht vor 138 55 5). Die Angabe, dass Marcion erst unter Bischof Eleutheros (etwa 175 — 189) nach Rom kam 556), ist freilich ein arges Versehen. wenn nicht ein blosser Schreibfehler, Tertullian's. Eine marcionitische Ueberlieferung, dass Marcion erst 144 als Ketzer hervorgetreten sei, kann ich aus Tertullianus nicht entnehmen 557). Daran, dass Marcion schliesslich den Abfall bereute, in den Schooss der allein seligmachenden Kirche zurückkehren wollte, sich wirklich anschickte, die Bedingung zu erfüllen, dass er auch die durch ihn Verführten zurückführen sollte, aber durch den Tod verhindert ward 558), wird gewiss so viel wahr sein, dass er der herrschenden Kirche immer noch die Hand zur Versöhnung bot. Den Marcion nennt also auch

<sup>&</sup>lt;sup>554</sup>) Adv. Marcion. I, 2: (Marcion) habuit et Cerdonem quendam informatorem scandali huius. I, 22: a Cerdone et Marcione. III, 21: nullo adhuc Cerdone, nedum Marcione. IV, 17: sic nec Marcion aliquid boni de thesauro Cerdonis malo protulit.

<sup>555)</sup> Adv. Marcion. I, 19 (s. Anm. 557). V, 19, worauf Lipsius (II, 244) aufmerksam macht: nam si iam tunc traditio evangelica ubique manaverat, quanto magis nunc? porro si nostra est quae ubique manavit, magis quam omnis haeretica, nedum Antoniniani Marcionis, nostra est apostolica.

<sup>&</sup>lt;sup>556</sup>) De praescr. haer. c. 30 (s. Anm. 553).

<sup>587)</sup> So Lipsius (II, 241 f.) nach Tertullianus adv. Marcion. I, 19: anno XV. Tiberii Christus de caelo manare dignatus est, spiritus salutaris. Marcionis salutem (saltem conj. Lipsius), qui ita voluit, quoto quidem anno Antonini maioris de Ponto suo exhalaverit aura canicularis, non curavi investigare. de quo tamen constat Antoninianus haereticus est, sub Pio impius. a Tiberio autem usque ad Antonjnum anni fere CXV (CX em. Volkmar, Theol. Jahrbb. 1855, p. 277 sq.) et dimidium anni cum dimidio mensis, tantumdem temporis ponunt inter Christum Tertullianus weiss nicht, in welchem Jahre Antonin's et Marcionem. Marcion aus Pontus gekommen ist, schwerlich in "affectirter Unwissenheit". Aber das weiss er, dass Marcion erst seit Antoninus Pius (Alleinherrscher seit dem 20. Juli 138, also etwa 6½ Monate nach Neujahr 138) aufgetreten ist. Nun rechnet er von dem ersten Jahre Antonin's (138), mit Berechnung der 61/2 Monate, zurück bis zum 15. Jahre des Tiberius (29), was, dieses voll gezählt, 110 Jahre ergiebt.

<sup>&</sup>lt;sup>558</sup>) De praescr. haer. c. 30 (s. Anm. 553).

Tertullianus Cerdo's Schüler, giebt aber in den (Anm. 554) angeführten Stellen nur bei der Grundlehre von den beiden Göttern des Alten Test. und des Christenthums den Vorgang Cerdo's an, wogegen er sonst den Marcion selbst für alles verantwortlich macht. Der Lehrer Cerdon verschwindet fast ganz hinter seinem berufenen Schüler. Ohne Rücksicht auf Cerdon und alle übrigen Gnostiker schreibt Tertullianus de praescr. haer. c. 34: nemo alterum deum ausus est suspicari. facilius de filio quam de patre haesitabatur, donec Marcion praeter creatorem alium deum solius bonitatis induceret. Weit gefehlt, dass Tertullianus, was Harnack schon dem Irenäus mit Unrecht zuschreibt, Marcion's Ursprünglichkeit durch Cerdon beeinträchtigen wollte, überhebt er dieselbe vielmehr thatsächlich auf Kosten Cerdo's, und man ersieht bei ihm wieder, wie wenig selbst ein Archihäretiker als Autodidakt vorgestellt werden muss. Ueber die älteren Bestreiter Marcion's, soweit wir sie kennen, geht Tertullianus freilich wesentlich hinaus, indem er nicht bloss alles genauer angiebt, das Vorhaben des Irenaus, den Marcion aus seinen eigenen h. Schriften zu widerlegen, wirklich ausführt, sondern auch, was bisher nur Clemens v. Alex. that, die von Marcion gebotene Askese berichtet. Marcion untersagte die geschlechtliche Gemeinschaft 559) und den Genuss von Fleisch mit Ausnahme der Fische 560). So etwas mag schon Cerdon, welcher dem Saturninus nicht fern stand (s. o. S. 322), gelehrt haben. Aber Tertullianus hält sich auch hier lediglich an den pontischen Schiffsherrn, welcher "in erster Glaubensgluth" in die Christengemeinde der Welthauptstadt eintrat, aber mit derselben bald völlig zerfiel.

Hippolytus ist der Erste, auf welchen Harnack's Meinung zutrifft, dass Marcion's Eigenthümlichkeit dem Cerdon

by Adv. Marcion. I, 29: non tinguitur apud illum (Marcionem) caro nisi virgo, nisi vidua, nisi caelebs, nisi divortio baptisma mercata, quasi non etiam spadonibus ex nuptiis nata. sine dubio ex damnatione coniugii institutio ista constabit. IV, 11 über den Gott Marcion's: nuptias non coniungit, coniunctas non admittit, neminem tingit nisi caelibem aut spadonem, morti aut repudio baptisma servat.

<sup>&</sup>lt;sup>560</sup>) Adv. Marcion. I, 14 wird Marcion angeredet: reprobas et mare, sed usque ad copias eius, quas sanctiorem cibum deputas.

aufgeopfert ward. Andrerseits ist Hippolytus auch der Erste, welcher den Marcion, wie den Valentinus (s. o. S. 286 f.), schon kirchlich geächtet nach Rom kommen lässt, Marcion freilich noch nicht wegen seiner Lehre, sondern wegen seines Lebens. Hippolytus ist endlich der Erste, welcher den Marcion wohl als geborenen Christen einführt, da er ihn als Sohn eines christlichen Bischofs von Sinope bezeichnet. Ursprünglich soll Marcion nicht sowohl mit der Lehre, sondern vielmehr mit der Zucht des rechten Christenthums in Widerstreit gerathen, dann in Hinsicht der Lehre der blosse Nachtreter des Irrlehrers Cerdon in Rom gewesen sein.

Hippolytus I lässt sich gerade hier noch sicher herstellen aus Pseudo-Tertullianus adv. omnes haer. c. 16. 17, Philaster haer. 44. 45, Epiphanius Haer. XLI. XLII, 1. 2: 1. Zu Valentinus und seinen Schülern kam hinzu Cerdon <sup>561</sup>). 2. Derselbe kam von Syrien nach Rom <sup>562</sup>). 3. Er lehrte zwei Grundwesen oder Götter, eines gut, das andre böse <sup>563</sup>). 4. Er verwarf Propheten und Gesetz und entsagte dem Weltschöpfer, dem zweiten, bösen Grundwesen <sup>564</sup>). 5. Als des oberen

<sup>18-19</sup> Pseudo-Tertullianus: Accedit his [Valentino, Ptolemaeo, Secundo, Heracleoni, Marco, Colarbaso] Cerdon quidam. Philaster: Cerdon autem quidam surrexit post hos [Valentinum, Ptolemaeum, Secundum, Heracleonem, Marcum, Colorbasum], peius suis doctoribus praedicans. Epiphanius: Κέρδων τις τούτους [Ophitas, Caianos, Sethianos, Archonticos, Haer. ΧΧΧΥΙΙ—ΧΙ] καὶ τὸν Ἡρακλέωνα [Haer. ΧΧΧΥΙ] διαδέχεται ἐκ τῆς αὐτῆς ὧν σχολῆς, ἀπὸ Σίμωνός τε [cf. Irenaei adv. h. l, 27, 1] καὶ Σατορνίλου λαβών τὰς προφάσεις.

<sup>562)</sup> Philaster: qui cum venisset Romam de Syria. Epiphanius: οὖτος μετανάστης γίνεται ἀπὸ τῆς Συρίας καὶ ἐπὶ τὴν 'Ρώμην ἐλθών κτλ. — οὖτος τοίνυν ὁ Κέρδων ἐν χρόνοις 'Υγίνου γέγονεν ἐπισκόπου (cf. Irenaei adv. h. III, 3, 4) κτλ. — ὀλίγφ δὲ χρόνφ οὖτος ἐν 'Ρώμη γενόμενος μεταδέδωκεν αὐτοῦ τὸν ἐὸν Μαρκίωνι. διόπερ τοῦτον ὁ Μαρκίων διεδέξατο.

deos, unum bonum et alterum saevum, bonum superiorem, malum hunc mundi creatorem. Philaster: ausus est dicere duo principia, id est unum deum bonum et unum malum. Epiphanius: Δύο και οὖτος ἀρχὰς κεκή-ρυχε τῷ λαῷ και δύο δῆθεν θεούς, ἕνα ἄγνωστον τοῖς ἅπασιν, ὅν και πατέρα τοῦ Ἰησοῦ κέκληκε, και ἕνα τὸν δημιουργόν, πονηρὸν ὄντα και γνωστόν, λαλήσαντα ἐν τῷ νόμῳ και ἐν τοῖς προφήταις, φανέντα και ὁρατὸν πολλάκις γενόμενον (cf. Irenaei adv. h. I, 27, 1).

<sup>&</sup>lt;sup>564</sup>) Pseudo-Tertullianus: Hic prophetas et legem repudiat, deo creatori renuntiat. Epiphanius (erst nach nr. 6): παλαιὰν δὲ ἀπαγορεύει

Gottes Sohn sei Christus ohne Geburt von der Jungfrau, ja ohne Geburt und ohne alle Fleischlichkeit auf Erden bloss erschienen und habe auch nur dem Scheine nach gelitten <sup>565</sup>).

6. Die Auferstehung beziehe sich nur auf die Seele, nicht auf den Leib <sup>566</sup>).

7. Cerdon nahm keine andern heiligen Schriften an, als ein unvollständiges Lucas-Evangelium und Briefe des Paulus, weder alle noch vollständig, wogegen er die Apostelgeschichte und die Apokalypse verwarf <sup>567</sup>). Die Angabe, dass Cerdon aus Syrien kam, stimmt gut zu der Angabe des Irenäus, dass er von den Simonianern ausgegangen sei (s. Anm. 540). Dass er das zweite Grundwesen geradezu für böse erklärt haben soll, geht freilich hinaus über Irenäus,

διαθήχην την δια Μωυσέως χαι των προφητών ώς αλλοτρίαν οὐσαν τοῦ θεοῦ.

ταctat, hunc in substantia carnis negat, in phantasmate solo fuisse pronuntiat, nec omnino passum, sed quasi passum, nec ex virgine natum, sed omnino non natum. Philaster: Iesum autem salvatorem non natum asserit e virgine nec apparuisse in carne nec de caelo descendisse, sed putative visum fuisse hominibus, qui non videbatur, inquit, vere, sed erat umbra: unde et putabatur quidem pati, non tamen vere patiebatur. Epiphanius: μὴ εἶναι δὲ τὸν Χριστὸν γεγεννημένον ἐχ Μαρίας μηδὲ ἐν σαρχὶ πεφηνέναι, ἀλλὰ δοχήσει ὄντα χαὶ δοχήσει πεφηνότα, δοχήσει δὲ τὰ ὅλα πεποιηχότα. Dann (nach nr. 6): ἐληλυθέναι δὲ τὸν Χριστὸν ἀπὸ τῶν ἄνωθεν ἐχ τοῦ ἀγνώστου πατρὸς εἰς ἀθέτησιν τῆς τοῦ χοσμοποιοῦ χαὶ δημιουργοῦ ἐνταῦθα, φησίν, ἀρχῆς χαὶ τυραννίδος, ὥσπερ ἀμέλει χαὶ πολλαὶ τῶν αἰρέσεων ἐξεὶπαν.

bat, corporis negat. Epiphanius: καλ αὐτὸς δὲ σαρκὸς ἀνάστασιν ἀπωβείται.

Tertullianus: solum evangelium Lucae, non tamen totum recipit. Pauli neque omnes neque totas epistolas sumit. Acta apostolorum et Apocalypsim quasi falsa reicit. Dieser "Verwechselung mit Marcion" hält Lipsius (I, 197) erst den "Epitomator" für schuldig. Allein Pseudo-Tertullianus giebt einen blossen Auszug aus Hippolytus I, welcher den Marcion als Cerdo's Schüler darstellt. Da wird wohl erst Philaster haer. 45, und zwar in sehr verworrener Weise, diese Angabe unter Marcion gesetzt haben: Cata Lucam autem evangelium solum accipit, non evangelium nec epistolas beati Pauli apostoli, nisi ad Timotheum et Titum [!]; quae enim de Christo dicunt ut de deo vero praeterit, quae autem quasi de homine dicunt scripturae, ea accipit capitula et neque Christum iudicem esse omnium confitetur. Marcion hat durchaus nicht Christum als blossen Menschen angesehen.

welcher dasselbe für gerecht erklärt werden lässt, stimmt aber doch zu dem, was Irenäus über Marcion und die Marcioniten schreibt (s. o. S. 324). Cerdon hat hier allerdings dem Marcion schon alles vorweggenommen. Während er sich bei Irenäus noch an der Grenze der äusseren Kirchlichkeit hält, entsagt er hier bereits dem Weltschöpfer, verwirft Gesetz und Propheten. Dagegen lässt sich freilich wenig einwenden, dass Cerdon bereits eine ziemlich doketische Christologie vortrug, wie sie ja auch Clemens v. Alex. bietet (s. Anm. 513), ebenso eine geistige Fassung der Auferstehungslehre. Aber dass er schon alle heiligen Schriften bis auf ein unvollständiges Lucas-Evangelium und verstümmelte Paulus-Briefe verworfen haben sollte, ist undenkbar ohne offenen Bruch mit der rechtgläubigen Kirche, welchen Cerdon noch vermieden hat.

Da bleibt für Marcion nichts übrig, als Cerdo's Schüler gewesen zu sein. Um so mehr weiss Hippolytus I Persönliches von Marcion zu erzählen: 1. Marcion war ein Bischofssohn aus Sinope <sup>568</sup>). 2. Wegen der Schändung einer Jungfrau ward er von dem eigenen Vater aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgestossen <sup>569</sup>). 3. Desshalb ging er von Sinope nach Rom, ward daselbst aber nicht in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen <sup>570</sup>). 4. Wollte er sich doch von den

<sup>668)</sup> Pseudo-Tertullianus: Post hunc (Cerdonem) discipulus eius emersit Marcion quidam nomine, Ponticus genere, episcopi filius. Philaster: Marcion autem discipulus eius (Cerdonis) de civitate Sinope etc. Epiphanius: οὖτος (Marcion) γὰς τὸ γένος Ποντικὸς ὑπῆςχεν, Ἑλενοπόντου δέ φημι, Σινώπης δὲ πόλεως. — τὸν δὲ πρῶτον αὐτοῦ βίον παρθενίαν δῆθεν ἦσκει μονάζων γὰς ὑπῆςχε καὶ υίὸς ἐπισκόπου τῆς ἡμετέρας ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας.

<sup>569)</sup> Pseudo-Tertullianus: propter stuprum cuiusdam virginis ex ecclesiae communicatione abiectus. Epiphanius: χρόνου δὲ προϊόντος προσφθείρεται παρθένω τινὶ καὶ ἐξαπατήσας τὴν παρθένον ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτήν τε καὶ ἑαυτὸν κατέσπασε καὶ φθορὰν ἀπεργασάμενος ἐξεοῦται τῆς ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ ἰδίου πατρός.

<sup>570)</sup> Philaster: de civitate Sinope urbem Romam devenit ibique sceleratam haeresim seminabat. Epiphanius: μὴ φέρων τὴν ἀπό τῶν πολλῶν χλεύην ἀποδιδράσκει τῆς πόλεως τῆς αὐτοῦ καὶ ἄνεισιν εἰς τὴν Ῥώμην αὐτὴν μετὰ τὸ τελευτῆσαι Ύγὶνον τὸν ἐπίσκοπον Ῥώμης. — καὶ τοῖς ἔτι πρεσβύταις περιοῦσι καὶ ἀπὸ τῶν μαθητῶν τῶν ἀποστόλων συμβαλών ἤτει συναχθῆναι, καὶ οὐδεὶς αὐτῷ συγκεχώρηκε.

römischen Presbytern nicht belehren lassen über die Worte Jesu Luc. 5, 36. 37. 6, 43, hielt sich vielmehr zu Cerdon und brachte es zu einer Spaltung in der Kirche <sup>571</sup>). Dass Marcion aus Sinope stammte, erregt kein Bedenken, eher, dass er eines christlichen Bischofs Sohn gewesen sei. Kann man sich auch eines Bischofs Sohn als Schiffsherrn denken, so macht es doch Schwierigkeit, dass Tertullianus Marcion's "erste Glaubensgluth" in Rom um 140 erwähnt (s. Anm. 553). Die Angabe, dass Marcion in Pontus eine Jungfrau geschändet habe, hängt offenbar zusammen mit dem ungeschichtlichen Bestreben des Hippolytus I, den Marcion schon kirchlich geächtet nach Rom kommen und der rechtgläubigen Kirche daselbst auch nicht eine kurze Zeit lang angehört haben zu lassen. Thatsächlich zeugt Hippolytus I selbst für Marcion's

<sup>&</sup>lt;sup>571</sup>) Pseudo-Tertullianus: Hic ex occasione, qua dictum sit: ,Omnis arbor bona bonos fructus facit, mala autem malos' (Luc. VI, 43) haeresim Cerdonis approbare conatus est. Philaster: Atque interrogans presbyteros sanctae ecclesiae catholicae sensus sui eis errores mortiferi proponebat dicens ita: "Quid est," inquit, "quod in evangelio dicente domino scriptum est: ,Nemo pannum rudem mittit in vestimentum vetus, neque vinum novum in utres veteres, alioquin rumpentur utres, et effundetur vinum' (Luc. V, 36.37), et iterum: ,Non est arbor bona, quae faciat malum fructum, neque arbor mala, quae faciat bonum fructum' (Luc. VI, 43)? deque hoc accipiens interpretationem a sanctis presbyteris non acquiescebat veritati, sed magis Cerdonis sui doctoris firmabat mendacium et isti similiter unum deum bonum et unum malum adnuntians, Christum autem putative adparuisse. id est quasi per umbram, et passum fuisse similiter, non tamen in vera carne credebat. Epiphanius: ζήλφ λοιπον ξπαρθείς, ώς οὐκ ἀπείληφε τὴν προεδρίαν τε καὶ τὴν εἴσδυσιν της εχχλησίας, επινοεί έαυτο χαι προσφεύγει τη του απατεώνος Κέρδωνος αίρεσει και έρχεται, ώς είπειν, έξ αὐτης της άρχης και ώς ἀπὸ θυρών των ζητημάτων προτείνειν τοίς κατ' έκείνο καιρού πρεσβυτέροις τοῦτο τὸ ζήτημα λέγων . Εἰπατέ μοι, τί ἔστι τύ ,Οὐ βάλλουσιν οίνον νέον εὶς ἀσχοὺς παλαιούς, οὐδὲ ἐπίβλημα ῥάχους ἀγνάφου ἐπὶ ξματίῳ παλαιῷ · εὶ δὲ μήγε, καὶ τὸ πλήρωμα αἴρει καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει μεῖζον γὰρ σχίσμα γενήσεται (Luc. V, 36. 37). Die Auslegung der römischen Presbyter nimmt Marcion nicht an, weil man ihn, den schon kirchlich Geächteten, nicht aufnehmen wollte. Ζηλώσας λοιπὸν και εὶς μέγαν ἀρθελς θυμόν και ύπερηφανείαν το σχίσμα έργάζεται ο τοιουτος, έαυτῷ τὴν αξρεσιν προστησάμενος και είπων , Εγώ σχίσω την ξκκλησίαν ύμων και βαλώ σχίσμα εν αὐτη είς τὸν αἰωναι ώς τάληθη μέν σχίσμα ξβαλεν οὐ μιχρόν ατλ.

vorübergehende Zugehörigkeit zu der römischen Kirche. So einfach, dass Marcion als ein kirchlich Geächteter in der römischen Kirche gar keine Aufnahme gefunden hätte, geht die Ausschliessung Marcion's in Rom auch bei ihm nicht vor sich. Es kommt ja nicht bloss das Leben, sondern auch die Lehre Marcion's ins Spiel. Worte Jesu, wie Luc. 5, 36. 37. 6, 43, geben die Veranlassung, dass Marcion mit den römischen Presbytern auseinander kommt und sich der Irrlehre Cerdo's zuwendet oder noch mehr anschliesst. Durch die unklare Darstellung des Hippolytus I blickt immer noch der von Tertullianus bezeugte Sachverhalt durch.

Hippolytus II bezeichnet den Marcion nur als Movτικός (Phil. VII, 29 p. 246. X, 19 p. 326), ohne sein fleischliches Vergehen in der Heimat zu erwähnen, ferner als Cerdo's Schüler (Phil. VII, 10 p. 224. X, 19), Beide als Anhänger des Empedokles. Cerdo's Lehre giebt er wohl Phil. VII, 37 p. 259 nach Irenäus (s. Anm. 540). Aber sonst hält er wieder Cerdon und Marcion in Hinsicht der Lehre gar nicht mehr auseinander (Phil. VII, 10. X, 19). Ein Unterschied ist nur in der eigenen Darstellung dieses Hippolytus zu bemerken, aber nicht zwischen Cerdon und Marcion, sondern zwischen Marcion und Marcion selbst. Der Elenchos Phil. VII, 28 — 31 lässt sich nicht bloss auf die ursprüngliche Lehre Marcion's, welcher aus Empedokles den Grundgegensatz des Guten und Bösen aufgenommen habe, sondern auch auf deren Fortbildung durch den Marcioniten Prepon aus Assyrien im Streite mit dem "Armenier" Bardesanes ein 572). Die Epitome Phil. X, 19 unterscheidet die ursprüngliche Lehre Marcion's

<sup>572)</sup> Phil. VII, 31 p. 253: Ἡ μὲν οὖν πρώτη καὶ καθαριωτάτη Μαρ-κίωνος αίρεσις ἐξ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ τὴν σύστασιν ἔχουσα Ἐμπεδοκλέους ἡμῖν πεφανέρωται ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς καθ ἡμᾶς χρόνοις νῦν καινότερόν τι ἐπεχείρησε Μαρκιωνιστής τις Πρέπων ᾿Ασσύριος, πρὸς Βαρδησιάνην τὸν ᾿Αρμένιον ἐγγράφως ποιήσας λόγους περὶ τῆς αίρέσεως, οὐδὲ τοῦτο σιωπήσομαι. τρίτην φάσκων είναι ἀρχὴν καὶ μέσην ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ τεταγμένην, οὐδ οὕτως δὴ ὁ Πρέπων τὰς Ἐμπεδοκλέους διαφυγεῖν ἴσχυσε δόξας. Marcion's Evangelium wird übrigens Phil. VII, 30 p. 252 nicht, wie das Cerdo's bei Hippolytus I (s. Anm. 567), ein verstümmelter Lucas, sondern Μάρκος ὁ κολοβοδάκτυλος genannt, weil es, oberflächlich angesehen, dem Marcus sehr ähnlich war.

weder von der Lehre Cerdo's noch von der Fortbildung Prepon's, da sie dem Marcion und dem Cerdon von vorn herein die Lehre zuschreibt: εἶναι τρεῖς τὰς τοῦ παντὸς ἀρχάς, ἀγαθόν, δίκαιον, ὕλην κτλ. Dagegen finden wir hier, wie bei Hippolytus I (s. Anm. 571), die marcionitische Benutzung des Jesuswortes Luc. 6, 43 (nur nach Matth. 7, 18 angeführt), auch, wie bei dem Cerdon des Hippolytus I (nr. 5. 6), eine doketische Christologie und die Heillosigkeit des Fleisches, ausserdem, wie bei Tertullianus, die marcionitische Verwerfung der Ehe (γάμον δὲ φθορὰν εἶναι λέγων κυνικωτέρω βίω προσ-άγειν τοὺς μαθητὰς).

Die Folgezeit bringt kaum noch etwas Wesentliches über Cerdon und Marcion. Eusebius von Cäsarea steigert die Einheit Cerdo's und Marcion's so sehr, dass er in der Chronik ad Ol. 229, 2 (138 p. Chr.) den Cerdon geradezu als Marcionitarum haeresis auctor zugleich mit dem Häresiarchen Valentinus unter Bischof Hyginus nach Rom gekommen sein lässt. So berichtet er auch in der Kirchengeschichte IV, 10, obwohl er sich an Irenäus (s. Anm. 542) anschliesst: unter Hyginus Οὐαλεντίνον ἰδίας αἰρέσεως εἰσηγητὴν καὶ Κέρδωνα τῆς κατὰ Μαρκίωνα πλάνης ἀρχηγὸν ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἄμφω γνωρίζεσθαι. Der berufenen Ketzerei soll Marcion bloss den Namen gegeben haben, während Cerdon ihr eigentlicher Urheber sei. Hieronymus stellt der Geistesbildung Marcion's ein glänzendes Zeugniss aus (s. Anm. 488). Sonst scheint er die Erzählung des Hippolytus I von einer durch Marcion verführten Jungfrau nur weiter auszuspinnen, indem er den Marcion nach Rom ein Weib voraufgeschickt haben lässt 573). Philaster haer. 45 hat zu Hippolytus I, an welchen er sich sonst hält, ein paar ungeschickte Zusätze gemacht: erstlich über den Schrift-Kanon Marcion's (s. Anm. 567), dann schliesslich den eigenthümlichen Bericht: Qui (Marcion) devictus atque fugatus a beato Ioanne evangelista et a presbyteris de civitate Ephesi Romae hanc haeresim seminabat. Da haben wir den ersten Ansatz zu der bodenlosen Angabe eines späten Argumentum secundum Iohannem in einer vaticanischen Vulgata-

<sup>&</sup>lt;sup>578</sup>) Epi. 133, 4 ad Ctesiphontem (Opp. 1, 1031): Marcion Roman praemisit mulierem, quae decipiendos sibi animos praepararet.

Hilgenfeld, Ketzergeschichte des Urchristenthums.

Handschrift des 9. Jahrhunderts: verum Martion haereticus cum ab eo (Papia Hierapolitano) fuisset improbatus, eo quod contraria sentiebat, abiectus est a Iohanne. is vero scripta et epistolas ad eum pertulerat a fratribus, qui in Ponto fuerunt. Während bei Hippolytus I der Jungfrauenschänder Marcion von Sinope unmittelbar nach Rom zieht, nimmt er hier den Weg über Ephesus, von wo er durch den Apostel Johannes verjagt wird, als Irrlehrer, welchen das Argumentum doch noch Briefe von den Christen in Pontus überbracht haben lässt. Bei Adamantios mag man es hingehen lassen, wenn der Bischofssohn Marcion den Marcioniten als Bischof galt 574). Seltsam aber ist es, dass Optatus von Mileve (im 4. Jahrh.) den Marcion als Bischof abtrünnig geworden sein lässt 575). Weit wichtiger sind die Mittheilungen des Epiphanius Haer. XLII, 3. 4, welche ich nicht mit Lipsius (I. 202 f.) zum Theil noch auf Hippolytus I zurückführen kann. Während Cerdon zwei Grundwesen lehrte, habe Marcion deren drei gelehrt. Marcion lehre die Ehelosigkeit (παρθενίαν), das Fasten am Sabbat als dem Tage des Demiurgen, vollziehe die Sacramente vor den Augen der Katechumenen, brauche in denselben nur Wasser (keinen Wein), verwerfe die Auferstehung des Fleisches, wie viele Häresien, lasse nur die Seele auferstehen, gestatte bis zum dritten Mal die Taufe, da er nach seiner Jungfrauenschändung noch einmal der Sündenvergebung in der Taufe bedurfte. Er verwerfe ferner das Gesetz und alle Propheten als dem Demiurgen gehörig, lasse Christum von dem unnennbaren Vater herabgestiegen sein zum Heile der Seelen und zur Widerlegung des Judengottes, dann in den Hades gestiegen sein, um Kain, Kora, Dathan, Abiron, Esau und alle Heiden zu erlösen, dagegen Abel, Henoch, Noa, Abraham, Isaak, Jakob, Moses, David, Salomo als Verehrer des Judengottes dort zu lassen. Er gebe Weibern Erlaubniss zu taufen, lehre auch eine Art von Seelenwanderung. Hat Epiphanius hier eine eigene Quellenschrift ausgeschrieben, so ist es keine unbedeutende gewesen, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>574</sup>) Dial. de recta in deum fide (Origenis opp. I, 809 sq.).

<sup>&</sup>lt;sup>575</sup>) De schismate Donatistarum IV, 5: (Marcion) ex episcopo apostata factus.

eine solche, welche den Marcionismus auch nach seiner praktischen Seite behandelte. Bei der mehrfachen Berührung mit Hippolytus I möchte ich an Hippolytus πρὸς Μαρκίωνα denken (s. Anm. 534).

Im 5. Jahrhundert fasst Theodoret von Cyrus haer. fab. I, 24 den Cerdon und den Marcion als Lehrer und Schüler zusammen, lässt aber den Ersteren die Verschiedenheit des gerechten Weltschöpfers und des guten Vaters Christi noch durch Antithesen begründen, welche nicht auf das Lucas-, sondern auf das Matthäus-Evangelium zurückgehen 576). Marcion soll dann gar vier Grundwesen gelehrt haben. In demselben Jahrhundert hat auch der armenische Bischof Esnig in dem 4. Buche seiner "Zerstörung der Ketzer" die Irrlehre Marcion's dargelegt und widerlegt. Alles fasst er sammt der persönlichen Schandthat, welche wir durch Hippolytus I kennen, schliesslich c. 15 zusammen: "Dieser Marcion stammte aus der Provinz Pontus und war der Sohn eines Bischofs. Nachdem er einer Jungfrau Gewalt angethan hatte, ward er von seinem eigenen Vater aus der Kirche ausgestossen. Er entfloh und ging nach Rom, um Absolution zu erhalten. Als er diese nicht erlangen konnte, ward er aufgebracht gegen den Glauben. Er behauptete hernach, dass es drei Grundprincipien gebe, das gute, das gerechte und das schlechte oder böse. Er nahm an, dass das Neue Testament durchaus von dem Alten verschieden sei, und in jenem, was er nämlich davon anerkannte, leugnete er die Auferstehung des Fleisches. Die Taufe gab er nicht einmal, sondern sogar dreimal, je nach den Vergehen oder im Verhältniss zu den Vergehen (die jemand begangen hat). Wenn Katechumenen starben, so gab er für die andern die Confirmation. Er ging so weit, dass er selbst den Frauen anempfahl zu taufen, — was keiner der früheren

<sup>876)</sup> Haer. fab. I, 24: 'Ο μὲν γὰρ ἐν τῷ νόμῷ (Εx. ΧΧΙ, 24. Lev. ΧΧΙV, 20) φησίν, , 'Οφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος', ἐκκόπτειν παρεγγυῷ ' ὁ δὲ ἀγαθὸς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις (Matth. V, 39. 40, cf. Luc. VI, 29) κελεύει τῷ ἑαπίζοντι τὴν σιαγόνα τὴν δεξιὰν στρέψαι καὶ τὴν ἄλλην καὶ τῷ τὸν χιτῶνα βουλομένῳ λαβεῖν προσδοῦναι καὶ το ἱμάτιον. καὶ ὁ μὲν ἐν τῷ νόμῳ (Lev. ΧΙΧ, 18) προσέταξεν ἀγαπῖν τὸν φίλον καὶ μισεῖν τὸν ἐχθρόν ' ὁ δὲ καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἐκέλευσεν ἀγαπᾶν (Matth. V, 43. 44, cf. Luc. VI, 27).

Irrlehrer zu thun wagte. Keiner von ihnen liess nämlich zwei- oder dreimal taufen und keiner liess die Frauen zum Priesterthum gelangen." Manches ist übereinstimmend mit Epiphanius Haer. XLII, 3. 4. Von der Ketzerei Marcion's, ehe er nach Rom kam, weiss also Esnig noch nichts, obwohl er den Cerdon als Marcion's Lehrer schon bei Seite lässt.

Von allen Zeugen, welche wir verhört haben, giebt uns kein Einziger, auch nicht Justinus, das Recht, den Marcion als einen häretischen Autodidakten vorzustellen, gar als Hauptketzer geblüht haben zu lassen, als Valentinus und Basilides erst knospeten. Wir gewinnen vielmehr die wohlbegründete Ansicht, dass Marcion aus Pontus geraume Zeit als Schiffsherr einträgliche Geschäfte machte, dass er, immerhin schon als Christ, jedenfalls bekannt mit Polykarp von Smyrna, um 140 oder eher bald darauf mit reichem Geschenke in die Christengemeinde Roms eintrat, daselbst aber, nicht mehr jung, mit dem Gnostiker Cerdon aus Syrien in nähere Verbindung kam und es zum entschiedenen Bruche mit der herrschenden Kirche brachte. Ist er auch des häretischen Theoretikers Cerdon Schüler und Nachfolger, so hat der praktische Mann doch genug gethan, indem er die Häresie zum offenen Schisma steigerte. Sein bleibendes Werk ist der Bruch des gesetzesfreien Christenthums mit allem Anschluss an den Judaismus, die Begründung einer häretischen Welt-Kirche, welche er nun, wie einst seine Handelsgeschäfte, in allen Landen ausbreitete, auch mit einer eigenen heiligen Schrift ausstattete. Lange genug konnte sein Werk fortbestehen, als die rein theoretische Gnosis bereits verblüht war. Unter dem römischen Bischofe Pius (etwa 140-155) erfolgte eine Krisis, durch welche der theoretische Valentinus und der praktische Marcion aus der grosskirchlichen Gemeinschaft ausgeschieden wurden. Und die erste umfassende Ketzerbestreitung, welche im Anfange dieses Episkopats Justinus unternahm, lässt noch erkennen, wie der Unterschied des rechtgläubigen und des irrlehrerischen Christenthums zum Bewusstsein kam. doctrinäre Gnosis erschien als blosse Fortsetzung samaritischmagischer Selbstvergötterung. Die praktische Durchführung Marcion's liess als die Grundirrlehre erscheinen die Behauptung, dass der Weltschöpfer oder Gott des Alten Test. von

dem vollkommenen Gotte verschieden sei. Als weitere Folge jener Grundirrlehre erschien die Unterscheidung des von dem Weltschöpfer verheissenen Christus und des Erlösers. Die Grundlehre der Rechtgläubigkeit war eben die Einheit des alttestamentlichen und des christlichen Gottes, des alttestamentlichen und des christlichen Erlösers.

Hat Justinus in dem Syntagma gegen alle Häresien eine siebenköpfige Hydra tapfer bekämpft, so hat er sie doch nichts weniger als vernichtet. Abgesehen von den Anhängern des Simon, Menander, Satornil, bestand, wie wir gesehen haben, die Schule des Basilides noch längere Zeit fort. Die "gnostische Häresie" trieb immer neue Sprösslinge und ward zu dem vielverzweigten Ophitismus. Wie ungeschwächt die Schulen Valentin's und Marcion's die Bestreitung Justin's, welcher gegen Marcion noch ein zweites Syntagma zu verfassen hatte, überlebten, lehren schon die so lange fortdauernden Streitschriften. Die beiden lebenskräftigsten Gestaltungen der Häresie waren der Valentinianismus und der Marcionismus, welche sich nach Justinus auch im Kampfe gegen einander behaupteten. Als solche gehen sie so wesentlich über Justin's Gesichtskreis hinaus, dass wir sie nicht mehr, wie bei der "gnostischen Häresie", welche schon zu dem Verständniss Valentin's unumgänglich war, die ophitische Fortbildung, unter Justin's Häresien behandeln können, sondern in das häreseologische Gebiet der Nachfolger verweisen müssen.

## Drittes Buch.

## Die Häresien des Irenäus.

Die durchaus gnostischen Häresien des Justinus finden wir alle bei Irenäus wieder, aber die einzelne Häresie der "Gnostiker" nicht ohne wesentliche Fortbildung, welche wir schon kennen gelernt haben (S. 241 f.), die des Valentinus nicht ohne bedeutende Fortbildungen, welche wir noch kennen zu lernen haben, die Marcion's nicht ohne eine Fortbildung, welche später noch weiter, als es schon geschehen (S. 325 f.), zu verfolgen ist. In die Bahnen Valentin's und Marcion's sah Irenäus auch einen Schüler Justin's, den Tatianus, sich verirren. Bei Irenäus sind aber noch so viele neue Häresien hinzugekommen, dass wir nicht bloss eine beträchtliche Ergänzung Justin's erhalten, sondern auch den justinischen Begriff der Häresie wesentlich verändert finden. werden die Häresien Justin's nicht bloss durch weitere Gestaltungen der "gnostischen" und der valentinianischen Häresie, sondern auch durch gleichartige Erscheinungen, wie Karpokrates und die Nikolaiten. Nicht ganz gleichartig ist aber, näher besichtigt, schon der Gnostiker Kerinth. Vollends ungleichartig erscheinen auf den ersten Anblick die Ebionäer-Immer aber ist die Häresie bei Irenäus noch fast ausschliesslich gnostisch. Um so mehr fragt es sich, was Irenäus unter gnostischer Häresie oder "falscher Gnosis" versteht. Vor den αντιθέσεις της ψευδωνύμου γνώσεως warnt schon 1 Tim. 6, 20. Nach dem Ableben der Apostel lässt auch Hegesippus die ψευδώνυμος γνῶσις offen hervorgetreten sein (s. o. Anm. 48). Dass die Simonianer eine magische Gnosis besassen (s. Anm. 293)

und dass sich unter ihren Abkömmlingen solche Gnosis erhielt, haben wir bereits gesehen. Die ἐπαγγελλόμενοι εἶναι Trwotinoi finden sich auch bei Celsus (s. o. S. 38). Eine besondere "gnostische Häresie", aus welcher insbesondre Valentinus hergeleitet wird, gab es nur insofern, als nicht alle Gnostiker in den Anhängerschaften hervorragender Gnostiker, wie Satornil, Basilides u. A., aufgingen. Auch von den Karpokratianern bemerkt Irenäus adv. haer. I, 25, 6: Gnosticos autem se vocant. Harnack (I, 13. 87) wollte nun bei Irenäus den eigenartigen Marcion und auch den Valentinus von den "Gnostikern" ausgeschlossen finden. "Mit dem Namen "Gnostiker" umfasst Irenäus lediglich die an den Magier Simon indirect, an Menander direct sich anschliessende, wesentlich antijüdische, dualistische, syrische Gnosis, während er Marcion und Valentin niemals zu derselben rechnet, wenn er auch letzteren in derselben Weise von den Gnostikern ausgehen lässt, wie diese selbst von den heidnischen [richtiger: samaritischen] Goëten Simon und Menander. Somit bilden Simon Menander; — Satornil, Basilides, Karpokrates; — die ophitischen Systeme in den Augen des Irenäus eine dreigetheilte zusammenhängende Einheit, der gegenüber das valentinianische System relativ selbständig ist, während Marcion in keiner Weise zu ihr gerechnet werden darf." Allein diese Behauptung hat Lipsius (II, 191 f.) wesentlich berichtigt. Den Begriff der ψευδώνυμος γνῶσις gebraucht Irenäus in solcher Allgemeinheit, dass er auch die Häresie Marcion's in sich begreift. Als eine Widerlegung der ψευδώνυμος γνῶσις ist ja das ganze Werk des Irenäus, in welchem Marcion keine untergeordnete Rolle spielt, überschrieben. Gegen die unter dem Vorwande der Gnosis (προφάσει γνώσεως) von dem Weltschöpfer abführenden Irrlehrer richtet sich schon das Proömion des ersten Buches (§. 1), welches doch als Veranlassung der Schrift das Vordringen der ptolemäischen Valentinianer angiebt. Gewisse Valentinianer sind es, welche Γνωστικών γνωστικώτεροι sein wollen (I, 11, 5). So sind auch unter den - Anhängern des Valentinianers Ptolemäus γνωστικώτεροι (I, 12, 1). Das Vorwort des zweiten Buches dehnt die ψευδώνυμος γνωσις ausdrücklich auf die Valentinianer, den Namen Γνωστικοί auf alle Nachfolger Simon's aus, deren successiones es verbieten, bei einer einzelnen Häresie von "Gnostikern" stehen zu bleiben (s. Anm. 67. 64). Ausgeschlossen sind weder die Valentinianer noch auch nur die Marcioniten <sup>577</sup>). Dieselben sind gerade die Hauptverfechter der von Irenäus bekämpften Irrlehre, in welcher die Selbstvergötterung der beiden justinischen Archihäretiker schon ganz zurücktritt hinter der bei Justinus erst schliesslich hervortretenden Lästerung des Weltschöpfers durch Annahme eines höheren, vollkommenen Gottes. Mit dieser Grundlehre der Häresie beginnt Irenäus seine Widerlegung <sup>578</sup>). In diesem Sinne schreibt er adv. h. II, 19, 8 de schola eorum qui sunt a Valentino et a reliquis haereticorum,

<sup>&</sup>lt;sup>577</sup>) Irenäus adv. h. II, 13, 8 bemerkt neben Basilidianern und Valentinianern reliquos Gnosticos. Stammväter der Valentinianer sind falso cognominati Gnostici (II, 13, 10). Neben Satorninus, Basilides, Karpokrates bemerken wir II, 31, 1 reliquos Gnosticorum — et omnes qui falso cognominantur agnitores (καὶ πάντας τοὺς ψευδωνύμους Γνωστιχούς), von welchen die vorher genannten Valentinianer, Marcioniten, Simonianer, Menandrianer schwerlich auszuschliessen sind. Auf die Basilidianer folgen II, 35, 2 et reliqui autem qui falso nomine Gnostici dicuntur, auf Valentinus, Cerdon, Marcion, welche wahrlich nicht ausgeschlossen werden sollen, III, 4, 3 reliqui — qui vocantur Gnostici, a Menandro Simonis discipulo — accipientes initia. Die falsarii Gnostici III, 10, 4 sind jedenfalls mit auf die Valentinianer zu beziehen. Wenn Irenäus III, 11, 2 nach der Erwähnung Marcion's fortfährt: secundum autem quosdam Gnosticorum, so rechnet er den Marcion eben zu diesen Gnostikern. Dagegen III, 12, 12 fährt er nach Erwähnung Marcion's fort: reliqui vero omnes falso scientiae nomine inflati, womit vorzugsweise Valentinianer gemeint sind. Dass Irenäus auch den Marcion unter die Gnostiker rechnet, schliesst Lipsius mit Recht aus seinen Worten IV, 6, 4: is qui a Marcione vel a Valentino aut a Carpocrate aut Simone aut reliquis falso cognominatis Gnosticis adinventus est falsus pater. Auch wenn Marcion's Lehre und Valentin's Anhängerschaft vorhergehen, Ebionäer, Doketen, Pseudopropheten und Schismatiker nachfolgen, behalten IV, 33, 3 die in der Mitte stehenden pravi Gnostici eine allgemeinere Bedeutung. Nach Erwähnung von Marcioniten und ähnlichen Häretikern fährt Irenäus IV, 35, 1 fort: adversus eos rursus qui sunt a Valentino et reliquos falsi nominis Gnosticos. Nicht anders V, 26, 2: qui a Marcione sunt — qui a Valentino sunt et omnes qui falso dicuntur esse Gnostici.

<sup>678)</sup> Adv. haer. II, 1, 1: Bene igitur habet a primo et maximo capitulo inchoare nos, a demiurgo deo, qui fecit caelum et terram et omnia quae in eis sunt, quem ii blasphemantes extremitatis fructum dicunt, et ostendere, quoniam neque super eum neque post eum est aliquid.

quotquot demiurgum id est fabricatorem et factorem huius universitatis, solum existentem deum male tractant. Die Herabsetzung des Weltschöpfers zu einer untergeordneten Gottheit trifft wirklich selbst auf den erst bei Irenäus aufgeführten Häretiker Kerinth zu, aber nicht auf die hier gleichfalls zuerst als Häretiker erscheinenden Ebionäer. Wie Justinus den Marcion unter die für ihn nicht passende häretische Selbstvergötterung gestellt hat, so hält Irenäus, ungeachtet der Ebionäer, seine Fassung der häretischen Grundlehre als Herabsetzung des Weltschöpfers unverändert fest. Die Häresie erscheint also bei Irenäus als die Entsetzung des Weltschöpfers von dem Throne alleiniger Gottheit, in mannichfaltiger Weise ausgeführt durch eine falsche Gnosis, in welche die Häresie der Ebionäer ohne Bemerkung ihrer Fremdartigkeit eingereiht wird.

Wir folgen nur dem Irenäus selbst, welcher ja vor allen die Valentinianer widerlegen will, sich übrigens eine eigene Widerlegung Marcion's noch vorbehalten hat (s. o. Anm. 13), wenn wir zunächst die Fortbildung des Valentinianismus bei Irenäus verfolgen, ehe wir die bei ihm hinzugekommenen Häresien betrachten.

Anstatt der beiden nächsten Schüler Valentin's, des Secundus und des Kolarbasos (wie es scheint), sind es bei Irenäus Ptolemäus und Marcus, welche den Valentinianismus vertreten. Ausser ihnen taucht schon einmal Herakleon auf.

## 1. Der Valentinianer Ptolemäus.

Ptolemäus erscheint bei Irenäus als der bedeutendste Vertreter des abendländischen Valentinianismus, dessen Lehre sehr sorgfältig dargestellt wird adv. haer. I, 1—8 579). Von Pto-

bat, beginnt er mit der Darlegung des ptolemäischen Valentinianismus, welche er I, 8, 5 mit den Worten beschliesst: et Ptolemaeus quidem ita. Später kommt er auf Ptolemäus noch zurück II, 22, 5. 28, 9.

lemäus ist aber auch ein wohlgeschriebener Brief an die Flora vollständig erhalten 580).

Als durch den Antinomismus Marcion's die Gesetzesfrage brennend geworden war, wollte Flora, eine denkende Frau, von Ptolemäus Auskunft darüber haben, was sie von dem mosaischen Gesetze halten solle. Ist das Gesetz von demselben Gotte gegeben, wie das Evangelium? Die Verschiedenheit war doch gar zu einleuchtend gemacht worden. Sollte das Gesetz aber von einem andern Gotte gegeben sein, als dem Vater Christi: wie lässt sich dann der Monotheismus aufrecht erhalten? Wie lässt sich dann ein Bruch mit der Ueberlieferung der Apostel und der Lehre des Herrn selbst vermeiden? Ptolemäus giebt eine sehr methodische Antwort. Das mosaische Gesetz führten, wie er beginnt, die Einen auf den Gott und Vater oder auf den vollkommenen Gott zurück, was ebensowohl auf Katholiken, wie auf Judenchristen zutrifft. Andre führten das mosaische Gesetz zurück auf den Teufel selbst, welchen sie auch für den Vater und Schöpfer dieser Welt erklärten. Da können nicht gemeint sein die Peraten, welche den Judengott als den Archon und Demiurgen der Hyle Verderben und Tod wirken liessen (s. Anm. 443), oder andre Vertreter eines wüsten Antinomismus, wie die Karpokratianer, welche nach Irenäus I, 25, 4 den Teufel für einen von den weltschöpferischen Engeln erklärten. Gegen die übereinstimmende Lehre der Katholiken und Judenchristen konnte ins Gewicht nur die ursprüngliche Lehre Marcion's fallen, welcher die Gerechtigkeit des Weltschöpfers schon als eine Art Bosheit gefasst hat 581). So schien der Weltschöpfer zum

<sup>580)</sup> Bei Epiphanius Haer. XXXIII, 3—7, herausgegeben von mir in der Z. f. w. Th. 1881. II, S. 214—230. Nur zweierlei finde ich zu ändern. Das handschriftliche δτι μη c. 1, p. 215, 2 möchte besser in δτι ηδη als in ότιη berichtigt werden. Und p. 216, 18 ist für μη αλτίαν zu lesen μυωπία, vgl. meine Valentiniana in der Z. f. w. Th. 1883. III, S. 359 f.

<sup>581)</sup> Den Gott des Gesetzes und der Propheten erklärte Marcion ja für malorum factorem (vgl. adv. Irenäus adv. h. I, 27, 2. III, 12, 12), so dass Tertullianus adv. Marcion. I, 17 geradezu von der malitia creatoris reden, den Weltschöpfer Marcion's als malitiae autor bezeichnen konnte (II, 14), vgl. II, 11: iudicis statum ut ad finem mali, II, 24: malitiam iustitiae nomine excusas.

Teufel gemacht, oder der Teufel für den Weltschöpfer erklärt zu werden. Ptolemäus lässt dagegen das mosaische Gesetz ebenso wenig von dem vollkommenen Gotte als von dem Teufel stammen. Der Erlöser hat ja gesagt, ein Haus oder eine Stadt, welche gegen sich selbst getheilt sind, können nicht bestehen (Matth. 12, 25), also auch nicht die Welt, in welcher doch auf keinen Fall alles vom Teufel stammt. Ferner erklärt der Apostel Joh. 1, 3 die Weltschöpfung für eigenartig (so dass alles durch den Logos, nichts ohne ihn geworden ist), womit Ptolemäus wohl die unmittelbare Schöpfung der Welt durch den Logos, aber auch ihre Schöpfung durch einen Verderben schaffenden Gott ausgeschlossen findet 582). "Solcher Menschen aber (Weisheit) ist es, welche nicht zuvor bedenken die Vorsehung des Demiurgen, von Kurzsichtigkeit ergriffen und nicht allein an dem Auge der Seele, sondern auch an dem des Leibes erblindet" 588). Auf beiden Seiten irrt man. Die Einen (welche den Teufel für den Gott des Gesetzes und der Weltschöpfung erklären) irren, weil sie nicht kennen den Gott der Gerechtigkeit, welchen sie zum Gotte der Bosheit machen, die Andern (welche den Gott der Weltschöpfung und des Gesetzes für den höchsten halten), weil sie den Vater des Alls, welchen als einziger Gesandter der ihn allein wissende (Sohn) offenbarte, nicht kennen. Ptolemäus kommt also der Aufforderung nach, indem er die beiderseitigen Ansichten an das Licht bringen und genau feststellen will, von welcher Art das Gesetz ist, und wer es gegeben hat. Die Beweise will er lediglich aus den Worten des Erlösers entnehmen, durch welche allein man, ohne zu straucheln, zu dem Begreifen des Seienden geführt werden kann 584).

<sup>582)</sup> I, p. 216, 12—16: ἔτι γε τὴν τοῦ χόσμου δημιουργίαν ἐδίαν λέγει εἰναι (ἄτε πάντα δι' αὐτοῦ γεγονέναι, καὶ χωρὶς αὐτοῦ γέγονεν [l. γεγονέναι] οὐδὲν) ὁ ἀπόστολος (Joh. 1, 3) προαποστερήσας (l. προσαποστερήσας) τὴν τῶν ψευδηγορούντων ἀνυπόστατον σοφίαν, καὶ οὐ φθοροποιοῦ θεοῦ, ἀλλὰ δικαίου καὶ μισοπονήρου. Ohne den Logos würde die Welt ja geworden sein, wenn sie durch einen verderbenden Gott geschaffen wäre.

<sup>588)</sup> P. 216, 16—19: ἀπρονοήτων δέ ἐστιν ἀνθρώπων τῆς προνοίας τοῦ δημιουργοῦ μὴ αἰτίαν (l. μυωπία) λαμβανομένων καὶ μὴ μόνον τὸ τῆς ψυχῆς ὅμμα, ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ σώματος πεπηρωμένων.

<sup>584)</sup> P. 217, 3 — 5: των δηθησομένων ήμιν τὰς ἀποδείξεις ξα των τοῦ σωτήρος ἡμων λόγων παριστωντές, δι' ων μόνων ἔστιν ἀπταίστως ἔπλ τὴν κατάληψιν των ὅντων ὁδηγεῖσθαι.

Welcher Art das Gesetz ist, führt Ptolemäus c. 2 — 4 aus. Die Wucht des Angriffs, welchen Marcion gegen das ganze Gesetz unternahm, bricht er durch eine Theilung, welche gerade bei den Judenchristen zu Hause ist 585). Das mosaische Gesetz rührt nicht von einem Einzigen her, nämlich nicht von Gotte allein, sondern enthält auch Gebote von Menschen. Nach den Worten des Erlösers wird es in drei Theile getheilt: 1) in eine Gesetzgebung Gottes selbst, 2) in eine Gesetzgebung, welche Moses nicht als Sprecher Gottes, sondern aus eigenen Gedanken gab, 3) in Gebote, welche die Aeltesten des Volkes hinzufügten. Eine Gesetzgebung des Moses selbst, verschieden von dem Gesetze Gottes, lehrt der Erlöser Matth. 19, 6 f. Gott gebietet die Unauflöslichkeit der Ehe, Moses erlaubte wegen der Herzenshärtigkeit des Volkes deren Auflösung, um grösseres Uebel zu verhüten. Ueberlieferungen der Aeltesten, verflochten in das Gesetz, bezeugt der Erlöser Matth. 15, 4 f. (c. 2). Das Gesetz Gottes selbst wird wiederum in drei Theile getheilt: a) in die reine Gesetzgebung, unverflochten mit dem Bösen, das Gesetz, welches der Erlöser nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen kam (Matth. 5, 17), b) in das mit der Ungerechtigkeit verflochtene Gesetz, welches der Erlöser aufgelöst hat, c) in die typische und symbolische Gesetzgebung nach dem Ebenbilde des Pneumatischen und Vorzüglichen, welche der Erlöser aus dem Sinnlichen und Erscheinenden umgewandelt hat zu dem Geistigen und Unsichtbaren. Das reine, mit dem Schlechten nicht verflochtene Gesetz Gottes ist der Dekalog, welchem nur noch der Erlöser durch seine Erfüllung die Vollkommenheit zu geben hatte. Das mit der Ungerechtigkeit verflochtene Gesetz ist dasjenige, welches sich auf Abwehr und Wiedervergeltung gegen die, welche zuerst Unrecht gethan haben, bezieht, "Auge um Auge, Zahn um Zahn" (Lev. 24, 2). Solches Gebot mag gerecht sein wegen der Schwäche derjenigen, für welche das Gesetz gegeben ward, stimmt aber gar nicht zu dem Wesen und der Güte des Allvaters. In

<sup>&</sup>lt;sup>585</sup>) Ueber die ursprünglich judenchristliche Annahme von ἐπείσακτα in dem Gesetze, Bestimmungen von nur vorübergehender Gattung, und δευτερώσεις, rein menschlichen Zuthaten, vgl. meine Schriften über die clem. Recogn. u. Homilien S. 59 f., das Evg. u. die Briefe Joh. S. 201.

dieser Hinsicht unterscheidet sich Ptolemäus von Marcion nur dadurch, dass er die Güte und die Gerechtigkeit Gottes in einen minder schroffen Gegensatz zu einander stellt. Soll doch selbst der Erlöser diesen Theil des Gesetzes, welchen er aufhob, gleichfalls als ein Gottesgesetz anerkannt haben. Das symbolische Gesetz nach dem Ebenbilde des Geistigen und Vorzüglichen bezieht sich auf Opfer, Beschneidung, Sabbat, Fasten, Pascha u. dergl. Alles dieses besteht in Bildern und Symbolen, welche nach der Offenbarung durch den Erlöser nicht mehr äusserlich und leibhaftig vollzogen werden dürfen. Die Namen bleiben, aber die Sachen sind umgewandelt. Das Gottesgesetz in dem Pentateuche wird also nach dem einen Theile von dem Erlöser erfüllt, nach dem zweiten Theile gänzlich aufgehoben, nach dem dritten Theile aus dem Leiblichen in das Geistige umgesetzt. So hält Ptolemäus gegen Marcion den Zusammenhang des Christenthums mit der παλαιὰ αίφεσις des Mosaismus (c. 3. p. 220, 13 sq.), gegen den christlichen Judaismus die Befreiung von der alten Gesetzesreligion aufrecht 586).

Die zweite Hauptfrage, nach dem Gotte des Gesetzes, behandelt Ptolemäus c. 5. Derselbe kann weder der vollkommene gute Gott sein, welchen der Erlöser Matth. 19, 17 bezeugt 587), mit seiner höheren, der Güte nicht widersprechenden Gerechtigkeit 588), der Gott des Urlichts (p. 223, 14. 15), noch gar der Teufel, was nicht einmal zu sagen erlaubt ist, dessen Wesen die Ungerechtigkeit (p. 213, 2), sondern nur ein zwischen Beiden in der Mitte stehender Gott. Er ist der Demiurg und Schöpfer dieser Körperwelt, weder gut noch böse, sondern in eigenthümlichem Sinne, nicht in höchster

<sup>586)</sup> C. IV. p. 222, 4 sq.: αξ γὰρ εἰχόνες καὶ τὰ σύμβολα παραστατικὰ ὄντα ἐτέρων πραγμάτων καλῶς ἐγίνοντο, μέχρι μὴ παρῆν ἡ ἀλήθεια. παρούσης δὲ τῆς ἀληθείας τὰ τῆς ἀληθείας δεῖ ποιεῖν, οὐ τὰ τῆς εἰχόνος. ταῦτα δὲ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (die Urapostel und unmittelbaren Jünger Jesu) καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος (kein unmittelbarer Jünger Jesu) ἔδειξε κτλ.

<sup>&</sup>lt;sup>587</sup>) P. 222, 29. 30: ξνα γὰρ μόνον ἀγαθὸν θεὸν τὸν ἐαυτοῦ πατέρα ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἀπεφήνατο, ὃν αἰτὸς ἐφανέρωσεν, nach dem alten Wortlaute, vgl. Anm. 414.

<sup>588)</sup> P. 223, 5. 6: καὶ ἔσται μὲν καταδεέστερος τοῦ τελείου θεοῦ καὶ τῆς ἐκείνου δικαιοσύνης οὖτος ὁ θεός.

Weise gerecht. Derselbe ist nicht, wie der Allvater, ungezeugt, sondern gezeugt, aber grösser und höher als der Teufel, welcher hylisch und vielgespalten ist (p. 223, 13). Freilich, wie ist es bei solcher Ansicht möglich, die Einheit des Urwesens festzuhalten? Solch ein Bedenken muss die Flora geäussert haben (p. 223, 17 sq.). Sie sah sich vor den Abgrund des entschiedenen Dualismus Marcion's gestellt. Ptolemäus bekennt sich entschieden zum Monismus (p. 223, 18 sq.). Auch für seine Genossenschaft nimmt er die apostolische Ueberlieferung und die Uebereinstimmung mit der Lehre des Erlösers in Anspruch 6889). Aber Ptolemäus bricht ab, indem er weitere Belehrung in Aussicht stellt.

Die esoterische Lehre des Ptolemäus und seiner Schule legt hauptsächlich Irenäus dar, welcher die Lehren der ptolemäischen Valentinianer theils aus Schriften, theils aus persönlichem Verkehr kennen gelernt hatte (s. Anm. 9). G. Heinrici (die valentinian. Gnosis und die h. Schrift, S. 19 f.) fand bei Irenaus freilich keineswegs das Gepräge einer bestimmten Schulmeinung, nämlich der ptolemäischen, sondern vielmehr den sorgfältigen Versuch, in Einem Bilde alle Gestaltungen der valentinianischen Lehre zusammenzufügen. Allein es sollte gar nicht befremden, sondern nur als ein Zeichen von Zuverlässigkeit gelten, dass Irenäus mitunter auch abweichende Ansichten erwähnt (I, 2, 2. 7, 2), wie er denn I, 12, 1 noch weitere Fortbildner der Lehre des Ptolemäus beschreibt. Eine völlig übereinstimmende Lehre fand er bei den ptolemäischen Valentinianern eben nicht vor. Ausdrücklich sagt Irenaus, dass diese Gnostiker ein jeder anders lehrten, zum Theil auch nicht anders als für Geld ihre Lehren mittheilen wollten 590). Lassen wir uns also von Irenaus zeigen, wie Ptolemaus das,

<sup>589)</sup> P. 223, 25 sq.: τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως, ἢν ἐκ διαδοχῆς καὶ ἡμεῖς παρειλήφαμεν μετὰ καὶ τοῦ κανονίσαι πάντας τοὺς λόγους τῆ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλία.

<sup>590)</sup> Adv. h. I, 4, 3: και τι γάρ; τραγωδια πολιή λοιπὸν ἢν ἐνθάδε και φαντασια ένὸς ἐκάστου αὐτῶν, ἄλλως και ἄλλως σοβαρῶς ἐκδιηγουμένου, ἐκ ποταποῦ πάθους, ἐκ ποιου στοιχειου ἡ οὐσια τὴν γένεσιν εἴληφεν ἃ και εἰκότως δοκοῦσι μοι μὴ ἄπαντας θέλειν ἐν φανερῷ διδώσκειν, ἀλλ ἢ μόνους ἐκείνους τοὺς και μεγάλους μισθοὺς ὑπὲρ τηλικούτων μυστηριων τελεῖν δυναμένους.

was Valentinus in ipsa summa divinitatis ut sensus et affectus motus incluserat, zu persönlichen Aeonen machte (s. Anm. 495).

Zuerst behandelt Irenaus (I, 1-3), was innerhalb des Pleroma vor sich geht. Ein vollkommenes Urwesen, auch Προαρχή, Προπάτως und Βυθός genannt, verbunden mit der "Erroιa, welche auch Χάρις und Σιγη heisst. Der Bythos legt seinen Gedanken, eine άρχη πάντων hervorzubringen, wie einen Samen in den Mutterschooss der Sige, welche nun den Novs gebiert. Dieser Nus, welcher auch Μονογενίζ und Πατήρ (s. o. S. 309 f.) und Αρχή τῶν πάντων heisst, ist seinem Vater gleich, allein fähig, dessen Grösse zu fassen, und mit ihm wird die Δλήθεια hervorgebracht. So entsteht die ursprüngliche Tetraktys als die Wurzel des Alls. Der Monogenes bringt dann weiter hervor den Aóyog als Vater alles Folgenden und die Ζωὴν als ἀρχὴν καὶ μόρφωσιν παντὸς τοῦ πληρώματος, die dritte Syzygie, aus welcher die vierte hervorgeht: "Av Powaos καὶ Ἐκκλησία. So kommt die ursprüngliche Ogdoas zu Stande. welche, da die einzelnen Syzygien auch als mannweiblich zusammengefasst werden, auch bezeichnet wird als Tetras von Βυθός, Νοῦς (oder Μονογενής), Λόγος, Ανθρωπος. Der Anthropos erscheint auch bei Ptolemäus in der letzten Syzygie der höchsten Ogdoss. Die dritte Syzygie (Aóyog und Zwi) bringt aber nicht bloss die vierte ("Ανθρωπος καὶ Ἐκκλησία) hervor, sondern auch weitere 5 Syzygien oder 10 Aeonen (s. Anm. 523): 9) Βύθιος, 10) Μίξις, 11) Αγήρατος, 12) Ένωσις, 13) Αὐτοφυής, 14) Ἡδονή, 15) Ακίνητος, 16) Σύγκρασις, 17) Μονογενής, 18) Μακαφία. Der Umstand, dass nach dem Movoγενής als drittem Aeon noch ein Μονογενής als 17 ter Aeon erscheint, ist nur daraus zu erklären, dass dieser bei Valentinus selbst so benannt war, und dass auf jenen erst von Nachfolgern der Name übertragen ward. Die vierte Syzygie ("Avθρωπος καὶ Ἐκκλησία) bringt endlich hervor 6 weitere Syzygien oder 12 Aeonen: 19) Παράκλητος, 20) Πίστις, 21) Πατρικός, 22) Έλπίς, 23) Μητρικός, 24) Αγάπη, 25) Αείνους, 26) Σύνεσις, 27) Έκκλησίαστικός, 28) Μακαριότης, 29) Θελητός, 30) Σοφία 591).

<sup>&</sup>lt;sup>591</sup>) Der Βύθιος erscheint als zweite Auflage von Nr. 1; der Πατρικός von Nr. 1. 3; der Μητρικός von Nr. 2; der Αείνους von Nr. 3; der Έχχλησιαστικός von Nr. 8.

Das sind die 30 Aeonen des Pleroma, dreifach getheilt in Ogdoas, Dekas und Dodekas. Ihre mehr persönliche Fassung lehrt das Folgende, wo die dichtende Phantasie üppig hervortritt. Was ausserhalb der unnennbaren Grösse des Urwesens ist, wird bewacht und befestigt durch den Oeog, welchen der ältere Valentinianismus schon zwischen dem ungezeugten Urwesen und dem übrigen Pleroma annahm (s. o. S. 309). Anschauung und Erkenntniss des Urvaters ist nur dem Nus oder Monogenes vergönnt. Derselbe wollte die unermessliche Grösse des Urvaters auch den übrigen Aeonen mittheilen. Aber die Sige hielt ihn nach des Urvaters Willen zurück. Die in den Nachkommen des Nus und der Aletheia entstandene Sehnsucht, den Urvater zu sehen, kommt jedoch zum Ausbruch in dem letzten Aeon, der Sophia. Dieselbe erfährt nämlich ausser der Umarmung ihres Syzygos Theletos eine Leidenschaft  $(\pi \acute{a} \vartheta o_S)$ , die Grösse des Urwesens zu erfassen. Da wäre sie von der Süssigkeit des Urvaters verschlungen und aufgelöst worden in die ganze Substanz (εἰς τὴν ὅλην οὐσίαν, vgl. II, 18, 6. 20, 1), wenn sie nicht auf die befestigende und ausserhalb der ungezeugten Grösse das Ganze bewachende Kraft, den Horos, gestossen wäre. Durch ihn wird sie zu sich selbst zurückgeführt. Ueberzeugt, dass der Vater unbegreiflich ist, legt sie ab την προτέραν ενθύμησιν σὺν τῷ ἐπιγενομένω 592) πάθει έκ τοῦ ἐπιπλήκτου ἐκείνου θαύματος (I, 2, 2). Die Sophia des Pleroma fällt also bei Ptolemäus nicht mehr so, wie in der ursprünglichen Lehre Valentin's, wo sie die ganze Entstehung ausserhalb des Pleroma in das Werk setzt (s. Anm. 525). Hat nun seit Secundus (s. o. S. 313) die Schule Valentin's zum Theil die Sophia nicht wirklich gefallen sein lassen, so war dieselbe um so mehr nicht ganz einig über das Weitere. Ueber das Leiden und die Umkehr der Sophia bringt Irenäus I, 2, 3. 4 noch eine etwas abweichende Darstellung. Einige von den ptolemäischen Valentinianern lehrten von der Sophia, άδυνάτψ καὶ ἀκαταλήπτψ πράγματι αὐτὴν έπιχειρήσασαν τεκείν ούσίαν άμορφον, οίαν φύσιν είχε θήλειαν (θήλεια recte Iren. intpr.) τεχεῖν. Als die Sophia dieses

<sup>&</sup>lt;sup>592</sup>) So ist zu lesen statt ἐπιγινομένω, vgl. den Lat. interpr.: cum ea quae acciderat passione.

Geborene wahrnahm, empfindet sie zunächst Trauer über das Unvollkommene der Geburt, dann Furcht, dass es mit dem Geborenen zu Ende gehe, ferner Entsetzen und Verlegenheit. indem sie die Ursache suchte, und wie sie das Geborene verbergen könnte 593). Da wird die Sophia also nicht mehr, wie in dem ursprünglichen Valentinianismus, durch einen ersten Horos zwischen dem Bythos und dem übrigen Pleroma (s. o. S. 309), sondern nur durch die Unmöglichkeit ihres Beginnens zurückgewiesen. Da sie vergeblich versucht, zu dem Vater zurückzulaufen, wendet sie sich flehend an ihn, und ihre Bitte wird unterstützt durch die übrigen Aeonen, namentlich den Nus 594). Daher der erste Ursprung der Substanz der Materie 595), ἐχ τῆς ἀγνοίας καὶ τῆς λύπης καὶ τοῦ φόβου καὶ τῆς ἐκπλήξεως. Nun erst bringt der Vater durch den Monogenes den Horos hervor in seinem eigenen Ebenbilde,  $\dot{\alpha}\sigma\dot{v}\zeta v$ γον, άθηλυντον, wie er selbst auch als erhaben über den Geschlechtsunterschied gedacht wird. Dieser Ogos heisst auch Σταυρός, Δυτρωτής, Καρπιστής, Όροθέτης, Μεταγωγεύς. Ετ stellt die Sophia wieder her in ihre Syzygie. Aber die vermessene ἐνθύμησις nebst dem πάθος wird ausgeschieden, so dass sie ausserhalb des Pleroma als eine geistige Substanz, aber ungestaltet bleibt, eine schwache, weibliche Frucht 596). Diese ptolemäischen Valentinianer hielten nur den zweiten

<sup>598)</sup> Irenäus adv. h. I, 2, 2: ἡν (φύσιν) καὶ κατανοήσασαν πρῶτον μὲν λυπηθῆνοι διὰ τὸ ἀτελὲς τῆς γενέσεως, ἔπειτα φοβηθῆναι μηδὲ αὐτὸ τὸ εἶναι τελείως ἔχειν (ne hoc ipsum finem habent Iren. intpr.), εἶτα ἐκστῆναι καὶ ἀπορῆσαι ζητοῦσαν τὴν αἰτίαν καὶ ὅντινα τρόπον ἀποκρύψει τὰ γεγονός.

<sup>&</sup>lt;sup>594</sup>) Irenäus I, 2, 4: ἐγκαταγενομένην δὲ τοῖς πάθεσι λαβεῖν ἐπιστροφὴν καὶ ἐπὶ τὸν πατέρα ἀναδραμεῖν πειρασθῆναι καὶ μέχρι τινὸς (aliquamdiu vet. intpr.) τολμήσασαν ἐξασθενῆσαι καὶ ἐκέτιν τοῦ πατρὸς γενέσθαι συνδεηθῆναι δὲ αὐτῆ καὶ τοὺς λοιποὺς αἰῶνας, μάλιστα δὲ τὸν Νοῦν.

<sup>&</sup>lt;sup>595</sup>) Irenäus I, 2, 3: ἐντεῦθεν λέγουσι πρώτην ἀρχὴν ἐρχηκέναι τὴν οὐσίαν (materiae add. vet. intpr.).

der früheren  $\ell\nu\vartheta\dot{\nu}\mu\eta\sigma\iota\varsigma$  nebst dem  $\pi\dot{\alpha}\vartheta\circ\varsigma$  dort mehr als eigene That der Sophia, hier mehr als Wirkung des Horos erscheint. Nur in diesem Sinne kann ich hier mit Heinrici (a. a. O. S. 21) einen zweiten Bericht finden.

Horos des ursprünglichen Valentinianismus fest. Die gangbare Lehre des ptolemäischen Valentinianismus stellt Irenäus I, 2, 5. 6 weiter dar. Damit so etwas nicht wieder vorkomme, bringt der Monogenes nach der Fürsorge des Vaters noch eine andere Syzygie hervor, den Χριστὸς und das Πνεῦμα äγιον (weiblich gedacht), von welchen die Aeonen vollendet werden. Denn Christus belehrt sie über das Wesen der Syzygie und die Unnahbarkeit des Urvaters, welcher nur durch den Monogenes erkennbar ist. Die Ursache des ewigen Bestandes sei für die übrigen Aeonen das Unbegreifliche des Vaters, ihrer Entstehung und Gestaltung aber sein Begreifliches, der (eingeborene) Sohn 597). Der h. Geist aber lehrte die ins Gleiche gebrachten Aeonen danksagen und führte die wahrhaftige Ruhe ein. Ein Fortschritt über den älteren Valentinianismus, welcher Christum von der gefallenen Sophia geboren, den h. Geist aber von der Aletheia hervorgebracht sein und alle Aeonen befruchten liess (s. o. S. 313). nun alle Aeonen einander gar gleich geworden waren und den Urvater jubelnd priesen, beschloss das ganze Pleroma der Aeonen mit Billigung Christi und des h. Geistes, das Schönste, was ein jeder hatte, zusammenzubringen und so zu Ehren des Bythos als glänzendes Gestirn des Pleroma, als vollkommene Frucht Jesum hervorzubringen, welcher auch Soter, (der zweite) Christus und Logos (nach den Vätern) und τὰ πάντα (nach seinem Ursprunge) heisst. Als Trabanten werden auch mit ihm wesensgleiche Engel hervorgebracht. Wieder ein Fortschritt über den älteren Valentinianismus, welcher ausser dem von der gefallenen Sophia geborenen Christus noch einen Jesus kennt, sei er nun von dem Theletos oder von dem Christus oder von dem Anthropos und der Ekklesia hervorgebracht. Für diese ptolemäische Gestaltung des Valentinianismus theilt Irenaus I, 3 die biblische Begründung Als ein Bild der durch den Horos hergestellten Sophia galt namentlich die Blutflüssige nach Marc. 5, 25 f.

Was ausserhalb des Pleroma geschieht, beschreibt Irenaus I, 4-8. Den Anfang macht die ausgeschiedene Ev-שָּׁתְבִּמּוֹם der oberen Sophia, welche auch Αχαμώθ, d. h הַּחָבָמּוּ (nach Spr. Sal. 9, 1), heisst (s. o. Anm. 461). Mit dem  $\pi \acute{\alpha}$ θος ist sie aus dem πλήρωμα herabgesunken in das κένωμα. Ausserhalb des Lichtes ist diese Achamot ungestaltet, wie eine Fehlgeburt. Da erbarmt sich der obere Christus, streckt sich aus durch den Stauros und giebt ihr die Gestaltung nach der Substanz (μορφῶσαι μόρφωσιν τὴν κατ' οὐσίαν μόνον, ἀλλ' ού κατὰ γνῶσιν). Dann lässt er die Achamot zurück, welche nun von Christus und dem h. Geiste her einen Duft von Unvergänglichkeit behalten hat, da sie ihr Leiden empfindet und nach dem Vorzüglichen sich emporrichtet. Daher zwei Namen für sie: Sophia nach dem Vater (welcher eben ein weiblicher Aeon war) καὶ Πνεῦμα άγιον ἀπὸ τοῦ περὶ τὸν Χριστὸν πνεύματος. Gestaltet und zu Sinnen gekommen (ἔμφρονα γενηθεῖ- $\sigma\alpha\nu$ ), sucht sie das Licht des Logos oder Christus, welches sie wieder verlassen hat, wird aber verhindert durch den Horos, welcher ihr das geheimnissvolle Wort  $IA\Omega$  zuruft. Da fällt sie allen Leiden anheim: der Betrübniss, weil sie das Licht nicht ergriff, der Furcht, dass sie, wie das Licht, auch das Leben verlieren möchte, dazu der Verlegenheit, alles in Unwissenheit 598), καὶ οὐ καθάπερ ἡ μήτηρ αἰτῆς ἡ πρώτη Σοφία καὶ Αἰών, ἐτεροίωσιν ἐν τοῖς πάθεσιν εἶχεν (vgl. I, 2, 3), ἀλλὰ ἐναντιότητα (I, 4, 1). Auch erfährt sie nun die Hinwendung (ἐπιστροφήν) zu dem, welcher sie belebt hatte. Das sollte der Bestand und die Substanz der Hyle geworden sein, aus welcher dieser Kosmos besteht. Aus der Hinwendung die Seele der Welt und des Demiurgen, aus der Furcht und Betrübniss das Uebrige. Von ihren Thränen stammt alle feuchte Substanz her, von ihrem Lachen die leichte, von Betrübniss und Schrecken die körperlichen Elemente der Welt 599).

<sup>&</sup>lt;sup>598</sup>) Die πάθη der Sophia Achamot I, 4, 1 sind: λύπη, ψόβος, ἀπορία, wie schon die obere Sophia nach I, 2, 3 durchmacht das λυπηθηναι, ψοβηθηναι, ἐχστῆναι καὶ ἀπορῆσαι. Dieselben drei Affecte kehren wieder bei dem Ursprunge der hylischen Substanz I, 5, 4.

<sup>599)</sup> Heinrici (a. a. O. S. 22 f.) findet hier die Entstehung der sichtbaren Welt auf zweifache Weise gedacht: "Einmal [I, 4, 2] erscheint sie als unmittelbar entsprungen aus der leidenden Sophia, dann wieder

grosse Verschiedenheit, welche Irenäus I, 4, 3 hier unter den ptolemäischen Valentinianern bemerkt, kommt auf den freien Spielraum der Phantasie hinaus und hat für die Sache selbst wenig Bedeutung. Durch alles Leiden hindurchgegangen, wendet sich auch diese Sophia, welche die Ptolemaiten als ihre Mutter bezeichneten, flehend an das von ihr gewichene Licht, an den Christus. Dieser kehrt zwar nicht selbst zurück, zòv Παράκλητον δὲ ἐξέπεμψεν [πρὸς] αὐτήν, τουτέστι τὸν Σωτῆρα 600). Der Soter wird mit der ganzen Kraft des Vaters ausgesandt und kommt mit seinen Engel-Genossen (vgl. I, 2, 6). Achamot verhüllt sich aus Scham, läuft ihm dann zu und empfängt Kraft aus seiner Erscheinung. Der Soter giebt ihr μόρφωσιν την διὰ γνῶσιν und Heilung der Leiden (πάθη), welche jedoch nicht mehr, wie bei der ersteren Sophia, vernichtet werden konnten, sondern endlich zu einer ἀσώματος  $\ddot{v}\lambda\eta$  verwandelt werden, dann die Geschicklichkeit und Anlage erhalten, in Zusammensetzungen und Körper zu gelangen, πρὸς τὸ γενέσθαι δύο οὐσίας, την φαύλην (ἐκ add. vet. intpr.) τῶν παθῶν (die ὑλη) τήν τε τῆς ἐπιστροφῆς ἐμπαθῆ (τὸ ψυχιχόν). So hat der Soter δυνάμει alles geschaffen 601). Zu jenen beiden Substanzen kommt drittens hinzu das Pneumatische, was die Achamot bei dem Anblick der Engel des Soter

<sup>[</sup>I, 4, 5] unter dem Druck der Verhältnisse vom Soter der Anlage nach (δυνάμει) geformt." Aber wir haben hier ja nur zwei Vorstufen für die sichtbare Welt, welche erst durch den Demiurgen und auch durch ihn nicht auf einmal fertig wird. Nur wenn man diese Stufenfolge übersieht, kann man mit Heinrici (a. a. O. S. 24 f.) behaupten: "Zwei sich ergänzende und fortführende Relationen schildern also die Entstehung der sichtbaren Welt und zergliedern ihre Bestandtheile, eine complicirter als die andere, die zweite den Principien des Systemes fast entfremdet durch Hinzunahme dualistischer Doctrinen."

<sup>800)</sup> Vielleicht ein Missverständniss des Irenäus I, 4, 5 für: παράκλητον (als Helfer) δὲ ἐξέπεμψεν [πρὸς] αὐτὴν τὸν Σωτῆρα. Von dem
19ten Aeon Παράκλητος ist hier gar nicht die Rede, sondern nur von dem Soter, welcher freilich πατρωνυμικῶς auch Παράκλητος heissen kann.

<sup>601)</sup> Irenäus I, 4, 5: καὶ διά τοῦτο δυνάμει τὸν Σωτῆρα δεδημιουργηκέναι ψάσκουσι, nachdem schon vorher gesagt war, er sei ausgesandt worden, ὅπως ἐν αὐτῷ τὰ πάντα κτισθῆ τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα (Col. 1, 16) κτλ. Vgl. Clem. Al. Exc. ex scr. Theodoti §. 43. p. 979, namentlich §. 47. p. 980: πρῶτος μὲν οὖν δημιουργὸς ὁ Σωτὴρ γίνεται καθολικός.

empfängt und nach deren Aehnlichkeit gebiert. Das Pneumatische kann sie nicht selbst gestalten, weil es ihr wesensgleich ist. Aber aus der psychischen Substanz gestaltet sie zuerst den Vater und König des Alls, des Psychischen oder Rechten, des Hylischen oder Linken, welcher zu seinen weiteren Gestaltungen, ohne es zu wissen, bewegt wird, den Μητροπάτορα καὶ Απάτορα καὶ Δημιουργον καὶ Πατέρα, welcher kraft der ihm eingegebenen ἐνθύμησις unbewusst Ebenbilder der Aeonen schafft. Der Demiurg schafft 7 Himmel oder Engel, über welchen er selbst am Himmel thront, wesshalb er auch Hebdomas heisst. Die Achamot über ihm bewahrt die Zahl der ursprünglichen Ogdoas. Sie heisst Ogdoas, Sophia, Erde, Jerusalem, auch männlich zégiog und hält den Ort der Mitte über dem Demiurgen, unter dem Pleroma ein. Sie giebt dem Demiurgen, welcher weder die Urbilder seiner Schöpfungen noch seine Mutter kennt, die Meinung ein, αὐτὸν μόνον πάντα είναι, κύριον δὲ τῆς ὅλης πραγματείας (I, 5, 3). Näher erfahren wir I, 5, 4, dass das Psychische seinen Bestand hat En  $\mu \hat{\epsilon} \nu \tau o \tilde{v} \phi \delta \rho o \nu \kappa \alpha \hat{\iota} \tau \tilde{\eta} \varsigma \hat{\epsilon} \pi \iota \sigma \tau \rho o \phi \tilde{\eta} \varsigma$  (woraus doch I, 2, 3 die Substanz der Materie hergeleitet war). Der Demiurg stammt aus der ἐπιστροφή (woher nach I, 4, 2 die Seele der Welt und des Demiurgen, nach 4, 5 die leidensfähige Substanz), wesshalb er das Pneumatische nicht kennt und sich selbst später durch die Propheten (Jes. 45, 5. 6. 46, 9) für den alleinigen Gott erklärt. Die übrige psychische Substanz von Menschen und Thieren stammt aus dem  $\phi \delta \beta o \varsigma$  (vgl. I, 4, 2). Das Geistige der Bosheit aber (vgl. Eph. 6, 12) stammt aus der λύπη (abweichend von I, 4, 2: ἀπὸ δὲ τῆς λύπης καὶ τῆς έχπλήξεως τὰ σωματικά τοῦ κόσμου στοιχεῖα). So kommen wir zu der Entstehung des Teufels oder des Kosmokrator, der Dämonen und bösen Engel. Der Teufel erscheint nicht mehr als des Demiurgen, ja Christi Bruder (s. o. S. 312 f.), sondern als Geschöpf des Demiurgen. Während der Demiurg als bloss psychisch das obere Geistige nicht erkennt, hat der Teufel an der Spitze des "Geistigen der Bosheit" solche Erkenntniss. Während die Mutter (Achamot) den übersinnlichen Ort der Mitte, der Demiurg den himmlischen Ort in der Hebdomas bewohnt, waltet der Teufel als Kosmokrator in dieser Welt.

So erfahren wir einigermassen durch Irenäus, was Ptolemäus

der Flora schliesslich (c. 5 p. 222 sq.) andeutet. Ein vollkommener Gott, der allein gute, aber nicht mit Ausschluss
einer höheren Gerechtigkeit (p. 223, 6), ungezeugt, aus welchem Alles, aber auf verschiedene Weise, seinen Ursprung
hat. Der ungezeugte Vater des Alls, dessen Wesen Unvergänglichkeit und φῶς αὐτοόν, ἀπλοῦν τε καὶ μονοειδές, welcher das
ihm Wesensgleiche zeugt und hervorbringt. Dessen niederes
Ebenbild der nicht ungezeugte Demiurg und Schöpfer dieses
Kosmos, nicht gut, wie der Ungezeugte, aber auch nicht böse,
sondern auf eigenthümliche Weise gerecht, dessen Wesen eine
doppelte Kraft (die psychische und die hylische oder dämonische)
hervorbrachte. Der Teufel, von Natur hylisch, böse und ungerecht, dessen Wesen Verderben und Finsterniss. Und doch
aus Einem Urwesen auch diese beiden Naturen.

Wie nun nach Ptolemaus der Kosmos und der Mensch ward, beschreibt Irenäus I, 5, 4-6, 1. Aus der  $\xi n \pi \lambda \eta \xi i \varsigma$ und der άπορία wurden τὰ τοῦ κόσμου στοιχεῖα, die Erde κατὰ τῆς ἐκπλήξεως στόσιν, das Wasser κατὰ τὴν τοῦ φόβου πίνησιν, die Luft κατὰ τὴν λύπης κίνησιν, das Feuer in allem diesem als Tod und Vergänglichkeit, wie die Unwissenheit in allen drei Affecten verborgen war 602). So erschafft der Demiurg auch den choischen Menschen, weder von dieser trockenen Erde noch von der unsichtbaren Substanz, sondern von der hingegossenen und flüssigen Hyle. Dem choischen Menschen haucht er dann den psychischen ein (vgl. Gen. II, 7). Das ist der nat' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Gewordene (Gen. 1, 26), nach dem Ebenbilde der hylische Mensch, nicht wesensgleich Gotte, nach Aehnlichkeit der psychische Mensch, dessen Wesen Lebensgeist aus pneumatischem Abfluss 608). Erst zuletzt (nach der Uebertretung des Gebotes des Demiurgen) ward der Mensch umhüllt mit

<sup>602)</sup> Irenäus I, 5, 4: τὸ δὲ πῦρ ἄπασιν αὐτοῖς (τοῖς πάθεσιν) ἐχπεφυχέναι (ἐμπεφυχέναι recte vet. intpr.) θάνατον καὶ φθοράν, ὡς καὶ τὴν ἄγνοιαν (omnibus add. vet. intpr.) τρισὶ πάθεσιν ἐγκεκρύφθαι διδάσκουσι. Vgl. I, 2, 3. 4, 2. 5 und I, 5, 4 init.

<sup>608)</sup> Aehnlich die Excerpta ex scr. Theodoti §. 50. p. 981: λαβών χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, οὐ τῆς ξηρᾶς, ἀλλὰ τῆς πολυμεροῦς καὶ ποικίλης ῦλης μέρος, ψυχὴν γεώση καὶ ὑλικὴν ἐτεκτήνατο ἄλογον καὶ τῆς τῶν θηρίων ὑμοούσιον οὖτος κατ εἰκόνα ἄνθρωπος. ὁ δὲ καθ ὁμοίωσιν τὴν αὐτοῦ τοῦ δημιουργοῦ ἐκεῖνός ἐστιν, ὃν εἰς τοῦτον ἐνεφύσησέν τε καὶ ἐνέσπει-

dem δερμάτινος χιτών (Gen. 3, 21), dem sinnlichen Fleische 604). Andrerseits ward, ohne Wissen des Demiurgen, in den Menschen auch heimlich niedergelegt das Pneumatische, was die Achamot bei der Anschauung der Engel um den Soter herum geboren hatte, damit es, in die von dem Demiurgen stammende Seele und in diesen hylischen Leib gesäet, ausgetragen und bereit werde zur Aufnahme des vollkommenen λόγος. ist der von der Sophia άρρήτω (δυνάμει καὶ add. vet. intpr.) προνοία mit der Einhauchung des Demiurgen zusammen heimlich eingesäete pneumatische Mensch, ein Gegenbild der oberen Ekklesia, und eben diesen Geistesmenschen wollten die Ptolemaiten in sich tragen, ώστε έχειν αὐτοὺς τὴν μὲν ψυχὴν άπὸ τοῦ Δημιουργοῦ, τὸ δὲ σῶμα ἀπὸ τοῦ χοὸς καὶ τὸ σαρκικὸν ἀπὸ τῆς ὕλης, τὸν δὲ πνευματικὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς μητρὸς τῆς Αχαμώθ (I, 5, 6). An dem Menschen ist das Hylische oder Linke nothwendig vergänglich. Das Psychische oder Rechte kann sich willensfrei dem Pneumatischen oder dem Hylischen zuwenden. Das Pneumatische ist ausgesandt, um hier, mit dem Psychischen verbunden, gestaltet und mit ihm erzogen zu werden in dem Wandel. Das ist das Salz und das Licht der Welt. Das Psychische bedurfte auch sinnlicher Erziehung, wozu  $(\delta \iota^{2} \vec{\omega} \nu, l. \delta \iota^{2} \vec{o}, ob quam causam vet. intpr.)$ die Welt überhaupt geschaffen ward 605). Diese Lehre von dem Menschen ist nicht mehr ganz die ursprüngliche Lehre

ρεν, όμοούσιόν τι αὐτῷ δι' ἀγγέλων ἐνθείς. καθὸ μὲν ἀόρατός ἐστι καὶ ἀσώματος, τὴν οὐσίαν αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς προσεῖπεν, μορφωθὲν δὲ ψυχὴ ζῶσα ἐγένετο.

<sup>1014</sup> Vgl. Excerpta ex scr. Theod. §. 55. p. 982: τοῖς τρισὶν ἀσωμάτοις ἐπὶ τοῦ ᾿Αδὰμ τέταρτον ἐπενδύεται τὸν χοϊχόν, τοὺς δερματίνους χιτῶνας. Aehnlich lehrten auch die "Gnostiker" des Irenäus (s. o. S. 245 f.), und schon Menander hat die Schöpfung des Menschenleibes als etwas Besonderes dargestellt (s. Anm. 311, dazu Anm. 314). Die häretische Auslegung der Röcke von Fellen Gen. 3, 21 hat Justinus bekämpft in seinem λόγος περὶ ἀναστάσεως, vgl. Prokopius von Gaza Comm. ad Gen. VII (bei A. Mai Class. auct. e Vat. codd. VI. p. 204). Vgl. ausserdem meine Schrift: das Evg. u. die Briefe Joh. S. 150, 1.

<sup>605)</sup> Irenäus I, 6, 1: Τριῶν οὖν ὄντων, τὸ μὲν ὑλικὸν, ὅ καὶ ἀριστερὸν καλοῦσι, κατὰ ἀνάγκην ἀπόλλυσθαι λέγουσιν, ἄτε μηδεμίαν ἐπιδέξαθαι πνοὴν ἀφθαρσίας δυνάμενον τὸ δὲ ψυχικόν, ὅ καὶ δεξιὸν προσαγορεύ-ουσιν ᾶτε μέσον ὅν τοῦ τε πνευματικοῦ καὶ ὑλικοῦ, ἐκεῖσε χωρεῖν, ὅπου

Valentin's (s. o. S. 293 f.). Es ist ja nicht mehr ein männlicher Aeon des Pleroma, sondern die Sophia, welche den Samen des höheren Wesens in den von dem Demiurgen geschaffenen Menschen legt.

Die Geschichte der Menschheit kann also nur ein Kampf der drei, durch die Achamot, den Demiurgen und den Teufel vertretenen Principien des Pneumatischen, Psychischen und Hylischen sein. Das Pneumatische wird, wie schon aus I, 5, 6 zu sehen ist, nicht in allen Menschen erhalten, sondern nur in einigen, welche das dem Demiurgen unbekannte σπέρμα τῆς μητρὸς bewahren. Und wie das Pneumatische, so gewinnt auch das Hylische in einem Theile der Menschheit das Uebergewicht. Aber nicht bloss zwei Geschlechter, ein gutes und ein böses, wie bei Satornil (s. o. S. 192), sondern deren drei, ein psychisches zwischen dem pneumatischen und choischen seit Kain, Abel, Set. Das choische Geschlecht geht zum Verderben. Das psychische Geschlecht, gespalten in von Natur gute und von Natur böse Seelen, kommt, wenn es sich dem Besseren zuwendet, zur Ruhe in dem Orte der Mitte (wo jetzt die Achamot thront). Das Pneumatische, was die Achamot gerechten Seelen bis jetzt einsäet, wird nach der irdischen Erziehung schliesslich der Vollkommenheit gewürdigt, wie der Vermählung mit den Engeln des Soter, während diese Seelen in der Mitte mit dem Demiurgen nothwendig ewige Ruhe finden werden 606). Der Demiurg, welcher sich für den alleinigen Gott erklärte, obwohl er doch nur ein Gott ähnlicher Engel

ἄν καὶ τὴν πρόσκλισιν ποιήσηται τὸ δὲ πνευματικὸν ἐκπεπέμφθαι, ὅπως ἐνθάδε τῷ ψυχικῷ συζυγὲν μορφωθῆ, συμπαιδευθὲν αὐτῷ ἐν τῆ ἀναστροφῆ. καὶ τοῦτ' εἶναι λέγουσι τὸ ἄλας καὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου ' ἔδει γὰρ τῶν ψυχικῶν (τῷ ψυχικῷ recte vet. intpr.) καὶ αἰσθητῶν παιδευμάτων. δι' τὸν (ob quam causam vet. intpr.) καὶ κόσμον κατεσκευάσθαι λέγουσι, καὶ τὸν Σωτῆρα δὲ ἔπὶ τοῦτο παραγεγονέναι τὸ ψυχικόν, ἐπεὶ καὶ αὐτεξούσιόν ἐστιν, ὅπως αὐτὸ σώση.

<sup>606)</sup> Irenäus I, 7, 5: Ανθρώπων δὲ τρία γένη ὑφίστανται' πνευματικόν, χοϊκόν, ὑλικόν, καθώς ἐγένοντο Κάϊν, ᾿Αβελ, Σήθ' καὶ ἐκ τούτων τὰς τρεῖς φύσεις, οὐκέτι καθ' ἕν, ἀλλὰ κατὰ γένος. καὶ τὸ μὲν χοϊκὸν εἰς φθορὰν χωρεῖν' καὶ τὸ ψυχικὸν ἐὰν τὰ βελτίονα ἕληται, ἐν τῷ τῆς μεσότητος τόπῳ ἀναπαύ(σ)εσθαι, ἐὰν δὲ τὰ χείρω, χωρήσειν καὶ αὐτὸ πρὸς τὰ ὅμοια' τὰ δὲ πνευματικὰ ἃ ᾶν κατασπείρη ἡ ᾿Αχαμῶθ ἔκτοτε ἕως τοῦ νῦν δικαίαις ψυχαῖς, παιδευθέντα ἐνθάδε καὶ ἐκτραφέντα διὰ τὸ

war (I, 5, 2. 4), der Gott des Alten Testamentes, liebte die ohne sein Wissen mit dem pneumatischen Samen der Achamot Begabten und machte sie zu Propheten, Priestern und Königen. Daher in dem Alten Testamente nicht bloss das Wort des Demiurgen, sondern auch manches, was der Geistessame durch die Propheten ausgesagt hat, vieles, was die Mutter (Achamot) über das Höhere geredet hat, auch durch den Demiurgen und die von ihm stammenden Seelen 607). Wir wissen aus dem Briefe an die Flora, wie Ptolemäus in dem Pentateuche ein ewiges und ein vergängliches Gotteswort ausser den Menschenworten Mose's und der Aeltesten unterschied. In seiner Unwissenheit missachtet der Demiurg das Gesagte, was über ihn hinausging 608).

νηπία ξεπεπέμφθαι, υστερον τελειότητος άξιωθέντα νύμφας αποδοθήσεσθαι τοίς του Σωτήρος άγγελοις δογματίζουσι, των ψυχών αὐτών εν μεσότητι κατ' ανάγκην μετά του Δημιουργού αναπαυσαμένων (l. αναπαυσομένων, refrigaturis vet. intpr.) είς τὸ παντελές. καὶ τὰς μὲν ψυχικὰς (l. φυχάς, animas vet. intpr.) πάλιν ύπομερίζοντες λέγουσιν ᾶς μέν φύσει άγαθάς, ας δε φύσει πονηράς. και τας μεν άγαθας ταύτας είναι τας δεχτικάς του σπέρματος γινομένας, τάς δὲ φύσει πονηράς μηδέποτε ᾶν ξπιδέξασθαι έχεῖνο τὸ σπέρμα. Vgl. II, 29, 3. Tertullianus adv. Valent. c. 29. Excerpta ex sc. Theodoti §. 54. p. 982: ἀπὸ δὲ τοῦ ᾿Αδάμ τρεῖς φύσεις γεννωνται πρώτη μέν ή άλογος, ής ην Κάϊν, δευτέρα δε ή λογική καὶ ή δικαία, ής ην Αβελ, τρίτη δὲ ή πνευματική, ης ην Σήθ. §. 56. p. 983: διὰ τοῦτο πολλοί μὲν οἱ ὑλιχοί, οὐ πολλοὶ δὲ οἱ ψυχιχοί, σπάνιοι δε οί πνευματικοί. τὸ μεν οὐν πνευματικον φύσει σωζόμενον, τὸ δε ψυχιχὸν αὐτεξούσιον ὂν ἐπιτηδειότητα ἔχει πρός τε πίστιν καὶ ἀφθαρσίαν καὶ πρὸς ἀπιστίαν καὶ φθοράν κατὰ τὴν οἰκείαν αξρεσιν, τὸ δὲ ὑλικὸν φύσει ἀπόλλυται.

<sup>601)</sup> Irenäus I, 7, 3: Τὰς δὲ ἐσχηχυίας τὸ σπέρμα τῆς ἀχαμῶθ ψυχὰς ἀμείνους λέγουσι γεγονέναι τῶν λοιπῶν διὸ καὶ πλεῖον τῶν ἄλλων ἠγαπῆσθαι ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ μὴ εἰδότος τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ παρ αὐτοῦ λογιζομένου εἰναι τοιαύτας. διὸ καὶ εἰς προφήτας, φασίν, ἔτασσεν αὐτοὺς (ess vet. intpr.) καὶ ἱερεῖς καὶ βασιλεῖς (cf. II, 19, 7). καὶ πολλὰ ὑπὸ τοῦ σπέρματος τούτου εἰρῆσθαι διὰ τῶν προφητῶν ἐξηγοῦνται, ἄτε ὑψηλοτέρας φύσεως ὑπαρχούσας (ὑπάρχοντος vet. intpr.), πολλὰ δὲ καὶ τὴν μητέρα περὶ τῶν ἀνωτέρω εἰρηκέναι λέγουσιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τούτου καὶ τῶν ὑπὸ τούτου γενομένων ψυχῶν. καὶ λοιπὸν τέμνουσι τὰς προφητείας, τὸ μέν τι ἀπὸ τῆς μητρὸς εἰρῆσθαι θέλοντες, τὸ δὲ τι ἀπὸ τοῦ σπέρματος, τὸ δὲ τι ἀπὸ τοῦ Δημιουργοῦ. Vgl. II, 14, 7.

<sup>608)</sup> Ironäus I, 7, 4: Τὸν δὲ Δημιουργόν, ἄτε ἀγνοοῦντα τὰ ὑπὲρ αὐτόν, χινεῖσθαι μὲν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, χαταπεφρονηχέναι δὲ αὐτῶν

Der Erlösung bedürftig war nicht sowohl das Pneumatische, welchem das Heil gewiss ist, noch weniger das Hylische, welchem das Verderben ebenso gewiss ist, sondern allein das Psychische, was die freie Entscheidung des Willens hat (s. Anm. 605). Eine Verschiebung der Lehre des Meisters (Bruchst. 2), an welche sich die weitere Umgestaltung der ursprünglich einfachern, aber mehr doketischen Christologie anschliesst. Wenigstens eine Sonderansicht der Ptolemaiten setzte die Erscheinung des Erlösers in den unmittelbarsten Zusammenhang mit dem Demiurgen. Einige lehrten, der Demiurg habe auch Christum durch die Propheten verkündigt und als eigenen Sohn hervorgebracht, aber (nicht bloss choisch, sondern) auch psychisch, wozu dann der pneumatische Same von der Achamot hinzukam. Christus sei durch die Maria hindurchgegangen, wie durch einen Kanal. Bei der Taufe sei in ihn der Soter des Pleroma in Taubengestalt herabgekommen. So bestehe Christus aus vier Bestandtheilen, nach dem Vorbilde der ursprünglichen Tetraktys, nämlich nicht mehr aus der einfachen Verbindung eines reinen Geistes, wie der Soter, mit dem Menschen Jesus, sondern noch aus zwei andern Bestandtheilen: einer Zubereitung des Leiblichen für solche Verbindung durch eine wunderbare Oekonomie, einer Fülle des Pneumatischen in dem an sich bloss psychischen Menschen 609). Sachlich nicht wesentlich verschieden ist, was

αλλοτε άλλην αλτίαν νομίσαντα, η τὸ πνεῦμα τὸ προφητεῦον ἔχον καὶ αὐτὸ ὶδίαν τινὰ κίνησιν, η τὸν ἄνθρωπον η τὴν προσπλοκὴν (perplexionem vet. intpr., περιπλοκὴν?) τῶν χειρῶν (χειρόνων recte vet. intpr.) καὶ οὕτως ἀγνοοῦντα διατετεληκέναι ἄχρι τῆς πορουσίας τοῦ Χριστοῦ. 7, 1: τὸν δὲ Δημιουργὸν μηδὲν τούτων ἐγνωκέναι ἀποφαίνονται πρὸ τῆς τοῦ Σωτῆρος παρουσίας.

<sup>609)</sup> Irenäus I, 7, 2: Εἰσὶ δὲ οἱ λέγοντες προβαλέσθαι αὐτὸν (τὸν Δημιουργὸν) καὶ Χριστὸν υἱὸν ἔδιον, ἀλλὰ καὶ ψυχικόν [καὶ] περὶ τούτου διὰ τῶν προφητῶν λελαληκέναι. εἶναι δὲ τοῦτον τὸν διὰ Μαρίας διο-δεύσαντα, καθάπερ ὕδωρ διὰ σωλῆνος ὁδεύει (cf. III, 11, 8. V, 1, 2). καὶ εἰς τοῦτον ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος κατελθεῖν ἐκεῖνον τὸν ἀπὸ τοῦ πληρώ-ματος ἐκ πάντων σωτῆρα ἐν εἴδει περιστερᾶς γεγονέναι δὲ ἐν αὐτῷ καὶ τὸ αὐτο (l. ἀπὸ) τῆς Δχαμώθ σπέρμα πνευματικόν. τὸν οὖν κύριον ἡμῶν ἐκ τεσσάρων τούτων σύνθετον γεγονέναι φάσκουσιν, ἀποσώζοντα τὸν τύπον τῆς ἀρχεγόνου καὶ πρώτης τετρακτύος ἔκ τε τοῦ πνευματικοῦ, ὁ ἦν ἀπὸ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἐκ

Irenäus als die gangbare Christologie dieser Valentinianer darstellt <sup>610</sup>). Von allem, was Christus erlösen sollte, nahm er die Erstlinge an, von der Achamot das Pneumatische, von dem Demiurgen den psychischen Christus, von der Oekonomie einen Leib psychischer Substanz, mit unsagbarer Kunst bereitet, um sichtbar, betastbar und leidensfähig zu werden, dagegen nichts Hylisches. Da ist Valentin's einfacher, auch sittlich vermittelter Doketismus so künstlich als möglich gefasst. Wie die Propheten (s. Anm. 607), so sollte auch Jesus theils von dem Soter, theils von der Mutter (Achamot), theils von dem Demiurgen her geredet haben <sup>611</sup>). Und wie der Archon des Basilides (s. Anm. 372), so nimmt auch der Demiurg des Ptolemäus das Evangelium bereitwillig an <sup>612</sup>). Als

τῆς οἰχονομίας, ὁ ἦν κατεσκευασμένον ἀρρήτω τέχνη, καὶ ἐκ τοῦ Σωτῆρος, ὁ ἢν κατελθοῦσα εἰς αὐτὸν περιστερά. Vgl. III, 10, 4. 16, 1, 6, und was ich in der Schrift über das Evg. und die Briefe Joh. S. 239, Anm. 2, ausgeführt habe. Excerpt. ex scr. Theod. §. 16. p. 972: καὶ ἡ περιστερὰ δὲ σῶμα ὤφθη (Luc. III, 22), ἢν οἱ μὲν τὸ ἄγιον πνεῦμά φασιν, οἱ δὲ ἀπὸ Βασιλείδου τὸν διάκονον, οἱ δὲ ἀπὸ Οὐαλεντίνου τὸ πνεῦμα τῆς ἐνθυμήσεως τοῦ πατρὸς τὴν κατέλευσιν πεποιημένον ἐπὶ τὴν τοῦ λόγου σάρκα. §. 22. p. 974: τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν ἐν τῆ περιστερᾶ κατελθόντος καὶ λυτρωσαμένου αὐτόν. Dazu Anm. 526.

<sup>610)</sup> I, 6, 1 (Fortsetzung von dem in Anm. 605 Mitgetheilten): "Ων γὰρ ἤμελλε σώζειν (ὁ Σωτήρ), τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν εἰληφέναι φάσχουσιν ἀπὸ μὲν τῆς Αχαμῶθ τὸ πνευματιχόν, ἀπὸ δὲ τοῦ Λημιουργοῦ ἐνδεδύσθαι τὸν ψυχικὸν Χριστόν, ἀπὸ δὲ τῆς οἰχονομίας περιτεθεῖσθαι σῶμα ψυχικὴν ἔχον οὐσίαν, κατεσκευασμένον δὲ ἀρρήτῳ τέχνη, πρὸς τὸ καὶ ἀόρατον (ὁρατὸν recte vet. intpr.) καὶ ἀψηλάψητον (ψηλαφητὸν recte vet. intpr.) καὶ παθητὸν γεγενῆσθαι. καὶ ὑλικὸν δὲ οὐδ' ὁτιοῦν εἰληφέναι λέγουσιν αὐτόν μὴ γὰρ εἶναι τὴν ῦλην δεκτικὴν σωτηρίας. Einen wesentlichen Unterschied will hier Heinrici (a. a. O. S. 24 f.) wahrnehmen.

<sup>611)</sup> Irenäus I, 7, 3 (Fortsetzung von Anm. 607): Άλλὰ καὶ τὸν Ἰησοῦν ὑσαύτως τὸ μέν τι ἀπὸ τοῦ Σωτῆρος εἰρηκέναι, τὸ δέ τι ἀπὸ τοῦ σπέρματος, τὸ δέ τι ἀπὸ τοῦ Δημιουργοῦ. Vgl. III, 2, 2: etiam ipsum dominum modo quidem a Demiurgo, modo autem a medietate, interdum autem a summitate fecisse sermones.

<sup>613)</sup> Irenäus I, 7, 4 (Fortsetzung von Anm. 608): ελθόντος δε τοῦ Σωτῆρος, μαθεῖν αὐτὸν (τὸν Δημιουργὸν) παρ' αὐτοῦ πάντα λέγουσι καὶ ἀσμένως αὐτῷ προσχωρήσαντα μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν εἰναι τὸν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ (Matth. VIII, 9. Luc. VII, 8) λέγοντα τῷ Σωτῆρι·, Καὶ γὰρ ἔγὰ ὑπὸ τὴν ἐμαυτοῦ ἐξουσίαν ἔχω στρατιώτας καὶ δούλους, καὶ δ ἐὰν προστάξω ποιοῦσι·.

aber Jesus vor Pilatus geführt ward, entwich der leidensunfähige Soter, wie auch der pneumatische Same von der Achamot leidensunfähig war. Gelitten hat nur der psychische Christus nebst dem anstatt des Choischen eintretenden Christus der wunderbaren Oekonomie <sup>613</sup>), nur auf den psychischen und den ökonomischen Christus bezieht sich also auch die Auferstehung. Und es ist ebenso bezeichnend, dass die Ptolemaiten, obwohl sie das Johannes-Evangelium bereits anerkannten, an der einjährigen Lehrzeit Jesu zwischen Taufe und Leiden festhielten <sup>614</sup>), als dass sie diese Lehre schon nicht genügend fanden und den Auferstandenen noch 18 Monate lang mit seinen Jüngern verkehrt haben liessen <sup>616</sup>). Das Sitzen des Auferstandenen zur Rechten des Demiurgen haben wir schon bei den Gnostikern des Irenäus kennen gelernt (s. o. S. 248).

Der dem Evangelium nicht feindliche Demiurg behält mit der Weltherrschaft auch die Leitung der Kirche 616).

<sup>618)</sup> Irenäus I, 7, 2 (Fortsetzung von Anm. 609): καὶ τοῦτο (τοῦτον, ες. τὸν Σωτῆρα vet. intpr.) μὲν ἀπαθῆ διαμεμενηκέναι — οὐ γὰρ ἐνεδέχετο παθεῖν αὐτὸν ἀκράτητον καὶ ἀέρατον ὑπάρχοντα — καὶ διὰ τοῦτο ἡρθαι, προσαγομένου αὐτοῦ τῷ Πιλάτῳ, τὸ εἰς αὐτὸν κατατεθὲν πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἀπὸ τῆς μητρὸς σπέρμα πεπονθέναι λέγουσιν. ἀπαθὲς γὰρ καὶ αὐτὸ τὸ (ἄτε recte vet. intpr.) πνευματικὸν καὶ ἀόρατον καὶ αὐτῷ τῷ δημιουργῷ. ἔπαθε δὲ λοιπὸν κατ' αὐτοὺς ὁ ψυχικὸς Χριστὸς καὶ ὁ ἐκ τῆς οἰκονομίας κατεσκευασμένος μυστηριωδῶς, ἵνα ἐπιδείξῃ (δι' add. vet. intpr.) αὐτοῦ ἡ μήτηρ τὸν τύπον τοῦ ἐπεκταθέντος τῷ Σταυρῷ καὶ μορφώσαντος τὴν Αχαμώθ μόρφωσιν τὴν κατ' οὐσίαν (vgl. I, 4, 1)· πάντα γὰρ ταῦτα τύπους ἐκείνων εἶναι λέγουσιν.

<sup>614)</sup> Irenäus I, 3, 3: καὶ ὅτι τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ ἔπαθεν· ἐνιαυτῷ γὰρ ἐνὶ βούλονται αὐτὸν μετὰ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ κεκηρυχέναι. Vgl. II, 20, 1: uno enim anno volunt eum post baptismum praedicasse. 22, 1: duodecimo autem mense dicunt eum passum, ut sit anno uno post baptismum praedicans. ibid. §. 5. Ueber die alte Ueberlieferung von einer bloss einjährigen Lehrzeit Jesu verweise ich auf meine clem. Recogn. u. Hom. S. 160. Anm. Krit. Untersuchungen über das Evg. Justin's, die clem. Hom. und Marcion's S. 337, auch auf die Acta Archelai et Manetis c. 34. 50.

<sup>615)</sup> Irenäus I, 3, 2: διὰ τοῦ μετὰ τὴν ἐχ νεχρῶν ἀνάστασιν δεχαοχτώ μησὶ λέγειν διατετριφέναι αὐτὸν (τὸν χύριον) σὺν τοῖς μαθηταῖς. So auch die Gnostiker des Irenäus, s. o. S. 248.

<sup>616)</sup> Irenäus I, 7, 4: τελέσειν δὲ αὐτὸν τὴν κατὰ τὸν κόσμον οἰκονομίαν μέχρι τοῦ δέοντος καιροῦ, μάλιστα δὲ διὰ τὴν τῆς ἐκκλησίας ἐπι-

Die Mehrzahl in der Kirche bilden ja Psychiker, welche durch Werke und blossen Glauben befestigt werden, ohne die volkommene Gnosis zu haben 617). Aber die eigentliche Seele des Weltlaufs sind die Pneumatiker, welche zur vollkommenen Gnosis gelangen. Das Pneumatische ward ausgesandt, damit es hier mit dem Psychischen verbunden gestaltet und mit ihm erzogen werde (s. Anm. 605). Erlöst werden diese Pneumatiker nicht durch die Praxis, sondern durch ihre Natur 618).

μέλειαν, αλλά και δια την επίγνωσιν τοῦ ετοιμασθέντος αὐτῷ ἐπάθλου, ὕτι εἰς τὸν τῆς μητρὸς τόπον χωρήσει.

<sup>617)</sup> Irenäus I, 6, 1 (s. o. Anm. 605). 2: ἐπαιδεύθησαν γὰς τὰ ψυχικά οί ψυχικοί ἄνθρωποι οί δι' ἔργων καὶ πίστεως ψιλῆς βεβαιούμενοι χαὶ μὴ τὴν τελείαν γνῶσιν ἔχοντες. εἶναι δὲ τούτους ἀπὸ τῆς ἐχχλησίας ήμας λέγουσι. διὸ και ήμιν μέν αναγκαίαν είναι την αγαθήν πραξιν ἀποφαίνονται· ἄλλως γὰρ ἀδύνατον σωθηναι. Ibid. §. 4: καὶ ἄλλα δὲ πολλά μυσαρά και άθεα πράσσοντες, ήμων μεν διά τιν φόβον του θεου φυλασσομένων και μέχρις έννοίας και λόγου άμαρτείν κατατρέχουσιν ώς ίδιωτων και μηδέν ξπισταμένων, έαυτούς δε ύπερυψουσι τελείους άποκαλούντες και σπέρματα έκλογης. ήμας μέν γάρ έν χρήσει την χάριν λαμβάνειν λέγουσι. διὸ και ἀφαιρεθήσεσθαι αὐτῆς (1. αὐτήν). αὐτοὺς δὲ ἰδιόκτητον ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ἀρρήτου καὶ ἀνονομάστου συζυγίας συγκατεληλιθυῖαν ἔχειν τὴν χάριν, και διὰ τοῦτο προστεθήσεσθαι αὐτοῖς (cf. Matth. ΧΙΙΙ, 12. ΧΧΥ, 29). — διὰ τοῦτο οἶν ἡμᾶς καλοὺς ψυχικοὺς ὀνομάζουσι καλ ξα κόσμου είναι λέγουσι, καλ άναγκαίαν ήμιν την έγκρατείαν καλ άγαθην πράξιν, ενα δι' αὐτης έλθωμεν είς τὸν της μεσότητος τόπον, αὐτοίς δε πιευματιχοίς τε και τελείοις καλουμένοις μηδαμώς ου γάρ πράξις είς πλήρωμα εἰσάγει, ἀλλὰ σπέρμα τὸ ἐχείθεν νήπιον ἐχπεμπόμενον, ἔνθα δὲ τελειούμενον. 8, 3 (zu Röm. 11, 16): ἀπαρχὴν μὲν τὸ πνευματικὸν ελρησθαι διδάσχοντες, φύραμα δε ήμας, τουτέστι την ψυχικήν ξακλησίαν.

<sup>618)</sup> Irenäus I, 6 2: αὐτοὺς δὲ μὴ διὰ πράξεως, ἀλλὰ διὰ τὸ φύσει πνευματικοὺς εἶναι πάντη τε καὶ πάντως σωθήσεσθαι δογματίζουσιν. ὡς γὰρ τὸ χοϊκὸν ἀδύνατον σωτηρίας μετασχεῖν — οὐ γὰρ εἶναι λέγουσιν αὐτοὶ δεκτικὸν αὐτῆς —, οὕτως πάλιν τὸ πνευματικόν, (ὃ θέλουσιν αὐτοὶ add. vet. intpr.) εἶναι, ἀδύνατον φθορὰν καταδέξασθαι, κᾶν ὁποίαις συγκαταγένωνται πράξεσιν. ὅν γὰρ τρόπον χρυσὸς ἐν βορβέρω κατατεθεὶς οὐκ ἀποβάλλει τὴν καλλονὴν αὐτοῦ, ἀλλὰ τὴν ἰδίαν φύσιν διαφυλάττει, τοῦ βορβόρου μηδὲν ἀδικῆσαι δυναμένου τὸν χρυσόν οῦτω δὲ καὶ αὐτοὺς λέγουσι, κᾶν ἐν ὁποίαις ὑλικαῖς πράξεσι καταγένωνται, μηδὲν αὐτοὺς παραβλάπτεσθαι μηδὲ ἀποβάλλειν τὴν πνευματικὴν ὑπόστασιν. Ibid. §. 4: διὸ καὶ ἐκ παντὸς τρόπου δεῖν αὐτοὺς ἀεὶ τὸ τῆς συζυγίας μελετᾶν μυστήριον. καὶ τοῦτο πείθουσι τοὺς ἀνοήτους αὐταῖς λέξεσι λέγοντες οῦτως Ὁς ᾶν ἐν κόσμω γενόμενος γυναῖκα οὐκ ἐφίλησεν, ὥστε αὐτὴν κρατηθῆναι (αὐτῆ κραθῆναι recte vet. intpr.), οὐκ ἔστιν ἐξ ἀληθείας καὶ οὐ χωρήσει εἰς

Daher die freie Lebensweise: der unbedenkliche Genuss von Götzenopferfleisch, der Besuch heidnischer Schauspiele zu Ehren der Götzen, selbst der Thier- und Gladiatorenkämpfe. Auch fleischliche Vergehungen weiss Irenäus I, 6, 3 diesen Valentinianern nachzusagen und um so mehr findet er es befremdend, dass sie die Vollkommenen und Auserwählten sein wollen (s. Anm. 607). Solche Beschuldigungen sind aber selbst bei einem Irenäus bedenklich. Fest steht nur so viel, dass diese Valentinianer von manchen Engherzigkeiten und Einseitigkeiten der gewöhnlichen Christen frei waren. Anzuerkennen ist auf alle Fälle die Freiheit der Ptolemaiten von schismatischer Haltung. Wie Ptolemäus selbst in dem Briefe an die Flora den Monismus (p. 223, 18 sq.), die Lehre des Erlösers und die apostolische Ueberlieferung (p. 217, 3 sq. 223, 24 sq.) festhalten will, so behaupteten auch die von ihm ausgehenden Valentinianer, das volle Recht innerhalb der Kirche zu haben, und beklagten sich über ihre Ausschliessung als Häretiker 619). Ihrerseits haben sie den Psychikern oder den gewöhnlichen Christen das Recht innerhalb der Kirche ebenso wenig bestritten, wie dem Gotte der Weltschöpfung und des Alten Testaments die Leitung der Kirche in dem bestehenden Weltlaufe.

Die Kirchenleitung des Demiurgen galt den Ptolemaiten freilich nicht für die Vollendung selbst. Die Vollendung wird eintreten, wenn alles Pneumatische zur Vollkommenheit der Gnosis gelangt sein wird 620). Dann wird die Mutter

ἀλήθειαν ὁ δὲ ἀπὸ χόσμου γενόμενος μὴ χρατηθεὶς (χαὶ χραθεὶς recte vet. intpr.) γυναιχὶ οὐ χωρήσει εἰς ἀλήθειαν διὰ τὸ μὴ (μὴ oin. recte vet. intpr.) ἐν ἐπιθυμία χρατηθῆναι (χραθῆναι recte vet. intpr.) γυναιχός. Das Weitere s. in Anm. 617.

hypocritarum est molimen, quemadmodum faciunt hi qui a Valentino sunt. hi enim ad multitudinem propter eos qui sunt ab ecclesia, quos communes et ecclesiasticos ipsi dicunt, inferunt sermones, quos capiunt simpliciores, et illiciunt eos simulantes nostrum tractatum, ut saepius audiant. qui etiam quaeruntur de nobis, quod cum similia nobiscum sentiant, sine causa abstineamus nos a communicatione eorum, et cum eadem dicant et eandem habeant doctrinam, vocemus illos haereticos.

<sup>620)</sup> Irenäus I, 6, 1: την δε συντελειαν ξσεσθαι, όταν μορφωθή και τελειωθή γνώσει παν το πνευματικόν, τουτέστιν οί πνευματικοί ανθρωποι

Achamot als Braut des Soter in das Pleroma eingehen, welches die Hochzeit des von allen Aeonen hervorgebrachten Erlösers mit der erlösten Tochter des Lichts feiert. Mit ihr gehen die erlösten Pneumatiker, zu vernünftigen Geistern geworden, in das Pleroma ein als Bräute der den Soter umgebenden Engel. Der Demiurg rückt ein in den Ort der Mitte, wo mit ihm die Seelen der Gerechten Ruhe finden. Die Körperwelt geht in Feuer auf 621).

Wie diese Lehre von dem, was ausserhalb des Pleroma vor sich geht, auf die h. Schrift, auch schon auf das Johannes-Evangelium, gestützt ward, lehrt Irenäus I, 8. Wir finden den ursprünglichen Valentinianismus hier theils ermässigt, wie bei dem wirklichen Falle des letzten Aeon und Christus als ein Erzeugniss dieses Falles, in welcher Hinsicht Secundus vorangegangen war, theils überhaupt für die gebildete Welt

οί την τελείαν γνωσιν έχοντες περί θεού και της 'Αχαμώθ' μεμυημένους δε μυστήρια είναι τούτους ύποτίθενται.

<sup>681)</sup> Irenäus I, 7, 1: ὅταν δὲ τὸ σπέρμα τελειωθή, τὴν μὲν Ἀχαμώθ την μητέρα αὐτῶν μεταβηναι τοῦ τῆς μεσότητος τόπου λέγουσι καλ έντὸς πληρώματος είσελθεῖν καὶ ἀπολαβεῖν τὸν νυμφίον αὐτῆς τὸν Σωτήρα τὸν έχ πάντων γεγονότα, ἵνα συζυγία γένηται τοῦ Σωτήρος καὶ της Σοφίας της Αχαμώθ, και τοῦτο είναι νυμφίον και νύμφην, νυμφωνα δὲ τὸ πᾶν πλήρωμα (cf. II, 29, 1). τοὺς δὲ πνευματιχοὺς ἀποδυσαμένους τὰς ψυχὰς καὶ πνεύματα νοερά γενομένους, ἀκρατήτως καὶ ἀοράτως έντὸς πληρώματος εἰσελθόντας νύμφας ἀποδοθήσεσθαι τοῖς περί τον Σωτῆρα ἀγγελοις. τὸν δὲ ⊿ημιουργὸν μεταβηναι καὶ αὐτὸν εἰς τὸν τῆς μητρός Σοψίας τόπον, τουτέστιν έν τη μεσότητι τάς τε των δικαίων ψυχάς άναπαύσεσθαι και αύτους έν τῷ τῆς μεσότητος τόπω. μηδέν γὰρ ψυχικόν εντός πληρώματος χωρείν. τούτων δε γενομένων ούτως, τὸ έμφωλεύον τῷ κόσμφ πῦρ ἐκλάμψαν καὶ ἐξαφθὲν καὶ κατεργασάμενον πάσαν ίλην συναναλωθήσεσθαι αὐτῆ και εἰς τὸ μηκέτ' εἰναι χωρήσειν διδάσκουσι. Dass in diesem Brande des Kosmos auch der Kosmokrator oder der Teufel untergeht, kann ich nicht mit Heinrici (a. a. O. S. 27) als eine Inconsequenz ansehen. Der Grundzug des speculativen Fortschritts ist doch wohl etwas Andres, als "die Scheidung zwischen Potentialität und Actualität". Wesentlich ist diesem System, wie der herrschenden Gnosis, vielmehr der Gedanke eines Falles, welcher über den Fortschritt von Potenzialität zur Actualität völlig hinausgeht, vertreten durch die Sophia und deren Tochter. Wie sollte der Teufel anders ausgestattet werden, als mit hylischer Bosheit und pneumatischer Einsicht? Es ist nur ein Zeichen, dass hier kein eigentlicher Dualismus statt hat, wenn der Teufel als die Macht des Verderbens zuletzt im Verderben aufhört.

anziehend dargestellt. Bei der Achamot hat Ptolemäus den Valentinianismus so zu sagen bühnengerecht gemacht, in der Christologie etwas Künstelei bewiesen. So mochte der Valentinianismus, wenn auch mit einiger Einbusse seiner ursprünglichen Kühnheit und Genialität, in weitere Kreise von Gebildeten, wie in unsere Handbücher der Kirchengeschichte, eindringen, freilich auch immer phantastischer und doctrinärer werden.

Selbst über Ptolemäus ging man zur Zeit des Irenäus hinaus zu immer weiteren Abstractionen. Der Bythos sollte nicht mehr einen einzigen, sondern zwei συζύγους haben: "Εννοιαν καὶ Θέλημα, "Vorstellung und Wille". Des Θέλημα Abbild ward der Noῦς, der Έννοια Abbild die Αλήθεια (I, 12, 1). Noch Klügere wollten die erste Ogdoas nicht nach einander hervorgebracht, sondern von dem Urvater und seiner Ennoia auf einmal erzeugt sein lassen, wobei sie übrigens den "Ανθρωπος und die Έχκλησία noch vor den Λόγος und die  $Z\omega\dot{\eta}$  stellten (I, 12, 3). Irenäus führt noch manche abweichende Ansichten an, welche übrigens keineswegs der engeren Schule des Ptolemäus anzugehören brauchen. Den Bythos erklärten Einige für weder männlich noch weiblich, μήτε δλως οντα τι, Andre für mannweiblich, wogegen die gewöhnliche Lehre ihn mit der Sige eine Syzygie bilden liess (I, 11, 5). Noch Andre trieben die Abstraction so weit, dass sie vor dem Bythos eine Ur-Ogdoas aufstellten:

1) Προαρχή.

5) Άρχή.

2) 'Ανεννόητος.

6) Αχατάληπτος.

3) Αρρητος.

7) Άνονόμαστος.

4) 'Λόρατος.

8) 'Αγέννητος.

Die Aeonen der ungeraden Zahlen sind immer von denen der geraden Zahlen hervorgebracht (ebdas.). Noch Andre nannten in altgnostischer Weise (vgl. S. 241 f.) das Urwesen selbst den Menschen 622).

<sup>622)</sup> Irenäus I, 12, 4: Άλλοι δὲ (ὡς εἰπεῖν τινὲς ἐξ αὐτῶν ὁαψφδοὶ add. Epiphan. Haer. XXXV, 1) τὸν Προπάτορα τῶν ὅλων καὶ Προαρχὴν καὶ Προανεννόητον "Ανθρωπον λέγουσι καλεῖσθαι' καὶ τοῦτ' εἰναι τὸ μέγα καὶ ἀπόκρυφον μυστήριον, ὅτι ἡ ὑπὲρ τὰ ὅλα δύναμις καὶ ἐμπεριεκτικὴ τῶν πάντων "Ανθρωπος καλεῖται' καὶ διὰ τοῦτο υἱὸν ἀνθρώπου ἑαυτὸν λέγειν τὸν Σωτῆρα.

## 2. Der Valentinianer Marcus.

Als den zweiten Hauptvertreter des Valentinianismus seiner Zeit beschreibt Irenäus adv. haer. I, 13—21 (wo die Ausgabe von Wigan Harvey mit den Berichtigungen aus Hippolytus II unumgänglich ist) den Marcus, einen Schüler des Kolarbasus (s. Anm. 493). Er spricht von Marcus wie von einem Zeitgenossen 623). Wirken lässt er ihn in Asien, wo er die Frau eines Diakonus verführt habe (I, 13, 5). In Asien ist wohl auch jener "göttliche Greis und Herold der Wahrheit" zu suchen, dessen Verse Irenäus I, 15, 6 anführt:

Εἰδωλοποιὲ Μάρκε καὶ τερατοσκόπε, Αστρολογικῆς ἔμπειρε καὶ μαγικῆς τέχνης, Δι΄ ὧν κρατύνεις τῆς πλάνης τὰ διδάγματα, Σημεῖα δεικνὺς τοῖς ὑπό σου πλανωμένοις, 5. Αποστατικῆς δυνάμεως ἐγχειρήματα, ΄Α σοι χορηγεῖ σὸς πατὴρ Σατᾶν ἀεὶ,

Δι' άγγελικῆς δυνάμεως Αζαζηλ ποιείν, Έχων σε πρόδρομον άντιθέου πανουργίας.

V. 6. secundum vet. intpr.: Quae tibi praestat tuus pater Satanas, Epiphan.: "Δ σὺ χορηγεῖς ὡς πατὴρ Σατανᾶ εἰ.

Schüler des Marcus wirkten aber nicht bloss im Morgenlande, sondern gar mit Erfolg am Rhodanus und veranlassten diese Bestreitung des Irenäus, welcher auch hier lange Verborgenes an das Licht brachte (I, 15, 6) und sich durch seine erste Darlegung verdient gemacht hat. Es ist wieder ein Zeichen seiner Zuverlässigkeit, dass er auch unter den Markosiern zum Theil Abweichungen erwähnt (I, 18, 1. 2. 21, 3). Was Hippolytus I (nach Pseudo-Tertullianus c. 16, Philaster haer. 42) über Marcus berichtet, ist so wenig, dass Epiphanius Haer. XXXIV es vorgezogen hat, den Irenäus auszuschreiben. Weil die Beschreibung des Weihe-Sacraments der Markosier

<sup>698)</sup> Adv. haer. I, 13, 2: πορφύρεα και ξουθρά ἀναφαίνεσθαι ποιεῖ. — ξγκελείεται. — §. 3: εἰκὸς δὲ αὐτὸν και δαίμονά τινα πάρεδρον ἔχειν, δι οὖ αὐτός τε προφητεύειν δοκεῖ. — προφητεύειν ποιεῖ. μάλιστα γὰρ περί γυναῖκας ἀσχολεῖται. — κολακεύων φησιν αὐτοῖς. — φησιν αὐτῆ. §. 4: οὐχ ὅτε Μάρκος κελεύει. — εὶ οὖν Μάρκος μὲν κελεύει. §. 5: ἐμποιεῖ οὖτος ὁ Μάρκος.

bei Irenäus aber von einigen Marcus-Jüngern nicht für richtig erklärt ward, wollte Hippolytus II, so sehr er sonst dem Irenäus folgte (Phil. VI, 39—55), doch noch genauere Forschungen anstellen (Phil. VI, 42 p. 202 sq.). Um so mehr bestätigt seine wesentliche Uebereinstimmung die Zuverlässigkeit des Irenäus. Neues über Marcus bringt nur noch Hieronymus, sonst ganz von Irenäus abhängig, nämlich nicht bloss die wohlfeile Angabe (Epi. 75, 3. Opp. I, 454), dass Marcus (als Libertiner) geistig von dem Gnostiker Basilides abstamme, sondern auch die glaublichere Bezeichnung des Marcus als eines Aegyptiers (ad Isai. 64, 4. Opp. IV, 761: Marcum Aegyptium).

Irenäus, dessen Zuverlässigkeit selbst die Markosier nur bei ihren heiligen Gebräuchen anfechten konnten, beginnt I, 13 mit dem magischen Treiben des Marcus, welcher auf solche Weise reich geworden war, und seiner Jünger. Wir bemerken nur, dass Marcus auch Prophetie betrieb und Jüngerinnen zu solchem Auftreten veranlasste (I, 13, 3), und dass seine Jünger als "Vollkommene" sogar über Paulus, Petrus und die übrigen Apostel erhaben sein wollten (I, 13, 6). Die Lehre des Marcus selbst bringt Irenäus zunächst I, 14. 15 nach einer Schrift, in welcher derselbe, obwohl magistri emendatorem se esse glorians (I, 13, 1), dem Valentinus (s. dessen Bruchst. 8) offenbar nachgeahmt hat, dann (I, 16—18) nach weiteren Erkundigungen, ohne den Marcus und die Markosier auseinanderzuhalten, worauf I, 19. 20 die biblische Begründung, schliesslich I, 21 die höhere Taufe der Markosier folgt. Nach jener Schrift kam die allerhöchste Tetras in weiblicher Gestalt zu Marcus herab, um die Entstehung des Alls, welche sie keinem Gotte oder Menschen jemals geoffenbart hatte, ihm zu offenbaren. Der über alles Sein und Denken, wie über den Geschlechtsunterschied erhabene Urvater wollte sein Unnennbares nennbar, sein Unsichtbares gestaltet werden lassen und brachte einen ihm ähnlichen λόγος (Wort) hervor, welcher ihm zeigte, was er war, und als des Unsichtbaren Gestalt erschien. Es war ein Wort von vier Buchstaben, dann wieder eines von vier Buchstaben, darauf wieder eines von zehn Buchstaben, schliesslich eines von zwölf Buchstaben, zusammen 30 Buchstaben in 4 Sylben. Ohne weiteres erkennt man die beiden obersten Tetraden, welche die höchste Ogdoas bilden, nebst der Dekas

und der Dodekas, zusammen 30 Aeonen des Pleroma in 4 Absätzen. Die weitere Spielerei mit diesen Buchstaben (auch als Zahlen) ist wenig erquicklich und belehrend. So erhalten wir αἰῶνας καὶ λόγους καὶ δίζας καὶ σπέρματα καὶ πληρώματα καὶ μαρπούς. Alles im Geiste eines entarteten Pythagoreismus. Lassen wir τὸν βυθὸν τῶν γραμμάτων, δι' ὧν τὸν προπάτορα ή Μάρκου Σιγή συνεστάναι έδογμάτισε (I, 14, 2) u. s. w. Lassen wir auch die leibhaftige Anschauung der Αλήθεια und deren Mittheilung über XQIOTÒS INOOUS und die weitere Eröffnung der Tetraktys u. s. w. bei Seite. Beachtenswerth ist nur die an Valentin's Bruchstück 9 erinnernde Ausführung, dass die 7 Vocale  $(\alpha, \epsilon \iota, \eta, \iota, ov, v, \omega)$  nicht bloss von den 7 Himmeln gerufen werden (Ps. 19, 1), sondern auch von der Seele der neugeborenen Kinder (s. Anm. 519), wobei auch das ω des Schmerzensrufes ausgebeutet wird. Auf den geschichtlichen Zusammenhang dieser Lehre führt erst I, 15, wo wir den Marcus bereits als des Kolarbasos Schüler erkannten (s. Anm. 527). Die allweise Sige eröffnet dem Marcus: Mit der Μονότης bestehe zusammen die Ένότης, von ihnen stammen (wie I, 11, 3 vorhergesagt war) die Movàg und das Ev. Das ist die höchste Tetras, deren wirkliche Namen nur der Sohn kannte 624). Man sagt aber doch  $\mathcal{L}_{AQQ\eta\tau o\varsigma}$  625),  $\Sigma \epsilon \iota \gamma \dot{\eta}$  626),  $\Pi \alpha$ τήρ 627), Αλήθεια 628), noch ganz, wie in dem älteren Valenti-

<sup>624)</sup> Irenäus II, 14, 6: (Pythagorici docent) et esse omnium initium et substantiam universae generationis Hen, id est Unum, ex hoc autem Dyadem et Tetradem et Pentadem et reliquorum multifariam generationem. haec hi (Valentiniani) ad verbum de Plenitudine suorum et Bytho dicunt. unde etiam et eas quae sunt de Uno coniugationes annituntur introducere, quae Marcus velut sua iactans velut novius aliquid visus est praeter reliquos adinvenisse, Pythagorae quaternationem velut genesin et matrem omnium enarrans.

<sup>625)</sup> Sonst προπάτωρ Ι, 14, 2. 7. 19, 1, πατήρ (τῶν δλων, τῶν πάντων) Ι, 14, 1. 15, 2. 5.

<sup>&#</sup>x27;626) Vgl. I, 13, 6: μυστικής πρὸ αὶῶνος (αἰώνων vet. intpr.) Σιγής.
14, 1: τῆς Κολορβάσου — Σιγῆς. 14, 2, 7: ἡ Μάρκου Σιγή. 15, 3: ἀνονόμαστον δύναμιν τῆς Σιγῆς. Aber auch I, 13, 2: τὴν ὑπὲρ τὰ ὅλα Χάριν. — ἡ ἀνεννόητος καὶ ἄρρητος Χάρις. 15, 3: ἡ Χάρις κατῆλθεν ἐπὶ σε.
627) I, 14, 5: τοῦ Πατρὸς καὶ τῆς ᾿Αληθείας. — ὁ δὲ Πατὴρ καὶ ἡ ᾿Αλήθεια.

<sup>628)</sup> Ι, 14, 3: τῆς κατὰ τον μάγον Άληθείας. §. 4. 9, dazu Anm. 627.

nianismus (s. o. S. 309 f.). Diese Tetras wird hier ausgedeutet als eine Gesammtzahl von 24 Buchstaben, nach der Zahl des griechischen Alphabets (બρητος 7, Σειγή 5, Πατής 5, Αλή-9εια 7 Buchstaben, zusammen 24). Dieselbe Zahl von 24 Buchstaben ergiebt sich auch aus der zweiten Tetras: Λόγος (vgl. I, 14, 8), Ζωή, "Ανθρωπος (vgl. I, 14, 3), Έκκλησία. Von der ersten Tetras ging als Tochter hervor die zweite Tetras. So entstand die Ogdoas (I, 15, 1.2). Die erste Tetras (1+2)+3+4=10) ergiebt die Dekas (d. i. I, der Anfangsbuchstabe von  $I\eta\sigma o\tilde{v}_{\mathcal{G}}$ ). Den Fortschritt zu der Dodekas bringt Irenäus nicht bei Marcus selbst, sondern bei seiner Schule (I, 16, 1), wo die obige Lehre des Marcus nicht bloss wiederholt, sondern noch weiter geführt wird. Die Urdyas, von sich selbst vorschreitend bis zu dem  $\xi \pi i \sigma \eta \mu o \zeta$   $\dot{\alpha} \varrho \iota \vartheta \mu \dot{\alpha} \zeta$  ( $\zeta' = 6$ ), also 2+4+6=12, ergiebt die Dodekas. Die Dyas fortschreitend bis zur Zehn (2+4+6+8+10=30), ergiebt schliesslich die Gesammtzahl der Aeonen (8 + 10 + 12 = 30), welche übrigens auch aus der Ogdoas ohne den ἐπίσημος (1+2+3+4+5+7+8), ja aus den 24 Buchstaben und dem ἐπίσημος (6) herauskommt. Die Dodekas aber, welcher das ἐπίσημον nicht, wie der Dekas, als Grenze dient, sondern bleibend nachfolgt oder anhängt, heisst desshalb to mágos und bringt bei dem zwölften Aeon den Fall oder den Umschlag aus dem  $\pi \lambda \dot{\gamma} \rho \omega \mu \alpha$  in das  $\dot{\nu} \sigma \tau \dot{\epsilon} \rho \gamma \mu \alpha^{629}$ ).

Der gefallene Aeon ist ohne Zweifel die Sophia. Aber hat Marcus noch mit dem älteren Valentinianismus bloss eine einzige Sophia, welche aus dem Pleroma fällt und erst zuletzt wieder hergestellt wird? Oder hat er schon mit Secundus und Ptolemäus eine doppelte Sophia, eine obere und die von ihr ausgeschiedene Achamot gelehrt? Für die erstere Ansicht scheinen manche Stellen zu sprechen 630). Allein andre Stellen

<sup>699)</sup> Irenäus I, 16, 1: τὴν οὖν δωδεκάδα διὰ τὸν (τὸ Philos.) ἐπίσημον συνεσχηκέναι, διὰ τὸ συνακολουθῆσαν αὐτῆ, τὸ ἐπίσημον πάθος λέγουσι. καὶ διὰ τοῦτο περὶ τὸν δωδέκατον ἀριθμὸν τοῦ σφάλματος γενομένου, τὸ πρόβατον ἀποσκιρτῆσαν πεπλανῆσθαι, ἐπειδὴ τὴν ἀπόστασιν ἀπὸ δωδεκάδος γεγενῆσθαι φάσκουσι. τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ ἀπὸ τῆς δωδεκάδος ἀπόστασιν (l. ἀποστᾶσαν) μίαν δύναμιν ἀπολωλέναι μαντεύονται.

<sup>680)</sup> Nach Irenäus I, 15, 3 ist es Christus, welcher in dem Pleroma die durch den Fall leer gewordene 12te (oder letzte) Stelle ausfüllt: El-

bezeugen doch schon die Sophia Achamot als Tochter der oberen Sophia <sup>631</sup>), welche nicht mehr heraustritt aus dem sie umschliessenden Horos (I, 17, 1). Möglich ist es freilich, dass erst spätere Markosier eine doppelte Sophia unterschieden. Mit dem Horos ist das Pleroma abgeschlossen. Weitere Hervorbringungen, wie die Syzygie des Christus und des h. Geistes, und der Soter, sind bei Marcus wenigstens nicht nach der Fassung des Ptolemäus bezeugt. Die Achamot kennt ja nicht einmal ihre Mutter, überhaupt ihre Wurzel (s. Anm. 631), hat also nicht, wie bei Ptolemäus, eine μόρφωσις κατὰ γνῶσιν

σόντος δὲ αὐτοῦ (τοῦ κατ' οἰκονομίαν γενεσιουργουμένου ἀνθρώπου) εἰς τὸ ὕδωρ, κατελθεῖν εἰς αὐτὸν ὡς περιστερὰν τὸν ἀναδραμόντα ἄνω καὶ πληρώσαντα τὸν δωδέκατον ἀριθμόν, ἐν ῷ ὑπάρχει τὸ σπέρμα τούτων τῶν συμπαρέντων (συσπαρέντων recte vet. intpr., συγκατασπαρέντων Philos.) αὐτῷ καὶ συγκαταβάντων καὶ συναναβάντων (ein Engelgefolge?). αὐτὴν δὲ τὴν δύναμιν κατελθοῦσαν σπέρμα φησὶν εἶναι τοῦ πατρὸς (πληρώματος Philos.), ἔχον ἐν ἑαυτῷ καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υίὸν τήν τε διὰ τούτων γινωσκομένην ἀνονόμαστον δύναμιν τῆς Σιγῆς καὶ τοὺς ἄπαντας Λίῶνας. 16, 1 (s. Anm. 629). 16, 2: καὶ ἐπεὶ ὁ δωδέκατος Λίὼν ἀποστὰς κατέλειψε τοὺς ἄνω ἕνδεκα. Den 30ten Aeon selbst bezeichnet Irenäus I, 17, 1 als τὴν τριακοντώνυμον μητέρα αὐτῶν, wie doch sonst die Achamot genannt wird. I, 18, 4: τὴν δυοδεκάδα δέ, περὶ ἣν καὶ τὸ μυστήριον τοῦ πάθους τοῦ ὑστερήματος γεγονέναι, ἔξ οὖ πάθους τὰ βλεπόμενα κατεσκευάσθαι θέλουσιν.

<sup>681)</sup> Die Sophia als letzter Aeon gilt wohl als "die Mutter", hat aber doch nur wie im Traume ihr Begehren nach, dem Oberen gehabt, Ι, 13, 6: ᾶς ἡ μεγαλύτολμος ξχείνη φαντασιασθείσα διὰ τὸ ἀγαθὸν τοῦ προπάτορος προεβάλετο ήμᾶς τὰς εἰχόνας, τότε ἐνθύμιον τῶν ἄνω ὡς ἐνύπνιον έχουσα. Zur Wirklichkeit wird die Mutterschaft dieser Sophia doch erst durch ihre Tochter, von deren Samen die Geistesmenschen stammen. Daher ein doppeltes ύστέρημα I, 16, 3: ἀσεβεῖς δὲ ὑπὲρ πᾶσαν ασέβειαν οὖτοι οἱ τὸν ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς μόνον θεὸν παντοκράτορα, ύπερ ον άλλος θεός ούκ έστιν, εξ ύστερήματος (der Achamot), καί αὐτου ἐξ ἄλλου ὑστερήματος (der obern Sophia) γεγονότος προβεβλῆσθαι λέγοντες, ώστε κατ' αὐτοὺς εἶναι αὐτὸν προβολὴν τρίτου ὑστερήματος. Der Name der Άχαμώθ findet sich I, 21, 5, der Unterschied von ihrer Mutter I, 21, 6: εὶ ἡ μήτης ὑμῶν (des Demiurgen und seiner Genossenschaft) άγνοει την έαυτης όιζαν, έγω οίδα εμαυτον και γινώσκω όθεν ειμι χαὶ ξπιχαλούμαι την ἄφθαρτον Σοφίαν, ήτις ξστίν ξν τῷ πατρί, μήτηρ δε της μητρός ημών της μη εχούσης πατέρα (μητέρα Epiphan.), άλλ' ούτε σύζυγον ἄρρενα. θήλεια δε ύπο θηλείας γενομένη εποίησεν ήμας, άγνοούσα και την μητέρα αὐτης και δοκούσα έαυτην είναι μόνην : έγω δε έπιχαλουμαι αὐτης την μητέρα.

durch den Soter erhalten. Marcus steht am Ende noch der altvalentinianischen Lehre näher, dass Christus, von der gefallenen Sophia ausserhalb des Pleroma mit einem Schatten geboren, den Schatten abthut und sich in das Pleroma emporschwang (s. o. S. 312 f.). Jesum lässt Marcus ja bei der Taufe herabgekommen sein, wie eine Taube, "den, welcher hinaufgelaufen ist und ausgefüllt hat die zwölfte Zahl ", was nur Christus sein kann. Diesen bezeichnet Marcus selbst als "den Samen des (Ur-)Vaters, in sich enthaltend sowohl den (Ur-)Vater als auch den Sohn (den "Vater der Wahrheit") und die durch diese zur Erkenntniss kommende unnennbare Macht der Sige (Vater, Sohn, Mutter, ähnlich wie bei den Gnostikern des Irenäus, s. o. S. 241 f.) und die gesammten Aeonen". Das ist nicht der aus Beiträgen aller Aeonen hervorgegangene Soter des Ptolemäus, aber doch etwas Aehnliches, ein Same des ganzen Pleroma, dessen Hinauflaufen zur Ausfüllung der leer gewordenen letzten Stelle des Pleroma doch auf die Vorstellung führt, dass die Sophia, wenn auch wie im Traume, den Samen des Urvaters oder den Gesammt-Samen des Pleroma empfing, und dass dieser Same, wenn nicht durch sie selbst, doch durch ihre Tochter ausserhalb des Pleroma zur Geburt kam. So abgeschliffen, wie bei Ptolemäus, ist die Vorstellung noch nicht. Der h. Geist aber erscheint erst bei der Erzeugung Jesu als weibliche Stellvertretung der Zoë (I, 15, 3), was gleichfalls dem älteren Valentinianismus noch näher steht (s. o. S. 313).

Die gefallene Sophia schafft nun bei Marcus zuerst die vier Elemente: Feuer, Wasser, Erde, Luft, ein Abbild der ersten Tetras, mit ihren vier Wirkungen (Warmes und Kaltes, Trockenes und Feuchtes), ein Abbild der Ogdoas. Aus dieser Ogdoas stammt, wie in dem Pleroma, eine Dekas, nämlich ausser den 7 Himmeln noch deren Umkreis, welcher auch der achte Himmel genannt wird, schliesslich Sonne und Mond, ein Abbild der unsichtbaren Dekas, welche von Logos und Zoë hervorging. Die obere Dodekas, des Anthropos und der Ekklesia Tochter, wird abgebildet durch die 12 Zeichen des Thierkreises. Der obere Himmel, welcher in 30 Jahren seinen Umlauf macht, ist ein Bild des Horos, welcher την τριακοντώννημον μητέρα αὐτῶν umschliesst (I, 17, 1). Der Demiurg aber

(I, 19, 2), dem ὑστέρημα entsprossen (I, 16, 3. 17, 2. 19, 1), strengt sich vergebens an, die Unendlichkeit der oberen Ogdoas nachzubilden durch die Unermesslichkeit von Zeiten und Zahlen. Die Wahrheit weicht von ihm, die Lüge folgt, und sein Werk verfällt nach Erfüllung der Zeit der Auflösung 632).

Die Schöpfung des Menschen wird bald auf den 6ten (I, 14, 6), bald auf den 8ten Tag gesetzt, wie Irenäus I, 18, 2 meint, die des choischen auf den 6ten, die des fleischlichen auf den 8ten Tag. Die verschiedenen Tage weisen wohl auf die doppelte Erzählung der Menschenschöpfung in der Genesis zurück. Einige Markosier unterschieden den nach Gottes Ebenbild und Aehnlichkeit gewordenen, mannweiblichen, über den Geschlechtsunterschied erhabenen, geistigen Menschen (Gen. 1, 26) und den aus der Erde gebildeten 688). Den inneren Menschen finden wir I, 21, 4 den geistigen genannt, zugleich mit der Bemerkung, dass die Menschenschöpfung ὑπ' ἀγνοίας τοῦ ὑστερήματος καὶ πάθους (de ignorantia labis et passione vet. intpr.) erfolgte, dass der Leib vergänglich ist, die Seele έξ ύστερήματος stammt und τοῦ πνεύματος ώσπερ οἰκητήριον ist. Wenn wir fragen, woher das Geistige in dem Menschen, so werden wir I, 13, 6 auf den kühnen Traum oder die Phantasie der Sophia von dem Guten des Urvaters verwiesen (s. Anm. 631).

In der ganzen vorchristlichen Zeit herrschte die Unwissenheit <sup>684</sup>). Und doch hatte auch die erlösende Gnosis ihre

<sup>682)</sup> Irenäus I, 17, 2: πρὸς δὲ τούτοις θελήσαντά φασι τὸν Δημιουργὸν τῆς ἄνω ὀγδοάδος τὸ ἀπέραντον καὶ αἰώνιον καὶ ἀόριστον καὶ ἄχρονον μιμήσασθαι καὶ μὴ δυνηθέντα τὸ μόνιμον αὐτῆς καὶ ἀἰδιον ἐκτυπῶσαι διὰ τὸ καρπὸν (αὐτὸν add. Philos.) εἶναι ὑστερήματος εἰς χρόνους καὶ καιρούς, ἀριθμούς τε πολυετεῖς τὸ αἰώνιον αὐτῆς κατατεθεῖσθαι οἰόμενον ἐν τῷ πλήθει τῶν χρόνων μιμήσασθαι αὐτῆς τὸ ἀπέραντον. ἐνταῦθά τε λέγουσιν, ἐκφυγούσης αὐτὸν τῆς ἀληθείας, ἐπηκολουθηκέναι τὸ ψεῦδος. καὶ διὰ τοῦτο κατάλυσιν, πληρωθέντων τῶν χρόνων, λαβεῖν αὐτοῦ τὸ ἔργον.

<sup>688)</sup> Irenäus I, 18, 2: ἔνιοι δὲ ἄλλον θέλουσι τὸν κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν θεοῦ γεγονότα ἀρσενόθηλυν ἄνθρωπον (Gen. I, 26), καὶ τοῦτον εἰναι τὸν πνευματικόν, ἄλλον δὲ τὸν ἐκ τῆς γῆς πλασθέντα. Anders I, 18, 1.

<sup>684)</sup> Irenäus I, 15, 2: πρὶν μὲν οὖν, ψησί, τούτου τοῦ ὀνόματος τὸ ἐπίσημον φανῆναι, τουτέστι τὸν Ἰησοῦν τὸν υξόν (τοῖς υξοῖς male Epiphan.), ἐν ἀγνοία πολλῆ ὑπῆρχον οἱ ἄνθρωποι καὶ πλάνη.

Vorläufer. Den unsichtbaren Gott kündigte Moses an mit den Worten Ex. 23, 20 ούδεὶς ὄψεται τὸν θεὸν καὶ ζήσεται, was sich nicht auf den von den Propheten oft gesehenen Schöpfer beziehen könne. Der Prophet Jesaja (1, 3) hielt Israel die Unkenntniss des unsichtbaren Urgrundes vor. Aehnlich Hosea 4, 1. Ps. 13, 3 u. s. w. (I, 19). Da wollte der Allvater die Unwissenheit auflösen und den Tod vernichten und erwählte den nach dem Ebenbilde der oberen Macht eingerichteten Menschen 635). Von der Tetras des Anthropos und der Ekklesia, des Logos und der Zoë ausströmende Kräfte erzeugten den auf Erden erschienenen Jesus. Die Stelle des Logos vertrat der Engel Gabriel, die der Zoë der h. Geist (weiblich gedacht), die des Anthropos die Kraft des Höchsten, die der Ekklesia die Jungfrau (Luc. 1, 26 f.). Οὕτως τε ὁ κατ' οἰχονομίαν διὰ τῆς Μαρίας γενεσιουργεῖται παρ' αὐτῷ ἄνθρωπος, δν δ πατήρ των όλων διελθόντα δια μήτρας εξελέξατο δια Λόγου εἰς ἐπίγνωσιν αὐτοῦ (I, 15, 3). Von ganz besonderer Bedeutung ist für Marcus die Taufe Jesu. Als Jesus in das Wasser gestiegen ist (nicht, als er heraussteigt, Matth. 3, 16. Marc. 1, 10), kommt, wie wir schon wissen, wie eine Taube, in ihn herab der zur Ausfüllung der leer gewordenen Stelle im Pleroma hinaufgestiegene Christus, in welchem der Same einer geistigen Gefolgschaft, aber auch der Same des Urvaters und aller Aeonen ist (s. Anm. 630). Weiter erfahren wir, dieser sei der Geist, welcher durch Jesum redete, sich bekannte als den Sohn des Anthropos, den (Ur)vater kund machte. Den Tod vernichtete der Soter der Oekonomie, als seinen Vater aber machte er kund den Christus 636), was wieder

<sup>685)</sup> Irenäus I, 15, 2: τεθεληχέναι γὰρ τὸν Πατέρα τῶν ὅλων λῦσαι τὴν ἄγνοιαν καὶ καθελεῖν τὸν θάνατον. ἀγνοίας δὲ λύσις ἡ ἐπίγνωσις αὐτοῦ ἐγένετο. καὶ διὰ τοῦτο ἐκλεχθῆναι τὸν κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ κατ' εἰκόνα τῆς ἄνω δυνάμεως οἰκονομηθέντα ἄνθρωπον.

<sup>636)</sup> Irenäus I, 15, 3 (Fortsetzung der in Anm. 630 angeführten Stelle): καὶ τοῦτον (vet. intpr. et Philos., τοῦτ 'Ερίρhan.) εἶναι τὸ πνεῦμα τὸ λαλῆσαν διὰ τοῦ στόματος τοῦ Ἰησοῦ (vet. intpr., διὰ τοῦ στόματος τοῦ υἰοῦ Philos., διὰ τοῦ Ἰησοῦ Ερίρhan.), τὸ ὁμολογῆσαν έαυτὸν υἰὸν Ἀνθρώπου καὶ φανερῶσαν (vet. intpr., Philos., φανερώπαντα Ερίρhan.) τὸν Πατέρα, κατελθὸν μὲν εἰς τὸν Ἰησοῦν, ἡνῶσθαι (δ' add. solus Ερίρhan.) αὐτῷ. καὶ καθεῖλε μὲν τὸν θάνατον, φησίν, ὁ ἐκ τῆς οἰκονομίας Σωτήρ, ἐγνώρισε δὲ τὸν

mehr altvalentinianisch ist 637). Der Erlöser des Marcus ist noch nicht so künstlich zusammengesetzt, wie der des Ptolemäus. In ihm ist nur zweierlei: der gottebenbildliche Mensch Jesus, erzeugt in der Jungfrau Maria durch eine besondere Oekonomie, welcher durch Leben, Tod und Auferstehung den Tod vernichtete, und der wohl von der gefallenen Sophia geborene, aber den Samen des Urvaters und aller Aeonen darstellende Christus, auch Anthropos oder Sohn des Anthropos genannt 638). Jesus hatte in sich, wie Marcus I, 14, 6 genau ausrechnet, τὸν ἄπαντα τῶν στοιχείων ἀριθμόν, ὃν (vet. intpr. et Philos., ὃν οπ. Ερίρhan.) ἐφανέφωσεν, ἐλθόντος αὐτοῦ ἐπὶ τὸ βάπτισμα, ἡ τῆς περιστερᾶς κάθοδος, ἡτις ἐστὶν Ω καὶ Α. ὁ γὰρ ἀριθμὸς αὐτῆς μία καὶ ὀκτακόσιοι 639). Jesu Erzeugung

Πατέρα Χριστὸν Ἰησοῦν (vet. intpr. et Philos., Ἰησοῦν om. Epiphan.). Es liegt wohl sehr nahe, zuletzt Χριστὸς Ἰησοῦς zu lesen. Allein Christus Jesus als Vater des Soter aus der Oekonomie wird bestätigt durch III, 16, 1: Quoniam autem sunt qui dicunt, Iesum quidem receptaculum Christifuisse, in quem desuper quasi columbam descendisse Christum, et cum indicasset innominabilem Patrem, incomprehensibiliter et invisibiliter intrasse in Pleroma — non enim solum ab hominibus, sed ne ab his quidem, quae in coelo sunt, potestatibus et virtutibus apprehensum eum —, et esse quidem filium Iesum, patrem vero Christum et Christi patrem deum.

687) Nach dem alten (justinischen?) Berichte bei Irenäus I, 11, 1 (s. o. S. 308. 313) würde Valentinus Jesum auch von dem Christus (so hier), wie von dem Anthropos und der Ekklesia (so Marcus kurz vorher) haben hervorgebracht sein lassen.

fort: είναι οὖν τὸν Ἰησοῦν ὄνομα μὲν τοῦ ἐκ τῆς οἰκονομίας ἀνθρώπου λέγει, τεθεῖσθαι δὲ εἰς ἐξομοίωσιν καὶ μόρφωσιν τοῦ μελλοντος εἰς αὐτὸν κατέρχεσθαι ἀνθρώπου, δν (vet. intpr. et Philos., τὸν Ερίρhan.) χωρήσαντα αὐτὸν ἐσχηκέναι (habere vet. intpr., ἐσχηκέναι αὐτόν, αὐτόν τε εἰναι Philos., αὐτόν. ἐσχηκέναι δὲ αὐτόν τε Ερίρhan.) αὐτόν τε τὸν Ἦνθρωπον, αὐτόν τε τὸν Λόγον (vet. intpr.: et ipsum Hominem et ipsum Logon, τὸν Ἦνθρωπον, αὐτόν τοὺν Λόγον Philos.) καὶ τὸν Πατέρα (sc. τῆς ἀληθείας) καὶ τὸν Ἦρρητον (die männlichen Aeonen der höchsten Ogdoas in rückschreitender Folge) καὶ τὴν Σιγὴν καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ Ἐκκλησίαν καὶ Ζωήν (die weiblichen Aeonen der höchsten Ogdoas). So erfolgt die Einigung τοῦ φαινομένου Ἰησοῦ und τοῦ ἐν αὐτῷ Χριστοῦ κατελθόντος oder τοῦ ἐν αὐτῷ Χριστοῦ, welchen wir auch genannt finden τὸν κατελθόντα εἰς Ἰησοῦν (I, 21, 2. 3).

 $<sup>\</sup>pi = 80$ ,  $\epsilon = 5$ ,  $\varrho = 100$ ,  $\iota = 10$ ,  $\sigma = 200$ ,  $\tau = 300$ ,  $\epsilon = 5$ ,  $\varrho = 100$ ,

dachte sich aber Marcus so, dass schon Hippolytus I seinen Schülern die Leugnung des Christus im Fleische nachsagen konnte <sup>640</sup>). Auch Jesus scheint nach ihm in Wahrheit leidensunfähig gewesen zu sein.

Ihre Ansicht von Christo stützten die Markosier auch auf apokryphische Schriften, wie Irenäus I, 20 ausführt. Sie kannten bereits die in dem Evangelium Thomae c. 6 weiter ausgeführte Erzählung, dass der Knabe Jesus dem Lehrer, welcher von A zu B fortschreiten wollte, die Frage nach der Bedeutung des A vorlegte, ώς αὐτοῦ μόνου τὸ ἄγνωστον ἐπισταμένου. In den Worten des zwölfjährigen Jesus Luc. 2, 49 fanden sie den noch unbekannten Urvater verkündigt. Den allein guten Urvater in dem Aeonen-Himmel in den Worten Jesu Matth. 19, 17. Marc. 10, 18 sq. Luc. 18, 19 nach dem altbezeugten unkanonischen Wortlaute 641). Darin, dass Jesus Matth. 21, 23 f. Marc. 11, 28 f. Luc. 20, 2 f. auf die Frage nach seiner Ermächtigung nur mit einer Gegenfrage antwortet, fanden die Markosier τὸ ἄρρητον τοῦ πατρὸς angezeigt. Aus einem unkanonischen Evangelium (xat' Alyvatious?) führten sie die Worte Jesu an: Πολλάκις ἐπεθύμησα ἀκοῦσαι ἕνα τῶν λόγων τούτων, καὶ οὐκ ἔσχον τὸν ἐροῦντα, wo sie den bis dahin unbekannten Eva Isòv fanden. Was Jesus Luc. 19, 42 weinend über Jerusalem sagt, sollte das Verborgene des Bythos andeuten, Matth. 11, 28 f. den "Vater der Wahrheit" verkündigen. Das Hauptgewicht aber legten die Markosier auf den Ausspruch Jesu Matth. 11, 25 - 27. Luc. 10, 21. 22 nach altbezeugtem unkanonischem Wortlaute 642), wo sie ausdrücklich

 $<sup>\</sup>alpha=1$ . Diese Deutung hat Hippolytus I besonders hervorgehoben, vgl. Pseudo-Tertullianus c. 15: propter hanc enim causam Christum dixisse (Apocal. I, 8. 11. XXII, 13): Ego sum A et  $\Omega$ . denique Iesum Christum descendisse, id est columbam in Iesum venisse, quae graeco nomine cum  $\pi \epsilon \rho \iota \sigma \tau \epsilon \rho \dot{\alpha}$  pronuntietur, habere secum numerum DCCCI. Aehnlich Philaster haer. 42.

<sup>640)</sup> Pseudo-Tertullianus c. 15: Christum in substantia negant carnis fuisse. Philaster haer. 42: Christum autem putative dicit apparuisse et passum fuisse quasi per umbram, non tamen vere passum corpore arbitratur. Aehnlich haer. 43 über Kolorbasus.

<sup>641)</sup> Vgl. meine Einleitung in das NT. S. 785, 1.

<sup>648)</sup> Vgl. meine Einleitung in das NT. S. 784, 1.

angezeigt fanden den vor der Erscheinung Jesu noch Allen unbekannten Urvater im Gegensatze gegen den allbekannten Weltschöpfer. Auch in dieser Hinsicht haben die Markosier manches Alterthümliche bewahrt.

In ihrer christlichen Gnosis meinten die Markosier auch die volle Freiheit zu besitzen und über alle Furcht erhaben zu sein. Die Befreiung von allen untergeordneten Gewalten, insbesondere von dem Gerichte des Weltschöpfers und Genossen meinten sie zu haben durch ihre Apolytrosis 648). Dieselbe beschreibt Irenäus I, 21 als einen bei den Einzelnen sehr verschiedenen Gebrauch, so dass seine Beschreibung durch den Widerspruch einzelner Markosier nicht wirklich getroffen wird 644). Die ἀπολύτρωσις war die magische Taufe, welche wir schon bei Simon (s. Anm. 298) und Menander (S. 187 f.) gefunden haben, von Hippolytus II als das zweite λουτρον nach dem ersten (der gewöhnlichen Wassertaufe) bezeichnet. Irenäus lässt sie zur Verleugnung der Wiedergeburtstaufe und zur Ablegung des ganzen Glaubens vom Satan erfunden sein. Die Markosier behaupteten, sie sei denjenigen, welche die vollkommene Gnosis erhalten hatten, nothwendig, damit sie, für die höchste Gewalt wiedergeboren, in das Pleroma eingehen könnten (was sonst unmöglich sei), ja in die Tiefe des Bythos hinabgeführt werden. Die Taufe des erscheinenden Jesus sei psychisch und diene zur Vergebung der

<sup>648)</sup> Irenaus I, 13, 6: είναι τε (δὲ vet. intpr.) αὐτοὺς ἐν ὕψει ὑπὲρ πᾶσαν δύναμιν ' διὸ καὶ ἐλευθέρους πάντα πράσσειν, μηδένα ἐν μηδενὶ φόβον ἔχοντας. διὰ γὰρ τὴν ἀπολύτρωσιν ἀκρατήτους καὶ ἀοράτους γινεσθαι τῷ κριτῆ.

<sup>644)</sup> Irenäus I, 21, 1: καὶ διὰ τοῦτο ἄστατον οὐσαν (τὴν ἀπολύτρωσιν) οὐχ ἀπλῶς οὐδὲ ἑνὶ λόγῳ ἀπαγγεῖλαι ἔστι, διὰ τὸ ἕν(α) ἕκαστον αὐτῶν, καθῶς αὐτοὶ βούλονται, παραδιδόναι αὐτήν. ὅσοι γάρ εἰσι ταύτης τῆς γνώμης μυσταγωγοί, τοσαῦται ἀπολυτρώσεις. Hippolytus II. Phil. VI, 42 p. 202 sq., s. Anm. 28. Schon c. 41 p. 202 erfahren wir, dass die Markosier ihren Jüngern καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα ἔτερον ἐπαγγέλλονται, ὁ καλοῦσιν ἀπολύτρωσιν, und sie durch solche Schurkerei zusammenhalten. Ja, bei der Apolytrosis stellen sie den Geweihten noch etwas Unsagbares in Aussicht, was ihnen erst, wenn sie überbewährt seien, oder wenn sie sterben, ins Ohr der Bischof sage. Ueber die Salbung der Getauften und die gnostische Geistestaufe überhaupt vgl. C. Thilo, Acta S. Thomae apostoli, 1823, p. 164 sq.

Sünden, die Apolytrosis des in ihm herabgekommenen Christus zur Vollendung (εἰς τελείωσιν). Sie habe Jesus gemeint mit den Worten: καὶ ἄλλο βάπτισμα ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πάνυ ἐπείγομαι εἰς αὐτό (doch anders als Luc. 12, 50), auch: Δύνασθε τὸ βάπτισμα βαπτισθηναι, δ μέλλω βαπτίζεσθαι; (vgl. Marc. 10, 38). Sie habe auch Paulus häufig angezeigt. Diese Apolytrosis feierten einige Markosier in einem Brautgemache als eine geistige Hochzeit nach Aehnlichkeit der obern Syzygien. Einige feierten sie als eine Wassertaufe "auf den Namen des unbekannten Vaters des Alls, auf die Aletheia, Mutter des Alls, auf den in Jesu Herabgekommenen, zur Einigung und Erlösung und Gemeinschaft der Kräfte." Andre sprachen dazu hebräisch: Βασεμά χαμοσσή βααιανορά μισταδία δουαδά κουστὰ βαβοφὸρ καλαχθεῖ (Basyma cacabasa eanaa irraumista diarbada caëota bafobor camelanthi, vet. int.), d. h. nach Irenäus: Υπέρ πᾶσαν δύναμιν τοῦ πατρὸς ἐπικαλοῦμαι φῶς ὀνομαζόμενον, καὶ πνεῦμα ἀγαθὸν καὶ ζωή · ὅτι ἐν σώματι ἐβασίλευσας, nach Wigan Harvey, dessen Erklärung jedoch manche Bedenken erregt, syrisch: בשם חכמתא אבא ונורא משתמיה רוחא דקודשא בפורקנא מלאכתי, in nomine Sophiae Patris et Lucis, quae vocata est spiritus sanctitatis, in redemptionem angelicam. Andre sagen dazu: Τὸ ὄνομα τὸ ἀποκεκουμμένον από πάσης θεότητος καὶ κυριότητος καὶ άληθείας, δ ενεδύσατο Ίησοῖς ὁ Ναζαρηνὸς ἐν ταῖς ζωαῖς τοῦ φωτός, τοῦ Χριστοῦ (Χριστοῦ) ζῶντος διὰ πνεύματος άγίου, εἰς λύτρωσιν άγγελικήν. 'Όνομα τὸ τῆς ἀποκαταστάσεως· Μεσσία οὐφαρὲγ ναμεμψαιμαν χαλδαίαν μοσομηδαέα ακφραναί ψαούα, Ίησοῦ Ναζαρία (Messia ufar magno in seenchaldia mosomeda eaacha faronepseha, Iesu Nazarene vet. int.). Das Nichtgriechische erklärt Irenäus: Ου διαιρώ τὸ πνεῦμα, τὴν καρδίαν καὶ τὴν ὑπερουράνιον δύναμιν, την οἰκτίρμονα δναίμην τοῦ ὀνόματος σου, Σωτηρ άλη-שיהא ומפרק אנא מן נפשא : פשיהא ומפרק אנא מן נפשא ומן כל דינא בשמה דיה פרק נפשא או ישוע נצריה, unctus et redemptus ego ab anima et ab omni iudicio in nomine Iah, redime animam, o Jesu Nazarene! Der Geweihte antwortete: 'Εστήριγμαι καὶ λελύτρωμαι καὶ λυτροῦμαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ πάντων τῶν παρ' αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰαώ, δς ελυτρώσατο την ψυχην αυτοῦ εἰς ἀπολύτρωσιν εν τῷ Χριστῷ τῷ ζῶντι. Die Anwesenden sagten: Εἰρήνη πᾶσιν,

έφ' ους τὸ ὄνομα τοῦτο ἐπαναπαύεται. Schliesslich salbte man den Geweihten mit Balsamsaft als Abbild des Allduftes 645). Einige Markosier hielten die Wassertaufe schon für ganz überflüssig und beschütteten bloss die Geweihten mit einer Mischung von Oel und Wasser unter ähnlichen Formeln, salbten aber gleichfalls mit Balsamsaft. Andre verwarfen schon alle sinnlichen Gebräuche und setzten die Apolytrosis in die Erkenntniss der unsagbaren Grösse selbst. Wie man sich zur Zeit des Paulus (1 Kor. 15, 29) auch zu Gunsten von Todten taufen liess, so liessen einige Markosier ihre Salbung auch Verstorbenen zutheil werden, um dem inneren Menschen das Hinaufsteigen möglich zu machen. Die todten Geweihten sollen zu den Gewalten (niederen Achonten) sagen: Έγω νίὸς ἀπὸ πατρός, πατρὸς προόντος, υίὸς δὲ ἐν τῷ παρόντι (προόντι recte vet. int.), ηλθον (autem add. vet. int.) πάντα ἰδεῖν τὰ ἀλλότρια καὶ τὰ ἴδια, καὶ οὐκ άλλότρια δὲ παντελῶς, άλλὰ τῆς ᾿Αχαμώθ, ήτις έστὶ θήλεια καὶ ταῦτα έαυτῆ έποίησε. κατάγω (κατάγει vet. int.) δὲ τὸ γένος ἐκ τοῦ προόντος καὶ πορεύομαι πάλιν εἰς τὰ ἴδια. Kommt man dann zu den Genossen des Demiurgen, so soll man sagen: Σκεῦός εἰμι ἔντιμον, μᾶλλον παρὰ τὴν θήλειαν (die Achamot) την ποιήσασαν ύμᾶς. εὶ ή μήτης ύμῶν άγνοει την ξαυτης δίζαν, εγώ οίδα εμαυτόν και γινώσκω όθεν είμι και έπικαλουμαι την άφθαρτον Σοφίαν, ήτις έστιν έν τῷ Πατρί, μήτηρ δὲ τῆς μητρὸς ἡμῶν (ὑμῶν recte vet. int.) τῆς μη έχούσης μητέρα (πατέρα recte vet. int.), αλλ' ούτε σύζυγον άρρενα · θήλεια δὲ ύπὸ θηλείας γενομένη ἐποίησεν ύμᾶς άγνοοῦσα καὶ τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ δοκοῦσα ἑαυτὴν εἰναι μόνην. έγω δε επικαλούμαι αὐτῆς τὴν μητέρα. Alles ähnlich, wie Celsus die Weihe mit dem Siegel für 7 Engel beschreibt 646),

<sup>645)</sup> Auf solche Weihe bezieht es sich, was Celsus bei Origenes c. Cels. VI, 27 auf Anlass des Diagramms ausführt, ώς τοῦ μὲν τὴν σφραγίδα περιτιθέντος καλουμένου πατρός, τοῦ δὲ σφραγίζομένου λεγομένου νέου καλ υίοῦ καλ ἀποκρινομένου Κέχρισμαι χρίσματι λευκῷ ἐκ ξύλου ζωῆς.

<sup>646)</sup> Origenes c. Cels. VI, 27 (s. Anm. 645) fährt über Celsus fort: εἰτα καὶ ἀριθμὸν ὁρίζει λεγόμενον ὑπὸ τῶν παραδιδόντων τὴν σφραγιδα ἀγγέλων ἑπτά, ἐκατέρωθεν τῆ ψυχῆ τοῦ ἀπαλλαττομένου σώματος ἐφισταμένων, τῶν μὲν τοῦ φωτός, ἐτέρων δὲ τῶν ὀνομαζομένων ἀρχοντικῶν. καὶ λέγει τὸν ἄρχοντα τῶν ὀνομαζομένων ἀρχοντικῶν λέγεσθαι θεὸν κατηραμένον.

und noch mehr, wie Origenes selbst von den Ophianern Anreden der Abgeschiedenen an die Archonten der 7 Himmel berichtet <sup>647</sup>). So bestätigen die Markosier noch den ursprünglichen Zusammenhang der Gnosis mit der Magie. Den ursprünglichen Pantheismus der Gnosis aber lehrt noch die Fassung der Wiederbringung aller Dinge, welche Marcus darein setzte, dass alles in den Einen Buchstaben, durch dessen Aussprache es fortschreitend geworden, schliesslich zurückkehren, endlich das Schluss-Amen alles Seienden erschallen werde <sup>648</sup>).

648) Ire näus I, 14, 1: τότε δὲ καὶ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν δλων ἔφη

γενέσθαι, όταν τὰ πάντα κατελθόντα εἰς τὸ Εν γράμμα μίαν καὶ τὴν

<sup>647)</sup> C. Cels. VI, 31: ἀχουέτω ο διδάσχονται λέγειν μετα το διελθείν ον ονομάζουσι φραγμόν κακίας, πύλας άρχόντων αὶωνι δεδεμένας , Βασιλέα μονότροπον, δεσμόν άβλεψίας, λήθην απερίσκεπτον ασπάζομαι, πρώτην δύναμιν, πνεύματι προνοίας και σοφία τηρουμένην. Ενθεν ελλικρινής πέμπομαι, φωτὸς ήδη μέρος υίοῦ και πατρός. ἡ χάρις συνέστω μοι, ναι πάτερ, συνέστω . και φασιν τας άρχας ογδοάδος έντεῦθεν είναι. είθ' έξης διδάσχονται λέγειν διερχόμενοι ον φασιν Ιαλδαβαώθ , Σύ δε μετά πεποιθήσεως πρώτε και ξβδομε γεγονώς κρατείν Ίαλδαβαώθ, ἄρχων λόγος ύπάρχων νοὸς ελλικοινοῦς ἔργον τέλειον υίῷ καὶ πατρί, χαρακτῆρι τύπου ζωής σύμβολον επιφέρων, ην έχλεισας αλώνι σῷ πύλην κόσμφ ἀνοίξας, παροδεύω την σην ελεύθερος πάλιν έξουσίαν. ή χάρις συνέστω μοι, ναλ πάτερ, συνέστω. - είτα οἴονται τὸν διελθόντα τὸν Ἰαλδαβαώθ καὶ φθάσαντα ξπί τὸν Ἰαώ δεῖν λέγειν . Σὺ δὲ κρυπτομένων μυστηρίων υίοῦ καὶ πατρος άρχων νυχτοφαής δεύτερε Ιαώ και πρώτε δέσποτα θανάτου, μέρος άθώου, φέρων ήδη τὸν ἴδιον ὑπὸ νοῦν σύμβουλον (λ. τὴν ἰδίαν ὑπήνην σὶμβολον), παροδεύων (λ. παροδεύω) σὴν ἕτοιμος ἀρχήν, κατισχύσας τὸν από σου γινόμενον λόγφ ζωντι. ή χάρις συνέστω, πάτερ, συνέστω. ' είθ' έξης τὸν Σαβαώθ, πρὸς δν οἴονται λέξειν ,Πέμπτης έξουσίας ἄρχων, δυνάστα Σαβαώθ, προήγορε νόμου της σης πτίσεως χάριτι λυομένης, πεντάδι δυνατωτέρα, πάρες με, σύμβολον όρων της σης τέχνης άνεπίληπτον, ελχόνι τύπου τετηρημένον, πεντάδι λυθέν σῶμα. ἡ χάρις συνέστω μοι, πάτερ, συνέστω. έξης δε αὐτῷ τὸν Ασταφαιὸν, ῷ πιστεύουσι τοιαθτα ξρείν ,Τρίτης ἄρχων πύλης, Ασταφαιέ, ξπίσχοπε πρώτης ὕδατος ἀρχῆς, ξνα βλέπων μύστην, πάρες με παρθένου πνεύματι κεκαθαρμένον, ὁρῶν ουσίαν χόσμου. ἡ χάρις συνέστω μοι, πάτερ, συνέστω. ΄ μετὰ δὲ αὐτὸν τὸν Αλλωαιόν, ῷ τοιαῦτα λέγειν οἴονται , Δευτέρας ἄρχων πύλης, Αλλωαιέ, πάρες με τῆς σῆς μητρὸς φέροντά σοι σύμβολον, χάριν χρυπτομένην δυνάμεσιν έξουσιών. ή χάρις συνέστω μοι, πάτερ, συνέστω. τελευταίον δε τον Ωραίον ονομάζουσι και πρός αὐτον λέγειν οἴονται , Υπερβάς φραγμόν πυρός ἀφόβως, πρώτης λαχών ἀρχην πύλης, 'Ωραίε, πάρες με, σης όρων δυνάμεως σύμβολον καταλυθέν τύπφ ζωης ξύλου, ελκόνι καθ' δμοίωσιν ληφθέν άθώου. ή χάρις συνέστω μοι, πάτερ, συνέστω.

Dass die Markosier ihre eigenen Geistlichen gehabt haben müssen, lehrt schon ihr Sacrament der Apolytrosis. Hippolytus II erwähnt sogar einen Bischof derselben (Phil. VI, 41, s. Anm. 644).

Wir haben alle Ursache, dem Irenäus zu danken, dass er uns die beiden Hauptzweige des Valentinianismus seiner Zeit so genau und zuverlässig dargestellt hat.

Dem Anhange Marcion's hat Irenaus in dem erhaltenen Hauptwerke nicht dieselbe Sorgfalt zugewandt, wie der Schule Er bleibt durchaus bei Marcion selbst stehen, welcher Cerdon's Unterscheidung des gerechten alttestamentlichen Gottes von dem guten Vater Christi zu schamloser Lästerung des ersteren gesteigert habe, und fügt als eigenthümliche Frevelthat Marcion's die Verstümmelung heiliger Schriften hinzu. Eine schriftliche Widerlegung Marcion's aus demjenigen, was er von heiligen Schriften noch hatte stehen lassen, hat er sich vorgenommen (s. o. S. 324 f.). Nur beiläufig berührt er die dualistische Grundlehre Marcion's, nämlich die Behauptung eines andern Gottes (II, 30, 9), verschieden von dem Weltschöpfer (III, 11, 2), dessen Wesen geradezu böse sein soll (III, 12, 12, s. Anm. 545), wogegen er sonst bei dem Gegensatze von Güte und Gerechtigkeit stehen bleibt (III, 24, 3). Auch IV, 33, 2 hebt Irenaus in der Lehre Marcion's nur den Gegensatz der beiden Götter, eines guten und eines gerechten, hervor. So schamlos ihm auch Marcion's Lästerung des alttestamentlichen Gottes erscheint, wegen seiner Offenheit giebt er ihm sogar den Vorzug vor Valentinus 649).

αὐτὴν ἐκφώνησιν ἠχήση ἡς ἐκφωνήσεως εἰκόνα τὸ Αμὴν ὁμοῦ λεγόντων ἡμῶν ὑπέθετο είναι.

ten fort: hi autem qui sunt a Valentino nominibus honestius utentes et patrem et dominum et deum hunc qui est fabricator ostendentes propositum sive sectam ( $\pi \rho \acute{o} \vartheta \epsilon \sigma \iota \nu \ \mathring{\eta} \ \alpha l \varrho \epsilon \sigma \iota \nu$ ) blasphemiorem habent neque ab aliquo ex his quae sunt intra plenitudinem Aeonibus dicentes eum emissum, sed ab ea labe, quae extra Pleroma expulsa est. V, 26, 2: qui ergo blasphemant Demiurgum vel ipsis verbis et manifeste, quemadmodum qui a Marcione sunt, vel secundum eversionem sententiae, quemadmodum qui a Valentino sunt et omnes qui falso dicuntur esse Gnostici,

Den christologischen Doketismus Marcion's berührt Irenäus kaum, seine asketischen Grundsätze erwähnt er nirgends ausdrücklich. Von hervorragenden Schülern und Fortbildnern Marcion's schweigt er gänzlich, doch wohl, weil er eine eingehende Bestreitung Marcion's sich noch vorbehalten hatte. Nur in einem verirrten Schüler Justin's nimmt Irenäus auch Marcion's verderblichen Einfluss wahr.

## 3. Tatianus.

Irenäus adv. haer. I, 28, 1 bemerkt: von den vorher genannten Häretikern seien viele Absenker ausgegangen, weil viele, ja alle Lehrer sein wollten und immer neue Dogmen aufbrachten. Von Saturninus (s. S. 192) und Marcion (dessen asketische Grundsätze hier auf einmal vorausgesetzt werden) seien ausgegangen die sogenannten Enthaltsamen (οἱ καλούμενοι έγκοατεῖς), welche die Agamie predigten, indem sie die alte Bildung (πλάσιν) Gottes verwarfen und leise (ήρέμα) Gott anklagten, welcher Mann und Weib zur Erzeugung von Menschen erschaffen hat, und die Enthaltung von Animalien (τῶν λεγομένων παρ' αὐτοῖς ἐμψύχων) einführten, undankbar gegen Gott, welcher alles geschaffen hat. Als eine ganz neue Erfindung dieser "Enthaltsamen" bezeichnet Irenäus den Widerspruch gegen die Seligkeit des Protoplasten, welchen Tatianus zuerst eingeführt habe. Solange derselbe mit Justinus als Hörer verkehrte, habe er nichts solcher Art zum Vorschein gebracht. Aber nach Justin's Martyrium sei er von der Kirche abgefallen und habe im Lehrer-Dünkel ein eigenes Lehrsystem aufgestellt, nämlich einige Aeonen gleich den Valentinianern erdichtet, die Ehe für Verderben und Hurerei erklärt gleich Marcion und Saturninus, der Seligkeit Adam's widersprochen 650). Der Seligkeit Adam's nimmt sich Irenäus noch

organa Satanae ab omnibus deum colentibus cognoscantur esse, per quos Satanas nunc et non ante visus est maledicere deo, qui ignem aeternum praeparavit omni apostasiae.

<sup>650)</sup> Irenäus I, 28, 1: ἀντιλέγουσε τε τῆ τοῦ πρωτοπλάστου σωτηρες και τοῦτο νῦν ἐξευρέθη παρ' αὐτοῖς, Τατιανοῦ τινὸς πρώτως ταύτην εἰσενέγκαντος τὴν βλασφημίαν' δς Ἰουστίνου ἀκροατὴς γεγονώς, ἐφ' ὅσον

385

einmal eifrig gegen Tatianus an <sup>651</sup>). Dem Irenäus folgten Hippolytus I (26), welcher den Tatianus nach den Valentinianern und den Marcioniten aufführt <sup>652</sup>), und Hippolytus II Phil. VIII, 4. 16. X, 18. Etwas Neues bringt erst Theodoret haer. fab. I, 20. Eine verworrene Kunde von dem Ketzer Tatianus zur Zeit des K. Commodus (180—192) hat noch im 13. Jahrhundert Abulfarag bewahrt <sup>653</sup>).

μέν συνην έχεινω, οὐδὲν έξέφηνε τοιοῦτον' μετὰ δὲ τὴν ἐχείνου μαρτυρίαν ἀποστὰς τῆς ἐχκλησίας, οἰήματι διδασχάλου ἐπαρθεὶς χαὶ τυφωθεὶς
ώς διαφέρων τῶν λοιπῶν, ἴδιον χαραχτῆρα διδασχαλείου συνεστήσατο'
Αἰῶνάς τινας ἀοράτους ὁμοίως τοῖς ἀπὸ Οὐαλεντίνου μυθολογήσας, τὸν
γάμον τε (δὲ vet. intpr.) φθορὰν χαὶ πορνείαν παραπλησίως Μαρχίωνι
αὶ Σατορνίνω ἀναγορεύσας, τῆ δὲ τοῦ Αδὰμ σωτηρία παρ' ἑαυτοῦ τὴν
αἰτιολογίαν (ἀντιλογίαν vet. intpr.) ποιησάμενος.

eius (Adami) saluti. — mendax ergo is, qui prior hanc sententiam, immo hanc ignorantiam et caecitatem induxit, Tatianus, connexio quidem factus omnium haereticorum, sicut ostendimus (s. Anm. 650). hoc autem a semet ipso adinvenit, uti novum aliquid praeter reliquos inferens, vacuum loquens vacuos a fide auditores sibi praepararet, affectans magister haberi, tentans et subinde uti huiusmodi a Paulo assidue dictis: Quoniam in Adam omnes morimur (1 Cor. XV, 22), ignorans autem, quoniam ubi abundavit peccatum, superabundavit gratia (Rom. V, 20).

<sup>652)</sup> Pseudo-Tertullianus c. 20: His haereticis omnibus accedit Tatianus quidam alter haereticus. hic Iustini martyris discipulus fuit, post hunc diversa sentire coepit. totus enim secundum Valentinum sapit (eine Uebertreibung), adiciens illud, Adam non salutem consequi posse, quasi non, si rami salvi fiunt et radix salva sit. Philaster haer. 48: Post Decii (!) autem persecutionem fuit Tatianus quidam, discipulus sancti Iustini martyris, qui recessit a veritate post passionem ipsius: doctrinamque tanti ac tam beati martyris et magistri contempsit in omnibus, dicens Aeonas quosdam de caelo fuisse prolatos, addens etiam hoc, Adam patrem nostrum protoplastum non salvari. abstinentiam autem nuntians, sicut Marcion, deliravit, qui etiam generationem hominum abiicit idque iuris a deo statutum non confitetur. Epiphanius bringt nach den Valentinianern, Ophiten und Marcioniten zuerst (Haer. XLV) die enkratitischen Severianer, dann Haer. XLVI die Tatianer, indem er nicht bloss den Hippolytus I ausschreibt, sondern selbständige Mittheilungen macht.

<sup>658)</sup> Hist. dynast. VII, p. 79 ed. Pocock. Oxon. 1663: Hoc tempore (Commodi) prodiit quidam nomine Tatianus, qui dixit plures reperiri mundos instar nostri huius, et matrimonium omne stuprum esse et malum, et post mortem edi, bibi et venerem exerceri.

Von Tatianus haben wir aber weit reichere Kunde, als aus der eigentlichen Häreseologie und deren Ausläufern, nicht bloss durch Aussagen von Kirchenlehrern, sondern auch durch eine erhaltene Schrift und Bruchstücke. Und ganz so, wie Irenäus und Nachfolger, haben ihn nicht Alle als Ketzer verworfen. Clemens v. Alex. nennt unter seinen morgenländischen Lehrern auch einen aus Assyrien 654), unter welchem Manche mit grosser Wahrscheinlichkeit den Tatianus, wie er selbst sagt, in Assyrien geboren 655), verstanden haben 656). Clemens ist wirklich mit Tatian's Schriften wohlbekannt. Von Tatian's apologetischer Schrift, der Rede πρὸς Έλληνας hat er einen umfassenden Gebrauch gemacht 657). Andre Schriften Tatian's hat er mehrfach angeführt und wohl seiner Verwerfung der Ehe in einer Schrift περὶ τοῦ κατὰ τὸν σωτῆρα καταρτισμού ernstlich widersprochen, auch eine ziemlich gnostische Auslegung desselben von Gen. 1, 3 entrüstet abgelehnt, aber doch, wie wir sehen werden, immer noch eine gewisse Achtung vor ihm bewahrt. Julius Africanus hat kein Bedenken getragen, Tatian's Rede an die Hellenen für seine Chronik zu verwerthen 658). Als Tatian's Schüler bekennt sich der Asianer Rhodon, obwohl er Tatian's προβλήματα, welche das Undeutliche und Verborgene der h. Schriften behandelten, durch "Auflösungen" in einer eigenen Schrift beantworten wollte (s. Bruchst. 1). Der Ungenannte gegen Artemon oder

<sup>654)</sup> Strom. I, 1, 11 p. 322: ἄλλοι δὲ ἀνὰ τὴν ἀνατολήν, καὶ ταύτης ὁ μὲν τῆς τῶν ᾿Ασσυρίων, ὁ δὲ ἐν Παλαιστίνη, Ἑβραῖος ἀνέκαθεν (Hegesippus?).

<sup>655)</sup> Oratio c. Graec. c. 42: γεννηθεὶς μὲν ἐν τῆ τῶν Δοσυρίων γỹ.
656) H. Valesius zu Eusebius KG. VI, 14; J. S. Semler, Hist.
eccl. select. cap. Tom. I, p. 42; zuletzt noch Th. Zahn, Forschungen
zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons und der altkirchlichen
Literatur. I. Theil: Tatian's Diatesseron, 1881, S. 12, 2. S. 281 (welcher
Semler als ersten Vertreter dieser Ansicht nennt), und A. Harnack,
die Ueberlieferung der griech. Apologeten des 2. Jahrh. in der alten
Kirche und im Mittelalter, 1882, S. 222 f.

<sup>&</sup>lt;sup>657</sup>) Vgl. Eusebius KG. VII, 13, 7. A. Harnack a. a. O. S. 223 f. Dan. Völter, die pseudojustin. Cohortatio ad Graecos, Z. f. w. Th. 1883. II, S. 189 f. Ausdrücklich angeführt wird Tatianus πρὸς Ελληνας Strom. I, 21, 101 p. 378.

<sup>658)</sup> Vgl. H. Gelzer, S. Julius Africanus und die byzantinische Chronographie 1880, S. 22.

der Verfasser des "kleinen Labyrinths" hat nach Justinus und Miltiades (s. Anm. 499) und vor Clemens v. Alex. den Tatianus höchst ehrenvoll als einen Schriftsteller erwähnt, welcher die Gottheit Christi bekannte (bei Eusebius KG. V, 28, 4). Auch Origenes spricht c. Cels. I, 16 von Tatian's Rede an die Hellenen mit Achtung, so entrüstet er auch dessen Auslegung von Gen. 1, 3 ablehnt (s. Bruchst. 2). In den Actis Archelai et Manetis c. 37 finden wir den Tatianus als Häretiker zwischen Marcion und Sabellius erwähnt. Aber seine apologetische Schrift behielt wenigstens im Morgenlande ihre Geltung. Eusebius hat in der Vorrede zu dem Chronicon (II, p. 4 ed. Schoene) den Tatianus neben Clemens v. Alex. und Africanus als Gewährsmann für das Alter Mose's angeführt, obwohl er zu Ol. 237, 4, dem 12. Jahre M. Aurel's (172), bemerkt: Tatianus haereticus agnoscitur, a quo Encratitae. In der Kirchengeschichte beruft sich Eusebius auf den in hellenischer Bildung berühmt gewordenen Tatianus, von dessen vielen Schriften er die "an die Hellenen" mit vollem Rechte und ohne alle Textfälschung 659) für den Märtyrertod Justin's geltend macht 660), wie er sie auch in der Praeparatio ev. X, 11 wohl benutzt hat. Noch da, wo er den Severianern, welche den Apostel Paulus nebst der Apostelgeschichte verwarfen, den Tatianus zum Vorgänger giebt und von dessen ihm unbekannter Evangelien-Harmonie, dem Diatesseron, auch von seiner willkürlichen Bearbeitung der Paulus-Briefe redet, unterlässt er es nicht, von seinen vielen Schriften den λόγος πρὸς Έλληνας besonders zu rühmen 661). Hieronymus bringt weder de

<sup>659)</sup> Gegen die Versuche G. Volkmar's (die Zeit Justin's des Märtyrers, theol. Stud. u. Krit. 1855, S. 425 f.), Herm. Dombrowski's (die Apologie Tatian's, 1878, S. 60), Th. Zahn's (Tatian's Diatesseron, 1881, S. 278 f.), A. Harnack's a. a. O. S. 142 f., den Eusebius, welcher Tatian's Rede  $\pi \rho \dot{\rho} \dot{\rho} \epsilon = 1.00$  erst nach Justin's Tode ansetzt, eines Irrthums, ja der Textfälschung zu zeihen, verweise ich auf meine Abhandlung: die griech. Apologeten des 2. Jahrh. und ihr neuester Censor, Z. f. w. Th. 1883. I, S. 39 f.

<sup>660)</sup> KG. IV, 16, 7 — 9: Τατιανός, ἀνηρ τὸν πρῶτον αὐτοῦ βίον σοφιστεύσας ἐν τοῖς Ἑλλήνων μαθήμασι καὶ δόξαν οὐ σμικρὰν ἐν αὐτοῖς ἀπενηνεγμένος πλεὶστά τε συγγράμμασιν αὐτοῦ καταλιπών μνημεῖα, ἐν τῷ πρὸς Ἑλληνας ἱστορεῖ λέγων ὧδέ πως (c. 18. 19).

<sup>661)</sup> KG. IV, 29, 6. 7: ὁ μέντοι γε πρότερος αἰτῶν ἀρχηγὸς ὁ Τατιανὸς συνάφειάν τινα καὶ συναγωγὴν οὐκ οἰδ' ὅπως τῶν εὐαγγελίων συν-

vir. illustr. 29, wo er sich an Eusebius hält, noch adv. Iovinian. I, 3 (Opp. II, 239), wo er Tatian's Verwerfung der Ehe und mancher Speisen berichtet, etwas Neues, wohl aber belehrt er uns in dem Commentar zu Amos 2, 12 und in dem Vorworte zu dem Briefe an Titus etwas weiter über den "Patriarchen" oder "Fürsten der Enkratiten", welchen er gleichwohl als Antihäretiker schätzt 668). Als Chronograph wird Tatianus noch in dem Chron. paschale p. 232 (436) neben Clemens v. Alex. erwähnt.

Als Häresiarch erscheint also ein Schüler des Antihäresiarchen Justinus, ein gefeierter Apologet des Christenthums, ein verehrter Lehrer, dessen Unterricht auch rechtgläubige Kirchenlehrer nicht vergassen, ein Mann, dessen Evangelien-Bearbeitung noch Jahrhunderte lang im Morgenlande Geltung behielt. Wahrlich ein Zeichen von der Macht der Häresie noch zur Zeit des Irenäus, aber auch ein Zeichen, dass Rechtgläubigkeit und Irrlehre noch nicht scharf von einander abgegrenzt waren.

Als mindestens bedenkliche, wenn nicht geradezu häretische Schriften Tatian's werden uns genannt die προβλήματα und περὶ τοῦ κατὰ τὸν σωτῆρα καταρτισμοῦ. Wirklich lassen sich die erhaltenen Bruchstücke wenigstens mit Wahrscheinlichkeit auf diese beiden Schriften zurückführen.

1. Rhodon Asianus in libro contra Marcionem ceterosque haereticos conscripto (apud Euseb. HE. V, 13, 8) Καλλιστίωνι

θεὶς τὸ διὰ τεσσάρων τοῦτο προσωνόμασεν, ὅ καὶ παρά τισιν εἰσέτι νῦν φέρεται. τοῦ δὲ ἀποστόλου φασὶ τολμῆσαι τινας αὐτὸν μεταφράσαι φωνὰς ὡς ἐπιδιορθούμενον αὐτῶν τὴν τῆς φράσεως σύνταξιν. καταλέλοιπε δὲ οὐτος πολύ τι πλῆθος συγγραμμάτων, ὧν μάλιστα παρὰ πολλοῖς μνημονεύεται διαβόητος αὐτοῦ λόγος ὁ πρὸς Ἑλληνας, ἐν ὧ τῶν ἀνέκαθεν χρόνων μνημονεύσας τῶν παρὰ Ἑλλησιν εὐδοκιμων ἀπάντων προγενέστερον Μωϋσέα τε καὶ τοὺς Ἑβραίων προφήτας ἀπέφηνεν, ὅς δὴ καὶ δοκεῖ τῶν συγγραμμάτων ἀπάντων αὐτοῦ κάλλιστός τε καὶ ἀφελιμώτατος ὑπάρχειν.

Sardensi episcopo, quid de Apollinario Hierapolitanae ecclesiae sacerdote Dionysioque Corinthiorum episcopo et Tatiano et Bardesane et Irenaeo Photini martyris successore, qui haeresium singularum venena ex quibus philosophorum fontibus emanarint, multis voluminibus explicarunt?

προσφωνών ὁ αὐτὸς μεμαθητεῦσθαι ἐπὶ 'Ρώμης Τατιανῷ ἑαυτὸν ὁμολογεῖ. φησὶ δὲ καὶ ἐσπουδάσθαι τῷ Τατιανῷ προβλη μάτων βιβλίον, δι' ὧν τὸ ἀσαφὲς καὶ ἐπικεκρυμμένον τῶν θείων γραφῶν παραστήσειν ὑποσχομένου τοῦ Τατιανοῦ, αὐτὸς ὁ 'Ρόδων ἐν ἰδίψ συγγράμματι τὰς τῶν ἐκείνου προβλημάτων ἐπιλύσεις ἐκθήσεσθαι ἐπαγγέλλεται.

- 2. Tatianum Αἰῶνάς τινας ἀοράτους ὁμοίως τοῖς ἀπὸ Οὐαλεντίνου μυθολογῆσαι retulit Irenaeus (cf. not. 650).
- 3. a. Clemens Alex. Excerpt. ex prophet. §. 38. p. 999: πρὸς δὲ Τατιανὸν λέγοντα εὐκτικὸν εἶναι τὸ ,Γενηθήτω φῶς (Gen. I, 3) λεκτέον εἶ τοίνυν εὐχόμενος ἤδη τὸν ὑπερκείμενον θεόν, πῶς λέγει , Ἐγὼ θεός, καὶ πλὴν ἐμοῦ ἄλλος οὐδείς (Ies. XLIV, 6); εἴπομεν ὡς κολάσεις εἰσὶ βλασφημιῶν, φλυα- 5 ρίας, ἀκολάστων δημάτων, λόγω κολαζομένων καὶ παιδευομένων.
  - L. 3. ἤδη (= ἤδει, quod voc. commendavit I. S. Semler ad Baumgarten, Untersuchungen theol. Streitigk. I. 198) em. Otto (Corp. Apol. VI, 170), ἤδη edd. 5. εἴπομεν edd., εἶπε μὲν Otto (quasi Tatiani verba essent). 6. λόγω vel λόγων Sylb., λόγων edd.
- b. Origenes de oratione c. 24 (Opp. I, 237 sq.): Μη συνιδων δὲ ὁ Τατιανὸς τῷ Γενηθήτω οὐ πάντοτε συμβαίνειν τὸ εὐκτικόν, ἀλλ' ἔσθ' ὅπου καὶ προστακτικόν, ἀσεβέστατα ὑπείληφε περὶ τοῦ εἰπόντος ,Γενηθήτω φῶς' (Gen. I, 3) θεοῦ, ὡς εὐξαμένου μᾶλλον ἤπερ προστάξαντος γενηθηναι τὸ φῶς, ἐπεί, 5 ὡς φησιν ἐκεῖνος ἀθέως νοῶν, ἐν σκότψ ἡν ὁ θεός.
  - L. 2. τῷ em. Otto, τὸ edd. συμβαίνειν edd., σημαίνειν coniecit R. Bentley, probavit Ruseus.
- c. Origenes c. Cels. VI, 51: παρακούσας δ' οἶμαι μοχθηρᾶς αἰρέσεώς τινος καὶ κακῶς διηγησαμένης τό ,Γενηθήτω φῶς'
  (Gen. I, 3) ὡς εὐκτικῶς ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ εἰρημένον (Celsus) εἶπεν', Οὐ γὰρ δή, καθάπερ οἱ τοὺς λύχνους ἐν γειτόνων ἐναυόμενοι, φῶς Δημιουργὸς ἄνωθεν ἐχρήσατο'.
  - cf. A. Harnack, Griech. Apologeten, p. 222, not. 278.
- 4. Adami saluti contradixisse Tatianum laudantem 1 Cor. XV, 22 (ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσχομεν), retulit Irenaeus, cf. not. 650. 651.
- 5. Clemens Alex. Excerpt. ex prophet. §. 39. p. 999: (Tatianus) ἔφασκεν δὲ καὶ διὰ τὰς τρίχας κολάζεσθαι καὶ τὸν κόσμον τὰς γυναῖκας ὑπὸ δυνάμεως τῆς ἐπὶ τούτοις τεταγμένης,

- η καὶ τῷ Σαμψὼν δύναμιν παρεῖχε ταῖς θριξίν (Iudic. XVI, 17), <sup>5</sup> ητις κολάζει τὰς διὰ κόσμον τριχῶν ἐπὶ πορνείαν ὁρμώσας.
  - L. 5. ητις edd., η τε Otto.
  - 6. Clemens Alex. Strom. III, 12, 80. 81 p. 546 sq.: Πάλιν τε αὐ περί τοῦ νόμου διαλεγόμενος άλληγορία χρώμενος , Η γὰρ ὑπανδρος γυνή, φησί, ,τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμφ' καὶ τὰ έξῆς (Rom. VII, 2) · αὐθις τε , Η γυνή δέδεται εφ' ύσον ζη χρόνον ὁ ανήρ αὐτης εαν δε αποθάνη, έλευθέρα έστιν γαμηθηναι, μόνον έν χυρίφ' μαχαρία δέ έστιν, έαν ουτως μείνη, κατά την ξμην γνώμην (1 Cor. VII, 39. 40). άλλ' ξπὶ μέν της προτέρας περιχοπής , έθανατώθητε', φησί, ,τῷ νόμῳ, οὐ•τῷ γάμῳ, ,εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς έτέρφ τῷ ἐχ νεχρῶν ἐγερθέντι' (Rom. VII, 4), νύμφην και εκκλησίαν, ην άγνην είναι δεί — — ... ή δευτέρα δε περικοπή μονογαμίαν εστησιν. οὐ γάρ, ως τινες έξηγήσαντο δέσιν γυναικός πρός ανδρα, την σαρχός πρός την φθοράν επιπλοχήν μηνύεσθαι ύποτοπητέον. τῶν γὰρ ἄντικρυς διαβόλφ προσαπτόντων τὴν τοῦ γάμου εθρεσιν άθξων ανθρώπων επίνοιαν (l. ανοιαν?) κατηγορεί, και (οὐ add.) κινδυνεύει βλασφημείσθαι ὁ νομοθέτης. Τατιανόν οίμαι τὸν Σύρον τὰ τοιαθτα τολμάν δογματίζειν. γράφει γοῦν κατὰ λέξιν εν τῷ περί τοῦ κατὰ τὸν σωτήρα καταρτισμού.
- , Συμφωνία μέν οὖν ἁρμόζει προσευχῆ (1 Cor. VII, 5), κοινωνία δὲ φθορᾶς λύει τὴν ἔντευξιν. πάνυ γοῦν δυσωπητικῶς διὰ τῆς συγχωρήσεως εἴργει , πάλιν , γὰρ , ἐπὶ ταὐτὸ συγχωρήσας γενέσθαι, διὰ τὸν σατανᾶν καὶ τὴν ἀκρασίαν , τὸν πειθησόμενον , δυσὶ κυρίοις μέλλειν δουλεύειν (Matth. VI, 24) ἀπεφήνατο, διὰ μὲν συμφωνίας θεῷ, διὰ δὲ τῆς ἀσυμφωνίας ἀκρασία καὶ πορνεία καὶ διαβόλψ .
  - L. 1. Συμφωνία coniecit Maranus, recepit Otto, συμφωνίαν cod. et edd. προσευχή cod. et edd., προσευχήν maluit Maran.
- 7. Ibid. §. 82. p. 548: χωρίζει δὲ τὸν παλαιὸν ἄνδρα καὶ τὸν καινὸν (Rom. VII, 2. 4) ὁ Τατιανός, ἀλλ' οὐχ ὡς ἡμεῖς φαμέν. παλαιὸν μὲν ἄνδρα τὸν νόμον, καινὸν δὲ τὸ εὐαγγέλιον συμφωνοῦμεν αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες πλὴν οὐχ ἡ βούλεται 5 ἐκεῖνος καταλύων τὸν νόμον ὡς ἄλλου θεοῦ.
  - L. 3. perperam edd. post φαμέν comma, post εὐαγγέλιον punctum posuerunt. sed Ioan. Potter verum iam vidit.
- 8. Ibid. §. 86. p. 550: Κατατρέχει δέ τις γενέσεως φθαρτην καὶ ἀπολλυμένην λέγων καὶ βιάζεται τις ἐπὶ τεκνοποιτας λέγων εἰρηκέναι τὸν σωτῆρα , ἐπὶ γῆς μὴ θησαυρίζειν, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει (Matth. VI, 19) καὶ τὰ τοῦ προφήτου (Ies. L, 9) προσπαρατιθέναι τούτοις οὐκ αἰσχύνεται

,Πάντες ύμεῖς ώς ἱμάτιον παλαιωθήσεσθε, καὶ σης βρώσεται ὑμᾶς '.

- L. 1. 2. 715, i. e. Tatianus, cf. Rud. Anger Synops. evv. Matth., Marc., Luc. p. 42, Otto al.
- 9. Ibid. §. 87. p. 551: ὁμοίως δὲ κάκεῖνο κομίζουσι τὸ ὁητόν , Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος ἐκείνου , τὸ περὶ νεκρῶν ἀναστάσεως, ,οὕτε γαμοῦσιν οὕτε γαμίζονται (Luc. XX, 35).
  - L. 1. zoμίζουσι, nempe Tatianus quique cum eo faciunt." Otto.
- 10. Ibid. §. 89. p. 551: εἰ δὲ πορνείαν τὸν γάμον τολμῷ τις λέγειν, πάλιν ἐπὶ τὸν νόμον καὶ τὸν κύριον ἀνατρέχων, βλασφημεῖ.
  - L. 2. 715, idem qui fragm. 8 innuitur.
- 11. Hieronymus adv. Iovinian. I, 3 (Opp. II, 1, 239): Non solum nuptias (Tatianus), sed cibos quoque, quos deus creavit ad utendum, damnat et reprobat.
- 12. Hieronymus Comm. ad Amos II, 12 (Opp. VI, 2, 247): De hoc loco haeresim suam Tatianus, Encratitarum princeps, struere nititur, vinum asserens non bibendum, cum et lege praeceptum sit, ne Nazaraei bibant vinum, et nunc accusentur a prophetis qui propinent Nazaraeis vinum.
- 13. Hieronymus Praefat. Comm. in epi. ad Tit. (Opp. VII, 1, 656): Tatianus, Encratitarum patriarches, qui et ipse non-nullas Pauli epistolas repudiavit, hanc vel maxime, hos est ad Titum, apostoli pronuntiandam credidit, parvi pendens Marcionis et aliorum, qui cum eo in hac parte consentiunt, assertionem.

Quae Hieronymus comm. ad Gal. VI, 8 retulit, Cassiani sunt, non Tatiani.

Tatian's "Probleme" stellten "das Undeutliche und Verborgene der göttlichen Schriften", d. h. mindestens hauptsächlich des Alten Testaments <sup>663</sup>) dar (Bruchst. 1). In dem Alten Test. fand Tatianus also zwar nicht, wie Marcion, geradezu die Gegensätze des Christlichen, wohl aber eine noch undeutliche und verhüllte Darlegung der religiösen Wahrheit, ungefähr, wie die Valentinianer (s. S. 349 und Anm. 607). Den Gott des

<sup>&</sup>lt;sup>668</sup>) Vgl. Hegesippus bei Stephanos Gobaros in Photius' Bibl. cod. 232 p. 288: τῶν τε θείων γραφῶν καὶ τοῦ κυρίου λέγοντος.

Alten Testaments unterschied auch er (Bruchst. 3) als ein unvollkommenes Wesen, welches nicht gebietend, sondern bloss wünschend sprach "Es werde Licht" (Gen. 1, 3), von dem vollkommenen Gotte des Christenthums, welchen er mit übersinnlichen Aeonen ausstattete (Bruchst. 2). Dem Protoplasten Adam, in welchem wir nach Paulus 1 Kor. 15, 22 alle sterben, sprach Tatianus die Seligkeit ab (Bruchst. 4), auch wohl als dem Stammvater der Menschheit durch fleischliche Zeugung. Das Gesetz Mose's führte auch er auf einen andern Gott zurück, als auf den des Evangeliums (Bruchst. 7. 10). Aber schon im Alten Test. (Amos 2, 12) fand er den Weingenuss verboten (Bruchst. 12) und dieselbe Macht wirksam, welche dem Simson durch die Haare Kraft gab und wegen des Haarschmuckes und des Schmuckes überhaupt die Weiber straft (Bruchst. 5). Das Evangelium oder das Christenthum liess Tatianus nun die fleischliche Vermischung überhaupt, selbst in der Ehe, untersagt haben. So deutete er das Verbot Jesu Matth. 6, 19, auf Erden Schätze zu sammeln (Bruchst. 8). Auch auf die Ehe bezog er das "zwei Herren Dienen" Matth. 6, 24 (Bruchst. 6). Die Kinder jenes Weltalters (Luc. 20, 35) sollten schon jetzt weder freien noch sich freien lassen (Bruchstück 9). Ausser der fleischlichen Zeugung und dem Weingenuss fand Tatianus, im Einklange mit Marcion (s. o. S. 327 f. 331), noch gewisse Speisen, doch wohl den Fleischgenuss, verwerflich (Bruchst. 11). So verstand er auch den Paulus, dessen Briefe er wohl nicht so, wie Marcion, zurecht machte, aber doch auch nicht ganz ungeändert liess (s. Anm. 661) und keineswegs vollständig annahm (Bruchst. 13). Wahrscheinlich hat Tatianus die beiden Briefe an Timotheus wegen der Bekämpfung der Verwerfung von Ehe, Weingenuss und andern Speisen (1 Tim. 4, 3 f. 5, 23) nicht anerkannt 664), wogegen ihm der mehr gegen den Judaismus gerichtete Brief an Titus genehm war. Bei Paulus fand Tatianus die Ehe 1 Kor. 7, 39. 40. Röm. 7, 2. 4 thatsächlich untersagt (Bruchst. 6. 7).

<sup>664)</sup> Die Thatsache, dass Tatianus einige Paulusbriefe verwarf, hat Th. Zahn (a. a. O. S. 6, Anm. 4) durch verzweifelte Berufung auf "die bekannte Rhetorik des Hieronymus" zu beseitigen versucht, wogegen mit Recht A. Harnack (Griech. Apologeten S. 217. 227 f.) streitet.

hat Irenäus nicht geirrt, dass er den Schüler des antihäretischen Justinus die Bahnen des Valentinianismus und des Marcionismus einschlagen sah (s. Anm. 650), wenn es auch etwas stark ist, ihn als eine "Verbindung aller Häretiker" anzusehen (s. Anm. 651).

Mit Tatian's Ketzerei steht es schlimmer, als Th. Zahn (a. a. O. S. 288 f.) zugeben möchte. Auch fragt es sich, ob seine Ketzerei auf die beiden Schriften: "Probleme" und "über die dem Erlöser entsprechende Zurechtmachung" beschränkt werden kann. Tatianus hat ja auch die erste Evangelien-Harmonie, das Diatessaron, verfasst, welches schon in alter Zeit nicht als ganz rechtgläubig gelten konnte. Zwar A. Harnack's Vermuthung, in dem aus dem Ende des 2. Jahrhunderts stammenden Muratorianum Z. 81. 82 sei Tatian's Diatessaron verworfen, ist auch für Th. Zahn (a. a. O. S. 9 f.) von jeher unannehmbar gewesen. Aber Eusebius, doch selbst mit der Evangelien-Harmonie beschäftigt, hat sich nicht einmal bemüht, jenes Diatessaron kennen zu lernen (s. Anm. 661). Theodoret lernte als Bischof von Cyrus Tatian's Diatessaron kennen und fand es gar nicht so arglos, wie manche Rechtgläubige in seinem Sprengel, welche das Buch wegen seiner Uebersichtlichkeit gebrauchten, fand es vielmehr boshaft zusammengesetzt, wie es denn weder die Genealogien Jesu noch, was sonst den Herrn als aus David's Samen nach dem Fleische geboren darstellt, enthielt. Der Bischof entfernte daher über 200 Exemplare aus dem kirchlichen Gebrauche und führte die Bücher der vier Evangelisten ein 665). Th. Zahn, welchem wir die grundlegende Herstellung des Diatessaron Tatian's nach Ephräm's aufgefundenem Commentare verdanken, kann sich nun in der Anm. 656 genannten Schrift (S. 264) "ein

<sup>665)</sup> Haer. fab. I, 20: οὖτος (Tatianus) καὶ τὸ διὰ τεσσάρων καλούμενον συντέθεικεν εὐαγγέλιον, τάς τε γενεαλογίας περικόψας καὶ τὰ ἄλλα ὅσα ἐκ σπέρματος Δαβὶδ κατὰ σάρκα γεγεννημένον τὸν κύριον δείκνυσιν. ἐχρήσαντο δὲ τούτῳ οὐ μόνον οἱ τῆς ἐκείνου συμμορίας, ἀλλὰ καὶ οἱ τοῖς ἀποστολικοῖς ἑπόμενοι δόγμασι, τὴν τῆς συνθήκης κακουργίαν οὐκ ἐγνωκότες, άλλὶ ἀπλούστερον ὡς συντόμῳ τῷ βιβλίῳ χρησάμενοι. εὖρον δὲ κάγὼ πλείους ἢ διακοσίους βίβλους τοιαύτας ἐν ταῖς παρὶ ἡμῖν ἐκκλησίαις τετιμημένας καὶ πάσας συναγαγὼν ἀπεθέμην καὶ τὰ τῶν τεσσάρων εὐαγγελιστῶν ἀντεισήγαγον εὐαγγέλια.

bornirteres Urtheil, als das Theodoret's", kaum denken. "Was ist denn an diesen Genealogien des Matthäus und des Lucas das Katholische, dessen Beseitigung nur ein Ketzer übers Herz bringen könnte?" "Nicht eine antikatholische, sondern eine hyperkatholische That war es, dass Tatianus die beiden für seine Anschauung bedeutungslos gewordenen Genealogien beseitigte." Und doch soll Tatianus gegen die Davidssohnschaft Joseph's, welche er nicht leugnete, da auch er Jesu Davidssohnschaft durch die Maria vermittelte, gleichgültig gewesen sein, so gleichgültig, dass er sie da beseitigte, wo der Schein entstehen konnte, als ob die Davidssohnschaft Jesu von ihr abhänge (wie Matth. 1, 20). Tatianus mag aus diesem Grunde, oder weil schon er sie nicht zusammenreimen konnte, oder auch aus Streben nach Abkürzung, die beiden Genealogien weggelassen haben. An dem Christus aus David's Samen hat ihm auf keinen Fall viel gelegen. Und wenn man nicht mit Zahn (a. a. O. S. 291 f.) den Sachverhalt umkehren will, muss man anerkennen, dass Theodoret mit seinem Urtheile über Tatian's Diatessaron keineswegs allein steht. Dem Diatessaron oder "dem Evangelium der Gemischten" trat in Syrien nicht bloss die Peschitta, die altsyrische Uebersetzung, wie wir bei Ephräm († 373) sehen, zur Seite, sondern jenes sollte auch geradezu verdrängt werden durch eine jüngere Uebersetzung der Evangelien, "das Evangelium der Getrennten", der einzelnen Evangelien, von welcher wir beträchtliche Stücke in dem Syrus Curetoni (1869) besitzen. Der Bischof Rabbula von Edessa (412-435) verfügte, "dass in allen Kirchen ein Evangelium der Getrennten vorhanden sei und gelesen werde" (bei Zahn a. a. O. S. 405). Die rechtgläubige Kirche hatte allen Grund, Tatian's Diatessaron zu beseitigen, welches seine Verwerfung der Ehe unverkennbar ausdrückt 666). Joh. 1, 17 lautete in dem Diatessaron: Per Moysen lex (data) est, sed veritas eius per Iesum facta est (bei Zahn a. a. O. S. 121). Das ist ja ganz der Grundgedanke der "Probleme" Tatian's, dass die göttlichen Schriften (des Alten Test.) die Wahrheit noch undeutlich und verborgen enthalten (Bruchst. 1).

<sup>666)</sup> Vgl. die Nachweisungen in meiner Anzeige der Schriften von A. Harnack und Th. Zahn über Tatian's Diatessaron, Z. f. w. Th. 1883. I, S. 122 f.

Vor den "Problemen", dem Buche "über die dem Erlöser entsprechende Zurechtmachung" und dem (gleichfalls griechischen) Diatessaron hat Tatianus ohne Zweifel die Rede "an die Hellenen" verfasst, doch keineswegs, wie Zahn und Harnack behaupten, als seine allererste christliche Schrift und noch zu Justin's Lebzeiten. Diese Rede enthält, wie Zahn (a. a. O. S. 276 f.) selbst bemerkt, "manches Sonderbare, Extreme, von der gemeingültigen kirchlichen Theorie und Praxis Abweichende". Dahin gehört aber nicht bloss etwa die thatsächliche Verwerfung des Fleischgenusses c. 23. Wir finden auch schon die Keime einer eigenen Aeonenlehre, wenn c. 20 über dem Himmel alwies of nestroves behauptet werden (vgl. c. 26 ἑστῶτα δὲ τὸν αἰῶνα). Adam soll mit dem göttlichen Geiste auch das Ebenbild und die Aehnlichkeit Gottes verloren haben (c. 12, vgl. c. 15), so dass er freilich nicht selig werden kann. Tatianus verweist c. 15 auf seine Schrift περὶ ζώων, welche Zahn (a. a. O. S. 274) und Harnack (Griech. Apologien S. 202) noch für heidnisch halten, welche aber vielmehr schon hyperchristlich war. Dort behandelte Tatianus ja ἄνθρωπον οὐχὶ τὰ ὅμοια τοῖς ζώοις πράττοντα, άλλα τον πόρρω μεν ανθρωπότητος, προς αύτον δε τον θεὸν πεχωρηκότα. Was der Mensch gleich den Thieren thut, wird vor allem die geschlechtliche Vermischung sein, und höchst bezeichnend ist es, dass der Mensch sich von der (thierischen) Menschheit losreissen soll. Adam, seit dem Falle Thiermensch, verlor die Seligkeit, welche erst der Gottmensch wieder brachte.

Tatianus, geboren in Assyrien, daher auch Syrer genannt 667), bewies nichts weniger als Racenhass gegen die Hellenen, wie Zahn (a. a. O. S. 272) meint, als er durch die griechisch-römische Welt bis zu der Welthauptstadt wanderte und sich die hellenische Bildung aneignete (Orat. c. 35. 42). Aber als der heidnische Rhetor in hellenischer Weisheit schon Ansehen genug erreicht hatte (Orat. c. 1), ward er umgestimmt durch die heiligen Schriften (Orat. c. 29). Seine Eigenart

<sup>&</sup>lt;sup>667</sup>) Vgl. Clemens v. Alex. Strom. III, 12, 81 (s. Bruchst. 6) und Epiphanius Haer. XLVI, 1, dazu A. Harnack, Griech. Apologeten, S. 201 f.

verlor er jedoch nicht, als er zu den Füssen des von ihm bewunderten Justinus sass (Orat. c. 18), und liess dieselbe nach dessen Tode mehr und mehr hervortreten. Nicht schon bei Lebzeiten Justin's, nicht auf der Rückkehr von Rom in die Heimat, wie Harnack (Griech. Apologeten S. 198 f.) meint, sondern erst nach Justin's Tode (um 165) und in Rom, wo auch der Asianer Rhodon sein Schüler ward (s. Bruchst. 1), hat Tatianus die Rede "an die Hellenen" verfasst, welcher die Schrift "über die Thiere" voranging, und sich trotz jener Eigenart als Apologet des Christenthums bleibende Anerkennung erworben. Nur noch schroffer trat die Eigenart hervor in den wohl zu Rom veröffentlichten Schriften "Probleme" und "über die dem Erlöser entsprechende Zurechtmachung", welche an Valentinianismus, noch mehr an Marcionismus anstreiften. Der christliche Lehrer und Apologet galt im Abendlande seit etwa 172 als Häretiker 668). Dann scheint er, wie Epiphanius berichtet, in seine morgenländische Heimat zurückgekehrt zu sein, wo er bis zu Ende unangefochtener wirken konnte und wohl des alexandrinischen Clemens Lehrer ward. Dort fand sein Εὐαγγέλιον διὰ τεσσάρων, immerhin schon in Rom verfasst, in syrischer Uebersetzung weite Verbreitung, selbst kirchliche Geltung.

Tatian's Lehre von der Unseligkeit Adam's hat, wie Irenäus lehrt (s. Anm. 650. 651), bei den "Enthaltsamen" auch im Abendlande Anklang gefunden. Origenes hielt es für nöthig, Tatian's Auslegung von Gen. 1, 3 (Bruchst. 3b) zu rügen διὰ τοὺς ἢπατημένους καὶ παραδεξαμένους τὴν ἀσεβῆ διδασκαλίαν αὐτοῦ, ὧν καὶ ἡμεῖς ποτὲ πεπειράμεθα. Vielleicht bezeichnet er Tatian's Anhang schon als eine Secte (Bruchst. 3c). Zum Stifter der Enkratiten machen ihn mit Unrecht Eusebius

<sup>668)</sup> Im 12. Jahre M. Aurel's (172) lässt Eusebius in der Chronik den Tatianus als Häretiker anerkannt werden (s. o. S. 387). Den M. Aurelius Antoninus verwechselt mit Antoninus Pius Epiphanius Haer. XLVI, 1: τὸ δὲ αὐτοῦ διδασκαλεῖον προεστήσατο ἀπ' ἀρχῆς μὲν ἐν τῆ Μέση τῶν ποταμῶν ὡς περὶ τὸ δωδέκατον ἔτος Αντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς Καίσαρος ἐπικληθέντος. ἀπὸ Ῥώμης γὰρ μετὰ τὴν τοῦ ἀγίου Ἰουστίνου τελείωσιν διελθών καὶ ἐκεῖσε διατρίβων, κακῆ διανοία περιπεσών Αἰῶνάς τινας κατὰ τοὺς μύθους Οὐαλεντίνου καὶ ἀρχάς τινας καὶ προβολὰς καὶ αὐτὸς εἰσηγήσατο.

in der Chronik (s. o. S. 159) und in der Kirchengeschichte IV, 28 (λόγος ἔχει). 29, 6, Hieronymus (s. Bruchst. 12. 13), nur mittelbar Epiphanius <sup>669</sup>). Clemens v. Alex. hält den Tatianus und die Enkratiten (s. o. S. 43) noch richtig auseinander, bringt aber in eine gewisse Verbindung mit ihm den aus Valentin's Schule hervorgegangenen Julius Cassianus, welchen wir bei den Doketen kennen lernen werden.

## 4. Die Karpokratianer.

In eine frühere Zeit und in eine ganz verschiedene Rich. tung werden wir geführt durch das, was Irenäus adv. h. I, 25 über Karpokrates und seine Anhänger mittheilt. ihre Lehre erfahren wir Folgendes: Die Körperwelt und was in ihr ist, ward erschaffen von tief unter dem ungezeugten Vater stehenden Engeln. Jesus aber, von Joseph erzeugt und den andern Menschen ähnlich, übertraf die übrigen, weil seine Seele stark und rein war und sich dessen erinnerte, was sie bei dem Umschwunge mit dem ungezeugten Gotte gesehen hatte. Desshalb ward ihr von jenem eine Kraft herabgesandt, damit sie den Weltschöpfern entsliehen könne und durch alles hindurchgegangen und in allem frei geworden, emporsteige zu ihm, ebenso die dasselbe erfassenden Seelen. Jesu Seele verachtete die jüdischen Sitten, in welchen sie erzogen war, und erhielt desshalb Kräfte, durch welche sie die zur Strafe den Menschen anhaftenden Leiden vertilgte 670). Diejenige Seele also, welche gleich der Christi die weltschöpferischen Archonten zu verachten vermag, empfängt gleichfalls eine Kraft, Aehnliches zu thun. Daher solche Ueberhebung, dass einige Karpokratianer sich Jesu gleich, ja an Gewalt über ihn stellen,

<sup>669)</sup> Haer. XLVI, 1: τὸ δὲ πλεῖστον τοῦ αὐτοῦ (Tatiani) κηρύγματος ἀπὸ Αντιοχείας τῆς πρὸς Λάφνην καὶ ἐπὶ τὰ τῶν Κιλίκων μέρη, ἐπὶ πλέον δὲ ἐν τῆ Πισιδία ἐκράτυνεν. ἀπὸ τούτου γὰρ κατὰ διαδοχὴν οἱ Ἐγκρατῖται λεγόμενοι τοῦ ἰοῦ μετεσχηκότες ὑπάρχουσι. Nach Haer. XLII, 1 sind die Enkratiten nicht bloss später, als Tatianus, sondern auch über ihn hinausgegangen.

<sup>670)</sup> Irenäus I, 25, 1: και διὰ τοῦτο δυνάμεις ἐπιτελεκέναι (accepisse vet. intpr.), δι' ὧν κατήργησε τὰ ἐπι κολάσει πάθη προσόντα τοῖς ἀνθρώποις. Gemeint sind die Heilwunder Jesu.

einige sich für vorzüglicher erklären, als Petrus und Paulus und die übrigen Apostel, welche in nichts Jesu nachstehen sollen. Denn auch ihre Seelen sind von jenem Umschwunge herabgekommen und können durch noch grössere Verachtung der Weltschöpfer selbst Jesum übertreffen. Den Karpokratianern sagt Irenäus allerlei Magie nach und das Vorgeben einer Herrschaft über die Weltschöpfer und die Weltgeschöpfe. Solche Leute habe der Satan hervorgebracht, um die Menschen von der Wahrheit der christlichen Predigt abzuschrecken 671). Alles, was gottlos ist, meinen sie in ihrer Gewalt zu haben und auszuüben. Denn nur auf menschlicher Meinung beruhe der Unterschied böser und guter Handlungen (was gar über Simon's Lehre, s. o. S. 178, hinausgeht). Gemäss einer Wanderung in Leiber müssen die Seelen jegliches Leben und jegliche Handlung durchmachen, wenn man nicht in einer einzigen Ankunft alles durchmacht (vgl. I, 31, 2). Nach den Schriften der Karpokratianer haben die Seelen eben alles durchzumachen. Sie sollen sich aber Mühe geben, dass sie nicht, weil ihrer Freiheit noch etwas fehlt, gezwungen werden, wiederum in einen Leib einzugehen 672). Das sollte der

<sup>671)</sup> Irenäus I, 25, 3: Qui et ipsi ad detrectationem divini ecclesiae nominis, quemadmodum et gentes (πρὸς τὰ ἔθνη rectius Phil. VII, 32) a Satana praemissi sunt, uti secundum alium et alium modum quae sunt illorum audientes et putantes omnes nos tales esse, avertant aures suas a praeconio veritatis, aut et videntes quae sunt illorum omnes nos blasphement in nullo eis communicantes (χοινωνοῦντας), neque in doctrina neque in moribus neque in quotidiana conversatione. Epiphanius Haer. XXVII, 3 fügt etwas hinzu, was nicht mehr bei Irenäns steht: καὶ τούτου ἕνεκα οξ πλείους των έθνων, οπου δ' αν ίδωσι τούς τοιούτους, ούτε επί ποινωνία ήμιν προσφέρονται ληψοδοσίας ή γνώμης ή ακοής λόγου θείου οὔτε την ακοήν εντιθέασιν επτυρμένοι από της των αθεμίτων ανοσιουργίας. Die verschiedene Wendung, welche in zοινωνοῦντας und ἐπὶ zοινωνία vorliegt, kann ich nicht mit Lipsius (I, 113) auf Benutzung einer gemeinsamen Quellenschrift (Justin's Syntagma) durch Irenäus und Hippolytus I zurückführen, sondern nur bei Irenäus das Ursprüngliche finden, was schwerlich schon Hippolytus I so verworren fortgebildet hat, wie es bei Epiphanius vorliegt.

<sup>678)</sup> Irenäus I, 25, 4 (nach Wigan Harvey's richtiger Abtheilung): uti secundum quod scripta eorum dicunt, in omni usu vitae factae animae ipsorum, exeuntes in nihilo adhuc minus habeant (ἐξελθοῦσαι ἐν μηδενὶ ἔτι ὑστερήσωσι); adoperandum autem in eo, ne forte propterea

Sinn der Jesusworte Luc. 12, 58. Matth. 5, 25 sein. "Widersacher" sei einer von den weltschöpferischen Engeln, der Teufel, welcher die Seelen zu dem ersten dieser Engel, dem Archon, führe, und dieser lasse sie durch einen untergebenen Engel immer wieder in andre Leiber einkerkern, bis sie alles durchgemacht haben. Erst dann werden die Seelen wieder befreit zu jenem Gotte, welcher über den Weltschöpfern ist, und der Leiber ledig. Dass die Karpokratianer wirklich so leben, mag Irenäus nicht glauben. Aber in ihren Schriften findet er solche Lehren nebst der Behauptung, Jesus habe dergleichen zu seinen Jüngern und Aposteln insgeheim geredet, damit sie es den Würdigen und den Anhängern (πειθομένοις) ebenso mittheilten. Durch Glauben und Liebe werde man erlöst, das Uebrige sei gleichgültig, da nichts von Natur böse, alles nur nach menschlicher Meinung gut oder böse sei. Einige von ihnen — so schliesst Irenäus seinen durchaus einheitlichen und auf Kenntniss karpokratianischer Schriften beruhenden Bericht — brandmarken ihre Jünger an den hinteren Theilen des rechten Ohrlappens 678).

Irenäus stellt den Karpokrates also als einen platonischen Gnostiker dar. Mit dem ungezeugten Gotte halten die Seelen einen Umschwung, wie in Plato's Phädros. Sie sind aber gesunken und haben zur Strafe Leiden zu ertragen. Die Körperwelt, in welche sie herabgesunken sind, ist eine Schöpfung untergeordneter Engel (I, 25, 1. 2. 4), τῶν ἀρχόντων καὶ ποιητῶν τοῦδε τοῦ κόσμου (§. 3), zu welchen auch der Teufel gehört

quod deest libertati aliqua res, cogantur iterum mitti in corpus. Aehnlich ist die Lehre des Basilides (s. o. S. 209, Z. 81 f.), dass man alles geliebt haben müsse, um nichts mehr zu begehren, und der "Gnostiker" (o. S. 250).

<sup>678)</sup> Vgl. Clem. Al. Excerpta ex prophet. §. 25 (p. 995): ἔνιοι δέ, ῶς ψησιν Ἡρακλέων, πυρὶ τὰ ὧτα τῶν σφραγιζομένων κατεσημήναντο, οὕτως ἀκούσαντες τὸ ἀποστολικόν (Matth. III, 12). Zu dieser Kennzeichnung der Eingeweihten ist zu vergleichen die Durchbohrung des Ohres zur Kennzeichnung unaufhörlicher Leibeigenschaft (Ex. 21, 6. Deut. 15, 17), ein ähnlicher Gebrauch bei der Priesterweihe (Ex. 29, 20. Lev. 8, 23). Zu vergleichen ist auch Hesychius: Πλάστρα ἐνώτια (Ohrgehänge) ἢ θεῶν τύποι. Epiphanius Haer. XXVII, 5 erweitert die Brandmarkung des rechten Ohrlappens: σφραγίδα δὲ ἐν καυτῆρι ἢ δι' ἐπιτηδεύσεως ξυρίου ἢ ξαφίδος ἐπιτεθέασιν οὖτοι οἱ ἀπὸ Καρποκρᾶ ἐπὶ τὸν δεξιὸν λοβὸν τοῦ ἀτὸς τοῖς ὑπ' αὐτῶν ἀπατωμένοις.

(§. 4). Durch diese Archonten werden die Seelen immer wieder in Leiber eingekerkert, bis sie alle weltlichen Handlungen durchgemacht haben (§. 4). Auch diese Seelenwanderung beruht auf platonischer Grundlage. Die Aufgabe der Seele ist nun jene Erhebung über die Weltmächte, welche Jesus, der Sohn Joseph's und der Maria, in der Verachtung der jüdischen Sitten bewies. Seine starke Seele erinnerte sich dessen, was sie bei dem ungezeugten Vater gesehen hatte, ward überdiess mit höheren Kräften ausgerüstet, so dass er die übrigen Menschen übertraf und durch Verachtung der jüdischen Sitten den Weg zeigte, auf welchem die Apostel, unter ihnen auch Paulus, aber auch Andre, selbst über den Meister und seine Jünger hinaus, nachgefolgt sind (§. 2). Insgeheim belehrte Jesus seine Jünger und Apostel, welche solches ebenso weiter mittheilen sollten. Gleichgültig sind alle Handlungen, und der Unterschied von Gut und Böse beruht nur auf menschlicher Meinung. Alle weltliche Handlung hat man wo möglich in einem einzigen Leben durchzumachen, um sich aus dem Kerker des Leibes zu befreien und zu dem ungezeugten Gotte zurückzukehren. Erlöst wird man durch Glaube und Liebe (§. 4. 5). Zu der Obmacht über die Archonten und Schöpfer dieser Welt gehört namentlich die Magie, mit welcher diese Gnosis wesentlich zusammenhängt (§. 3. 6). In den magischen Künsten stellt Irenäus noch II, 31, 2 den Karpokrates mit Simon zusammen, wogegen er II, 31, 1 nur im Allgemeinen eos qui sunt a Saturnino et Basilide et Carpocrate zusammenstellt.

Die Karpokratianer erwähnt schon Hegesippus (s. o. S. 33), wie es scheint, auch Celsus (s. Anm. 52) nach den Anhängern der Marcellina (s. Anm. 51).

Die folgenden Häreseologen schliessen sich wesentlich an Irenäus an und bringen wenig Neues. Hippolytus I hebt in seinem unvollständigeren Berichte die Einheit des Urwesens bestimmter hervor, ferner die von ihm hervorgebrachten Kräfte, deren niedrigste die Körperwelt erschaffen haben, sodann Christum als Sohn Joseph's, vorzüglicher als die übrigen Menschen, mit einer stärkeren Seele, als sie, welche desshalb allein in den Himmel aufgenommen worden sei, endlich überhaupt nur Seligkeit der Seele ohne

Leibesauferstehung <sup>674</sup>). Hippolytus II (Phil. VII, 32) hat lediglich den Bericht des Irenäus etwas abgekürzt. Auch Tertullianus stimmt wesentlich mit Irenäus überein <sup>675</sup>), aus welchem noch Eusebius KG. IV, 7, 9. 10 allein geschöpft hat.

<sup>674)</sup> Pseudo-Tertullianus c. 9: Carpocrates praeterea hanc tulit sectam. Unam esse dicit virtutem in superioribus principalem, ex hac prolatos angelos atque virtutes, quos distantes longe a superioribus virtutibus mundum istum in inferioribus partibus condidisse: Christum autem non ex virgine Maria natum, sed ex semine Ioseph hominem tantumdem genitum, sane prae ceteris iustitiae cultu, vitae integritate meliorem; hunc apud Iudaeos passum, solam animam ipsius in caelo receptam, eo quod et firmior et robustior ceteris fuerit; ex quo colligeret, tentata (retentata Oehler) animarum sola salute, nullas corporis resurrectiones. Philaster Haer. 35: Post illum (Nicolaum) Carpocras nomine surrexit et ipse dicens unum principium, de quo principio, id est de deo, prolationes factae sint angelorum atque virtutum. quae autem virtutes deorsum sunt fecerunt creaturam istam visibilem, ubi nos consistamus. Christum autem dicit non de virgine Maria et divino spiritu natum, sed de semine Ioseph hominem natum arbitratur deque eo natum carnaliter similiter suspicatur. qui post passionem, inquit, melior inter Iudaeos vita integra et conversatione inventus est; cuius animam in caelum receptam praedicat, carnem vero in terra dimissam aestimat animique salutem solam, carnis autem non fieri salutem opinatur. Vgl. auch haer. 57 über die Floriani (von welchen noch die Rede gein wird) vel Carpocratiani. Epiphanius verbindet, wie Lipsius (I, 109. II, 163 f.) gezeigt hat, den Bericht des Hippolytus I mit einem andern, aber schwerlich eines Andern, als Irenäus.

<sup>675)</sup> Tertullianus bemerkt de anima 35: Die Metempsychose wandte (wie Simon) auch Karpokrates an, pariter magus, pariter fornicarius, etsi Helena minor. Derselbe lehre ja, dass die Seelen wieder eingekörpert werden; nulli enim vitam istam rato fieri, nisi universis, quae arguunt eam, expunctis, quia non natura quid malum habeatur, sed opinione. itaque metempsychosin necussarie imminere, si non in primo quoque vitae huius commeatu omnibus illicitis satisfiat, scilicet facinora tributa sunt vitae. ceterum totiens animam revocari habere, quotiens minus quid intulerit, reliquatricem delictorum, donec exsolvat novissimum quadrantem (Matth. V, 26), detrusa identidem in carcerem corporis. huc enim temperat totam illam allegoriam domini certis interpretationibus relucentem. — ceterum apud Carpocratem si omnium facinorum debitrix anima est, quis erit inimicus et adversarius eius intelligendus? Ebdas. c. 23: sed et Carpocrates tantumdem sibi de superioribus vindicat, ut discipuli eius animas suas iam et Christo, nedum apostolis et peraequent et cum. volunt praeferant, quas proinde de sublimi virtute conceperint despectrice mundi potentium principatuum.

Genauere Kunde über Karpokrates erhalten wir erst durch Clemens von Alexandrien. Karpokrates stammte aus Alexandrien und erzeugte mit der Alexandria aus Kephallenien 676) den Epiphanes. Dieser ward von dem Vater encyklopädisch und in dem Platonismus unterwiesen, trat, obwohl er nur 17 Lebensjahre vollendete, schriftstellerisch auf und ward der Urheber der "monadischen Gnosis", der Stifter einer eigenen Häresie der "Karpokratianer" und nach frühem Tode auf Same göttlich verehrt 677). Man hat nun wohl dem Epiphanes selbst sein kurzes Leben nehmen wollen. G. Volkmar 678) fand in ihm den Mondgott als ἐπιφανής, welchem zu Same die Neumondfeste galten. Aber da kennen wir doch bloss eine Mondgöttin, welche sich höchstens zur Liebe eines ¿πιφανής Evouiw hergeben, aber sich nicht in einen früh verblichenen Jüngling verwandeln lassen würde. Und Clemens v. Alex. giebt ja so genau als möglich Eltern, Heimat, Schrift und Lebensjahre des Epiphanes an. Lipsius (I, 161 f.) schreibt wohl: "Die Mutter , Alexandria" ist die Stadt dieses Namens. daher Epiphanes ganz richtig "väterlicherseits" ein Alexandriner heisst. Die anderweite Angabe, dass er ein Kephallenier sei, ergab sich ganz von selbst aus seiner göttlichen Verehrung auf Kephallene, mit der es freilich nicht besser steht als mit der göttlichen Verehrung des Simon in Rom [welche immer auf einer wirklichen Anwesenheit Simon's in Rom beruht]. So blieb nur übrig, die Insel Kephallene als seine mütterliche

<sup>676)</sup> Kephallenien bestand aus den Inseln Same, Ithaka, Zakynthos, Dulichion und der gegenüberliegenden akarnanischen Küste.

σύνους αναγόμενοι κοινάς είναι τὰς γυναϊκας ἀξιοῦσιν, ἐξ ὧν ἡ μεγίστη κατὰ τοῦ ὀνόματος ἐρρύη βλασφημία. Ἐπιφάνης οὖτος, οὖ καὶ τὰ συγγράμματα κομίζεται, υἱὸς ἢν Καρποκράτους καὶ μητρὸς ᾿Αλεξανδρείας τοῦνομα, τὰ μὲν πρὸς πατρὸς ᾿Αλεξανδρεύς, ἀπὸ δὲ μητρὸς Κεφαλληνεύς. ἔζησε δὲ τὰ πάντα ἔτη ἐπτακαίδεκα καὶ θεὸς ἐν Σάμη τῆς Κεφαλληνίας τετίμηται, ἔνθα αὐτῷ ἱερὸν ὁυτῶν λίθων, βωμοί, τεμένη, μουσεῖον ψκοδομηταί τε καὶ καθιέρωται, καὶ συνιόντες εἰς τὸ ἱερὸν οἱ Κεφαλλῆνες κατὰ νουμηνίαν γενέθλιον ἀποθέωσιν θύουσιν Ἐπιφάνει σπένδουσί τε καὶ εὐωχοῦνται, καὶ ὑμνοι λέγονται. ἐπαιδεύθη μὲν οὐν παρὰ τῷ πατρὶ τἡν τε ἔγκύκλιον παιδείαν καὶ τὰ Πλάτωνος, καθηγήσατο δὲ τῆς μοναδικῆς γνώσεως, ἀφ' οὖ καὶ ἡ τῶν Καρποκρατιανῶν αἵρεσις.

<sup>678)</sup> Ueber die Häretiker Epiphanes und Adrianus, in der Monatsschrift des wiss. Vereins in Zürich, 1858, S. 276 f., wogegen ich Einspruch gethan habe in der Z. f. w. Th. 1862. IV, S. 426.

Heimat zu betrachten. Epiphanios dagegen [Haer. XXXII, 3] scheint die μήτης Αλεξάνδοεια für eine Alexandrinerin zu nehmen und deutet nun Kephallene als Heimat des Vaters. Für die Frage nach der geschichtlichen Persönlichkeit des Epiphanes ergiebt sich hieraus, dass es allerdings einen alexandrinischen Gnostiker dieses Namens gegeben haben muss, dem man das Buch περὶ δικαιοσύνης zuschrieb. Vermöge der darin gepredigten Weibergemeinschaft machte man ihn zu einem "Sohn" (oder Schüler) des Karpokrates. Alles Uebrige über seine Verehrung auf Kephallene, seinen frühen Tod u. s. w. beruht natürlich auf einer Verwechselung mit dem zu Same verehrten θεὸς ἐπιφανής, d. h. dem Mondgotte, wie aus der Feier κατὰ νουμηνίαν hervorgeht." Muss man aber einmal einen Gnostiker Epiphanes annehmen, so giebt uns der alexandrinische Clemens mit seiner bestimmten Angabe über Eltern, Heimat und Lebenszeit kein Recht, demselben einen andern Geburtsschein auszustellen, ihn aus dem Sohne eines Alexandriners zu einem Alexandriner zu machen und mit der kephallenischen Mondgöttin verschmolzen werden zu lassen. Philipp Melanchthon war noch nicht 17 Jahre alt, als er zum Magister promovirt ward und akademische Vorlesungen zu halten anfing. Das gnostische Wunderkind Epiphanes von Same mag nach seinem frühen Tode mehr Ehren als gewöhnliche Menschenkinder erhalten haben. Ihn mochten die Kephallenier ähnlich vergöttern, wie Kaiser Hadrianus seinen Antinoos. Es ist auch nicht zu übersehen, dass Clemens von Alex. den Karpokrates bloss als einen allseitig gebildeten Platoniker, dagegen seinen Sohn als den Urheber der "monadischen Gnosis", als den Stifter einer Häresie der "Karpokratianer" darstellt. Was stand nun in des Epiphanes Schrift περὶ δικαιοσύνης? Clemens v. Alex. fährt Strom. III, 2, 6-9 p, 512 sq. über Epiphanes fort:

Αέγει τοίνυν ούτος εν τῷ περὶ δικαιοσύνης, τὴν δικαιοσύνην τοῦ θεοῦ κοινωνίαν τινὰ εἶναι μετ' ἰσότητος. ἴσος γέ τοι πανταχόθεν ἐκταθεὶς οὐρανὸς κύκλῳ τὴν γῆν περιέχει πᾶσαν, καὶ πάντας ἡ νὺξ ἐπ' ἴσης ἐπιδείκνυται τοὺς άστέρας, τόν τε τῆς ἡμέρας αἴτιον καὶ πατέρα τοῦ φωτὸς ἡλιον ὁ θεὸς ἐξέχεεν δάνωθεν ἴσον ἐπὶ γῆς ἄπασι τοῖς βλέπειν δυναμένοις. οἱ δὲ κοινῆ πάντες βλέπουσιν, ἐπεὶ μὴ διακρίνει πλούσιον ἢ πένητα

η δήμου άρχοντα, άφρονάς τε και τους φρονουντας, θηλείας, άρσενας, ελευθέρους, δούλους. άλλ' οὐδὲ τῶν ἀλόγων παρὰ 10 τοῦτο πονεῖταί τι πᾶσι δὲ ἐπ' ἴσης τοῖς ζώοις κοινὸν αὐτὸν έκχέας άνωθεν άγαθοίς τε καὶ φαύλοις την δικαιοσύνην έμπεδοῖ, μηδενὸς δυναμένου πλεῖον έχειν μηδὲ ἀφαιρεῖσθαι τὸν πλησίον, εν' αὐτὸς τὸ κἀκείνου φῶς δεπλασιάσας ἔχη. ἡλιος κοινάς τροφάς ζώοις ἅπασιν ἀνατέλλει, δικαιοσύνης [τε] τῆς 15 χοινής απασιν έπ' ίσης δοθείσης καὶ εἰς τὰ τοιαῦτα βοῶν γένος δμοίως γίνεται ώς αὶ βόες, καὶ συῶν ώς αἱ σύες καὶ προβάτων ώς τὰ πρόβατα καὶ τὰ λοιπὰ πάντα. δικαιοσύνη γὰρ ἐν αὐτοῖς ἀναφαίνεται ἡ κοινότης. ἔπειτα κατὰ κοινότητα πάντα δμοίως κατά γένος σπείρεται, τροφή τε κοινή χαμαί 20 νεμομένοις ἀνεῖται πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσιν ἐπ' ἴσης οὐδενὶ νόμω χρατουμένη, τῆ δὲ παρὰ τοῦ [διδόντος] κελεύσαντος χορηγία συμφώνως ἄπασι δικαιοσύνη παροῦσα. άλλ' οἰδὲ τὰ της γενέσεως νόμον έχει γεγραμμένον μετεγράφη γαρ άν. σπείφουσι δε καὶ γεννῶσιν ἐπ' ἴσης κοινωνίαν ὑπὸ δικαιοσύνης 25 έμφυτον έχοντες. κοινη πασιν έπ' ίσης όφθαλμον είς το βλέπειν δ ποιήσας τε καὶ πατήρ πάντων δικαιοσύνη νομοθετήσας τη παρ' αὐτοῦ παρέσχεν οὐ διακρίνας θήλειαν άρσενος, οὐ λογικὸν άλόγου καὶ καθάπαξ οὐδενὸς ούδέν. ἰσότητι δὲ καὶ κοινύτητι μερίσας τὸ βλέπειν ὁμοίως ένὶ κελεύσματι πᾶσι κεχά-30 γισται. οἱ νόμοι δέ, φησίν, ἀνθρώπων άμαθίαν κολάζειν μὴ δυνάμενοι παρανομεῖν εδίδαξαν. ή γὰρ ἰδιότης τῶν νόμων τὴν κοινωνίαν τοῦ θείου νόμου κατέτεμεν καὶ παρατρώγει. μὴ συνίεις τὸ τοῦ ἀποστόλου ξητὸν λέγοντος , Διὰ νόμου τὴν άμαρτίαν έγνων (Rom. VII, 7); τό τ' έμον καὶ τὸ σόν φησι διὰ 35 των νόμων παρεισελθείν (Rom. V, 20), μηκέτι είς κοινότητα. ποινον τί γὰς παςπουμένων μήτε γῆν μήτε πτήματα, ἀλλὰ μηδὲ γάμον; κοινη γαρ απασιν εποίησε τας αμπέλους, αί μη στρουθον μήτε αλέπτην άπαρνοῦνται, καὶ τον σῖτον, ούτως καὶ τοὺς άλλους παρπούς. ή δὲ ποινωνία παρανομηθεῖσα πατὰ τῆς ἰσό-40 τητος έγέννησε θρεμμάτων καὶ καρπών κλέπτην. κοινή τοίνυν ό θεὸς ἄπαντα ἀνθρώπω ποιήσας καὶ τὸ θῆλυ τῷ ἄρρενι κοινῆ συναγαγών καὶ πάνθ' όμοίως τὰ ζῶα κολλήσας τὴν δικαιοσύνην ανέφηνεν κοινωνίαν μετ' ισότητος. οι δε γεγονότες ούτω την συνάγουσαν κοινωνίαν την γένεσιν αυτών απηρνήθησαν. 45 καί φασιν , Ο μίαν αγόμενος εχέτω, δυναμένων κοινωνείν άπάντων, ώσπες ἀπέφηνε τὰ λοιπὰ τῶν ζώων.

Ταῦτα εἰπὼν κατὰ λέξιν πάλιν ὁμοίως αὐταῖς ταῖς λέξεσιν ἐπιφέρει· Τὴν γὰρ ἐπιθυμίαν εὐτονον καὶ σφοδροτέραν ἐνεποίησε τοῖς ἄρρεσιν εἰς τὴν τῶν γενῶν παραμονήν, ἢν οὕτε νόμος οὕτε ἔθος οὕτε ἄλλο τι τῶν ὄντων ἀφανίσαι δύναται· 50 θεοῦ γάρ ἐστι δόγμα.

Clem. Al. Strom. III, 3, 9 p. 514: καὶ ὅτι θεομαχεῖ ὅ τε Καρποκράτης ὅ τ' Ἐπιφανής, ἐν αὐτῷ τῷ περὶ δικαιοσύνης

λέγων ωδέ πως έπιφέρει κατά λέξιν.

"Ενθεν ώς γελοῖον εἰρηκότος τοῦ νομοθέτου ξῆμα τοῦτο 55 ἀκουστέον ,Οὐκ ἐπιθυμήσεις' (Εκ. ΧΧ, 17. Deut. V, 21), πρὸς τὸ γελοιότερον εἰπεῖν ,Τῶν τοῦ πλησίον'. αὐτὸς γὰρ ὁ τὴν ἐπιθυμίαν δοὺς ώς συνέχουσαν τὰ τῆς γενέσεως ταύτην ἀφαιρεῖσθαι κελεύει μηδενὸς αὐτὴν ἀφελών ζώου. τὸ δέ ,Τῆς τοῦ πλησίον γυναικός' (εἰς) ἰδιότητα τὴν κοινωνίαν ἀναγκάζων 60 ἐτι γελοιότερον εἰπεν.

L. 10. πονείται emendavi, ποιείται edd. 14. ἀνατέλλει em. Sylb. Grab., ἀνατέλλειν edd. τε delendum videtur esse. 16. αί σύες emendavi, οί σύες edd. 19. χοινῆ scripsi, χοινὴ edd. 21. τοῦ διδόντος χελεύσαντος. abundare videtur διδόντος vel χελεύσαντος. 22. διχαιοσύνη em. Potter, διχαιοσύνη edd. 32. 33. συνίεις scripsi, συνιείς edd. 36. χοινὸν τί γὰρ emendavi, χοινά τε γὰρ edd. 38. post οὕτως edd. punctum posuerunt. 39. χατὰ emendavi, χαὶ τὰ edd. 45. ψασιν emendavi, φησίν edd. 'O coniecit Sylb., εἰ edd. 60. εἰς addendum videtur esse, om. edd.

Der jugendliche Communist beginnt mit der Lehre, dass die Gerechtigkeit Gottes eine Gemeinschaft mit Gleichheit ist. Gemeinsam sind Himmel und Erde, Nacht und Tag. Gleich gewährt Gott den Helios allen, welche sehen können; und gemeinsam sehen Alle, da er nicht unterscheidet Reiche, Arme, Vornehme, Unverständige und Verständige, Weiber und Männer, Freie und Sklaven. "Aber nicht einmal von den unvernünftigen Thieren hat desshalb eines Mühe." Allen Lebewesen gemeinsam den Helios gewährend von oben, Guten und Schlechten, stellt er die Gerechtigkeit fest, da von dem Sonnenlichte niemand mehr oder weniger, als Andre, haben kann. Der Helios lässt gemeinsame Speise allen Lebewesen aufgehen, da die gemeinsame Gerechtigkeit Allen gleichmässig gegeben ist. Und in Bezug auf Solches wird das Geschlecht der Stiere ebenso wie die Kühe, der Eber wie die Säue, der (männlichen) Schafe wie die weiblichen u. s. w. Denn als Gerechtigkeit zeigt sich in ihnen die Gemeinsamkeit. Nach Gemeinsamkeit wird alles auf seine Art gesäet. Gemeinsame Speise wird allem weidenden Vieh nachgelassen, allen gleichmässig, von keinem Gesetze beherrscht, sondern durch des Gebieters Spendung übereinstimmend Allen durch Gerechtigkeit vorräthig. Aber auch was die Erzeugung betrifft, hat kein geschriebenes Gesetz. Denn ein solches würde abgeschrieben worden, also irgendwie auf uns gekommen sein. Man zeugt und gebiert, indem man eine von Gerechtigkeit eingepflanzte Gemeinschaft Gemeinsam gewährte Allen gleichmässig ein Auge zum Sehen der Schöpfer und Vater des Alls, indem er durch die von ihm ausgehende Gerechtigkeit Gesetze gab, nicht unterscheidend Weib und Mann, vernünftige und unvernünftige Wesen. Gleich und gemeinsam das Sehen vertheilend, hat er es mit einem einzigen Befehle gleichmässig Allen geschenkt. Die Menschengesetze aber, Ungelehrigkeit zu strafen nicht vermögend, lehrten gesetzwidrig handeln. Die Eigenheit der Gesetze zerschnitt die Gemeinschaft des göttlichen Gesetzes und zernagt sie. Verstehst du denn nicht das Wort des Apostels: "Durch das Gesetz erkannte ich die Sünde"? Das Mein und Dein lässt er durch die Gesetze nebeneingedrungen sein, nicht mehr zur Gemeinschaft. Denn was ist gemeinsam denjenigen, welche weder Land noch Güter noch gar die Ehe geniessen? Gemeinsam schuf Gott Allen die Weinstöcke, welche weder einen Spatz noch einen Dieb abweisen, ebenso das Getreide und die übrigen Früchte. Die Misshandlung der Gemeinsamkeit zuwider der Gleichheit erzeugte den Vieh- und Früchte-Dieb. Gemeinsam also hat Gott Alles dem Menschen gemacht und das Weib zu dem Manne gemeinsam hinzugebracht, ebenso alle Lebewesen zusammengefügt zur Erweisung der Gerechtigkeit mit Gleichheit. Die aber so Geborenen haben die zusammenführende Gemeinschaft als ihre Entstehung verleugnet. Da sagt man: "Wer Eine heimführt, habe sie", da doch Alle an ihr theilnehmen können, wie es erweisen die übrigen von den Lebewesen. Weiter lehrte Epiphanes: Die Begierde habe Gott heftiger den Männlichen anerschaffen zur Fortdauer der Gattungen und weder Gesetz noch Sitte könne dieselbe vertilgen; denn sie sei Gottes Verordnung. Lächerlich sei das Wort des Gesetzgebers: "Du sollst nicht begehren", noch lächerlicher der Zusatz: "das, was des Nächsten ist". Derselbe, welcher die Begierde gab, um das, was zur Zeugung gehört, zusammenzuhalten, gebietet sie wegzuschaffen, obwohl er sie von keinem Lebewesen weggeschafft hat! Am lächerlichsten ist der Zusatz: "das Weib des Nächsten", welcher zu Eigenheit zwängt die Gemeinsamkeit! Fürwahr eine grossartige Belehrung des kaum 17jährigen Jünglings über die geschlechtlichen Verhältnisse!

Den Einen Gott erkannte Epiphanes wohl noch als den Schöpfer und Gebieter der Welt an. Aber seine Gerechtigkeit sollte Gemeinsamkeit mit Gleichheit sein, selbst bei der Zeugung. Zerschnitten sei die Gemeinsamkeit des göttlichen Gesetzes durch die Eigenheit der bestehenden Gesetze, welche das Mein und Dein (mit der Folge des Diebstahls) eingeschwärzt haben. Zu solchen schlechten Gesetzen, welche die Lächerlichkeit so weit treiben, die auf einer Verordnung Gottes beruhende Begierde zu verbieten, rechnet Epiphanes namentlich das mosaische Gesetz. Aber von einem übermenschlichen Urheber dieses Gesetzes, von weltschöpferischen Archonten ist wenigstens in diesen Bruchstücken nichts zu bemerken. Um so mehr konnte der alexandrinische Clemens bei Epiphanes eine monadische Gnosis finden.

Ein greller Abstich zwischen Tatianus und Epiphanes, so dass man fast meinen könnte, jener habe περὶ ζώων gegen diesen geschrieben. Der gewöhnliche Karpokratianismus ward in die Welthauptstadt erst unter Bischof Aniketos (etwa 155 bis 166) durch die Marcellina gebracht, so dass er dem Justinus noch unbekannt sein konnte. Theodoret haer, fab. I, 5 hat wohl im Ganzen den gewöhnlichen Karpokratianismus nach Irenäus, dessen Worte er zum Theil ausdrücklich wiedergiebt, beschrieben, aber doch von dem alexandrinischen Clemens die Angabe angenommen, dass Karpokrates ein Alexandriner von Er lässt sich auch nicht durch Epiphanius Geburt war. Haer. XXXII, 3 verführen, den Epiphanes, Sohn des Karpokrates, für den ἐπιφανης διδάσκαλος der Valentinianer bei Irenäus adv. h. I, 11, 3 zu halten (s. Anm. 74), sondern bleibt dem alexandrinischen Clemens und der wahren Zeitbestimmung treuer in dem Schlusse: καὶ Ἐπιφανης δὲ τούτου (Καρποκράτους) παῖς, διὰ Πλατωνικῆς ἡγμένος παιδείας, τὴν τοίτου

μυθολογίαν ἐπλάτυνεν. Αδριανοῦ δὲ καὶ οὖτοι βασιλεύοντος τὰς πονηρὰς αἱρέσεις ἐκράτυναν.

## 5. Die Nikolaiten.

In derselben Richtung werden wir nur weiter geführt durch die Nikolaiten, welche Irenäus adv. h. I, 26, 3 beschreibt: Nicolaitae autem magistrum quidem habent Nicolaum, unum ex VII, qui primi ad diaconium ab apostolis ordinati sunt (Act. VI, 5), qui indiscrete vivunt. plenissime autem per Iohannis apocalypsin manifestantur, qui sint, nullam differentiam esse docentes in moechando et idolothyton edere (Apocal. II, 14. 20). quapropter dixit et de iis sermo (Apocal. II, 6): "Sed hoc habeo quod odisti opera Nicolaitarum, quae et ego odi." Stammen die Nikolaiten der Johannes-Apokalypse schon von dem Nikolaos der Apostelgeschichte (6, 5) her, so müssen sie freilich uralt sein, und man begreift es, wenn Irenäus III, 11, 1 behauptet, Johannes habe durch sein Evangelium hinwegnehmen wollen eum, qui a Cerintho inseminatus erat hominibus, errorem, et multo prius ab his, qui dicuntur Nicolaitae, qui sunt vulsio eius quae falso cognominatur scientiae. Gerade hier aber liegt die Annahme sehr nahe, dass der apokalyptische Name der Nikolaiten auf zuchtlose Gnostiker übertragen und auf den Nikolaos der Apostelgeschichte irgendwie zurückgeführt ward. Ein solcher Archihäretiker neben Simon und Menander wird ja durch die ganze Anlage der Häreseologie Justin's, welche Irenäus sonst beibehält (s. o. S. 46 f.), von vorn herein ausgeschlossen. Hippolytus I bringt den Nikolaos erst nach Basilides, aber erklärt ihn gleichfalls für den Nikolaos der Apostelgeschichte, und ebenso (wenigstens nach Pseudo-Tertullianus) seine Anhänger für in der Apokalypse des Johannes verdammt 679). Hippolytus I beschränkt sich aber nicht auf das Leben der Nikolaiten, sondern trägt eine Lehre derselben vor, welche sich vortrefflich an die Barbelo-Gnosis anschloss (s. o. S. 238 f.) und zu der schliesslich ophitisch gewordenen Gnosis gehört.

<sup>679)</sup> Vgl. Pseudo-Tertullianus c. 5. Philaster haer. 33. Epiphanius Haer. XXV.

Bei den Gnostikern, deren lästerliche Ansichten keine vollständige Aufzählung verdienen, erwähnt auch Hippolytus II, aber nur gelegentlich und ohne vorherige Ankündigung, den Nikolaos der Apostelgeschichte, dessen Anhänger in der Johannes-Apokalypse verdammt werden 680).

Aber durfte man einen apostolischen Mann, wie den Nikolaos der Apostelgeschichte, wirklich für den Urheber einer
so abscheulichen Häresie, wie die sogenannten Nikolaiten,
halten? Clemens v. Alex. versuchte es, bei solcher Herleitung gleichwohl den Nikolaos in Ehren zu halten. Nur
aus Verdrehung eines Ausspruchs des Nikolaos sollte bei den
Nikolaiten, welche jenem apostolischen Manne zu folgen behaupten, der Grundsatz, das Fleisch zu missbrauchen, entstanden sein 681). Nikolaos habe nämlich ein schönes Weib
gehabt, welches er, wegen Eifersucht von den Aposteln getadelt, jedem, welcher sie heiraten wolle, zur Verfügung gestellt habe, nach welchem Beispiele, wie nach jenem Ausspruche nun die Anhänger verfahren 682). Gegen solche-

<sup>680)</sup> Phil. VII, 36 p. 258 (fast wörtlich nach Irenäus): πολλής τε αὐτοῖς (Gnosticis) συστάσεως χαχῶν αἴτιος γεγένηται Νιχόλαος, εἶς τῶν ἐπτὰ εἰς διαχονίαν ὑπὸ τῶν ἀποστόλων χατασταθείς, ὂς ἀποστὰς τῆς χατ' εὐθεῖαν διδασχαλίας ἐδίδασχεν ἀδιαφορίαν βίου τε χαλ βρώσεως, οὖ τοὺς μαθητὰς ἐνυβρίζοντας τὸ ἄγιον πνεῦμα διὰ τῆς ἀποχαλύψεως Ἰωάννης ῆλεγχε πορνεύοντας χαλ εἰδωλόθυτα ἐσθίοντας.

<sup>681)</sup> Strom. II, 20, 118 p. 490 sq.: τοιοῦτοι δὲ καὶ οἱ φάσκοντες ἑαυτοὺς Νικολάφ ἕπεσθαι ἀπομνημόνευμά τι τἀνδρὸς φέροντες ἐκ παρατροπῆς τὸ δεῖν παραχρήσασθαι τῆ σαρκί. ἀλὶ ὁ μὲν γενναῖος κολούειν δεῖν ἐδήλου τάς τε ἡδονὰς τάς τε ἐπιθυμίας καὶ τῆ ἀσκήσει ταύτη καταμαραίνειν τὰς τῆς σαρκὸς ὁρμάς τε καὶ ἐπιθέσεις. οἱ δὲ εἰς ἡδονὴν τράγων δίκην ἐκχυθέντες οἶον ἐφυβρίζοντες τῷ σώματι καθηδυπαθοῦσιν, οὐκ εἰσότες δτι τὸ μὲν ἡακοῦται φύσει ἡευστὸν ὄν, ἡ ψυχὴ δὲ αὐτῶν ἐν βορβόρφ κακίας κατορώρυκται, δόγμα ἡδονῆς αὐτῆς, οὐχὶ δὲ ἀνδρὸς ἀποστολικοῦ μεταδιωκόντων.

<sup>882)</sup> Strom. III, 4, 25 p. 522 sq.: περί τε τῆς Νικολάου δήσεως διαλεχθέντες ἐκεῖνο παρελείπομεν. ὡραίαν, φασί (Potter secundum Euseb.
Η. Ε. III, 29, 2, φησί ceteri edd.), γυναῖκα ἔχων οὖτος μετὰ τὴν ἀνάληψεν
τὴν τοῦ σωτῆρος πρὸς τῶν ἀποστόλων ὀνειδισθεὶς ζηλοτυπίαν, εἰς μέσον
ἀγαγών τὴν γυναῖκα γῆμαι τῷ βουλομένῳ ἐπέτρεψεν ἀκόλουθον γὰρ
είναί φασι τὴν πρᾶξιν ταύτην ἐκείνη τῆ φωνῆ τῆ ὅτι παραχρήσασθαι τῆ
σαρκὶ δεῖ. καὶ δὴ κατακολουθήσαντες τῷ γενομένῳ τῷ τε εἰρημένῳ ἀπλῶς
καὶ ἀβασανίστως ἐκπορνεύουσιν ἀναίδην οἱ τὴν αἰρεσιν αὐτοῦ μετιόντες.

Erzählung nimmt Clemens den Nikolaos selbst in Schutz, indem er den Ausspruch von dem Missbrauche des Fleisches unanstössig deutet 685).

Daher eine getheilte Ansicht über Nikolaos, dessen Namen die verruchten Nikolaiten führten. Die gute Meinung von ihm bewahrt Eusebius KG. III, 29, wo er den Clemens von Alex. grossentheils ausschreibt, ähnlich Theodoret haer. fab. III, 1, welcher freilich nicht bloss auf Clemens, sondern auch auf Irenäus, Origenes (Hippolytus II) und Hippolytus (I) verweist (s. Anm. 103), ausserdem Ignatius interpol. ad Trall. 11, 2, ad Philad. 6, 6. Dem Hippolytus, welcher mit seiner ungünstigen Darstellung des Nikolaos wohl den Sinn des Irenäus ausgedrückt hat, folgt dagegen auch hierin Hieronymus (s. Anm. 106). Epiphanius Haer. XXV, 1 vereinigt die ungünstige Ansicht mit der Erzählung bei Clemens v. Alex. Stephanus Gobarus konnte daher die entgegengesetzte Auffassung des Nikolaos bei Hippolytus und Epiphanius hervorheben (s. Anm. 108). Einige bei Johannes Cassianus (Collat. XXV, 16) suchten so zu vermitteln, dass sie den schuldlosen Diakonus Nikolaos von dem ruchlosen Stifter der Nikolaiten unterschieden. Weder die griechische noch die lateinische Kirche hat den verdächtigen Nikolaos der Apostelgeschichte unter die Heiligen aufgenommen 684).

Für uns fragt es sich nur, wer den Nikolaiten, wie man zuchtlose Gnostiker auf Grund der Johannes-Apokalypse benannte, den Nikolaos der Apostelgeschichte zum Stifter gegeben hat. Dass Rechtgläubige es gethan haben sollten, ist schwer glaublich. Eher haben zuchtlose Gnostiker den ihnen

<sup>688)</sup> Clemens fahrt Strom. III, 4, 26 p. 523 fort: πυνθάνομαι δ' ἔγωγε τὸν Νικόλαον μηδεμιᾶ ἑιέρα παρ' ἢν ἔγημεν κεχρῆσθαι γυναικί, τῶν τ' ἐκείνου τέκνων θηλείας μὲν καταγηράσαι παρθένους, ἄφθορον δὲ διαμεῖναι τὸν υἱόν. ὧν οὕτως ἐχόντων ἀποβολὴ πάθους ἢν εἰς μέσον τῶν ἀποστόλων ἡ τῆς ζηλοτυπουμένης ἐκκύκλησις γυναικός, καὶ ἡ ἐγκράτεια τῶν περισπουδάστων ἡδονῶν τό ,παραχρήσασθαι τῆ σαρκί' ἐδίδασκεν. οὐ γὰρ οἰμαι, ἐβούλοντο κατὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἐντολὴν ,δυσὶ κυρίοις δουλεύειν' (Matth. VI, 24), ἡδονῆ καὶ θεῷ. λέγουσι γοῦν καὶ τὸν Ματθίαν οὕτως διδάξαι' ,σαρκὶ μὲν μάχεσθαι καὶ παραχρῆσθαι μηθὲν αὐτῆ πρὸς ἡδονὴν ἀκάλαστον ἐνδιδόντα, ψυχὴν δὲ αὔξειν διὰ πίστεως καὶ γνώσεως. Vgl. mein Nov. Test. e can. rec. IV, p. 50 sq.

<sup>684)</sup> Vgl. Acta Sanctorum mensis Maii Tom. I, p. 35.

Kerinth. 411

ertheilten Ketzernamen durch jenen Nikolaos, für welchen das Erzählte keine günstige Deutung gestattet, auf solche Weise zu einem Ehrennamen zu machen versucht. Irenäus würde dann der Erste sein, welcher ihr Vorgeben annahm, Hippolytus würde dem ursprünglichen Sinne des Vorgebens treu geblieben sein, Clemens v. Alex. den verzweifelten Versuch gemacht haben, die gnostische Erzählung mit der Ehrenhaftigkeit des Nikolaos zu vereinigen.

Auch die Nikolaiten bei Irenäus sind nur eine Abzweigung der von Simon her libertinisch gerichteten Gnosis, welche Irenäus noch als Ausläufer des Basilides und des Karpokrates folgen lässt <sup>685</sup>).

## 6. Kerinth.

Nachdem wir bei Irenäus die beiden Hauptzweige des Valentinianismus, den enkratitischen Tatianus, die libertinischen Karpokratianer und Nikolaiten betrachtet haben, kommen wir zu einer ganz neuen Art von Häresie bei Kerinthos, welchen Irenäus adv. haer. I, 26, 1 (vgl. III, 11, 1) beschreibt.

Die erste Kunde von Kerinth erhalten wir durch Polykarp von Smyrna, diesen unmittelbaren Jünger des Apostels Johannes, Märtyrer 156 (s. Anm. 543). Irenäus, selbst ein Jünger Polykarp's, beruft sich auf Solche, welche von demselben gehört haben, dass Johannes der Jünger des Herrn in Ephesus ging sich zu baden, aber da er in dem Badehause den Kerinth sah, heraussprang, ohne sich gebadet zu haben, weil er befürchtete, das Badehaus würde zusammenstürzen, in welchem der Feind der Wahrheit weile 686). Dass schon

<sup>685)</sup> Adv. haer. I, 28, 2: Alii autem rursus a Basilide et Carpocrate occasiones accipientes indifferentes coitus et multas nuptias induxerunt et negligentiam ipsorum (ipsorum recte om. cod. Clarom.) quae sunt idolothyta ad manducandum, non valde haec curare dicentes deum. et quid enim? non est numerum dicere eorum, qui secundum alterum et alterum modum exciderunt a veritate.

<sup>686)</sup> Adv. haer. III, 3, 4 (bei Eusebius KG. IV, 14, 6): και είσιν οἱ ἀκηκοότες αὐτοῦ (Πολυκάρπου), ὅτι Ἰωάννης ὁ τοῦ κυρίου μαθητής ἐν τῆ Ἐφέσω πορευθεὶς λούσασθαι καὶ ἰδων ἔσω Κήρινθον ἐξήλατο τοῦ βαλανείου μὴ λουσάμενος, ἀλλ' ἐπειπών', Φύγωμεν, μὴ καὶ τὰ βαλανείου

Justinus gegen Kerinth geschrieben haben sollte, konnten wir aus Theodoret nicht erschliessen (s. o. S. 71 f.). Auch bei Hegesippus fanden wir (S. 33) den Kerinth nicht erwähnt. Näheres über diesen Häretiker theilt erst Irenäus mit I, 26, 1: Et Cerinthus autem quidam in Asia non a primo deo factum esse mundum docuit, sed a virtute quadam valde separata et distante ab ea principalitate, quae est super universa, et ignorante eum, qui est supér omnia, deum. Iesum autem subiecit non ex virgine natum. impossibile enim hoc ei visum est. fuisse autem eum Ioseph et Mariae filium, similiter ut reliqui omnes homines, et plus potuisse iustitia et prudentia et sapientia ab omnibus. et post baptismum descendisse in eum ab ea principalitate, quae est super omnia, Christum figura columbae, et tunc annunciasse incognitum Patrem et virtutes perfecisse. in fine autem revolasse iterum Christum de Iesu, et Iesum passum esse et resurrexisse, Christum autem impassibilem perseverasse, existentem spiritalem. Diesen Bericht ergänzt Irenäus selbst III, 11, 1, wo er den Johannes in dem Evangelium den Irrthum Kerinth's und den der noch früheren Nikolaiten bekämpft haben lässt. Gewiss gilt es hauptsächlich dem Kerinth, wenn Johannes geschrieben haben soll, ut confunderet eos et suaderet, quoniam unus deus, qui omnia fecit per verbum suum, et non, quemadmodum illi dicunt, alterum quidem fabricatorem, alium autem patrem domini, et alium quidem fabricatoris filium, alterum vero de superioribus Christum, quem et impassibilem perseverasse descendentem in Iesum filium fabricatoris et iterum revolasse in suum pleroma. et initium quidem esse Monogenem, Logon autem verum filium Unigeniti. et eam conditionem (xxioux), quae est secundum nos, non a primo deo factam, sed a virtute aliqua valde deorsum subiecta et abscissa ab eorum communicatione, quae sunt invisibilia et innominabilia. Da erhält man ein vollständiges Pleroma. Aus dem Urwesen geht als die  $\dot{\alpha}\varrho\chi\dot{\gamma}$  alles abgeleiteten Seins zunächst hervor der Eingeborene, dessen Sohn der Logos ist. Der Schöpfer dieser Körperwelt ist eine tief unter dem höchsten Gotte stehende und von seiner Ge-

συμπέση, ἔνδον ὄντος Κηρίνθου τοῦ τῆς ἀληθείας ἐχθροῦ'. Danach Eusebius selbst KG. III, 28, 6.

Kerinth. 413

meinschaft geschiedene Kraft. Des Weltschöpfers Sohn ist Jesus, menschlich erzeugt durch Joseph und Maria. In ihn kommt bei der Taufe in Taubengestalt der rein geistige Christus des höchsten Gottes, so dass er den unbekannten Vater verkündigt und Wunder thut. Aber vor dem Leiden verlässt der leidensunfähige Christus Jesum, welcher allein litt und auferstand.

Hippolytus I schliesst sich wohl selbst in der Stellung Kerinth's nach Karpokrates an Irenäus an <sup>687</sup>), ergänzt aber dessen Bericht, wohl nach seinen mündlichen Mittheilungen; nicht unwesentlich. Wie Karpokrates, so lasse auch Kerinth die Welt von Engeln erschaffen sein <sup>688</sup>). Ebenso lasse er das Gesetz von Engeln gegeben sein, indem er den Gott der Juden nicht für den Herrn oder schlechthin "Guten" (s. Anm. 691), sondern für einen Engel halte <sup>689</sup>). Christum erkläre er für einen von Joseph erzeugten Menschen ohne Gottheit <sup>690</sup>).

<sup>687)</sup> Pseudo-Tertullianus c. 10: Post hunc (Carpocratem) Cerinthus haereticus erupit similia docens. Philaster haer. 36: Cerinthus successit huius (Carpocratis) errori et similitudini vanitatis. Epiphanius Haer. XXVIII, 1 lässt den Kerinth geradezu von Karpokrates ausgegangen sein.

<sup>688)</sup> Pseudo-Tertullianus: nam et ipse mundum institutum esse ab aliis (l. angelis) dicit. Philaster: Deque creatura angelorum (docens). Epiphanius c. 1: καὶ τὸν κόσμον ὁμοίως ὑπὸ ἀγγέλων γεγενῆσθαι.

Pseudo-Tertullianus: ipsam quoque legem ab angelis datam perhibens, Iudaeorum deum non dominum, sed angelum promens (l. ponens). Philaster: in nullo discordans ab eo (Carpocrate), nisi quia, ex parte solum, legi consentit quod a deo data sit, et ipsum deum Iudaeorum eum esse aestimat, qui legem dedit filiis Israel. Epiphanius c. 1: φάσχει δὲ οὖτος τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήτας ὑπὸ ἀγγέλων δεδόσθαι, καὶ τὸν δεδωκότα τὸν νόμον ξνα είναι τῶν ἀγγέλων τῶν τὸν κόσμον πεποιηκότων.

<sup>690)</sup> Pseudo-Tertullianus: Christum ex semine Ioseph natum proponit, hominem illum tantummodo sine divinitate contendens. Philaster: docens de generatione itidem (ut Carpocrates) salvatoris. Epiphanius c. 1: τὰ ἴσα γ ρ τῷ προειρημένῳ (Carpocrati) εἰς τὸν Χριστὸν συχοφαντήσας ἐξηγεῖται καὶ οὖτος, ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ σπέρματος Ἰωσὴφ τὸν Χριστὸν γεγεννῆσθαι. Weiterhin schreibt Epiphanius: ἄνωθεν δὲ μετὰ τὸ άδρυνθῆναι τὸν Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ σπέρματος Ἰωσὴφ καὶ Μαρίας γεγεννημένον κατεληλυθέναι τὸν Χριστὸν εἰς αὐτόν, τουτέστι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐν εἴδει περιστερᾶς, καὶ ἀποκαλύψαι αὐτῷ, καὶ διὰ αὐτοῦ τοῖς μετὰ αὐτὸν τὸν ἄγνωστον πατέρα. καὶ διὰ τοῦτο ἐπειδὴ ἦλθεν εἰς αὐτὸν ἄνωθεν ἀναπτῆναι ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ ἄνω. Lipsius (I, 118 f. II, 161) fand hier den

Wenigstens Philaster und Epiphanius berichten auch die Hinneigung Kerinth's zum Judaismus <sup>691</sup>), seine Behauptung einer erst zukünftigen Auferstehung Christi <sup>692</sup>) und seine alleinige

Bericht des Irenäus vermischt mit dem des Hippolytus I. Mir scheint das von Irenäus Abweichende dem Epiphanius selbst eigenthümlich zu sein. Desshalb kann ich auch nicht glauben, dass Irenäus bereits die ächte Lehre Kerinth's verschoben habe, welche von Hippolytus I treuer wiedergegeben sei, nämlich dass nicht der Aeon Christus auf den Menschen Jesus herabgekommen sei, sondern der h. Geist oder eine Kraft aus der Höhe auf Christus, welcher von dem Menschen Jesus nicht unterschieden werde.

691) Philaster: docet autem circumcidi et sabbatizare. — hic sub apostolis quaestionem seditionis commovit dicens debere circumcidi homines (Act. XV, 1 sq.). Epiphanius c. 1: Von Karpokrates habe sich Kerinth nur unterschieden έν τῷ προσέχειν τῷ τουδαϊσμῶ ἀπὸ μέρους. c. 2: φάσχει γάρ τὸν τὸν νομόν δεδωχότα οὐχ ἀγαθόν, οὗ τῷ νόμφ πείθεσθαι δοχεί. - ούτος δέ έστιν, άγαπητοί, είς των έπι των άποστόλων ὁ (ὁ recte om. cod. V.) την ταραχην ξργασάμενος, ὅτε οἱ περὶ Ἰάκωβου γεγράφασιν είς την Αντιόχειαν Επιστολήν, λέγοντες δτι , έγνωμέν τινας εξ ύμῶν πρὸς ὑμᾶς ελθόντας καὶ ταράξαντας ὑμᾶς λόγοις οἰς οὐ διεστειλάμεθα (Act. XV, 24). και οὐτος είς έστιν των αντιστάντων τῷ άγίφ Πέτρω, έπεὶ εἰσηλθε πρὸς Κορνήλιον τὸν άγιον (Act. XI, 2 sq.). — οὖτος ούν παρεχίνει περί του Πέτρου ανελθόντος είς Ίερουσαλημ τα πλήθη τών ξα περιτομής λέγων δτι ,είσηλθε πρός ανδρας ακροβυστίαν έχσντας. έποίησε δὲ τοῦτο Κήρινθος πρίν η έν τη Ασία κηρυξαι τὸ αὐτοῦ κήρυγμα και εμπεσείν είς το περισσότερον της αυτου απωλείας βάραθρον. δια γάρ τὸ είναι αὐτὸν εμπερίτομον δηθεν ἀντιδικίας ενεκα τῶν εν ἀκροβυστία πιστών δια της περιτομής την πρόφασιν έθηράσατο. C. 4: αλλά ταύτα μέν τότε επυαγματεύθη κινηθέντα ύπο του προειρημένου ψευδαποστόλου Κηρίνθου, ως και άλλοτε στάσιν αὐτός τε και οί μετ' αὐτοῦ ελογά αντο εν αυτή τη Γερουσαλήμ, οπηνίκα Παυλος ανήλθε μετά Τίτου, και ώς ούτυς Έφη ὅτι ,ἄνδρας ἀκροβύστους είσήνεγκε μεθ' έαυτοῦ', ἤδη περὶ τούτου λέγων · , Κεχοίνωχε ·, ψησι, ,τὸν ἄγιον τόπον · (Act. XXI, 28) διό και Παϋλος λέγει , 'Αλλ' οὺδὲ Τίτος ὁ σὺν εμοί, Έλλην ὤν, ηναγκάσθη περιτμηθηναι κτλ. (Gal. II, 3 sq.). — αποστάντων γάρ τούτων καὶ είς ψευδαποστόλους τραπέντων καὶ άλλους ψευδαποστόλους ἀποστειλάντων, ώς και ήδη προείρηται, είς την Αντιόχειαν έν άρχη και είς άλλους τόπους λέγοντας δτι , ξάν μη περιτμηθήτε και φυλάξητε τὸν νόμον Μωυσέως, οὐ δύνασθε σωθηναι (Act. XV, 1), οὐχ ἡ τυχοῦσα τότε ταραχή έγένετο, ώς προείρηται. και ούτοι είσιν οι παρά τῷ ἀποστόλο Παύλω είρημένοι ψευδαπόστολοι, έράγται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι είς αποστόλους Χριστοῦ (2 Cor. XI, 13). Vgl. auch Anm. 693.

698) Philaster: et Christum nondum surrexisse a mortuis, sed surrecturum enuntiat. Epiphanius c. 6: οὖτος δὲ ὁ Κήρινθος, ἀνόητος καὶ ἀνοήτων διδάσκαλος, φάσκει πάλιν τολμήσας Χριστὸν πεπονθέναι καὶ

Kerinth. 415

Anerkennung eines (unvollständigen) Matthäusevangeliums mit Verwerfung des Paulus <sup>693</sup>). Hippolytus II schreibt Phil. VII, 7, 33. X, 21 wesentlich den Irenäus aus, aber mit einer gewissen Aenderung. Anstatt den Kerinth in Asien auftreten zu lassen, lässt er ihn aus Aegypten seine Ansicht holen <sup>694</sup>). Sonst erwähnt Hippolytus den Kerinth nach Valentinus und Marcion <sup>695</sup>).

Weder bei Clemens von Alexandrien noch bei Tertullianus finden wir den Kerinth erwähnt. Wohl aber hat der römische Presbyter Cajus unter Bischof Zephyrinus (etwa 199 — 217) in dem Dialog mit dem Montanisten Proklos den Chiliasmus Kerinth's bezeugt und die chiliastische Apokalypse, auf welche sich die Montanisten stützten, von ihm dem Apostel Johannes untergeschoben sein lassen. Eusebius KG. III, 28, 2 theilt folgende Worte des Cajus mit: άλλὰ καὶ Κήρινθος ὁ δι' ἀποκαλύψεων ὡς ὑπὸ ἀποστόλου μεγάλου γεγραμμένων <sup>696</sup>) τερατολογίας ἡμῖν ὡς δι' ἀγγέλων αὐτῷ δεδειγμένας ψευδόμενος

ἐσταυρῶσθαι, μήπω δὲ ἐγήγερθαι, μᾶλλον δέ ἀνίστασθαι, ὅταν ἡ καθόλου γένηται νεκρῶν ἀνάστασις. Offenbar aus einer andern Quelle als c. 1, wo Epiphanius dem Irenäus folgt, übrigens sehr verworren ausgedrückt, da Kerinth nicht Christum, sondern Jesum gelitten haben liess.

honorat, evangelium secundum Matthaeum solum accipit, ludam traditorem honorat, evangelium secundum Matthaeum solum accipit, tria evangelia spernit, Actus apostolorum abiicit, beatos martyres blasphemat. Epiphanius c. 5: χρῶνται γὰρ τῷ κατὰ Ματθαίον εὐαγγελίῳ ἀπὸ μέρους καὶ οὐχὶ ὅλῳ, ἀλλὰ διὰ τὴν γενεαλογίαν τὴν ἔνσαρχον, καὶ ταύτην μαρτυρίαν φέρουσιν ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου πάλιν λέγοντες ὅτι ,ἀρκετὸν τῷ μαθητῆ ἕνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος (Matth. X, 25). τί οὐν; φασί, περιετμήθη ὁ Ἰησοῦς, περιτμήθητι καὶ αὐτός. Χριστὸς κατὰ νόμον, φασίν, ἐπολιτεύσατο, καὶ αὐτὸς τὰ ἴσα ποίησον (vgl. XXX, 26). — τὸν δὲ Παῦλον ἀθετοῦσι διὰ τὸ μὴ πείθεσθαι τῆ περιτομῆ. ἀλλὰ καὶ ἐκβάλλουσιν αὐτὸν διὰ τὸ εἰρηκέναι , Θοοι ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε (Gal. V, 4) καὶ δτι ,ἐὰν περιτέμνησθε, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὡφελήσει (Gal. V, 2).

<sup>694)</sup> Phil. VII, 3: ὅτι Κήρινθος μηδὲν ἐχ γραφῶν, ἀλλ' ἐχ τῶν Αἰγυπτίοις δοξάντων δόξαν συνεστήσατο. VII, 33: Κήρινθος δέ τις, αὐτὸς
Αἰγυπτίων παιδεία ἀσχηθείς. Χ, 21: Κήρινθος δὲ ὁ ἐν τῆ Αἰγύπτω
ἀσχηθεὶς αὐτός.

<sup>696)</sup> Contra Noëtum c. 11: εἰ οὖν τὰ πάντα εἰς ἕνα ἀνατρέχει, καὶ κατὰ Οὐαλεντῖνον καὶ κατὰ Μαρκίωνα Κήρινθόν τε καὶ πᾶσαν τὴν ἐκείνων φλυαρίαν κτλ.

N. T. S. 109, 3.

έπεισάγει λέγων, μετα την άνάστασιν επίγειον είναι το βασίλειον τοῦ Χριστοῦ, καὶ πάλιν ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ἐν Ἱερουσαλήμ την σάρκα πολιτευομένην δουλεύειν 697). καὶ έχθρὸς ύπάρχων ταῖς γραφαῖς τοῦ θεοῦ άριθμὸν χιλιονταετίας ἐν γάμψ έορτης θέλων πλανᾶν λέγει γίνεσθαι (vgl. Offbg. Joh. 21, 4 f.). Diese Ansicht über den chiliastischen Kerinth erwähnt Dionysius von Alexandrien († 265) in der Schrift περὶ ἐπαγγελιῶν (bei Eusebius KG. VII, 25, 2. 3., vgl. III, 28, 4), indem er die Meinung Einiger anführt, der Verfasser der Apokalypse sei weder ein Apostel noch auch nur ein kirchlicher Mann, Κήρινθον δε τον και άπ' εκείνου κληθείσαν Κηρινθιανήν συστησάμενον αίρεσιν, άξιόπιστον έπιφημίσαι θελήσαντα τῷ έαυτοῦ πλάσματι ὄνομα. τοῦτο γὰς εἶναι τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ τὸ δόγμα, ἐπίγειον ἔσεσθαι τὴν τοῦ Χριστοῦ βασιλείαν, καὶ ών αὐτος ωρέγετο φιλοσώματος ων καὶ πάνυ σαρκικός, ἐν τούτοις ονειροπολείν έσεσθαι, γαστρός και των υπό γαστέρα πλησμοναῖς, τουτέστι σιτίοις καὶ ποτοῖς καὶ γάμοις, καὶ δι' ών εύφημότερον ταῦτα ψήθη ποριεῖσθαι, ξορταῖς καὶ θυσίαις καὶ ίερείων σφαγαῖς. Die erste uns bekannte Erwähnung einer "kerinthianischen Häresie". Der Chiliasmus Kerinth's, auf welchen sich die Behauptung stützte, er habe die chiliastische Apokalypse verfasst, tritt freilich ganz zurück in der weiteren Behauptung, auch die übrigen Johannes-Schriften des Neuen Test. seien von Kerinth verfasst, welche bei Philaster 698) und

συνουσίας ήμᾶς καὶ τότε χρήσεσθαι, δι' ᾶς οὐδὲ σχολάζειν ἐπὶ τῷ προσενούς του δυνατόν, ἐν μολυσμῷ πως ὅντων καὶ ἀκαθαρσία τινὶ τῶν χρωμένων ἀφροδισίοις.

<sup>1</sup>ωάννην et Apocalypsin ipsius non accipiant, et cum non intelligunt virtutem scripturae nec desiderant discere, in haeresi permanent pereuntes, ut etiam Cerinthi illius haeretici esse audeant dicere, Apocalypsin ipsius itidem non beati Ioannis evangelistae et apostoli, sed Cerinthi haeretici, qui tunc ab apostolis beatis haereticus manifestatus abiectus est ab ecclesia.

Epiphanius 699) eine eigene Häresie bildet, bei diesem den Ketzernamen der Aloyou erhält.

Epip hanius geht über Hippolytus I hinaus, indem er Haer. XXVIII, 6 berichtet, dass Kerinth's Schule (διδασκα-κεῖον) nicht bloss in seiner Heimat Asien, sondern auch in Galatien blühte, und die Ueberlieferung mittheilt, dass einige seiner Anhänger sich für Verstorbene taufen liessen <sup>700</sup>). Eigenthümlich ist die Angabe des Epiphanius Haer. XXVIII, 8, dass die Kerinthianer auch Μηρινθιανοί genannt wurden, schwerlich als "Stricke" (von μήρινθος), sondern von einer Nebenform des Namens Κήρινθος. Sonst stellt Epiphanius den Kerinth zusammen mit Ebion in der Lehre, dass Jesus ein blosser Mensch gewesen sei <sup>701</sup>). Gregor von Nazianz stellt auch der Secte der Kerinthianer den Todtenschein aus <sup>702</sup>). Hieronymus erwähnt auch den Kerinth ganz nach Hippolytus I <sup>703</sup>), indem er ihn als unduldsamen Judaisten hinstellt <sup>704</sup>)

<sup>699)</sup> Haer. LI, 3: λέγουσι γὰρ (Alogi) μὴ εἶναι αὐτὸ (Ioannis scripta) Ἰωάννου, ἀλλὰ Κηρίνθου.

auch von den Marcioniten beibehalten (vgl. Tertullianus adv. Marcion. V, 10, de resurr. carn. 48, Chrysostomus Hom. 40 in epi. I ad Corinth. c. 1, Opp. X, 378 c) und von den Markosiern mit ihrer höheren Taufe oder Apolytrosis, vgl. o. S. 381.

<sup>&</sup>lt;sup>701</sup>) Haer. LI, 2: ἔνθα γὰρ τὸν Χριστὸν ἐχ παρατριβῆς ψιλὸν ἄνθρωπον ἐχήρυττεν ὁ Ἐβίων καὶ ὁ Κήρινθος καὶ οἱ ἀμφ' αὐτοὺς, φημὶ δὲ ἐν τῆ ᾿Ασία. c. 4: Κήρινθος γὰρ πρόσφατον καὶ ψιλὸν τὸν Χριστὸν λέγει ἄνθρωπον. Bei Luc. 1, 1 soll das ἐπεχείρησαν Bezug haben auf τοὺς περὶ Κήρινθον καὶ Μήρινθον καὶ τοὺς ἄλλους (c. 7). Der vierte Evangelist schrieb gegen Kerinth und Ebion (c. 12).

<sup>108)</sup> Orat. XXV, 8: Ήν ὅτε γαλήνην εἴχομεν τῶν αἰρέσεων, ἡνίχα Σίμωνες μὲν καὶ Μαρκίωνες, Οὐαλεντῖνοί τέ τινες καὶ Βασιλείδαι καὶ Κέρδωνες, Κήρινθοί τε καὶ Καρποκράτεις καὶ πᾶσα ἡ περὶ ἐκείνους φλυαρία τε καὶ τερατεία ἐπὶ πλείστον τῶν ὅλων θεὸν τεμόντες καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ τῷ Δημιουργῷ πολεμήσαντες ἔπειτα κατεπόθησαν τῷ ἑαυτῶν βυθῷ καὶ τῆ σιγῆ παρεδόθησαν, ώσπερ ἦν ἄξιον.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>) Vgl. Anm. 107, dazu adv. Lucifer. c. 25 (Opp. II, 200): cum Praxea, cum Ebione, cum Cerintho, Novato.

<sup>&</sup>lt;sup>704</sup>) Epi. 112 ad Augustinum c. 13 (Opp. I, 746): si hoc verum est, in Cerinthi et Ebionis haeresim delabimur, qui credentes in Christo propter hoc solum a patribus anathematizati sunt, quod legis ceremonias Christi evangelio miscuerunt, et sic nova confessi sunt, ut vetera non

und den Johannes sein Evangelium gegen Kerinth, Ebion u. s. w. geschrieben haben lässt 705). The odoret haer. fab. II, 3 lässt den Kerinth zu gleicher Zeit mit den Nazaräern seine Häresie Aus Kerinth's Bestreitern, welche er schliesslich nennt, nämlich Irenäus, Origenes (Hippolytus II), Cajus und Dionysius von Alexandrien, wie er sie bei Eusebius vorfand (s. o. Anm. 95), hat er seinen Bericht sichtlich zusammengeschrieben. Mit der Angabe des Irenäus, dass Kerinth in Asien auftrat, verknüpft er die Angabe des Hippolytus II über seine Ausbildung in Aegypten also: οὖτος ἐν Αἰγύπτψ πλεῖστον διατρίψας χρόνον καὶ τὰς φιλοσόφους παιδευθείς ἐπιστήμας υστερον είς την Ασίαν ἀφίκετο, wozu er selbst hinzufügt: καὶ τοὺς οἰκείους μαθητάς ἐκ τῆς οἰκείας προσηγορίας ἀνόμασεν. Die Lehre folgt nach Hippolytus II in wesentlicher Uebereinstimmung mit Irenäus. Dann nach Cajus und Dionysius: ούτος καὶ ἀποκαλύψεις τινὰς ώς αὐτὸς τεθεαμένος ξπλάσατο καὶ ἀπειλών τινών διδασκαλίας συνέθηκε καὶ τοῦ πυρίου την βασιλείαν έφησεν επίγειον έσεσθαι καὶ βρώσιν καὶ πόσιν ωνειροπόλησε καὶ φιληδονίας ἐφαντάσθη καὶ γάμους καὶ θυσίας καὶ έορτὰς ἐν Ἱερουσαλημ τελουμένας καὶ ταῦτα ἐπὶ γιλίοις έτεσι τελεσθήσεσθαι. τοσοῦτον γὰρ ψέτο καθέξειν τοῦ κυρίου την βασιλείαν. Schliesslich noch aus Irenäus und Eusebius das Zusammentreffen des "Evangelisten" (nicht Apokalyptikers) Johannes mit Kerinth im Badehause.

Kerinth ist der Erste, bei welchem wir Gnosis und Judaismus verbunden finden. Auf der einen Seite die gnostische Herabsetzung des Weltschöpfers und Gesetzesgottes zu einem untergeordneten Wesen, welches den höchsten Gott nicht einmal kennt, die gnostische Unterscheidung des leidensfähigen Jesus und des leidensunfähigen Christus. Auf der anderen Seite die judaistische Behauptung einer auch für die Christen bleibenden Gattung des Gesetzes mit Beschneidung und Sabbatfeier, die judenchristliche Erwartung eines tausendjährigen Christusreichs auf Erden. Wenn man den Magier Simon als

omitterent. Freilich trifft es auf Kerinth keineswegs zu, dass er bloss wegen einer Vermischung der Gesetzesceremonien mit dem Evangelium das Anathem erhalten hätte.

<sup>&</sup>lt;sup>705</sup>) Praefat. in Matth. (Opp. VII, 5), de vir. illustr. c. 9.

Archiharetiker preisgiebt, kann man glauben, in Kerinth den wirklichen Stammvater der häretischen Gnosis zu haben, den Ersten, welcher den Gott der Körperwelt mit dem leiblich erzeugten Jesus von dem Gotte der Geisteswelt und seinem übersinnlichen Christus unterschied 706). Anders stellt sich jedoch die Auffassung, wenn wir keinen Grund haben, die allgemeine Ueberlieferung der Kirchenväter seit Justinus über den Magier Simon als Urheber der ψευδώνυμος γνῶσις zu verwerfen. Dann erscheint der erst von Irenaus in das Ketzerverzeichniss gesetzte Asianer Kerinth durchaus nicht mehr als der Begründer der häretischen Gnosis, sondern nur als ein thatsächlicher Beweis, dass die gnostische Grundansicht von einer über alle Weltmächte erhabenen Gottheit selbst in das antipaulinische Judenchristenthum Asiens eindrang. Die Magie hat auch unter den Juden Eingang gefunden 707). Kein Wunder, wenn der gnostische Auswuchs der Magie auch bei einem antipaulinischen Judenchristen Eingang fand. Die Annahme eines Pleroma kann bei dem judaistischen Gnostiker nicht mehr befremden, als bei dem dualistisch-asketischen Saturninus (s. o. S. 193). Auch die Annahme eines Monogenes und eines Logos ist denkbar, zumal wenn Kerinth, was freilich erst Hippolytus II berichtet, in Aegypten seine geistige Bildung erhalten haben sollte. Die auch für Christen bleibende Geltung des Gesetzes würde man sich dann etwas alexandrinisch vorstellen dürfen. Auf keinen Fall hat Kerinth jedoch dem Gesetze eine den Kosmos überdauernde Geltung zugeschrieben. Das antipaulinische Judenchristenthum kann es nicht sein, was den Apokalyptiker Johannes an Kerinth so

<sup>&</sup>lt;sup>706</sup>) So auch ich in der Schrift über das Urchristenthum in den Hauptwendepunkten seines Entwickelungsganges mit besonderer Rücksicht auf die neuesten Verhandlungen der Herren DD. Hase und v. Baur 1855, S. 98 f., in der Abhandlung über den Gnosticismus und die Philosophumena, Z. f. w. Th. 1862, IV, S. 418 f.

vahrgenommen. Einen jüdischen Magier Simon haben wir kennen gelernt (Anm. 282), ebenso den jüdischen Magier Barjesus oder Elymas (Apg. 13, 6. 8, s. Anm. 293), die jüdischen Exorkisten Apg. 19, 13 f. So beschreibt auch Josephus Ant. VIII, 11, 5 einen jüdischen Exorkisten Eleazar als Zeitgenossen.

abstiess 708). Auch der Chiliasmus ist es nicht, was ihn dem Apostel Johannes als einen Feind der Wahrheit erscheinen liess. Das tausendjährige Christusreich auf Erden ist dem Kerinth auch ebenso wenig, wie dem Apokalyptiker Johannes, die Vollendung selbst. Aber die Vollendung muss sich Kerinth bei seiner Grundansicht von einer über die Körperwelt erhabenen reinen Geisteswelt allerdings wesentlich anders gedacht haben, als der Apokalyptiker Johannes mit seiner Erwartung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Die Körperwelt erschien dem Kerinth ja von Hause aus als etwas der Geisteswelt des Urwesens Fremdes, als Schöpfung einer von dem rein geistigen Gotte und seinem Reiche geschiedenen Macht. So konnte ihm auch Christus nicht mehr die αρχή τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ (Offbg. 3, 14), der Anfang und das Ende dieser Schöpfung (Offbg. 21, 6. 22, 13) sein, sondern nur der in einen Menschen dieser Schöpfung, dem natürlich erzeugten Jesus herabgekommene Bote des übergeschöpflichen Geistesreichs. Der vom Tode auferweckte Jesus erschien dem Kerinth nicht so, wie dem Apokalyptiker Johannes (1, 18) als lebend in alle Ewigkeiten und habend die Schlüssel des Todes und des Hades, sondern noch irgendwie einer höheren Auferstehung bedürftig (s. Anm. 692), doch wohl zur Erhebung in die reine Geisteswelt, wo überhaupt für Alle das Ziel der Vollendung liegt.

Kann uns nun Kerinth auch nicht den Anfang der häretischen Gnosis selbst darstellen, so zeigt er doch, ähnlich wie Saturninus (s. o. S. 193 f.), ein ursprüngliches Eindringen der gnostischen Grundansicht in das Christenthum. Beide Gnostiker erscheinen auch darin verwandt, dass von eigentlicher Magie bei ihnen nichts verlautet. Aber auf dem Boden des antipaulinischen Judenchristenthums konnte der Same der Gnosis nicht recht gedeihen. Die judaistische Gnosis, von welcher so viel geredet worden ist, nennt H. J. Holtzmann (die Pastoralbriefe, 1880, S. 153) mit Recht eine sehr unsichere Grösse. Ich kann sie nirgends wahrnehmen, als bei Kerinth, dessen Nachwirkung ziemlich begrenzt blieb. Die Verbindung der Gnosis mit dem Judenchristenthum ist wohl

<sup>&</sup>lt;sup>708</sup>) Vgl. meine Einleitung in das NT. S. 448 f.

Thatsache, aber so vereinzelt, dass erst Irenäus von ihr nähere Kenntniss nehmen konnte. Der eigentliche Entwicklungsgang der christlichen Gnosis war mehr und mehr antijudaistisch.

## 7. Die Ebionäer und Genossen.

Eine ganz neue Erscheinung sind bei Irenäus die Ebionäer, über welche adv. haer. I, 26, 2 berichtet wird: Qui autem dicuntur Ebionaei consentiunt quidem mundum a deo factum, ea autem quae sunt erga dominum, similiter <sup>709</sup>) ut Cerinthus et Carpocrates opinantur. solo enim eo quod est secundum Matthaeum evangelio utuntur <sup>710</sup>) et apostolum Paulum recusant apostatam eum legis dicentes <sup>711</sup>). quae autem sunt prophetica curiosius (περιεργότερον) exponere nituntur et circumciduntur ac perseverant in his consuetudinibus quae sunt secundum legem et iudaico charactere vitae, uti et Hierosolymam adorent, quasi domus sit dei. Als Leugner der Gottheit Christi und seiner Geburt aus der Jungfrau erwähnt Irenäus die Ebionäer auch sonst <sup>713</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>709</sup>) Das non similiter der Handschriften und Ausgaben des Irenäus ist hier nicht so gesichert, wie III, 25, 4, sondern in similiter zu berichtigen nach Phil. VII, 34 ὁμοίως τῷ Κηρίνθω καὶ Καρποκράτει.

<sup>710)</sup> Irenäus III, 11, 7: Ebionaei etenim eo evangelio, quod est secundum Matthaeum, solo utentes ex illo ipso convincuntur non recte praesumentes de domino.

<sup>711)</sup> Irenäus entgegnet III, 15, 1: et his, qui Paulum apostolum non cognoscunt.

<sup>118)</sup> Adv. haer. III, 21, 1: 'All' οὐχ ὡς ἔνιοί φασι τῶν νῦν μεθες-μηνεύειν τολμώντων τὴν γραφήν, Ἰδοὺ ἡ νεᾶνις ἐν γαστρὶ ἔξει καὶ τέξεται νίον (Ies. VII, 14, cf. Iustini Dial. c. Tryph. Iud. c. 43. 67. 71. 84), ὡς Θεοδοτίων (imperante M. Aurelio et Commodo) καὶ 'Ακύλας ὁ Ποντικός (imperante Hadriano), ἀμφότεροι Ἰουδαῖοι προσήλυτοι οἰς κτακολουθήσαντες οἱ 'Εβιωναῖοι ἐξ Ἰωσὴφ αὐτὸν γεγενῆσθαι φάσκουσι. IV, 33, 4: ἀνακρινεῖ (Christus bei seiner Wiederkunft) δὲ καὶ τοὺς Ἡβιώνους (Ebionitas vet. intpr.) πῶς δύνανται σωθῆναι, εὶ μὴ ὁ θεὸς ἦν ὁ τὴν σωτηρίαν αὐτῶν ἐπὶ γῆς ἔργασάμενος; ἢ πῶς ἄνθρωπος χωρήσει εἰς θεόν, εὶ μὴ ὁ θεὸς ἐχωρήθη εἰς ἄνθρωπον; V, 1, 3: vani autem et Ebionaei, unitionem dei et hominis per fidem non recipientes in suam animam, sed in veteri generationis perseverantes fermento.

Der Name Έβιωναῖοι, κρίτσα, trifft allerdings zusammen mit der Bezeichnung der christlichen Urgemeinde als πτωχοί Gal. 2, 10. Aber die kühne Behauptung, dass die Ueberbleibsel der christlichen Urgemeinde selbst zuerst von Irenäus als ebionäische Ketzer verzeichnet worden seien, ist mit dessen eigenen Angaben nicht zu vereinigen. Irenäus lässt die Ebionäer ja der Uebersetzung von Jes. 7, 14 bei Aquila und Theodotion gefolgt sein mit ihrer Behauptung, dass Jesus von Joseph erzeugt ward (s. Anm. 712), kann also von Ebionäern vor K. Hadrianus nichts gewusst haben. Von solchen Ebionäern, welche die Geburt Jesu aus der Jungfrau noch anerkannt hätten, sagt er kein Wort.

Den Namen der Έβιωναῖοι führt Hippolytus I. II ausdrücklich zurück auf einen Stifter Ebion. Hippolytus I ist noch ziemlich genau zu erkennen aus Pseudo-Tertullianus c. 11, Philaster haer. 37, Epiphanius Haer. XXX. Ebion soll 1) Kerinth's Schüler und Nachfolger gewesen sein <sup>718</sup>), 2) gelehrt haben, die Welt sei von Gott, nicht von Engeln erschaffen <sup>714</sup>), desgleichen 3) Jesus sei ein von Joseph erzeugter Mensch <sup>715</sup>), 4) das Gesetz sei auch von den Christen noch zu beobachten <sup>716</sup>). Hippolytus II (Phil. VII, 34, vgl. X, 22)

<sup>&</sup>lt;sup>718</sup>) Pseudo-Tertullianus: Huius (Cerinthi) successor Ebion fuit, Cerintho non in omni parte consentiens. Philaster: Hebion discipulus Cerinthi in multis ei similiter errans. Epiphanius c. 1 über Ebion: Σαμα-ρειτῶν γὰρ ἔχει τὸ βδελυρόν, Ἰουδαίων δὲ τὸ ὄνομα, Ὀσσαίων καὶ Ναζωραίων καὶ Νασαραίων τὴν γνώμην, Κηρινθιανῶν τὸ εἰδος, Καρπο-κρατιανῶν τὴν κακοτροπίαν καὶ Χριστιανῶν βούλεται ἔχειν τὸ ἐπώνυμον μόνον.

<sup>714)</sup> Pseudo-Tertullianus: quod a deo dicat mundum, non ab angelis factum.

<sup>715)</sup> Philaster: salvatorem nostrum hominem de loseph natum carnaliter aestimabat nihilque in eo divinitatis fuisse docebat, sed sicut omnes prophetas, sic et eum gratiam dei habuisse adserebat, non tamen dominum maiestatis et dei patris filium cum patre sempiternum esse credebat, cum divinae scripturae sempiternum cum patre vero aeque (ac var. l.) sempiterno ubique testentur ac praedicent. Epiphanius c. 2: τὰ πρῶτα δὲ ἔχ παρατριβῆς καὶ σπέρματος ἀνδυός, τουτέστι τοῦ Ἰωσήφ, τὸν Χριστὸν γεγεννῆσθαι ἔλεγεν.

<sup>&</sup>lt;sup>716</sup>) Pseudo-Tertullianus: et quia scriptum sit: , Nemo discipulus super magistrum, nec servus super dominum (Matth. X, 24), legem etiam proponit, scilicet ad excludendum evangelium et vindicandum iudaismum.

beginnt mit Irenäus: Ἐβιωναῖοι δὲ ὁμολογοῦσι μὲν τὸν κόσμον ύπὸ τοῦ ὄντως θεοῦ γεγονέναι, τὰ δὲ περὶ τὸν Χριστὸν ὁμοίως τῷ Κηρίνθφ καὶ Καρποκράτει μυθεύουσιν. Dann fährt er (wohl mehr mit Hippolytus I) fort: έθεσιν λουδαϊκοῖς ζῶσι, κατὰ νόμον φάσκοντες δικαιοῦσθαι, καὶ τὸν Ἰησοῦν λέγοντες δεδικαιῶσθαι ποιήσαντα τὸν νόμον διὸ καὶ Χριστὸν αὐτὸν τοῦ θεοῦ ωνομάσθαι καὶ Ἰησοῦν, ἐπεὶ μηδεὶς τῶν (ἄλλων add. R. Scott) ετέλεσε τὸν νόμον εἰ γὰρ καὶ ετερός τις πεποιήκει τὰ ἐν νόμφ προστεταγμένα, ἦν ὰν ἐκεῖνος ὁ Χριστός. δύνασθαι δὲ καὶ ἑαυτοὺς ὁμοίως ποιήσαντας Χριστοὺς γενέσθαι. καὶ γὰρ καὶ αὐτὸν ὁμοίως ἄνθρωπον εἶναι πᾶσι λέγουσιν. Jesus ein Mensch, wie alle andern, aber Christus durch seine vollkommene Erfüllung des Gesetzes. Den Stifter Ebion hat Hippolytus II keineswegs vergessen, bringt ihn aber nur beiläufig hinterher c. 35 bei Theodotos von Byzanz (êx της των Γνωστικών καὶ Κηρίνθου καὶ Ἐβίωνος σχολῆς).

An Ebion als Stifter der Ebionäer hat in der alten Kirche niemand gezweifelt. Tertullianus bemerkt de praescr. haer. c. 33 über die Verfechter der Beschneidung und des Gesetzes, welche Paulus im Galaterbriefe bekämpft: Hebionis haeresis sic est. Ebendaselbst findet er in dem 1. Johannesbriefe (2, 22. 4, 2. 3) sowohl diejenigen, welche den Christus nicht im Fleische gekommen sein lassen, als auch diejenigen, welche Jesum als Gottes Sohn leugnen, Antichristen genannt: illud Marcion, hoc Hebion vindicavit. De carne Christi 14: potuit haec opinio Hebioni convenire, qui nudum hominem et tantum ex semine David, id est non et dei filium, constituit Iesum, plane prophetis aliquo gloriosiorem, ut ita in illo angelum fuisse edicat, quemadmodum in Zacharia. De virg. vel. 6: quam (Mariam) utique virginem constat fuisse, licet Hebion resistat.

Das Clemens von Alex. Κανών ἐκκλησιαστικὸς ἢ πρὸς τοὺς ἰουδαΐζοντας wird uns leider nur durch die Angabe des Eusebius KG. VI, 33, 3 bekannt. Aber der antichristliche

Epiphanius c. 2: ὅτι τὰ ἴσα τοῖς ἄλλοις ἐν ἄπασι φρονῶν ἐν τούτφ μόνφ διεφέρετο, ἐν τῷ τῷ νόμφ τοῦ ἐουδαϊσμοῦ προσανέχειν κατὰ σαββατισμὸν καὶ κατὰ τὴν περιτομὴν καὶ κατὰ τὰ ἄλλα πάντα, ὅσαπερ παρὰ Ἰουδαίοις καὶ Σαμαρείταις ἐπιτελεῖται.

Celsus hat durch seine Erwähnung Solcher, welche Jesum annehmen und Christen sein wollen, doch auch das jüdische Gesetz beobachten (s. o. S. 38), den Origenes, welcher übrigens alle gläubigen Juden das Gesetz fortbeobachten und Ebionäer heissen lässt (s. Anm. 719), veranlasst zu der Bemerkung c. Cels. V, 61: οὖτοι δ' εἰσὶν οἱ διττοὶ Ἐβιωναῖοι, ἤτοι ἐκ παφθένου ὁμολογοῦντες ὁμοίως ἡμῖν τὸν Ἰησοῦν, ἢ οὐχ οὕτω γεγεννῆσθαι, ἀλλ' ὡς τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους. Origenes kennt also schon doppelte Ebionäer, nicht mehr, wie Irenäus, bloss solche, welche die Geburt Jesu aus der Jungfrau verwarfen, sondern auch solche, welche dieselbe annahmen 717). Auch die Letzteren verwarfen übrigens die Briefe des Paulus 718). Den Namen deutet Origenes auf geistige Armuth 719), ohne ihn auf solche Weise geradezu herleiten zu wollen. Diese Deutung führt er auch bei dem Blinden von Jericho durch 720). Die

<sup>717)</sup> Freilich Hom. XVII. in Luc. (Opp. III, 952) lesen wir allgemein: Ebionitae contradicunt signo, dicentes ex viro et muliere (salvatorem) ita natum esse, ut nos quoque nascimur.

<sup>&</sup>lt;sup>718</sup>) Origenes c. Cels. V, 65: εὶσὶ γάρ τινες αἰρέσεις τὰς Παύλου ἐπιστολὰς τοῦ ἀποστόλου μὴ προσιέμεναι, ὥσπερ Ἐβιωναῖοι ἀμφότεροι καὶ οἱ καλούμενοι Ἐγκρατηταί. Hom. XVII, 12 in Ierem. (Opp. III, 254): καὶ μέχρι νῦν ὑπὸ παρανόμου ἀρχιερέως (Act. XXIII, 2) προστασσόμενοι Ἐβιωναῖοι τύπτουσι τὸν ἀπόστολον Ἰησοῦ Χριστοῦ λόγοις δυσφήμοις.

<sup>&</sup>lt;sup>719</sup>) De princ. IV, 22 (Opp. I, 183) über Matth. 15, 24: οὐα ἐκλαμβάνομεν ταῦτα, ὡς οἱ πτωχοὶ Ἐβιωναῖοι, τῆς πτωχείας τῆς διανοίας ἐπώνυμοι Ἐβίων γὰρ ὁ πτωχὸς παρ Ἑβραίοις ὀνομάζεται. c. Cels. II, 1:
οἱ ἀπὸ Ἰουδαίων εἰς τὸν Ἰησοῦν πιστεύοντες οὐ καταλελοίπασι τὸν πάτριον νόμον βιοῦσι γὰρ κατ αὐτὸν ἐπώνυμοι τῆς κατὰ τὴν ἐκδοχὴν
πτωχείας τοῦ νόμου γεγενημένοι. Ἐβίων γὰρ ὁ πτωχὸς παρὰ Ἰουδαίοις
καλεῖται, καὶ Ἐβιωναῖοι χρηματίζουσιν οἱ ἀπὸ Ἰουδαίων τὸν Ἰησοῦν ὡς
Χριστὸν παραδεξάμενοι. Hom. III, 5 in Gen. (Opp. II, 68): nonnulli ex
iis, qui Christi nomen videntur suscepisse et tamen carnalem circumcisionem recipiendam putant, ut Ebionitae, et si qui his simili paupertate
sensus aberrant.

<sup>&</sup>lt;sup>780</sup>) In Matth. Tom. XVII, 12 (Opp. III, 733): καὶ ἐπὰν ἔδης τῶν ἀπὸ Ἰουδαίων πιστευόντων εἰς τὸν Ἰησοῦν τὴν περὶ τοῦ σωτῆρος πίστιν, ὁτὲ μὲν ἐκ Μαρίας καὶ τοῦ Ἰωσὴφ οἰομένων αὐτὸν εἰναι, ὁτὲ δὲ ἐκ Μαρίας μὲν μόνης καὶ τοῦ θείου πνεύματος, οὐ μὴν καὶ μετὰ τῆς περὶ αὐτοῦ θεολογίας, ὄψει, πῶς οὖτος ὁ τυφλὸς λέγει τό ,Υίὸς Λαβίδ, ἐλέησον (Marc. X, 47), ῷ ἐπιτιμῶσιν οἱ πολλοί. πολλοὶ γὰρ οἱ ἀπὸ τῆς Ἱεριχω ἐκπορευόμενοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ἐπιτιμῶντες τῆ πτωχεία τῶν ἀπὸ τῶν Ἰονδαίων πιστεύειν δοκούντων.

Ebionäer stellt Origenes dar als Verfechter der buchstäblichen Schrifterklärung <sup>721</sup>) und Nachahmung Jesu <sup>722</sup>). Ganz nach Origenes behandelt Eusebius die Ebionäer <sup>723</sup>). Neu sind bei ihm nur die Angaben, dass zu den Ebionäern auch Symmachos (zu Anfang des 3. Jahrh.) gehörte <sup>724</sup>), welchen Irenäus unter den neueren griechischen Uebersetzern des Alten

<sup>&</sup>lt;sup>791</sup>) In Matth. Tom. XVI, 12 (Opp. III, 494): ώς παρανομοῦσιν ἐγκαλοῦνται ἡμῖν οἱ σωματικοὶ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ ὀλίγω διαφέροντες αὐτῶν Ἐβιωναῖοι, μὴ νομίζειν τὸν σκοπὸν εἶναι τῆ γραφῆ πρόχειρον περὶ τούτων νοῦν.

<sup>&</sup>lt;sup>782</sup>) In Matth. comm. ser. c. 79 (Opp. III, 895): secundum haec forsitan aliquis imperitorum requiret cadens in Ebionismum ex eo quod Iesus celebravit more iudaico pascha corporaliter, sicut et primam diem azymorum et pascha, dicens quia convenit et nos imitatores Christi similiter facere.

<sup>728)</sup> H. E. III, 27 (zwischen Menander und Kerinth): Έβιωναίους τούτους οίχειως επεφήμιζον οι πρώτοι πτωχώς και ταπεινώς τα περί του Χριστοῦ δοξάζοντας. λιτύν μέν γὰρ αὐτόν καὶ κοινόν ἡγοῦντο κατὰ προχοπην ήθους αὐτὸ μόνον ἄνθρωπον δεδικαιωμένον, έξ ανδρός τε χοινωνίας καὶ τῆς Μαρίας γεγεννημένον. δεῖν δὲ πάντως αὐτοῖς νομικῆς θρησκείας ώς μη αν δια μόνης της είς τον Χριστον πίστεως και του κατ' αὐτὴν βίου σωθησομένοις. ἄλλοι δὲ παρὰ τούτους τῆς αὐτῆς ὄντες προσηγορίας την μέν των είρημένων έχτοπον διέδρασχον ατοπίαν, έχ παρθένου καλ άγίου πνεύματος μη άρνούμενοι γεγονέναι τον χύριον, οὐ μην ξθ' όμοιως και ούτοι προϋπάρχειν αυτόν, θεόν λόγον εντα και σοφίαν, όμολογούντες τη των προτέρων περιετρέποντο δυσσεβεία, μάλιστα ότε και την σωματικήν περί τὸν νόμον λατρείαν όμοιως ξχείνοις περιέπειν ξοπούδαζον. ούτοι δε του μεν αποστόλου πάσας τας επιστολας αρνητέας ήγουντο είναι δείν, αποστάτην αποχαλοίντες αὐτὸν τοῦ νόμου εὐαγγελίω δε μόνω τῷ καθ' Εβραίους λεγομένω χρώμενοι των λοιπών σμικρόν εποιούντο λύγον. και τὸ μὲν σάββατον και τὴν ἄλλην Ιουδαϊκὴν άγωγὴν ὁμοίως ἐκείνοις παρεφύλαττον, ταῖς δ' αὐ χυριαχαῖς ἡμέραις ἡμῖν τὰ παραπλήσια εἰς μνήμην της του χυρίου αναστάσεως έπει έλουν. δθεν παρά την τοιαύτην έγχειρησιν της τοιασδε λελόγχασι προσηγορίας, του Έβιωναίων ὀνόματος την της διανοίας πτωχείαν αὐτῶν ὑποφαίνοντος. ταύτη γὰρ ἐπίκλην ὁ πτωχὸς πας' Έβραιοις ονομάζεται.

<sup>&</sup>lt;sup>724</sup>) KG. VI, 17: Των γε μην έρμητευτων αὐτων δη τούτων ἰστέον, Εβιωναϊον τὸν Σύμμαχον γεγονέναι. αξρεσις δέ ἐστιν ἡ των Ἐβιωναϊων οὕτω καλουμένη των τὸν Χριστὸν ἐξ Ἰωσήφ καὶ Μαρίας γεγονέναι φασκόντων ψιλόν τε ἄνθρωπον ὑπειληφότων αὐτὸν καὶ τὸν νόμον χρῆναι ἐουδαϊκώτερον φυλάττειν ἀπισχυριζομένων, ως που καὶ ἐκ τῆς πρόσθεν ἐστορίας ἔγνωμεν. καὶ ὑπομνήματα δὲ τοῦ Συμμάχου εἰσέτι νῦν φέρεται, ἐν οἰς δοκεῖ πρὸς τὸ κατὰ Ματθαῖον ἀποτεινόμενος εὐαγγέλιον τὴν δεδηλωμένην αξρεσιν χρατύνειν.

Test. noch nicht erwähnen konnte, und dass Choba (nördlich von Damaskus, vgl. Gen. 14, 15. Judith 4, 5. 15, 4) von Ebionäern bewohnt war <sup>725</sup>).

Epiphanius, selbst in Palästina gebürtig, geht gerade bei den Ebionäern weit über Hippolytus I hinaus und bietet eine Fülle von eigenthümlichen Mittheilungen. Schon das ist von Bedeutung, dass er den Ebionäern als nächste, vielleicht ältere Häresie die Nazaräer voraufschickt, welche in seiner Darstellung Haer. XXIX den Namen der christlichen Urgemeinde als της των Ναζωραίων αίρέσεως Apg. 24, 5 fortführen und wirklich als deren Ueberbleibsel erscheinen. Wenn Epiphanius auf die Kerinthianer zunächst die Nazaräer folgen lässt, so will er diese doch nicht für jünger als jene erklären <sup>726</sup>). Die Ναζωραῖοι, nicht zu verwechseln mit den rein jüdischen Navagaiois (s. o. S. 81, 137 f.), führten den älteren Namen der Urgemeinde fort, auch den der Ieogaioi (s. o. S. 89. 98 f.), welchen Epiphanius von Iεσσαί (Isai), oder auch von  $2\eta\sigma\sigma\tilde{v}_{S}$  herleitet, nicht den nach Apg. 11, 26 erst in Antiochien aufgekommenen Namen der Χριστιανοί 727). Ungeachtet ihres

<sup>1935)</sup> De locis hebr. (Onomastica sacra ed. P. de Lagarde, 1870, p. 301, 32 sq.): Χωβά ἡ ἐστιν ἐν ἀριστερῷ Λαμασχοῦ. ἔστι δὲ καὶ Χωβὰ κώμη ἐν τοῖς αὐτοῖς μέρεσιν, ἐν ἡ εἰσὶν Ἑβραῖοι οἱ εἰς Χριστὸν πιστεύσαντες Ἐβιωναῖοι καλούμενοι. Hieronymus de situ et nominibus locorum hebr. (ibid. p. 112, 9 sq.): Choba ad laevam partem Damasci. est autem et villa Chobaa in iisdem regionibus, habens adcolas Hebraeos, qui credentes in Christum omnia legis praecepta custodiunt et a principe haereseos Ἐβιωνῖται nuncupantur. Bestätigung giebt Jak. Levy, Neuhebr. und chald. Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim unter אָבִרוֹבָר, nämlich: B. kam. 117a. R. Huna bar Juda traf in dem Orte der Ebioniten (לבר אַבִּרוֹבָר) ein.

<sup>&</sup>lt;sup>726</sup>) Haer. XXIX, 1: Ναζωραῖοι καθεξῆς τούτοις (Cerinthianis) ἔπονται, ἄμα τε αὐτοῖς ὄντες ἢ καὶ πρὸ αὐτῶν ἢ σὺν αὐτοῖς ἢ μετ' αὐτούς. οὐ γὰρ ἀκριβέστερον δύναμαι ἐξειπεῖν, τίνες τίνας διεδέξαντο. Freilich früher hat Epiphanius die Nazaräer für jünger als die Ebionäer gehalten, Haer. XIX, 5: τοῖς μετὰ τὸν Χριστὸν Ἐβιωναίοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς Ναζωραίων. ραίοις τοῖς μετέπειτα γεγονόσι. — Ἐβιωναίων τε τῶν μετέπειτα Ναζωραίων.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup>) Haer. XXIX, 1: οὐτοι γὰρ ἐαυτοῖς ὄνομα ἐπέθεντο οὐχὶ Χριστοῦ, οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ τῶν Ναζωραίων. καὶ πάντες δὲ Χριστιανοὶ Ναζωραῖοι τότε ώσαὐτως ἐκαλοῦντο. γέγονε δὲ ἐπὶ ὀλίγω χρόνω καλεῖσθαι αὐτοὺς καὶ Ἰεσσαίους, πρὶν ἢ ἐπὶ τῆς ἀντιοχείας ἀρχὴν λάβωστιν οἱ μαθηταὶ καλεῖσθαι Χριστιανοί (Act. XI, 26). ἐκαλοῦντο δὲ Ἰεσσαίους και καλεῖσθαι Χριστιανοί (Act. XI, 26). ἐκαλοῦντο δὲ Ἰεσσαίους και καλεῖσθαι Χριστιανοί (Act. XI, 26). ἐκαλοῦντο δὲ Ἰεσσαίους και καλεῖσθαι Χριστιανοί (Act. XI, 26).

Glaubens an Jesum von Nazaret waren sie reine Juden geblieben, werden jedoch von den Juden verflucht 728). Das Alte Testament gebrauchten sie in der Ursprache (c. 7), auch das Matthäus-Evangelium noch in hebräischer Urschrift 729). Noch vor dem jüdischen Kriege, welcher die Zerstörung Jerusalems herbeiführte, war die christliche Urgemeinde nach Pella in der Dekapolis gezogen 730), und eben dahin weist

σαῖοι διὰ τὸν Ἰεσσαί, οἰμαι κτλ. c. 4: -καὶ ἤτοι ἐξ ὑποθέσεως τούτου τοῦ Ἰεσσαὶ ἤτοι ἐκ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἐπεκλήθησαν Ἰεσσαῖοι. — ὅμως τοὑτῳ τῷ ὀνόματι πρὶν τοῦ Χριστιανοὺς αὐτοὺς καλεῖσθαι τὴν ἐπωνυμίαν ἐκέκτηντο. Auf die Nazaräer unter dem Namen der Ἰεσσαῖοι bezieht Epiphanius c. 5, nach dem Vorgange des Eusebius KG. II, 16. 17, auch Pseudo-Philo's Schilderung in der Schrift de vita contemplativa (s. Anm. 123). Für den Namen Ναζωραῖοι zieht er auch die Nasiräer bis auf den Täufer Johannes herbei. Dagegen verwehrt er c. 6 die Verwechselung mit den rein jüdischen Νασαραίοις Haer. ΧVIII.

- Table 1 Epiphanius Haer. XXIX, 9: πάνυ δὲ οὖτοι ἐχθροὶ τοῖς Ἰουδαίοις ὑπάρχουσιν. οὐ μόνον γὰρ οἱ τῶν Ἰουδαίων παὶδες πρὸς τοὐτους
  κέκτηνται μῖσος, ἀλλὰ καὶ ἀνιστάμενοι ἕωθεν καὶ μέσης ἡμέρας καὶ περὶ
  τὴν ἐσπέραν, τρὶς τῆς ἡμέρας, ὅτε εὐχὰς ἐπιτελοῦσιν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς συναγωγαῖς, ἐπαρῶνται αὐτοῖς καὶ ἀναθεματίζουσι τρὶς τῆς ἡμέρας φάσκοντες
  ὅτι ἐπικαταράσαι ὁ θεὸς τοὺς Ναζωραίους. Unter dem Namen der "Nazaräer" werden übrigens von den Juden bei solchem Fluche die Christen
  überhaupt gemeint sein, vgl. Justinus Dial. c. Tryph. c. 16 p. 234 B u. ö.
  (s. Otto z. d. St.), Hieronymus in Ies. LII, 5 (Opp. IV, 604): et sub
  nomine, ut saepe dixi, Nazarenorum ter in die in Christianos congerunt
  maledicta (Iudaei).
- <sup>729</sup>) Epiphanius Haer. XXIX, 7: χρῶνται δὲ οὖτοι οὐ μόνον νέᾳ διαθήχη (was gewiss grosser Einschränkung unterliegt), ἀλλὰ καὶ παλαιᾳ διαθήχη, καθάπερ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι κτλ. c. 9: ἔχουσι δὲ τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον πληρέστατον ἐβραϊστί. παρ' αὐτοῖς γὰρ σαφῶς τοῦτο, καθὼς ἐξ ἀρχῆς ἐγράφη, ἐβραϊκοῖς γράμμασιν ἔτι σώζεται. οὐκ οἰδα δέ, εἰ καὶ τὰς γενεαλογίας τὰς ἀπὸ τοῦ ᾿Αβραὰμ ἄχρι Χριστοῦ περιεῖλον.
- 180) Eusebius KG. III, 5, 3: οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ τῆς ἐν Ἱεοοσολύμοις ἐκκλησίας κατά τινα χρησμὸν τοῖς αὐτόθι δοκίμοις δι' ἀποκακύψεως δοθέντα πρὸ τοῦ πολέμου μεταναστῆσαι τῆς πόλεως καί τινα τῆς Περαίας πόλιν οἰκεῖν κεκελευσμένου, Πέλλαν αὐτὴν ὀνομάζουσιν, ἐν ἦ τῶν εἰς Χριστὸν πεπιστευκότων μετωκισμένων κτλ. Clem. Recogn. I, 39: Denique etiam hoc ponitur evidens magni mysterii huius indicium, ut omnis qui credens prophetae huic, qui a Moyse praedictus est, baptizatur in nomine eius, ab excidio belli, quod incredulae genti imminet ac loco ipsi, servetur illaesus. non credentes vero extorres loco et regno fiant.

uns die Angabe des Epiphanius über die Wohnsitze der Nazaräer 751).

Von den Nazaräern lässt nun Epiphanius Haer. XXX die Ebionäer ausgegangen sein. Wie Hippolytus und Tertullianus, giebt auch Epiphanius den Ebion als Stifter an. Ebion, von welchem die Ebionäer, dieses vielgestaltige Ungeheuer, eine neue vielköpfige Hydra, ging von der Schule der Nazaräer aus, aber als ein Ausbund aller möglichen Schlechtigkeit weit über sie hinaus 782). Ein Samariter durch Scheusslichkeit, bekennt er sich als Juden, will aber zugleich Christ sein 783). Den Anfang Ebion's setzt Epiphanius, da er ihn von den Nazaräern in dem Ostjordanlande ausgehen liess, zeitlich nicht vor die Zerstörung Jerusalems, örtlich in den basanitischen Flecken Kokabe 784). Später sei er nach Asien,

<sup>&</sup>lt;sup>781</sup>) Epiphanius Haer. XXIX, 7: ἔστι δὲ αὕτη ἡ αἴρεσις ἡ Ναζωραίων ἐν τῆ Βεροιαίων περὶ τὴν κοίλην Συρίαν καὶ ἐν τῆ Δεκαπόλει περὶ τὰ τῆς Πέλλης μέρη καὶ ἐν τῆ Βασανίτιδι ἐν τῆ λεγομένη Κωκάβη, Χωκάβη δὲ ἑβραϊστὶ λεγομένη. ἐκεῖθεν γὰρ ἡ ἀρχὴ γέγονε μετὰ τὴν ἀπὸ τῶν Ἱεροσολύμων μετάστασιν πάντων τῶν ἀποστόλων τῶν ἐν Πέλλη ψκηκότων, Χριστοῦ φήσαντος καταλεῖψαι τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀναχωρῆσαι δι ἡν ἤμελλε πάσχειν πολιορκίαν. καὶ ἐκ τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως τὴν Περαίαν οἰκήσαντες ἐκεῖσε, ὡς ἔφην, διέτριβον. ἐντεῦθεν ἡ κατὰ τοὺς Ναζωραίους αἵρεσις ἔσχεν τὴν ἀρχήν. de mensur. et ponder. c. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>788</sup>) Epiphanius Haer. XXX, 1: Ἐβίων, ἀφ' οὖπερ Ἐβιωναῖοι — πολύμορφον τεράστιον — ἐχ τῆς τούτων (Ναζωραίων) μὲν σχολῆς ὑπάρ-χων, ἔτερα δὲ παρὰ τούτους χηρύττων χαλ ὑφηγούμενος.

<sup>&</sup>lt;sup>788</sup>) Epiphanius Haer. XXX, 2: ἐπ' αὐτὸν πληροῦται τὸ γεγραμμένον (Prov. V, 4) ,Παρ' ὀλίγον ἐγενόμην ἐν παντὶ κακῷ μέσον ἐκκλησίας καὶ συναγωγῆς'. Σαμαρείτης μὲν γὰρ ὧν διὰ τῆς βδελυρίας τοὕνομα ἀρνεῖται, Ἰουδαῖον δὲ ἑαυτὸν ὁμολογῶν Ἰουδαίοις ἀντίκειται, καίτοι συμφωνῶν αὐτοῖς ἐν μέρει.

<sup>124)</sup> Haer. XXX, 2: γέγονε δὲ ἡ ἀρχὴ τούτου μετὰ τὴν τῶν Ἱεροσολύμων ἄλωσιν. ἐπειδὴ γὰρ πάντες οἱ εἰς Χριστὸν πεπιστευκότες τὴν Περαίαν κατ ἐκεῖνο καιροῦ κατψκησαν, τὸ πλεῖστον ἐν Πέλλη τινὶ πόλει καλουμένη τῆς Δεκαπόλεως τῆς ἐν τῷ εὐαγγελίω γεγραμμένης, πλησίον τῆς Βαταναίας καὶ Βασανίτιδος χώρας, τὸ τηνικαῦτα ἐκεῖ μεταναστάντων καὶ ἐκεῖσε διατριβόντων αὐτῶν, γέγονεν ἐκ τούτου πρόφασις τῷ Ἐβίωνι. καὶ ἄρχεται μὲν τὴν κατοίκησιν ἔχειν ἐν Κωχάβη τῆ κώμη ἐπὶ τὰ μέρη τῆς Καρναίμ, Δρνὲμ καὶ Δσταρώθ ἐν τῆ Βασανίτιδι χώρα, ὡς ἡ ἐλθοῦσα εἰς ἡμᾶς γνῶσις περιέχει. ἔνθεν ἄρχεται τῆς κακῆς αὐτοῦ διδασκαλίας, ὅθεν δῆθεν καὶ οἱ Ναζωραῖοι, οῦ ἄνω μοι προδεδήλωνται (ε. Anm. 731). συναφθεὶς γὰρ οὐτος ἐκείνοις καὶ ἐκεῖνοι τούτω, ἐκάτερος ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ

ja nach Rom gewandert <sup>785</sup>). Epiphanius unterscheidet zwischen der ursprünglichen Lehre Ebion's und deren Fortbildung. Zuerst habe Ebion Jesum für einen Sohn Joseph's und der Maria erklärt und sich von den Uebrigen nur durch judaistische Gesetzlichkeit unterschieden <sup>736</sup>). In den natürlich erzeugten Jesus soll dann bei der Taufe der Christusgeist in Taubengestalt herabgekommen sein, so dass er zum Sohne Gottes befördert und Prophet der Wahrheit ward <sup>737</sup>). In der judaisti-

μοχθηρίας τῷ ἐτέρῳ μετέδωχε. καὶ διαφέρονται μὲν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον κατά τι, ἐν δὲ τῆ κακονοία ἀλλήλους ἀπεμάξαντο. In den jüdischen Flecken Nazara und Kochaba lässt Julius Africanus die sog. δεσπόσυνοι, die Verwandten Jesu, gewohnt haben, s. Anm. 225. Sonst vgl. Anm. 725.

<sup>&</sup>lt;sup>785</sup>) Haer. XXX, 18: οὐτος μὲν οὐν ὁ Ἑβίων καὶ αὐτὸς ἐν τῆ ᾿Ασίᾳ ἔσχεν τὸ κήρυγμα καὶ ἐν Ῥώμη, τὰς δὲ ῥίζας τῶν ἀκανθωδῶν παραφυάσων ἔχουσιν ἀπό τε τῆς Βατανέας καὶ Πανεάδος τὸ πλεῖστον, Μωαβίτισός τε καὶ Κωχαβῶν τῆς ἐν τῆ Βασανίτιδι γῆ, ἐπέκεινα ᾿Αδραῶν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῆ Κύπρω. Auf Asien verweist uns die der Erzählung Polykarp's über Johannes und Kerinth im Badehause zu Ephesus (s. Anm. 686) nachgebildete Erzählung c. 24, dass Johannes, auch als er Ebion's Anwesenheit in dem Badehause erfuhr, herauseilte, hier mit den Worten: "Schleunigst, Brüder, lasst uns hinauskommen, damit nicht das Badehaus einfalle und uns mit Ebion, welcher in dem Badehause ist, begrabe wegen seiner Gottlosigkeit"!

<sup>186)</sup> Haer. XXX, 2: (Ebion) τὰ πρῶτα δὲ ἐχ παρατριβῆς χαὶ σπέρματος ἀνδρός, τουτέστι τοῦ Ἰωσήψ, τὸν Χριστὸν γεγεννῆσθαι ἔλεγεν, ὡς καὶ ἤδη ἡμὶν προείρηται, ὅτι τὰ ἴσα τοὶς ἄλλοις ἐν ἄπασι φρονῶν ἐν τούτφ μόνφ διεφέρετο, ἐν τῷ τῷ νόμφ τοῦ ἰουδαϊσμοῦ προσανέχειν χατὰ σαββατισμὸν καὶ κατὰ τὴν περιτομὴν καὶ κατὰ τὰ ἄλλα πάντα, ὅσαπερ παρὰ Ἰουδαίοις καὶ Σαμαρείταις ἐπιτελεῖται. c. 3: καὶ τὸ μὲν πρῶτον οὐτος ὁ Ἐβίων, ὡς ἔφην, Χριστὸν ἐκ σπέρματος ἀνδρός, τουτέστι τοῦ Ἰωσήφ, ὡρίζετο. c. 14: καὶ εἰναι αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐκ σπέψματος ἀνδρός καὶ γυναικὸς γεγεννημένον. c. 16. 18. 20. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>787</sup>) Ηπετ. ΧΧΧ, 14: βούλονται τὸν μὲν Ἰησοῦν ὄντως εἰναι ἄνθρωπον, ὡς προεῖπον, Χριστὸν δὲ ἐν αὐτῷ γεγεννῆσθαι τὸν ἐν εἴδει περιστερᾶς καταβεβηκότα, καθάπερ ἤδη καὶ παρ' ἄλλαις αἰρέσεσιν εὑρίσκομεν
συναφθέντα αὐτῷ. c. 16: Ἰησοῦν γεγεννημένον ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς
λέγουσι καὶ ἐπιλεχθέντα, κατὰ ἐκλογὴν υἱὸν θεοῦ κληθέντα ἀπὸ τοῦ ἄνωθεν εἰς αὐτὸν ῆκοντος Χριστοῦ ἐν εἴδει περιστερᾶς. c. 18: τὸν δὲ Χριστὸν προφήτην λέγουσι τῆς ἀληθείας καὶ Χριστὸν υἱὸν θεοῦ κατὰ προκοπὴν καὶ κατὰ συνάφειαν ἀναγωγῆς τῆς ἄνωθεν πρὸς αὐτὸν γεγενημένης. —
αὐτὸν δὲ μόνον θέλουσιν εἶναι προφήτην καὶ ἄνθρωπον καὶ υἱὸν θεοῦ καὶ
Χριστὸν καὶ ψιλὸν ἄνθρωπον, ὡς προείπαμεν, διὰ δὲ ἀρετὴν βίου ῆκοντα
εἰς τὸ καλεῖσθαι υἱὸν θεοῦ.

schen Gesetzlichkeit tritt namentlich die Beschneidung hervor (c. 23 f. 32). Als samaritische Züge bemerkt es Epiphanius, dass die Ebionäer sogar die Berührung mit Nicht-Israeliten vermieden und sich nach dem Beischlafe in verschämter Weise stets badeten <sup>788</sup>). Besonderes Gewicht legten sie auf die Beschneidung als das Siegel und Gepräge der Patriarchen und Gerechten, welche nach dem Gesetze gewandelt hatten, ja Christi selbst <sup>739</sup>). Auch die Ebionäer des Epiphanius gebrauchten, wie die Kerinthianer (s. Anm. 693), lediglich ein Matthäus - Evangelium, welches sie κατὰ Ἐβραίους nannten <sup>740</sup>), und verwarfen den Paulus <sup>741</sup>). Dagegen hatten sie Schriften unter urapostolischen Namen, wie Jakobus, Matthäus,

<sup>&</sup>lt;sup>788</sup>) Haer. XXX, 2: ἔτι δὲ πλείω οὖτος παρὰ τοὺς Ἰουδαίους ὁμοίως τοῖς Σαμαρείταις διαπράττεται. προσέθετο γὰρ τὸ παρατηρεῖσθαι ἄπτεσθαί τινων τῶν ἀλλοεθνῶν. καθ' ἐκάστην δὲ ἡμέραν, εἴποτε γυναικὶ συναφθείη καὶ ἀπ' αὐτῆς ἀναστῆ, βαπτίζεσθαι ἐν τοῖς ὕδασιν, εἴπου (ἤ που cod. Ven.) δ' ἄν εὐποροίη ἢ θαλάσσης ἢ ἄλλων ὑδάτων. ἀλλὰ καὶ εἰ συναντήσειέν τινι ἀνιὼν ἀπὸ τῆς τῶν ὑδάτων καταδύσεως καὶ βαπτισμοῦ, ὡσαύτως πάλιν ἀνατρέχει βαπτίζεσθαι, πολλάκις δὲ σὺν τοῖς ξματίοις.

<sup>189)</sup> Haer. XXX, 26: αὐχοῦσι δὲ πάλιν περιτομὴν ἔχοντες καὶ σεμνύνονται δῆθεν ταύτην εἶναι σφραγὶδα καὶ χαρακτῆρα τῶν τε πατριαρχῶν καὶ δικαίων τῶν κατὰ τὸν νόμον πεπολιτευμένων, δι' οῦς ἐξισοῦσθαι ἐκείνοις νομίζουσι, καὶ δῆτα ἀπ' αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ τὴν σύστασιν ταύτης βούλονται φέρειν, ὡς καὶ οἱ περὶ Κήρινθον (vgl. Anm. 693). φασὶ γὰρ καὶ οὖτοι κατὰ τὸν ἐκείνων ληρώδη λόγον ,ἀρκετὸν τῷ μαθητῆ εἶναι ὡς ὁ διδάσκαλος (Matth. X, 25). περιετμήθη, φασίν, ὁ Χριστός, καὶ σὺ περιτμήθητι. Ueber die Beschneidung handelt Epiphanius bis c. 28, noch c. 31. 33.

του γελιον. τούτω γὰρ καὶ αὐτοὶ, ὡς καὶ οἱ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον. τούτω γὰρ καὶ αὐτοὶ, ὡς καὶ οἱ κατὰ Κήρινθον καὶ Μήριν-θον χρῶνται μόνω. καλοῦσι δὲ αὐτὸ κατὰ Ἑβραίους, ὡς τὰ ἀληθῆ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι Ματθαῖος μόνος έβραϊστὶ καὶ έβραϊκοῖς γράμμασιν ἐν τῆ καινῆ διαθήκη ἐποιήσατο τὴν τοῦ εὐαγγελίου ἔκθεσίν τε καὶ κήρυγμα. Das Matthäus - oder Hebräer-Evangelium der Ebionäer, welches Epiphanius c. 13 f. kennen lehrt, war freilich griechisch geschrieben und nichts weniger als ursprünglich, vgl. meine Zusammenstellung in dem Nov-Testam. extra can. rec. IV, p. 32 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>741</sup>) In den von diesen Ebionäern gebrauchten ἀναβαθμοῖς Ἰαχώβου standen Anschuldigungen gegen Paulus, welchen man für einen Hellenen aus Tarsus erklärte. Aus Liebe zu einer Priestertochter in Jerusalem habe er sich beschneiden lassen, und da er das Mädchen doch nicht bekam, dann gegen Beschneidung, Sabbat und Gesetz geschrieben (Haer XXX, 16. 25).

Johannes 742). Alles dieses stimmt wohl in der Hauptsache mit der Schilderung des Irenäus überein, aber doch nicht ohne wesentliche Unterschiede. Das Gesetz, als dessen Apostaten die Ebionäer den Paulus ansahen, war nicht ganz der jüdische Pentateuch 743). Da werden wir wohl einen Pentateuch ohne Opfergesetze anzunehmen haben, wie bei den ausserchristlichen Nasaräern und Ossäern (s. o. S. 137 f.). Die Ebionäer verwarfen ja alle blutigen Opfer 744). Anstatt einer so jüdischen Lebensweise, dass Irenäus gar von einer Anbetung Jerusalems reden konnte, wobei die Richtung des Gebetes nach Jerusalem hin zu Grunde liegt 745), bemerkte Epiphanius ein paar samaritische Züge (s. Anm. 738). Anstatt der sorgfältigeren oder kleinlichen Erörterung des Prophetischen finden wir hier, wie bei den Samaritern und den Sampsäern oder Elkesaiten 746), eine Verwerfung der Propheten des Alten Testamentes 747), wobei auch die Verwerfung der

<sup>&</sup>lt;sup>742</sup>) Haer. XXX, 23: τῶν δὲ ἀποστόλων τὰ ὀνόματα εὶς τὴν τῶν ἢπατημένων ὑπ' αὐτῶν πειθώ προσποιητῶς δέχονται βίβλους τε ἐξ ὀνίματος αὐτῶν πλασάμενοι ἀνεγράψαντο, δῆθεν ἀπὸ προσώπου Ἰαχώβου καὶ Ματθαίου καὶ ἄλλων μαθητῶν, ἐν οἰς ὀνόμασι καὶ τὸ ὄνομα Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου ἐγκαταλέγουσιν.

<sup>&</sup>lt;sup>748</sup>) Haer. XXX, 18: οὐ γὰς δέχονται τὴν πεντάτευχον Μωυσέως ὅλην, ἀλλά τινα ὁητὰ ἀποβάλλουσιν. Dem Ebionäer sagt Epiphanius sogar nach: καλ βλασφημεὶ τὰ πλείω τῆς νομοθεσίας.

<sup>144)</sup> Haer. XXX, 16: Das Hebräer-Evangelium der Ebionäer enthielt den Ausspruch Jesu: ὅτι ἢλθον καταλῦσαι τὰς θυσίας, καὶ ἐὰν μὴ παύσησθε τοῦ θύειν, οὐ παύσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ ὀργή, worüber zu vergleichen mein Nov. Test. extra can. rec. IV, 37. Jakobus, dessen ἀναβαθμοὺς die Ebionäer gebrauchten, redete κατά τε τοῦ ναοῦ καὶ τῶν θυσιῶν κατά τε τοῦ πυρὸς τοῦ ἐν τῷ θυσιαστηρίφ.

<sup>&</sup>lt;sup>745</sup>) Vgl. Elxai bei Epiphanius Haer. XIX, 3 (in meiner 2. Ausgabe des Hermae Pastor, 1881, p. 237), J. L. Mosheim de rebus Christianorum ante Constantinum M. comm. p. 332, m. clem. Recogn. u. Homilien S. 77. Gfrörer Jahrh. des Heils II, 150 f.

<sup>&</sup>lt;sup>746</sup>) Epiphanius Haer. LIII, 1: καὶ οὔτε προφήτας δέχονται οἱ τοιοῦτοι οὔτε ἀποστόλους.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>) Haer. XXX, 18: 'Αβραὰμ δὲ ὁμολογοῦσι καὶ 'Ισαὰκ καὶ Ιακώβ, Μωυσῆν τε καὶ 'Ααρών, 'Ιησοῦν τε τὸν τοῦ Ναυή, ἀπλῶς διαδεξάμενον Μωυσέα, οὐδὲν δὲ ὄντα (οὐδ. δ. ὄ. om. cod. Ven.). μετὰ τούτους δὲ οὐκετι ὁμολογοῦσί τινα τῶν προφητῶν, ἀλλὰ καὶ ἀναθεματίζουσι καὶ χλευάζουσι Δαβίδ τε καὶ τὸν Σολομῶνα, ὁμοίως δὲ τοὺς περὶ 'Ησαΐαν καὶ 'Ιερεμίαν καὶ Δανιὴλ καὶ 'Ιεζεκιήλ, 'Ηλίαν τε καὶ 'Ελισσαῖον ἀθετοῦσιν.

beiden ersten jüdischen Könige David und Salamo ganz samaritisch klingt. Das durchaus jüdische Gepräge der Ebionäer des Irenäus tritt hier zurück hinter starker Berührung
mit dem Samaritanismus und andern Nebenzweigen des Israelitismus. Dahin gehört auch die wiederholte, ja tägliche
Taufe 748) und die Enthaltung vom Fleischgenuss 749), wohl
auch vom Weingenuss, wie die jüdisch-christliche Jahresfeier
des Abschieds-Paschamahls Jesu lehrt 750). Lauter Berührungen mit dem Essenismus (s. o. S. 105 f. 117 f. 124 f. 137 f.).
Aber die Verfassung ist jüdisch, Synagogen mit eigenen Obern
und Aeltesten 751). Und das Vorgeben der Ebionäer, dass die
in ihrem Namen ausgedrückte Armuth von dem Verkaufe
ihrer Habe zur Zeit der Apostel herrühre 752), weist noch auf

οὐ γὰρ συντίθενται, βλασφημοῦντες τὰς αὐτῶν προφητείας ἀλλὰ μόνον τὸ εὐαγγέλιον δέχονται, τὸν δὲ Χριστὸν προφήτην λέγουσι τῆς ἀληθείας. Weiter in Anm. 737. Dann: τοὺς δὲ προφήτας λέγουσι συνέσεως είναι προφήτας, καὶ οὐκ ἀληθείας. Schliesslich sagt Epiphanius von dem Ebioniëer: καὶ βλασφημεῖ — καὶ τοὺς περὶ Σαμψών καὶ Δαβὶδ καὶ Ἡλίαν καὶ Σαμουὴλ καὶ Ἐλισσαῖον καὶ τοὺς ἄλλους.

<sup>148)</sup> Haer. XXX, 16: Βάπτισμα δὲ καὶ α'τοὶ λαμβάνουσι χωρὶς ὧν κιιθ' ἡμέραν βαπτίζονται, c. 21: ἀπὸ τοῦ γὰρ αὐτοὺς μεμιάνθαι καὶ λιιγνιστέρως πολλάκις πολλὰ πράττειν ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς πεισμονὴν τῆς ἑιιυτῶν πληροφορίας τῷ ὕδατι δαψιλῶς χρῶνται, ἕνα δῆθεν ἑαυτοὺς ἀπατήσωσι διὰ βαπτισμῶν ἔχειν τὴν κάθαρσιν νομίζοντες. Dafür berief man sich auf das tägliche Baden des Petrus in den Περιίδοις, den pseudoclementinischen Homilien, vgl. c. 15.

<sup>749)</sup> Auch in dieser Hinsicht berief man sich auf den Petrus der clem. Homilien, ἐμψύχων τε τὸν αὐτὸν ἀπέχεσθαι καὶ κρεῶν, ὡς καὶ αὐτοί, καὶ πάσης ἄλλης ἐδωδῆς τῆς ἀπὸ σαρκῶν πεποιημένης λέγουσιν, ἐπειδήπερ καὶ αὐτὸς Ἐβίων καὶ Ἐβιωνὶται παντελῶς τούτων ἀπέχονται (Haer. XXX, 15, vgl. c. 18. 19. 22). In dem Evangelium der Ebionäer war das Jesuswort Matth. 26, 17. Luc. 23, 15 solcher Enthaltung vom Fleischgenuss entsprechend verändert, auch Matth. 3, 4, vgl. mein Nov. Test. extra can. rec. IV, p. 33 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>750</sup>) Haer. XXX, 16: Μυστήρια δὲ δῆθεν τελοῦσι κατὰ μίμησιν τῶν άγίων ἐν τῆ ἐκκλησία ἀπὸ ἐνιαυτοῦ εἰς ἐνιαυτὸν διὰ ἀζύμων, καὶ τὸ ἄλλο μέρος τοῦ μυστηρίου δι' ὕδατος μόνον.

<sup>&</sup>lt;sup>751</sup>) Haer. XXX, 18: πρεσβυτέρους γὰρ οὖτοι ἔχουσι καὶ ἀρχισυναγώγους· συναγωγὴν δὲ οὖτοι καλοῦσι τὴν ἐκκλησίαν, καὶ οὖχὶ ἐκκλησίαν.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup>) Haer. XXX, 17: αὐτοὶ δὲ δῆθεν σεμνύνονται ἑαυτοὺς φάσχοντες πτωχούς, διὰ τό, φασίν, ἐν χρόνοις τῶν ἀποστόλων πωλεῖν τὰ αὐτῶν
ὑπάρχοντα καὶ τιθέναι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων (Act. IV, 34. 35),
καὶ εἰς πτωχείαν καὶ ἀποταξίαν μετεληλυθέναι, καὶ διὰ τοῦτο καλεῖσθαι
ἐπὸ πάντων φασὶ πτωχοί.

die Urgemeinde von Jerusalem zurück. Einen persönlichen Ebion, welchen Epiphanius erst nach der Zerstörung Jerusalems aufgetreten sein lässt, schliesst dieses Vorgeben nicht aus, da der Ort Kokabe, wo Ebion auftrat, ja zuvor schon von den aus Jerusalem ausgewanderten Nazaräern besetzt war (s. Anm. 731), welche dann von ihm den Namen der Ebionäer erhalten haben mögen. Noch weniger streitet gegen einen geschichtlichen Ebion die geistige Deutung, welche auch Epiphanius dem Namen giebt 758).

Aber bei der ursprünglichen Lehre Ebion's lässt Epiphanius die Ebionäer nicht geblieben sein. Als Ursache der Veränderung vermuthet er die Verbindung mit dem falschen Propheten Elxai, welcher bei den Sampsenern, Essenern und Elkesäern verehrt ward <sup>754</sup>). Elxai, dessen Auftreten zu Trajan's Zeiten nicht bloss durch das Zeugniss des Epiphanius (Haer. XIX, 1; vgl. Philos. IX, 16), sondern durch den Inhalt seiner Schrift selbst feststeht <sup>755</sup>), ging hervor aus den

<sup>&</sup>lt;sup>768</sup>) Haer. XXX, 17: ἀλλὰ κατὰ πάντα τρόπον συκοφαντεῖ ὁ δεινὸς οὖτος ὅσρις καὶ πτωχὸς τῷ διανοία. Ἐβίων γὰρ ἔχει ἀπὸ ἑβραϊκῆς εἰς ἑλλάδα φωνὴν τὴν ἑρμηνείαν πτωχός. πτωχὸς γὰρ ὡς ἀληθῶς καὶ τῷ διανοία καὶ τῷ ἔργῳ, Χριστὸν ἄνθρωπον ψιλὸν νομίσας καὶ οὕτως ἐν πτωχεία πίστεως τὴν ἐλπίδα περὶ αὐτοῦ κεκτημένος. Spielereien mit Ketzernamen, wie Μάνης von Eusebius KG. VII, 31 eingeführt wird als ὁ μανεὶς τὰς φρένας, ἐπώνυμός τε τῆς δαιμονιώσης αἰρέσεως, sind bei den Kirchenvätern nicht selten. So wird auch der Name des Νοητὸς von Hippolytus c. Noët. gehörig ausgebeutet.

<sup>184)</sup> Haer. XXX, 3: τάχα δὲ οἰμαι ἀπὸ τοῦ συναφθῆναι αὐτοῖς (Ebionaeis) Ἡλξαῖον τὸν ψευδοπροφήτην, τὸν παρὰ τοῖς Σαμψηνοῖς καὶ Ἐσσηνοῖς καὶ Ἐλκεσαίοις καλουμένοις, ὡς ἐκεῖνος φαντασίαν τινὰ περὶ Χριστοῦ διηγεῖται καὶ περὶ πνεύματος άγίου. c. 17: ἤδη δέ μοι καὶ ἀνωτέρω προσεδήλωται ὡς ταῦτα μὲν Ἐβίων οὐκ ἤδει, μετὰ καιρὸν δὲ οἱ ἀπὶ αὐτοῦ συναφθέντες τῷ Ἡλξαὶ ἐσχήκασι μὲν τοῦ Ἐβίωνος τὴν περιτομὴν καὶ τὸ σάββατον καὶ τὰ ἔθη, τοῦ δὲ Ἡλξαὶ τὴν φαντασίαν κτλ. ΧΙΧ, 5: συνάπτεται γὰρ οὐτος πάλιν ὁ Ἡλξαὶ τοῖς μετὰ τὸν Χριστὸν Ἐβιωναίοις ἀλλὰ καὶ τοῖς Ναζωραίοις τοῖς μετέπειτα γεγονόσι. καὶ κέχρηνται αὐτῷ τέσσαρες αἰρέσεις, ἐπειδὴ θέλγονται τῆ αὐτοῦ πλάνη. Ἐβιωναίων τε τῶν μετέπειτα Ναζωραίων, Ὀσσαίων τε τῶν πρὸ αὐτοῦ καὶ σὺν αὐτῷ καὶ Νασαραίων τῶν ἄνω μοι προδεδηλωμένων.

vgl. Philos. IX, 13, 16 und meine 2. Ausgabe des Hermae Pastor graec. p. XXIX, not. 7. p. 238. Weder A. Ritschl (Entstehung d. altkathol. Kirche, 2. Aufl., 1857, S. 246 f.), noch Th. Zahn (der Hirt

Ossäern (s. Anm. 224), von welchen sich später die Sampsäer oder Elkesaiten erhielten (Haer. LIII), und ward auch bei den Nasaräern (s. Anm. 225) geehrt. Dass er kein Verfechter der Ehelosigkeit war, lehrt seine Nachkommenschaft, aus welcher noch im 4. Jahrhundert zwei Weiber, Marthus und Marthana, verehrt wurden. Das prophetische Buch, welches wir namentlich durch Hippolytus II (Phil. IX, 13-17) näher kennen lernen, wollte Elxai in dem parthischen Sera erhalten haben von einem Engel, 96 römische Millien hoch u. s. w., dem Sohne Gottes, neben welchem in weiblicher Gestalt der h. Geist (רייִם), seine Schwester. Das Buch kündigte im 3. Jahre K. Trajan's (um 100 n. Chr.) eine neue Taufe zur Sündenvergebung an, eine Taufe im Namen des Sohnes Gottes mit Anrufung der 7 Zeugen: Himmel, Wasser, heilige Geister, Engel des Gebets, Oel, Salz, Erde (oder auch: Salz, Wasser, Erde, Brot, Himmel, Aether, Wind). Diese Taufe ward aber wiederholt, auch gegen Hundebiss und allerlei Gebrechen. Gesetz und Beschneidung sollten beobachtet werden, aber die (mit Blut und Feuer verrichteten) Opfer wurden verworfen, wie sich denn einige Anhänger auch des Fleischgenusses enthielten. Taufen gegen Opfer, das heilbringende Wasser gegen das verderbliche Feuer. Auch hier nicht ganz der jüdische Pentateuch, Verwerfung der Propheten des Alten Testaments und des Paulus. Christus schon in Adam und in anderen Männern der Vorzeit erschienen. Dazu Magie, Astrologie und Wahrsagerei. Anbetung der Götzenbilder bei Verfolgungen gestattet, wenn sie nur nicht von Herzen geschieht. Das ist die wesentliche Lehre des Propheten Elxai, welcher den Zusammenhang mit Nebenzweigen des Israelitismus, wie Samariter, Essäer, Nasaräer, den Abstand von dem jüdischen

des Hermas, 1868, S. 358 f.) und A. Harnack (in der von ihm und O. v. Gebhardt veranstalteten Ausgabe des Hermae Pastor gr., 1877, p. XLV, not., p. LXXIV, not. 3) können es denkbar machen, dass ein Schriftsteller aus dem Ende des 2. Jahrh. den Krieg zwischen den Engeln der Gottlosigkeit des Nordens in Aussicht stellen kann: πάλιν πληφουμένων τριῶν ἐτῶν Τραϊανοῦ Καίσαρος, ἀφότε ὑπάτευσεν ἔκτου, τῆς ἐξουσίας τοῦ Πάρθου ὅτε ἐπληρώθη τρία ἔτη. Den Inhalt des Elxai-Buches gebe ich nach meiner Zusammenstellung der Bruchstücke in der zweiten Ausgabe des Hermae Pastor gr. p. 227—240.

Hauptstamme ebenso bestätigt, wie Ebion selbst. Gemeinsam ist Beiden ein Gesetzbuch, welches keine blutigen Opfer gebietet, ohne die Schriften der Propheten, auch eine wiederholte Taufe anstatt der Opfer. Etwas verschieden ist die Ansicht von Christo, welchen Ebion als Geist in den natürlich erzeugten Jesus bei der Taufe eingehen, Elxai als einen auch buchstäblich hohen Engel, welchem die heilige Ruach schwesterlich zur Seite steht, zuerst in Adam, zuletzt in Jesu leiblich erschienen sein liess.

Den Ebion lässt Epiphanius zuerst mit den Nazaräern, welche sich als Ueberbleibsel der jüdischen Urgemeinde Jerusalems zu erkennen geben, in wechselseitige Berührung gekommen sein (s. Anm. 734). Haben die Nazaräer, wie zu erwarten ist, die Ansicht des Apokalyptikers Johannes 11, 3 getheilt, dass der Vorhof des Tempels mit dem Brandopferaltar der Vernichtung anheimfallen soll, so haben sie bereits die Verwerfung blutiger Opfer nach dem Ostjordanlande mitgebracht und an einem dort verbreiteten Gesetzbuche ohne blutige Opfer keinen grossen Anstoss nehmen können. glaublich ist es, dass dem Irenäus die Ebionäer noch grossentheils nazaräisch, nämlich mehr jüdisch erschienen, und dass erst Epiphanius nach genauerer Kenntniss die aus dem Hauptstamme des Judenthums erwachsenen Nazaräer von den aus Seitenzweigen entsprossenen Ebionäern unterschied. Aus einem solchen Seitenzweige ging auch der prophetische Elxai hervor, von welchem Epiphanius namentlich andre Vorstellungen über Christus bei den Ebionäern herleitet. Einige Ebionäer erklärten ja Jesum für den unmittelbar von Gott erschaffenen Adam 756), andre für den Ersterschaffenen als Geist über allen Engeln und Herrscher des jenseitigen (zukünftigen) Weltaltars, welcher zuerst in Adam kam, zuletzt mit Adam's Leibe als Jesus 757), oder auch als Geist schliesslich Jesum,

<sup>&</sup>lt;sup>756</sup>) Epiphanius Haer. XXX, 3: τινές γὰρ ἐξ αὐτῶν (τῶν Ἐβιωναίων) καὶ ᾿Αδὰμ τὸν Χριστὸν λέγουσιν είναι τὸν πρῶτον πλασθέντα καὶ ἐμφυσηθέντα ἀπὸ τῆς τοῦ θεοῦ ἐπιπνοίας.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>) Epiphanius Haer. XXX, 3 fährt fort: ἄλλοι δὲ ἐν αὐτοὶς λέγουσιν ἄνωθεν μὲν αὐτὸν ὄντα, πρὸ πάντων δὲ αὐτὸν κτισθέντα πνεῦμα ὅντα καὶ ὑπὲρ ἀγγέλους ὄντα πάντων τε κυριεύοντα, καὶ Χριστὸν λέγεσθαι, τὸν ἐκεῖσε δὲ αἰῶνα κεκληρῶσθαι· ἔρχεσθαι δὲ ἐνταῦθα ὅτε βούλεσθαι, τὸν ἐκεῖσε δὲ αἰῶνα κεκληρῶσθαι· ἔρχεσθαι δὲ ἐνταῦθα ὅτε βούλεσθαι.

wie ein Gewand, anzog <sup>758</sup>). So kam man zu einer Leugnung der Menschheit Christi, ohne doch seine Gottheit anzuerkennen, zu Christus als weder Gott noch Mensch <sup>759</sup>).

Den Ebion hält man seit J. K. L. Gieseler 760) fast allgemein für einen blossen ήρως ἐπώνωμος des Ebionismus. Die Erfahrungen aber, welche wir bei Simon dem Magier und Kolarbasus gemacht haben, sind wohl geeignet, uns vorsichtig zu machen. Mit dem Spanier Illesca, welcher den Hugenotten in Frankreich einen Stifter Hugo zutheilte 761), lassen sich Kirchenväter, wie Hippolytus, auch Tertullianus, vollends Epiphanius, in Palästina geboren und 30 Jahre lang Vorsteher eines Klosters bei seinem Geburtsorte, und Hieronymus, mit den Nazaräern in Beröa wohlbekannt, denn doch nicht ohne weiteres zusammenstellen. Zwar der Talmud von Jerusalem kennt nur einen R. אברן, keinen אבררן, Wenn aber Origenes übertreibt, indem er alle Judenchristen Ebionäer heissen lässt (s. Anm. 719), so folgt noch nicht, dass gar keine Judenchristen aus geschichtlicher Veranlassung diesen Namen führten. Und wenn Ebionäer selbst diesen ihren Namen von

ται, ώς και εν τῷ 'Αδὰμ ἦλθε και τοῖς πατριάρχαις εφαίνετο ενδυόμενος τὸ σῶμα. πρὸς 'Αρραάμ τε ελθών και Ίσαὰκ και Ίακὼβ ὁ αὐτὸς ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἦλθε και αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ 'Αδὰμ ἐνεδύσατο και ὧφθη ἀνθρώποις και ἐσταυρώθη και ἀνέστη και ἀνῆλθεν. c. 16: δύο δέ τινας, ὡς ἔφην, συνιστῶσιν ἐκ θεοῦ τεταγμένους, ἕνα μὲν τὸν Χριστόν, ἕνα δὲ τὸν διάβολον. και τὸν μὲν Χριστὸν λέγουσι τοῦ μελλοντος αἰῶνος εἰληφέναι τὸν κλῆρον, τὸν δὲ διάβολον τοῦτον πεπιστεῦσθαι τὸν αὶῶνα, ἐκ προσταγῆς δῆθεν τοῦ παντοκράτορος κατὰ αἴτησιν ἐκατέρων αὐτῶν. Der Teufel noch als ein Gott ergebener Weltherrscher.

<sup>&</sup>lt;sup>768</sup>) Epiphanius Haer. XXX, 3 fährt fort: πάλιν δὲ ὅτε βούλονται λέγουσιν Οὐχί, ἀλλὰ εἰς αὐτὸν ἢλθε τὸ πνεῦμα, ὅπερ ἐστὶν ὁ Χριστὸς, καὶ ἐνεδύσατο αὐτὸν τὸν Ἰησοῦν καλούμενον.

<sup>&</sup>lt;sup>759</sup>) Epiphanius Haer. XXX, 14 fährt pach Anm. 736. 737 fort: πάλιν δὲ ἀρνοῦνται είναι αὐτὸν ἄνθρωπον, δηθεν ἀπὸ τοῦ λόγου οὖ εἴρηκεν ὁ σωτὴρ ἐν τῷ ἀναγγελῆναι αὐτὸν ὅτι , ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἰ ἀδελφοί σου ἔξω ἐστήκασιν' ὅτι ,τίς μού ἐστι μήτηρ καὶ ἀδελφοί; — οἰ ποιοῦντες τὰ θελήματα τοῦ πατρός μου' (Matth. XII, 46 sq.).

H. G. Tzschirner's Archiv für alte u. neue Kirchengeschichte, Bd. IV, Stück 2, 1819, S. 279 — 330 (S. 298 f.).

<sup>761)</sup> Vgl. R. Simon, Hist. crit. du Nouv. Test. T. I, p. 89.

<sup>762)</sup> Tract. Joma per. 4, gegen Joh. Lightfoot Opp. II, 148.

der Verarmung der Urgemeinde herleiteten (s. Anm. 752), so erkennen wir nur, dass sie den Namen lieber auf die apostolische Urgemeinde, als auf einen nachapostolischen Mann zurückführten. Haben doch auch spätere Waldenser ihren Ursprung lieber aus uralter, am liebsten apostolischer Zeit, als von Petrus Waldus in Lyon herleiten wollen. In unseren Zeiten sind sogar Bruchstücke einer περὶ προφητῶν ἐξήγησις unter Ebion's Namen bekannt geworden, welche das quae sunt prophetica curiosius exponere niti der Ebionäer (s. o. S. 421) thatsächlich erläutern und weder von Ebionäern einem erdichteten Stifter, noch von Rechtgläubigen einem verhassten Ketzer untergeschoben sein können. Der Presbyter Anastasius (im 7. Jahrh.) hat seiner Antiquorum Patrum doctrina de verbi incarnatione hinzugefügt: χρήσεις θεοστυγών αίρετικών, ών δμόφρονές είσιν οι μίαν ενέργειαν και θέλησιν δμολογούντες ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ <sup>768</sup>), welche mit drei Bruchstücken Ebion's beginnen:

'Εβίωνος εκ τῆς περὶ προφητῶν εξηγήσεως.

Κατ ἐπαγγελείαν μέγας καὶ ἐκλεκτὸς προφήτης ἐστίν, ἴσως μεσίτης καὶ νομοθέτης τῆς κρείττονος διαθήκης γενόμενος ὅστις ἑαυτὸν ἱερουργήσας ὑπὲρ πάντων μίαν ἐφάνη καὶ θέλησιν καὶ ἐνέργειαν ἔχων πρὸς τὸν θεόν, θέλων ώσπερ θεὸς 5 πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν τῆς δι' αὐτοῦ τῷ κόσμῳ δι' ὧν εἰργόσατο φανερωθείσης.

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς ἐξηγήσεως.

Σχέσει γὰς τῆ κατὰ δικαιοσύνην καὶ πόθψ τῷ κατὰ φιλανθρωπίαν συναφθεὶς τῷ θεῷ, οὐδὲν ἔσχεν μεμερισμένον πρὸς 10 τὸν θεόν, διὰ τὸ μίαν αὐτοῦ καὶ τοῦ θεοῦ γενέσθαι τὴν θέλησιν καὶ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἐπὶ τῆ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ἀγαθῶν.

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς.

Εἰ γὰρ ἐθέλησεν αὐτὸν θεὸς σταυρωθῆναι, καὶ κατεδέξατο λέγων , Μὴ τὸ ἐμόν, άλλὰ τὸ σὸν γενέσθω θέλημα , δῆλον 15 ὅτι μίαν ἔσχεν μετὰ τοῦ θεοῦ τὴν θέλησιν καὶ τὴν πρᾶξιν, ἐκεῖνο θελήσας καὶ πράξας, ὅπερ ἔδοξε τῷ θεῷ.

L. 3. 4. ἴσως μεσίτης — ὑπὲρ πάντων. cf. Hebr. VIII, 6: νυνὶ δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὕσω καὶ κρείττονος ἐστιν δια-

<sup>&</sup>lt;sup>768</sup>) A. Mai, Scriptorum veterum nov. collect. e Vatic. codd. ed. Rom. 1833, p. 68 sq.

θήκης μεσίτης, ττις έπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται. IX, 15: καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῆ πρώτη διαθήκης παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. ΧΙΙ, 24: καὶ διαθήκης νέας μεσίτη Ἰησοῦ κτλ. 1 Tim. II, 5: εἰς γὰρ θεός, εἰς καὶ μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς. 4. ἱερουργήσας. cf. Rom. XV, 16. 5. 6. θέλων ωσπερ θεὸς — ἐλθεῖν. cf. 1 Tim. II, 4: ος πάντας ἄνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.

6. ἐλθεῖν emendavi, ἐστὶ Mai. 14. αὐτὸν emendavi, αὐτὸς Mai. 15. Μὴ τὸ ἐμόν, — θέλημα. cf. Luc. XXII, 42: πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γενέσθω. γενέσθω emendavi, γενέσθω Mai.

In diesen Bruchstücken erscheint Ebion weit besser als sein Ruf, keineswegs so, wie ihn spätere Rechtgläubige reden gelassen haben würden, erst recht nicht, wenn sie unter seinem Namen den Monotheletismus als abscheulich darstellen wollten. Christus gilt ihm als ein grosser und auserwählter Prophet nach der Verheissung (Z. 2, vgl. o. Anm. 737), doch wohl nach Deut. 18, 15. 18, in seiner Haltung gerecht (Z. 9), auch in der Menschenliebe mit Gott verbunden (Z. 9. 10), überhaupt als der mit Gott völlig geeinte Mensch (Z. 15. 16). So that er die Wahrheit kund durch sein Wirken (Z. 7). Mit Gott einig war sein Wollen und Handeln überhaupt (Z. 4. 5. 16. 17), sein Wollen und Wirken des zum Heile der Menschheit dienenden Guten (Z. 11 — 13). Ebion giebt es gar dem Hebräerbriefe zu, dass Jesus wohl Mittler und Gesetzgeber eines besseren Bundes war, als der mosaische (Z. 2. 3). Er nimmt den allgemeinen göttlichen Heilswillen, den Willen Gottes, dass alle Menschen selig werden und zur Erkenntniss der Wahrheit gelangen sollen, von dem Paulus der Hirtenbriefe an, um auch in ihm die Gotteinigkeit Jesu zu behaupten (Z. 5. 6). Ebion lässt Jesum aber nicht bloss das Heil aller Menschen wollen und durch Handeln und Wirken die Wahrheit kund machen, sondern er erkennt auch den Opfertod Jesu an. Seine Gotteinigkeit erwies Jesus auch durch Unterordnung unter den Willen Gottes, dass er gekreuzigt werde (Z. 14. 15). So brachte er sich selbst für Alle zum Opfer dar (Z. 4). Die Uebereinstimmung mit Luc. 22, 42 streitet nicht gegen ein auch nach Lucas zurecht gemachtes Matthäus- oder Hebräer-Evangelium, wie es das Evangelium der Ebionäer wirklich

war. Die Bekanntschaft mit einem Hirtenbriefe des Paulus ist noch keine Anerkennung desselben, übrigens ein Fingerzeig für die Zeit Ebion's. Die Bekanntschaft mit dem Hebräerbriefe ist, wie schon das bezeichnende ἴσως Z. 3 lehren möchte, gleichfalls noch keine Anerkennung dieses Briefes, dessen Ausführungen über das jüdische Opferwesen dem Ebion übrigens nur zusagen konnte. Die Einheit der Θέλησις καὶ ἐνέργεια Jesu mit Gott führt ebenso wenig nothwendig in die monotheletische Zeit 764), wie Valentin's Bruchstück 7 (s. o. S. 302) in die monophysitische.

Ebion, welcher Jesum als den verheissenen grossen Propheten, als den in Wollen und Handeln mit Gott einigen Menschen auffasste, meinte gleichwohl seine wahre Menschheit auch in der natürlichen Erzeugung behaupten zu müssen. Mit der Ablehnung einer Geburt Jesu aus der Jungfrau hängt die Geringschätzung der Ehelosigkeit, die Empfehlung der Ehe, wie bei Elxai, zusammen 765), auch die Gestattung wiederholter Ehe, freilich verbunden mit einer ziemlich jüdischen Leichtigkeit der Ehescheidung 766).

<sup>&</sup>lt;sup>764</sup>) Vgl. auch Irenaei fragm. V (e Maximi opp. II, 152) bei Wigan Harvey II, 477: θέλησις καλ ἐνέργεια θεοῦ κτλ. fragm. VI, p. 478: omnipotenti voluntate et effectu novo.

<sup>766)</sup> Epiphanius Haer. XXX, 2: τὰ νῦν δὲ ἀπηγύρευται παντάπασι παρ' αὐτοῖς (τοῖς Ἐβιωναίοις) παρθενία τε καὶ ἐγκράτεια. ποτὲ γὰρ παρθενίαν ξσεμνύνοντο, δήθεν διά τὸν Ιάχωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ χυρίου, χαὶ τὰ αὐτῶν συγγράμματα πρεσβυτέροις και παρθένοις γράφουσι. Die frühere Hochschätzung der Ehelosigkeit kann nur auf die Zeit vor dem Hervorgehen des Ebionismus aus dem mehr urchristlichen Nazaräismus gehen. In den Zuschriften an πρεσβύτεροι και παρθένοι können der Sache nach nur die Vorsteher und Glieder der Gemeinde selbst gemeint sein, so dass  $\pi \alpha \rho \vartheta \epsilon \nu o \iota$  einen ähnlichen Sinn hat, wie in der Offbg. Joh. 14, 4, nämlich die innere Unbeflecktheit der Gemeindeglieder bezeichnet, vgl. auch den Ausdruck des Hegesippus (s. o. Anm. 46). Mit der Geringschätzung der Ehelosigkeit stimmt es freilich nicht recht, wenn Epiphanius Haer. XXX, 15 die Ebionäer zur Rechtfertigung ihres ξμψύχων ἀπέχεσθαι in Verlegenheit sagen lässt: διὰ τὸ ἐκ συνουσίας και ἐπιμιξίας σωμάτων είναι αὐτὰ οὐ μεταλαμβάνομεν, womit sie ihre eigene Erzeugung verurtheilen. Aber diese Enthaltung war mehr üblich (s. Anm. 175), als grundsätzlich. Nach c. 18 gaben die Ebinionäer auf die Frage  $\pi \epsilon \rho l$ ξμψύχων βρώσεως auch zur Antwort: ὁ Χριστός μοι ἀπεκάλυψε.

<sup>766)</sup> Epiphanius Haer. XXX, 18: καὶ οὐ μόνον ἐνί τφ γάμφ ἐπιτρέπουσι τὰς συναφείας ποιεῖσθαι, ἀλὶ εἰ καὶ θελήσειε τις τοῦ πρώτου

Die ganze Darstellung der Ebionäer bei Epiphanius steht allerdings in einem gewissen Widerspruche gegen Irenaus. Haben sich die Ebionäer in Hinsicht der Geburt Jesu den beiden jüdischen Uebersetzern Aquila und Theodotion bei Jes. 7, 14 angeschlossen, wie Irenäus berichtet (s. Anm. 712): so würden sie ja mit der von Epiphanius gemeldeten Verwerfung der Propheten des Alten Test, sich selbst geschlagen haben. Wirklich kann diese Verwerfung bei den Ebionäern wenigstens nicht allgemein gewesen sein. Der ebionäische Uebersetzer des Alten Test. in das Griechische, Symmachos, welchen Irenaus noch nicht nennt, hat das ganze Alte Test., ohne Ausschluss der Propheten, Jes. 7, 14 mit dem Worte rearis, übersetzt, und schon Origenes hat die werthvolle Uebersetzung des Symmachos in seine Hexapla aufgenommen 767). Symmachos war aber zu Anfang des 3. Jahrhunderts ein Hauptführer der Ebionäer, deren Lehre er in einer eigenen Schrift gegen das kanonische Matthäus-Evangelium behauptete 768). Von

γάμου διαζεύγνυσθαι, έτερφ δὲ συνάπτεσθαι, ἐπιτρέπουσιν. πάντα γὰρ παρ' αὐτοῖς ἀδεῶς ἐφίεται ἄχρι καὶ δευτέρου καὶ τρίτου καὶ ἐβδόμου γάμου. Freilich ist es die Frage, ob die Ebionäer die Worte Jesu Matth. 5, 32. 19, 9 so ganz vergessen haben sollten, wie Epiphanius behauptet.

767) Origenis Hexaplorum quae supersunt ed. Bern. de Montfaucon,

Vol. I. II. Paris 1713, Frid. Field, Oxford seit 1867 (noch unvollendet). 768) Vgl. Eusebius KG. VI, 17 (s. o. Anm. 724) und Demonstr. ev. VII, 1 p. 316: λέγεται δὲ ὁ Σύμμαχος Ἐβιωναῖος είναι· αίρεσις δὲ ἢν ουτω καλουμένων τινών Ιουδαίων είς Χριστόν πιστεύειν λεγομένων, έξ ών ὁ Σίμμαχος ἢν. Epiphanius de mensur. et ponder. 16: ἐν τοῖς τοῦ Σεουήρου χρόνοις (193 — 211) Σύμμαχός τις Σαμαρείτης τῶν παρ' αὐτοῖς σοφων μη τιμηθείς ύπο του οίχειου έθνους, νοσήσας φιλαρχίαν και άγαναχτήσας χατὰ τῆς ὶδίας φυλῆς προσέρχεται Ἰουδαίοις χαὶ προσηλυτεύει καὶ περιτέμνεται δευτέραν περιτομήν. — οὖτος οὖν ὁ Σύμμαχος πρὸς διαστροφήν των παρά Σαμαρείταις έρμηνειών έρμηνεύσας την τρίτην έξεδωχεν έρμηνείαν. Hieronymus de vir. illustr. 54: Aquilae scilicet Pontici proselyti et Theodotionis Hebionaei et Symmachi eiusdem dogmatis, qui in evangelium quoque κατά Ματθαίον scripsit commentarios, de quo et suum dogma confirmare conatur. Comm. in Abac. II, 3 ad Abac. 3, 13: Theodotion autem vere quasi pauper et Hebionitae, sed et Symmachus eiusdem dogmatis pauperem sensum secuti iudaice transtulerunt. Den Theodotion hat Irenäus noch nicht als Ebionäer bezeichnet. Theodoret haer. fab. II, 1: ἐχ τούτων (Ebionaeorum) ἢν Σύμμαχος ὁ τὴν παλαιὰν γραφήν έχ της Εβραίων μετατεθεικώς είς την έλλάδα φωνήν. Auch der Talmud nennt den Symmachus, Jebam. fol. 11, col. 3, Chetub. fol. 25, col. 3.

ihm wurden solche Judenchristen, welche Jesum für einen blossen Menschen erklärten und selbst den gläubigen Heiden die fortdauernde Geltung des Gesetzes vorschrieben, Symmachianer genannt <sup>769</sup>). Symmachos vertrat als Christ ein vollblütiges Judenthum, nicht den Israelitismus samaritisch-essenischer Nebenzweige.

Von Hieronymus wissen wir bereits, dass er, ungenau genug, den Kerinth und Ebion nur desshalb von den Vätern verdammt sein lässt, weil sie die Gesetzesceremonien mit dem Evangelium vermischt haben (s. Anm. 704). Ueber die Ebionäer folgt Hieronymus überhaupt der gangbaren häreseologischen Darstellung, insbesondere dem Hippolytus I, ohne genauere Kenntniss zu beweisen. Auch ihm steht das judaistische Wesen der Ebionäer fest. Im Unterschiede von ihren Genossen, welche nur für Israeliten die im Christenthum fortdauernde Geltung des Gesetzes behaupten, sollen die Ebionäer dessen Verbindlichkeit für alle Menschen lehren 770). Dagegen ist Hieronymus über die Nazaräer, welche Epiphanius nicht näher kannte, aus unmittelbarem Verkehre mit ihnen genauer unterrichtet und hat uns namentlich deren alterthümliches Evangelium in wichtigen Bruchstücken bewahrt 771). Man hat in den Nazaräern des Hieronymus die eine Art von Ebionäern des

ed. Colon. 1616, III, 219), Augustinus c. Faustum Manich. XIX, 18: hoc temperamentum moderamentumque spiritus sancti per apostolos operantis cum displicuisset quibusdam ex circumcisione credentibus, qui haec non intelligebant, in ea perversitate manserunt, ut et gentes cogerent iudaizare. ii sunt, quos Faustus Symmachianorum vel Nazaraeorum nomine commemoravit, qui usque ad nostra tempora — perdurant. Der Manichäer Faustus unterschied nicht zwischen Nazaräern und Ebionäern.

sionem Christi abolitam legem putant esse servandam. audiant Hebionitarum socii, qui Iudaeis tantum et de stirpe israelitici generis haec custodienda decernunt. Selbstverständlich ist die Verwerfung des Paulus, vgl. zu Matth. 12, 2 (Opp. VII, 76): adversum Hebionitas, qui cum caeteros recipiant apostolos, Paulum quasi transgressorem legis repudiant. Das Hebräer-Evangelium der Nazaräer schreibt Hieronymus zu Matth. 12, 13 (Opp. VII, 77) ohne weiteres auch den Ebionäern zu (in evangelio, quo utuntur Nazaraei et Ebionitae), was wenigstens nicht allgemein zutrifft.

<sup>771)</sup> Zusammengestellt in meinem Nov. Test. extra can. rec. IV. p. 14 sq.

Origenes, welche die Geburt Jesu aus der Jungfrau zugab, wiederfinden wollen. Wirklich schreibt Hieronymus den Nazaräern seiner Zeit diese Anerkennung zu 772). Allein als etwas, was die Nazaräer vor den Ebioniten voraus hätten, kann Hieronymus die Anerkennung der Geburt Jesu aus der Jungfrau nicht angesehen haben, da er diese lediglich wegen ihrer Beibehaltung der Gesetzesceremonien von den Vätern verdammt sein lässt. Das Hebräer-Evangelium der Nazaräer hat die Vaterschaft Joseph's auf keinen Fall schon ausgeschlossen und den h. Geist so wenig schon des Vaters Stelle bei Jesu Erzeugung einnehmen lassen, dass die heilige Ruach vielmehr wiederholt als seine Mutter dargestellt wird 773). Als Hebionitarum socii, welche nur für das israelitische Geblüt die Verbindlichkeit des Gesetzes behaupteten (s. Anm. 770), mögen die Nazaräer gemeint sein. Aber dass sie allgemein und schon lange vor Hieronymus die gläubigen Heiden von der Gesetzesbeobachtung freigesprochen haben sollten, ist nicht erwiesen. Der Gesetzeszelotismus der vielen Myriaden gläubiger Juden, welche den Paulus als Lehrer der Apostasie von dem Mosaismus ansahen (Apg. 21, 21, 22), braucht sich erst allmählich zum grossen Theile abgekühlt zu haben. Lässt doch noch Augustinus die Nazaräer, welche er mit den Symmachianern zusammenwirft, immer noch, wie einst Gal. 2, 14, τὰ έθνη άναγκάζειν ἰουδαΐζειν (s. Anm. 769). Auch diejenigen Ebionäer des Origenes, welche Jesu Geburt aus der Jungfrau zugaben, verwarfen noch den Heidenapostel Paulus (s. Anm. 718). Zur Zeit des Hieronymus war die hauptsächlich von Paulus begründete Heidenkirche schon eine Thatsache, welche auch die Nazaräer irgendwie anerkennen mussten 774).

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup>) Epi. 89 ad Augustinum: Quid dicam de Hebionitis, qui Christianos se simulant? usque hodie per totas orientis synagogas inter Iudaeos haeresis est, quae dicitur Minaeorum et a Pharisaeis nunc usque damnatur, quos vulgo Nazaraeos nuncupant, qui credunt in Christum filium dei natum de virgine Maria et eum dicunt esse, qui sub Pontio Pilato passus est et resurrexit, in quem et nos credimus. sed dum volunt et Iudaei esse et Christiani, nec Iudaei sunt nec Christiani.

<sup>778)</sup> Vgl. mein Nov. Test. extra can. rec. IV, p. 15, 22 sq. 16, 15—17.
774) So bemerkt Hieronymus zu Jes. 9, 1 f.: Nazaraei hunc locum
ita explanare conantur: Adveniente Christo et praedicatione illius coru-

Theodoret haer. fab. II, 1 unterscheidet wieder mit Origenes und Eusebius zwei Arten von Ebionäern, nämlich solche, welche die Geburt Jesu aus der Jungfrau leugneten, zu welchen auch Symmachus gehörte (s. Anm. 768), und solche, welche dieselbe zugaben, fügt aber II, 2 noch besonders die Nazaräer hinzu. Von Ebion erfahren wir zuerst, dass sein Name "arm" heisst, ferner dass er den Einen Gott als Weltschöpfer festhielt, dann aber, dass er Jesum für einen Sohn Joseph's und der Maria und für einen blossen Menschen, an Tugend und Reinheit vor Andern hervorragend, erklärte. Von seinen Anhängern sagt Epiphanius, dass sie nach dem mosaischen Gesetze leben (πολιτεύονται), nur τὸ κατὰ Ἑβραίους εὐαγγέλιον annehmen, den Apostel (Paulus) aber einen Apostaten nennen. Nachdem Theodoret den Symmachos zu diesen Anhängern gerechnet hat, erwähnt er noch eine andre Abtheilung (συμμορία) mit demselben Namen Έβιωνεῖς. Von dieser Abtheilung berichtet er: τὰ ἄλλα μὲν ἄπαντα συνομολογεῖ τοῖς προτέροις, τον δε σωτήρα και κύριον έκ παρθένου γεγεννήσθαί φησίν. ευαγγελίψ δε τῷ κατὰ Ματθαῖον κέχρηνται μόνψ καὶ τὸ μὲν σάββατον κατὰ τὸν Ἰουδαίων τιμῶσι νόμον, τὴν δὲ κυριακήν καθιερούσι παραπλησίως ήμίν. Von der neueren Ansicht, dass diese Ebionäer auch Nazaräer hiessen, sagt Theodoret das Gegentheil II, 2: οἱ δὲ Ναζωραῖοι Ἰουδαῖοί εἰσι, τὸν Χριστὸν τιμῶντες ὡς ἄνθρωπον δίκαιον καὶ τῷ καλουμένψ κατά Πέτρον εὐαγγελίφ κεχρημένοι. Ueber Ebionäer und Nazaräer schliesst er dann: ταύτας συστῆναι τὰς αἰρέσεις Δομετιανοῦ βασιλεύοντος ὁ Εὐσέβιος είρηκε. κατὰ τούτων συνέγραψεν Ιουστίνος ὁ φιλόσοφος καὶ μάρτυς καὶ Εἰρηναίος ὁ

scante, primo terra Zabulon et terra Naphthali scribarum et Pharisaeorum est erroribus liberata et gravissimum traditionum iudaicarum iugum excussit de cervicibas suis. postea autem per evangelium apostoli Pauli, qui novissimus apostolorum omnium fuit, ingravata est, id est multiplicata praedicatio et in terminos gentium et viam universi maris Christi evangelium splenduit. denique omnis orbis, qui antea ambulabat vel sedebat (Matth. IV, 16) in tenebris et idololatriae et mortis vinculis tenebatur, clarum evangelii lumen adspexit. Vgl. Irenaei fragm. XVII. ed. Wigan Harvey: διὰ Ζαβουλών ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐπιστεύθη, οῖς φησιν ὁ προφήτης Γῆ Ζαβουλών (Ies. IX, 1), διὰ δὲ τοῦ Βενιαμὶν (τοῦ Παύλου) εἰς πάντα τὸν κόσμον κηρυχθεὶς ἐδοξάσθη.

τῶν ἀποστόλων διάδοχος καὶ Ὠριγένης. Die Behauptung, dass Eusebius, welcher erst unter K. Trajanus die doppelten Ebionäer erwähnt, sie und die Nazaräer, von welchen er schweigt, schon unter K. Domitianus entstanden sein lasse, wirft kein günstiges Licht auf die weitere Behauptung, dass schon Justinus gegen Ebionäer und Nazaräer geschrieben habe (s. Anm. 30 und S. 71 f.).

Die judaistischen Ebionäer des Irenäus und Hippolytus, auch des Tertullianus, welche Jesum nicht als Sohn der Jungfrau anerkannten, nur das Matthäus-Evangelium gebrauchten, den Paulus als Gesetzes-Apostaten verwarfen, haben also bei Origenes und Eusebius, welche allen Ebionäern das Hebräer-Evangelium zuschreiben, einen Zuwachs erhalten durch solche Ebionäer, welche Jesu Geburt aus der Jungfrau anerkannten. Bei Epiphanius und Hieronymus finden wir eine ganz andre Unterscheidung von Nazaräern, welche Ueberbleibsel der jüdisch-christlichen Urgemeinde sind, und Anhängern Ebion's, welche mannichfaltiger Art und zum Theil mit Seitenzweigen des Israelitismus verwandt, mit einer von dieser Seite hervorgegangenen Prophetie verbunden sind. Mit Theodoret hört die wirkliche Sachkenntniss auf. Nicht ganz glücklich versuchte Gieseler die doppelten Ebionäer des Origenes und Eusebius auf den Unterschied von Nazaräern und Ebionäern zurückzuführen, worauf Adolf Schliemann 775) nach Aug. Neander noch weiter zwischen vulgären und gnostischen Ebioniten unterscheiden wollte 776). Während die "Tübingische" Kritik den Ebionismus für das urapostolische Christenthum selbst erklärte, wollte A. Ritschl 777) den Nazaräismus als das urapostolische Christenthum von dem pharisäischen und paulusfeindlichen Judenchristenthum, wieder gespalten in pharisäische und essenische Ebioniten, alle zu wirklicher Entwickelung unfähig, unterscheiden, wogegen ich alle diese Erscheinungen in dem Wesen eines nichts weniger

<sup>&</sup>lt;sup>776</sup>) Die Clementinen nebst den verwandten Schriften und der Ebionitismus, 1844, S. 31 f. 481 f.

<sup>&</sup>lt;sup>776</sup>) Vgl. meine Beurtheilung dieser Ansichten in der Schrift über die elementin. Recognitionen und Homilien, 1848, S. 9 f.

<sup>777)</sup> Die Entstehung der altkathol. Kirche, 2. Aufl., 1857, S. 152 f.

als entwickelungsunfähigen Judenchristenthums zusammengefasst habe 778). Dass die Bedeutung des Judenchristenthums im Urchristenthum auch übertrieben worden ist, und dass Ritschl gegen solche Uebertreibung zum Theil mit Recht gestritten hat, erkenne ich vollständig an. Aber die Bedeutung des Judenchristenthums in der Urgeschichte des Christenthums ist auch unterschätzt worden. Die vielen Myriaden gesetzeseifriger und paulusfeindlicher Judenchristen Apg. 21, 20. 21 haben sich noch lange nach der Zerstörung Jerusalems erhalten und sind erst nach dem Auftreten Ebion's zur Zeit des Irenäus für häretisch erklärt worden, während Hegesippus, ungeachtet seiner Verwerfung des Paulus, noch unangefochten blieb (s. Anm. 47). Noch in dem ersten Dritttheile des zweiten Jahrhunderts war das Judenchristenthum, namentlich im Morgenlande, eine Grossmacht 779). Noch das mit der Grosskirche zerfallende oder zerfallene Judenchristenthum hat keine dürftige Entwickelung. Konnte es sich doch in Kerinth sogar gnostisch zeigen. Und woher die beeiferte Bestreitung des christlichen Judaismus in den Ignatiusbriefen und sonst, wenn das Judenchristenthum schon ganz machtlos gewesen wäre? In den Nazaräern erhält sich im Allgemeinen

Lechler und Ritschl, Z. f. w. Th. 1858. III, S. 377 f. Der Erste, welcher die Mannichfaltigkeit der judenchristlichen Secten in einer Einheit zusammenzufassen suchte, war J. S. Semler in seiner fortgesetzten Untersuchung theologischer Streitigkeiten vor Siegm. Jac. Baumgarten's Untersuchung theolog. Streitigkeiten, Bd. I, 1762, S. 209 f. Auch in dieser Hinsicht ist Semler der Vorläufer F. C. Baur's gewesen, dessen Grundansicht von dem Judenchristenthum der Urapostel vollkommen richtig war. Der Grundirrthum war nur die Einssetzung von Judenchristenthum und Ebionismus. Selbst der Nazaräismus als Sondererscheinung ist nicht eins mit dem Judenchristenthum selbst, auch nicht mehr dessen frische Urgestalt.

potissimum putabantur (namque tum Hierosolymae nonnisi ex circumcisione habebat ecclesia sacerdotem) militum cohortem custodias in perpetuum agitare iussit (Adrianus), quae Iudaeos omnes Hierosolymae aditu arceret. quod quidem christianae fidei proficiebat, quia tum pene omnes Christum deum sub legis observatione credebant. nimirum id domino ordinante dispositum, ut legis servitus a libertate fidei atque ecclesiae tolleretur.

das urapostolische Judenchristenthum. Der Ebionismus nimmt eine entschiedener antikatholische Haltung ein und tritt in Verbindung mit Seitenzweigen des Israelitismus und mit der prophetischen Bewegung des Elxai. Fällt die zweite Art von Ebionäern bei Origenes und Eusebius wenigstens thatsächlich ungefähr zusammen mit den Nazaräern, so wird die ursprüngliche Allgemeinheit des Antipaulinismus in dem Judenchristenthum nur noch weiter bezeugt.

## 8. Nachträgliche Häresien des Irenäus.

Mit dem grossen Werke des Irenäus sind wir noch nicht so zu Ende, dass nicht noch ein Nachtrag gegeben werden könnte. Irenäus adv. haer. III, 11, 9 berührt ja bereits die Streitfrage über eine neue Prophetie, welche von Phrygien aus die ganze Christenheit zu bewegen anfing. Aber es ist angezeigt, die neue Prophetie der Kataphryger erst bei dem nachfolgenden Häreseologen ungetheilt zu betrachten. Ein paar Nachträge macht erst die weitere Thätigkeit des Irenäus nothwendig. Derselbe ist, wie wir durch Eusebius wissen, als Friedensmann, seinem Namen gemäss, aufgetreten, als unter dem römischen Bischofe Victor (etwa 189 – 198) der Streit über die christliche Feier des Pascha die Kirche entzweite. Aber auch diese Streitigkeit werden wir, um sie in ihrer ganzen Bedeutung zu erkennen, in das Gebiet des häreseologischen Nachfolgers verweisen dürfen. Nur ein Vorspiel des Hauptstreites über die Paschafeier und ein Nachklang der Bestreitung der libertinischen Gnosis ist noch bei Irenäus selbst zu betrachten, welcher aus dieser doppelten Veranlassung wiederholt öffentlich auftrat.

Noch unter Kaiser Commodus (180—193) lässt Eusebius als neue Häretiker hervortreten, wie in Phrygien die Montanisten, so in Rom den Florinus und den Blastus 780) und gegen

<sup>&</sup>lt;sup>780</sup>) KG. V, 15: οἱ δ' ἐπὶ Ῥώμης ἦχμαζον, ὧν ἡγεῖτο Φλωρῖνος, πρεσβυτερίου τῆς ἐχκλησίας ἀποπεσών, Βλάστος τε σὺν τούτῳ παραπλησίω πτώματι κατεσχημένος, οἱ καὶ πλείους τῆς ἐκκλησίας περιέλκοντες ἐπὶ σφῶν ὑπῆγον βούλημα, θάτερος ἰδίως περὶ τὴν ἀλήθειαν νεωτερίζειν πειρώμενος.

beide den Irenäus geschrieben haben, gegen den Blastus περὶ σχίσματος, gegen den Florinus erst περὶ μοναρχίας ἢ περὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸν θεὸν ποιητὴν κακῶν, dann περὶ Ὁγδοάδος <sup>781</sup>).

Den Florinus hatte Irenäus, wie er ihm in der Schrift über die Ogdoas vorhält<sup>782</sup>), schon als Knabe in dem unteren (am Meere gelegenen) Asien bei Polykarpus gesehen, als er herrlich verkehrte an dem kaiserlichen Hofe und doch Polykarp's Gunst zu gewinnen suchte 788). Der vornehme Herr war später in der römischen Kirche gar Presbyter geworden, dort aber, wie die Flora, in den Zauberkreis des Valentinianismus gerathen. Flora hatte von dem Valentinianer Ptolemäus wissen wollen, πῶς ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς τῶν ὅλων οὖσης τε καὶ ὁμολογουμένης ἡμῖν καὶ πεπιστευμένης, τῆς ἀγεννήτου καὶ άφθάρτου καὶ ἀγαθῆς, συνέστησαν καὶ αύται αὶ φύσεις, ή τε της φθοράς και ή της μεσότητος, ανομοούσιοι αύται καθεστώσαι, τοῦ ἀγαθοῦ φύσιν ἔχοντος τὰ ὅμοια ἑαυτῷ καὶ ὁμοούσια γεννᾶν τε καὶ προφέρειν (Ptolemaei epi. ad Floram c. 5, p. 223, 18-23). Florinus konnte sich eine ähnliche Frage nur so beantworten, dass er die göttliche Monarchie thatsächlich aufhob, von dem guten Urwesen einen untergeordneten Gott als "Schöpfer des Bösen" (vgl. auch Anm. 545) unterschied. Daher

<sup>&</sup>lt;sup>781</sup>) KG. V, 20, 1: ἐξ ἐναντίας δὲ τῶν ἐπὶ 'Ρώμης τὸν ὑγιῆ τῆς ἐχκλησίας θεσμὸν παραχαραττόντων Εἰρηναῖος διαφόρους ἐπιστολὰς συντάττει, τὴν μὲν ἐπιγράψας πρὸς Βλάστον περὶ σχίσματος, τὴν δὲ πρὸς
Φλωρῖνον περὶ μοναρχίας ἢ περὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸν θεὸν ποιητὴν κακῶν.
ταὐτης γάρ τοι τῆς γνώμης οὖτος ἐδόκει προασπίζειν 'δι' ὃν αὐθις ὑποσυρόμενον τῆ κατὰ Οὐαλεντῖνον πλάνη καὶ τὸ περὶ ὀγδοάδος συντάττεται
τῷ Εἰρηναίῳ σπούδασμα, ἐν ῷ καὶ ἐπισημαίνεται τὴν πρώτην τῶν ἀποστόλων κατειληφέναι ἑαυτὸν διαδοχήν.

<sup>789)</sup> Bei Eusebius KG. V, 20, 4—8. Die Bestreitung der Aechtheit dieses Bruchstücks durch J. H. Scholten (der Apostel Johannes in Klein-Azië, 1871, p. 47 sq.) beweist nur, wie es mit dem, quod illi est demonstrandum, nämlich der Verschiedenheit des ephesinischen Johannes von dem Apostel dieses Namens, in Wirklichkeit steht, vgl. meine Beleuchtung in der Z. f. w. Th. 1872. III, S. 378 f. 1873. I, S. 110 f.

<sup>188)</sup> Irenäus schreibt (§. 5): είδον γάρ σε παὶς ἔτι ὧν ἐν τῆ κάτω Ἰ Λσία παρὰ Πολυκάρπφ λαμπρῶς πράσσοντα ἐν τῆ βασιλικὴ αὐλῆ καὶ πειρώμενον εὐδοκιμεῖν παρ' αὐτῷ. J. B. Lightfoot (Contemporary Rev. May 1875, p. 832) denkt an den Hof des T. Aurelius Fulvus, 135 Proconsuls von Asien, nachmaligen Kaisers Antoninus Pius. Florinus mag in des Proconsuls Gefolge von Rom nach Asien gekommen sein.

der erste Brief des Irenäus. Die Sache ward noch beigelegt, aber Florinus ward wiederum von dem Zauber des Valentinianismus ergriffen, in dessen esoterische Lehre er sich einweihen liess. Daher nebst der Entsetzung von der Würde eines Presbyters eine Streitschrift des Irenäus περὶ ὁγδοάδος, welche die Lehren des Florinus als selbst bei den Häretikern unerhört 784) und für den ehrwürdigen Polykarp nicht einmal anhörbar 785) darstellte. Das Unerhörte wird wohl eine etwas sinnliche Ausführung über die vier Syzygien der höchsten Ogdoas gewesen sein. Bedeutung scheint Florinus mehr durch seinen Rang als durch seine Lehre gehabt zu haben. Hippolytus liess den Florinus ganz bei Seite. Bei Philaster Haer. 57 werden die Floriani sive Carpocratiani als ganz zuchtlose Leute dargestellt, bei Augustinus de haeresibus c. 66 die Floriniani a Florino, in dem Praedestinatus c. 66 die Floriani a Floriano u. s. w. noch anders, ohne dass man genauere Sachkenntniss merkte.

Dem Blastus hat Irenäus selbst insofern höhere Bedeutung beigelegt, als er seine Schrift περὶ σχίσματος mit der von Eusebius KG. V, 20, 2 mitgetheilten Beschwörung beschloss, dass jeder künftige Abschreiber eine genaue Vergleichung und Berichtigung anstellen, auch diese Beschwörung abschreiben solle. Den Blastus wird Hippolytus I nicht übergangen, vielmehr als 28te Häresie aufgeführt haben (s. S. 60 f.). Nach den Kataphrygern fährt Pseudo-Tertullianus c. 22 fort: Est praeterea his omnibus etiam Blastus accedens, qui latenter iudaismum vult introducere. pascha enim dicit non aliter custodiendum esse, nisi secundum legem Moysi XIV. mensis. quis autem nesciat, quoniam evangelica gratia evacuatur, si ad legem Christum redigit? Blastus war also ein Quartadecimaner,

<sup>&</sup>lt;sup>784</sup>) Irenäus schreibt (§. 4): ταῦτα τὰ δόγματα οὐδὲ οἱ ἔξω τῆς ἐχκλησίας αξρετιχοὶ ἐτόλμησαν ἀποφήνασθαί ποτε· ταῦτα τὰ δόγματα οἱ
πρὸ ἡμῶν πρεσβύτεροι οἱ καὶ τοῖς ἀποστόλοις συμφοιτήσαντες οὐ παρέδωκάν σοι.

<sup>&</sup>lt;sup>785</sup>) Irenäus bezeugt es (§. 9. 10) bei Gott von Polykarpus, δτι εἴ τι τυιοῦτον ἀκηκόει ἐκεῖνος ὁ μακάριος καὶ ἀποστολικὸς πρεσβύτερος, ἀνακράξας ᾶν καὶ ἐμφράξας τὰ ὧτα αὐτοῦ καὶ τὸ σύνηθες αὐτῷ εἰπών , Ὠ καλέ θεέ, εἰς οἴους με καιροὺς τετήρηκας, ἵνα τούτων ἀνέχωμαι', πεφεύγει ᾶν καὶ τὸν τόπον, ἐν ῷ καθεζόμενος ἢ ἐστὼς τῶν τοιούτων ἀκηκόει λόγων.

welcher (in Rom) eine kirchliche Spaltung einzuführen drohte. Solche Spaltung wollte Irenäus verhüten, ehe der grosse Paschastreit unter dem römischen Bischofe Victor und dem ephesischen Bischofe Polykrates ihn veranlasste, für den Kirchenfrieden seine Stimme zu erheben. Der grosse Paschastreit der Kirchen des Abendlandes und Asiens hat diesen kleinen Handel so zurücktreten lassen, dass Philaster (s. S. 80) und Epiphanius (s. S. 82) den Blastus bei Seite lassen. Wir können ihn hier um so mehr bei Seite lassen, da Pacianus von Barcelona (um 370) den Griechen Blastus mit den Kataphrygern zusammenstellt 786). Theodoret haer. fab. I, 23 weiss so wenig Bescheid, dass er den Blastus mit Florinus zusammenfasst als römische Presbyter, welche sich zu der Pest Valentin's verirrten, und lässt den Irenäus nicht etwa erst nach dem grossen, doch hauptsächlich gegen den Valentinianismus gerichteten Werke noch nachträglich gegen diese Ketzer schreiben, sondern durch sie zu der Schrift gegen Valentinus erst veranlasst werden.

Florinus erscheint als ein thatsächlicher Beweis, dass der Valentinianismus in Rom immer noch mächtig genug war, einen vornehmen Mann in der Stellung eines Presbyters zu erbeuten. Die Verurtheilung des quartadecimanischen Blastus in Rom scheint das Vorspiel des grossen Krieges gewesen zu sein, welcher alsbald von Rom aus gegen den Quartadecimanismus der Kirche Asiens unternommen ward. Wohl möglich, dass Blastus zugleich die neue Prophetie Phrygiens vertrat. In diesem Falle würde er als Montanist und als Quartadecimaner eine doppelte Krisis der rechtgläubigen Kirche ankündigen, welche durch alle Friedensliebe des ehrwürdigen Bischofs von Lugdunum nicht verhütet werden konnte. Zu dem Kampfe gegen die ausserkirchliche Häresie kam ein kirchlicher Bürgerkrieg über die Prophetie und die christliche Festfeier hinzu.

<sup>&</sup>lt;sup>786</sup>) Epi. 1. ad Sympron. (Galland. Biblioth. VII, 257): Phryges plurimis utuntur auctoritatibus; nam puto et Graecus Blastus ipsorum est.

## Viertes Buch.

## Die Häresien des Hippolytus und seiner Zeitgenossen.

Auf der Grundlage des Justinus und noch mehr des Irenäus hat Hippolytus die Häresien zweimal behandelt. In beiden Werken hat er die älteren Häresien noch weiter verfolgt und manche Nachträge gegeben, dabei freilich öfter Späteres für das Ursprüngliche erklärt. Bei Simon hat Hippolytus II nach seiner neuen Darstellung (Phil. VI, 7—18) die ältere noch folgen lassen (Phil. VII, 19, 20). Den Menander hat er fast schon weggelassen (s. o. S. 65). Anstatt des ursprünglichen Basilidianismus hat er uns einen wesentlich umgestalteten geboten (s. o. S. 202 f.). Die "Gnostiker" des (Justinus-) Irenäus hat schon Hippolytus I in ihrer ophitischen Fortbildung dargestellt, Hippolytus II vollends vorangestellt (s. o. S. 250 f.). Bei den Valentinianern hatte Irenäus so vorgearbeitet, dass erst Hippolytus II einiges Neues bringen konnte. Aber bei Marcion, dessen Widerlegung Irenäus sich in dem Hauptwerke noch vorbehalten hatte, trägt schon Hippolytus I, bei welchem Marcion selbst zurücktritt, die Schüler Lucanus und Apelles nach, welche Hippolytus II nebst dem Lehrer Cerdon von Marcion schon abtrennt (Phil. VII, 37. 38). Die Nikolaiten hat Hippolytus I lehrhafter ausgestattet (s. o. S. 238 f.) und wenigstens bestimmter auf den Nikolaos der Apostelgeschichte zurückgeführt (s. o. S. 408), wie die Ebionäer ausdrücklicher auf einen Stifter Ebion (s. o. S. 422 f.). Die neuen Häresien, welche schon Hippolytus I hinzufügt, sind doch andrer Art, als die bisherigen, nämlich mehr oder weniger

aus der Kirche selbst hervorgegangen: Kataphryger, Blastus, Quartadecimaner, Monarchianer und Patripassianer. Die älteren Häresien hat Hippolytus II, welcher ihnen auch einige weitere, wie die Doketen und Monoimos, auch die Enkratiten und Elchasaiten hinzufügt, unter einen neuen, bei Irenäus bloss angedeuteten Gesichtspunkt gestellt, nämlich aus hellenischer Philosophie, Mysterienweisheit und Astrologie hergeleitet, so dass Basilides als Aristoteliker, Valentinus als Jünger des Pythagoras und des Plato, Marcion als ein Schüler des Empedokles erscheint. Von den mehr innerkirchlichen Häresien wird der neuhinzugekommene Hermogenes auf den sokratischen Mythus bei Plato (Phil. VIII, 17), Noëtos auf Heraklit (Phil. IX, 7 f.) zurückgeführt. Hippolytus II hat die eigentlichen Krisen des Montanismus und des Quartadecimanismus schon hinter sich und steht in dem Kampfe gegen patripassianische Aufhebung des Unterschiedes von Vater und Sohn in der Gottheit. In dieser Hinsicht hat er zum Kampfgenossen den gleichzeitigen Tertullianus, welcher wohl ein Hauptstreiter für den Montanismus, aber auch gegen den Patripassianismus war und die häreseologischen Darstellungen des Hippolytus II in mancher Hinsicht ergänzt. Bietet Tertullianus auch wenig Neues in der Schrift adversus Valentinianos, so ersetzt er doch durch seine 5 Bücher adversus Marcionem die von Irenäus in Aussicht gestellte Widerlegungsschrift. seine Schrift adversus Apelleiacos nicht erhalten ist, lässt er uns durch gelegentliche Ausführungen den Marcioniten Apelles noch genauer erkennen. Erhalten sind Tertullian's Streitschriften gegen Hermogenes und den Patripassianer Praxeas. Auf griechische Philosophie führt auch er die Häresien grossentheils zurück 787), wie er denn den Valentinus zum Platoniker,

29\*

<sup>787)</sup> De praescriptione haeret. 7: ipsae denique haereses a philosophia subornantur. inde aeones et formae nescio quae infinitae et trinitas hominis apud Valentinum (pneumatisch, psychisch, choisch); Platonicus fuerat. inde Marcionis deus melior de tranquillitate; a Stoicis venerat. et ut anima interire dicatur, ab Epicureis observatur; et ut carnis restitutio negetur, de una omnium philosophorum schola sumitur; et ubi materia cum deo aequatur, Zenonis disciplina est; et ubi aliquid de igneo deo allegatur, Heracletus intervenit. eadem materia apud haereticos et philosophos volutatur, idem retractatus implicantur: unde

den Marcion zum Stoiker macht (s. Anm. 484, 553). Der Dritte im Bunde ist Clemens von Alexandrien, welchem wir schon viele werthvolle Mittheilungen über die älteren Häresien, namentlich über Basilides, Valentinus, Tatianus, Karpokrates, verdanken und noch manche verdanken werden. Dieser Bundesgenosse ist aber mit Paulus 1 Kor. 11, 19 darin völlig einverstanden, dass es Häresien geben muss, damit die Bewährten offenbar werden 788), und denkt nicht daran, den Häretikern das Philosophische zum Vorwurfe zu machen. Den Haupthäretikern hält er nichts weiter vor, als dass sie gegenüber der katholischen Kirche Neuerer sind (s. o. S. 40 f.), unruhige, aber bedeutende und anziehende Geister. In sittlicher Hinsicht theilt Clemens die eigentlichen Häresien in zwei einander schroff entgegengesetzte Richtungen, die libertinische und die asketische 789). An der innerlichen Krisis des Paschastreites hat Clemens sich betheiligt als Streiter gegen den Quartadecimanismus, die Krisis des Montanismus hat er wenigstens aufmerksam beobachtet. Dem mehr oder weniger berechtigten Verdachte der Heterodoxie sollte er freilich später-

malum et quare? et unde homo et quomodo? et quod proxime Valentinus proposuit: unde deus? scilicet de enthymesi et ectromate. c. 43: notata sunt etiam commercia haereticorum cum magis quam pluribus, cum circulatoribus, cum astrologis, cum philosophis, curiositati scilicet deditis., Quaerite et invenietis' (Matth. VII, 7) ubique meminerunt. adv. Hermogenem 8: haereticorum patriarchae philosophi. Aufrichtig, aber nicht im Sinne des Paulus (1 Kor. 11, 19) schreibt Tertullianus de anima 3: atque utinam nullas haereses oportuisset existere, ut probabiles quique emicarent! nihil omnino cum philosophis super anima quoque experiremur, patriarchis, ut ita dixerim, haereticorum.

<sup>&</sup>lt;sup>788</sup>) Strom. VII, 15, 90 p. 887: Ναὶ μὴν διὰ τοὺς δοχίμους, φησίν (1 Cor. XI, 19), αἱ αἰρέσεις. δοχίμους ἢτοι τοὺς εἰς πίστιν ἀφιχνουμένους λέγει ἐχλεχτιχώτερον προσιόντας τῷ χυριαχῷ διδασχαλία, χαθάπερ τοὺς δοχίμους τραπεζίτας τὸ χίβδηλον νόμισμα τοῦ χυρίου ἀπὸ τοῦ παραχαράγματος διαχρίνοντας, ἢ τοὺς ἐν αὐτῷ τῷ πίστει δοχίμους ἤδη γενομένους χατά τε τὸν βίον χατά τε τὴν γνῶσιν. Auch das Gleichniss vom Unkraut im Weizen Matth. 13, 24 f. hat Clemens Strom. VI, 8, 67 p. 774. VII, 15, 89 p. 887 ganz verständig auf die Häresien angewandt.

<sup>&</sup>lt;sup>789</sup>) Strom. III, 5, 40 p. 529: φέρε εἰς δύο διελόντες πράγματα ἀπάσας τὰς αἰρέσεις ἀποχρινώμεθα αὐτοῖς. ἢ γάρ τοι ἀδιαφόρως ζῆν διδάσοχουσιν ἢ τὸ ὑπέρτονον ἄγουσαι ἐγχράτειαν διὰ δυσσεβείας χαὶ φιλαπεχθημοσύνης χαταγγέλλουσι.

hin selbst verfallen. In ähnlicher Weise ergänzt noch Origenes hier und da den dritten Häreseologen des Urchristenthums und führt uns bei den Monarchianern noch über ihn hinaus.

Hippolytus ist nicht mehr so, wie es Justinus und Irenäus waren, der über alle Zeitgenossen hervorragende und allgemein anerkannte Verfechter der Rechtgläubigkeit gegen die Häresie. Auch seine Zeitgenossen Tertullianus und Clemens v. Alex. sind, jeder auf seine Weise, in Hinsicht der Rechtgläubigkeit nicht ganz unbedenklich erschienen. Andrerseits hat auch die Häresie ihre Einheitlichkeit schon ganz verloren. Sie ist ja nicht mehr bloss gnostisch, nicht einmal noch überwiegend gnostisch mit einem judaistischen Zuwachse, sondern geht zum Theil schon aus innerer Entzweiung der Kirche hervor, auf dem Gebiete der Lehre in Monarchianismus und Patripassianismus, auf dem Gebiete der Verfassung und Lehre in Montanismus und Quartadecimanismus.

Lassen wir den Hippolytus und seine Zeitgenossen zuerst Nachlese halten über die älteren Häresien, dann die neuen Häresien vorführen.

# I. Die älteren Häresien bei Hippolytus und seinen Zeitgenossen.

Hippolytus I hat bei den älteren Häresien die ophitische Gestaltung der "Gnostiker" vermerkt und Marcion's Schüler nachgetragen (s. o. S. 59 f. 250 f.). Eine weit reichere Nachlese hat Hippolytus II gehalten, welche wir bei Basilides (s. o. S. 202 f.) und den Ophiten (s. o. S. 252 f.) schon kennen gelernt haben. Seine Nachlese über den Archihäretiker Simon ward früher (S. 181) nur berührt und kann jetzt nachgeholt werden.

## 1. Der Simon der grossen Apophasis.

Den Magier Simon stellt Hippolytus II Phil. VI, 7—18. X, 12 dar nach der μεγάλη Απόφασις (= ἀπόφανσις, Erklärung, Darlegung), welche wohl unter Simon's Namen verfasst war, aber nicht bloss ganz unsamaritisch Propheten des Alten

Testaments <sup>790</sup>) und die Sprüche Salomo's <sup>791</sup>), sondern auch schriftliche Evangelien <sup>792</sup>) und Briefe des Paulus <sup>793</sup>) und des Petrus <sup>794</sup>) benutzt, also mindestens später überarbeitet, wenn nicht überhaupt erst nach seinem Tode unter seinem Namen verfasst ist <sup>795</sup>). Die "grosse Erklärung", von welcher auch die Naassener Gebrauch gemacht haben (s. Anm. 421), können wir noch grossentheils wörtlich wiedergeben:

Phil. VI, 9 p. 163: Απέραντον δὲ είναι δύναμιν ὁ Σίμων προσαγορεύει τῶν ὅλων τὴν ἀρχὴν λέγων οὕτως.

Τοῦτο τὸ γράμμα ἀποφάσεως φωνῆς καὶ ὀνόματος ἐξ ἐπινοίας τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς ἀπεράντου. διὸ ἔσται ἐσφρα5 γισμένον, κεκρυμμένον, κεκαλυμμένον κείμενον ἐν τῷ οἰκητηρίῳ,
οὖ ἡ δίζα τῶν ὅλων τεθεμελίωται.

Phil. V, 9 p. 117: Τοῦτο, φησίν, ἐστὶ τὸ ὁῆμα τοῦ ઝεοῦ, ὅ, φησίν, ἐστὶ ὁῆμα ἀποφάσεως τῆς μεγάλης δυνάμεως. διὸ ἔσται ἐσφραγισμένον καὶ κεκρυμμένον καὶ κεκαλυμμένον κεί-10 μένον ἐν τῷ οἰκητηρίῳ, οὖ ἡ ὁίζα τῶν ὅλων τεθεμελίωται ἄξων τε αἰώνων, δυνάμεων. ἐπινοιῶν, θεῶν, ἀγγέλων, πνευμάτων, ἀπεσταλμένων, ὄντων, μὴ ὄντων, γεγονότων, ἀγεννήτων, ἀκαταλήπτων, καταλήπτων, ἐνιαυτῶν, μηνῶν, ἡμερῶν, ὡρῶν. στιγμῆς ἀμερίστου ἑξῆς ἐξέρχεται τὸ ἐλάχιστον αὐξῆσαι κατὰ 15 μέρος ἡ μηδὲν οὖσα, φησί, καὶ ἐκ μηδενὸς συνεστῶσα στιγμή, ἀμέριστος οὖσα, γενήσεται ἑαυτῆ ἐπίνοια μέγεθός τε ἀκατάληπτον.

Phil. IV, 51 p. 88 sq.: καὶ τοῦτό ἐστιν, δ λέγει ὁ Σίμων οὕτως

20 Τὸ μικρὸν μέγα ἔσται, οἱονεὶ σημεῖον ὄν, τὸ δὲ μέγα ἀπέραντον.

<sup>&</sup>lt;sup>790</sup>) Jes. 1, 2 vgl. Phil. VI, 13 p. 166; Jes. 2, 4 vgl. Phil. VI, 16 p. 170 sq.; Jes. 5, 7 vgl. Phil. VI, 10 p. 164; Jerem. 1, 5 vgl. Phil. VI, 14 p. 168?

<sup>&</sup>lt;sup>791</sup>) Spr. Sal. 8, 23 — 25 vgl. Phil. VI, 14 p. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>792</sup>) Matth. 3, 10 (Luc. 3, 9) vgl. Phil. VI, 16 p. 171; Matth. 3, 12. Luc. 3, 17 vgl. Phil. V, 9 p. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>798</sup>) 1 Kor. 11, 32 vgl. Phil. VI, 14 p. 167.

 $<sup>^{794}</sup>$ ) 1 Petr. 1, 24. 25 (vgl. Jes. 40, 6 — 8). Phil. VI. 10 p. 164 (σαρκὸς für αὐτῆς, sc. τῆς σαρκός, 1 Petr., ἀνθρώπου Jes.; κυρίου mit 1 Petr. gegen τοῦ θεοῦ ἡμῶν bei Jesaja).

<sup>&</sup>lt;sup>795</sup>) So urtheilte ich in dem Buche über die apostol. Väter S. 242.

Phil. VI, 9 p. 162. 163: λέγει δὲ δ Σίμων μεταφοάζων τὸν νόμον Μωϊσέως (Deut. IV, 24, cf. IX, 3. Ex. XXIV, 17) —  $\pi \tilde{v} \varrho$  είναι τῶν ὅλων τὴν ἀ $\varrho \chi \acute{\eta} v$ . — ἐστι δὲ  $\acute{\eta}$  ἀ $\pi$ έ $\varrho$ αντος δ $\acute{v}$ ναμος, τὸ πῦρ, κατὰ τὸν Σίμωνα οὐδὲν άπλοῦν, καθάπερ οί 25 πολλοί, άπλᾶ λέγοντες είναι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, καὶ τὸ πῦρ άπλοῦν είναι νενομίκασιν. άλλὰ γὰς είναι τὴν τοῦ πυρὸς διπλην τινά φύσιν, καὶ της διπλης ταύτης καλεί τὸ μέν τι κουπτόν, τὸ δέ τι φανερόν κεκούφθαι δὲ τὰ κουπτὰ ἐν τοῖς φανεροῖς τοῦ πυρός, καὶ τὰ φανερὰ τοῦ πυρὸς ἀπὸ τῶν κρυ-30 πτων γεγονέναι. - καὶ τὸ μὲν φανερὸν τοῦ πυρὸς πάντα έχει εν εαυτῷ όσα ἀν τις επινοήση ἢ καὶ λάθη παραλιπων τῶν δρατών τὸ δὲ κρυπτὸν πᾶν ὅ τι ἐννοήσει τις νοητὸν καὶ πεφευγός την αίσθησιν, εί και παραλείπει μη διανοηθείς. καθόλου δὲ ἔστιν εἰπεῖν, πάντων τῶν ὄντων αἰσθητῶν τε καὶ 35 νοητών, ών έκεινος κουφίων και φανερών προσαγορεύει, έστι θησαυρός τὸ πῦρ τὸ ὑπερουράνιον.

Phil. VI, 11. 12 p. 165: τοσούτου δὲ ὅντος, ὡς δι' ὀλίγων εἰπεῖν, κατὰ τὸν Σίμωνα τοῦ πυρός, καὶ πάντων τῶν ὅντων ὁρατῶν καὶ ἀοράτων νοῦν αὐτὸ ἐνεργὸν καὶ ἦχον καὶ 40
ἀναριθμητὸν ἀριθμὸν ἐν τῆ ᾿Αποφάσει τἢ μεγάλῃ καλεῖ, τέλειον νοερὸν οὕτως, ὡς ἕκαστον τῶν ἀπειράκις ἀπείρως ἐπινοηθῆναι δυναμένων καὶ λαλεῖν καὶ διανοεῖσθαι καὶ ἐνεργεῖν,
οὕτως ὡς φησιν Ἐμπεδοκλῆς. — πάντα γὰρ φησίν, ἐνόμιζε τὰ
μέρη τοῦ πυρὸς τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα φρόνησιν ἔχειν καὶ 45
νώματος αἶσαν.

Phil. VI, 18 p. 173. 174: λέγει γὰς Σίμων διαρρήδην τεςὶ τούτου εν τῆ Αποφάσει οὕτως.

Υμίν οὖν λέγω ἃ λέγω καὶ γράφω ἃ γράφω, τὸ γράμμα τοῦτο. Δύο εἰσὶ παραφυάδες τῶν ὅλων αἰώνων, μήτε ἀρχὴν το μήτε πέρας ἔχουσαι, ἀπὸ μιᾶς δίζης, ήτις ἐστὶ δύναμις σιγὴ ἀόρατος, ἀκατάληπτος. ὧν ἡ μία φαίνεται ἄνωθεν, ήτις ἐστὶ μεγάλη δύναμις, νοῦς τῶν ὅλων, διέπων τὰ πάντα, ἄρσην, ἡ δὲ ἑτέρα κάτωθεν, ἐπίνοια μεγάλη, θήλεια, γεννῶσα τὰ πάντα. ἔνθεν ἀλλήλοις ἀντιστοιχοῦντες συζυγίαν ἔχουσι. καὶ τὸ μέσον το διάστημα ἐμφαίνουσιν ἀέρα ἀκατάληπτον, μήτε ἀρχὴν μήτε πέρας ἔχοντα. ἐν δὲ τούτψ πατὴρ ὁ βαστάζων πάντα καὶ τρέφων τὰ άρχὴν καὶ πέρας ἔχοντα. οὖτός ἐστιν ὁ Ἑστώς, Στάς, Στησόμενος, ὢν ἀρσενόθηλυς δύναμις κατὰ τὴν προϋπάρχουσαν δίναμιν ἀπέραντον, ήτις οὖτ΄ ἀρχὴν οὖτε πέρας ἔχει, 60

έν μονότητι οὖσα ἀπὸ γὰρ ταύτης προελθοῦσα ἡ ἐν μονότητι ἐπίνοια ἐγένετο δύο. κάκεῖνος ἦν εἶς ἔχων γὰρ ἐν ἑαυτῷ αὐτὴν ἦν μόνος, οὐ μέντοι πρῶτος, καίπερ προϋπάρχων, φανεὶς δὲ αὐτὸς ἀπὸ ἑαυτοῦ ἐγένετο δεύτερος. ἀλλ' οὐδὲ πα-65 τὴρ ἐκλήθη πρὶν αὐτὴν αὐτὸν όνομάσαι πατέρα. ὡς οὐν αὐτὸς ἑαυτὸν ἀπὸ ἑαυτοῦ προαγαγὼν ἐφανέρωσεν ἑαυτῷ τὴν ἰδίαν ἐπίνοιαν, οὕτως καὶ ἡ φανεῖσα ἐπίνοια οὐκ ἐποίησεν, άλλὰ ἰδοῦσα αὐτὸν ἐνέκρυψε τὸν πατέρα ἐν ἑαυτῷ, τουτέστι τὴν δύναμιν, καὶ ἔστιν ἀρρενόθηλυς δύναμις καὶ ἐπίνοια, ὅθεν ἀλλή-70 λοις ἀντιστοιχοῦσιν οὐδὲν γὰρ διαφέρει δύναμις ἐπινοίας, ἐν ὄντες. ἐκ μὲν τῶν ἄνω εὐρίσκεται δύναμις, ἐκ δὲ τῶν κάτω ἐπίνοια. ἔστιν οὖν οὕτως καὶ τὸ φανὲν ἀπ΄ αὐτῶν εν ὄν, δύο εὐρίσκεται, ἀρσενόθηλυς ἔχων τὴν θήλειαν ἐν ἑαυτῷ. οὖτός ἐστι νοῦς ἐν ἐπινοία, ἀχώριστα ἀπ΄ ἀλλήλων, εν ὄντες δύο 15 εὐρίσκονται.

Phil. VI, 12 p. 165. 166: Γέγονεν οὖν ὁ κόσμος ὁ γεννητὸς ἀπὸ τοῦ ἀγεννήτου πυρός. ἤρξατο δέ, φησί, γενέσθαι τοῦτον τὸν τρόπον. Εξ δίζας τὰς πρώτας τῆς ἀρχῆς τῆς γενέσεως λαβων ὁ ἀγέννητος ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ πυρὸς ἐκείνου. γεγονέ-80 ναι δὲ τὰς δίζας φησὶ κατὰ συζυγίας ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἐκείνου, άστινας φίζας καλεί Νοῦν καὶ Ἐπίνοιαν, Φωνην καὶ "Ονομα, Λογισμον καὶ Ἐνθύμησιν. είναι δὲ ἐν ταῖς εξ δίζαις τούταις πᾶσαν όμοῦ τὴν ἀπέραντον δύναμιν δυνάμει, οὐκ ἐνεργεία. ἡντινα ἀπέραντον δύναμίν φησι τὸν Εστῶτα, Στάντα, Στησόμε-85 νον : δς εάν μεν εξεικονισθη νοων εν ταῖς εξ δυνάμεσιν, έσται ούσία, δυνάμει, μεγέθει, αποτελέσματι μία καὶ ή αὐτή τῆ άγεννήτω καὶ άπεράντω δυνάμει καὶ οὐδεν ὅλως ἔχουσα ενδεέστερον εκείνης τῆς άγεννήτου καὶ ἀπαραλλάκτου καὶ ἀπεράντου δυνάμεως εαν δε μείνη τη δυνάμει μόνον εν ταίς εξ δυ-90 νάμεσι καὶ μη ἐξεικονισθη, ἀφανίζεται, φησί, καὶ ἀπόλλυται ούτως, ώς ή δύναμις ή γραμματική ή γεωμετρική εν άνθρώ- $\pi ov \ \psi v \chi \tilde{\eta}$ .

Phil. VI, 17 p. 171: ἔστιν οὖν κατὰ τὸν Σίμωνα τὸ μακάριον καὶ ἄφθαρτον ἐκεῖνο ἐν παντὶ κεκρυμμένον δυνάμει, 95 οὐκ ἐνεργεία, ὅπερ ἐστὶν ὁ Ἑστώς, Στάς, Στησόμενος, ἐστὼς ἄνω ἐν τῆ ἀγεννήτψ δυνάμει, στὰς κάτω ἐν τῆ ὁοῆ τῶν ὑδάτων ἐν εἰκόνι γεννηθείς, στησόμενος ἄνω παρὰ τὴν μακαρίαν ἀπέρραντον δύναμιν, ἐὰν ἐξεικονισθῆ. τρεῖς γάρ, φησίν, εἰσὶν ἐστῶτες, καὶ ἄνευ τοῦ τρεῖς εἰναι ἑστῶτας αἰῶνας οὐ κοσμεῖται

ό γεννητός ό κατ' αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ ὕδατος φερόμενος, ὁ καθ' 100 ὁμοίωσιν ἀναπεπλασμένος τέλειος ἐπ [ουράνιος], κατ' οὐδεμίαν ἐπίνοιαν ἐνδεέστερος τῆς ἀγεννήτου δννάμεως γενόμενος. τουτέστιν ὁ λέγουσιν, Ἐγὼ καὶ σὺ ἕν, πρὸ ἐμοῦ σύ, τὸ μετὰ σὲ ἐγώ'. αὕτη, φησίν, ἐστὶ δύναμις μία, διηρημένη ἄνω, κάτω, αὑτὴν γεννῶσα, αὑτὴν αὕξουσα, αὑτὴν ζητοῦσα, αὑτὴν εὑρί-105 σκουσα, αὑτῆς μήτηρ οὖσα, αὑτῆς πατήρ, αὑτῆς ἀδελφή, αὑτῆς σύζυγος, αὑτῆς θυγάτηρ, αὑτῆς υἱός, μήτηρ, πατὴρ ἕν, οὖσα ρίζα τῶν ὅλων.

Phil. VI, 13 p. 166: Τῶν δὲ ξξ δυνάμεων τούτων καὶ τῆς έβδόμης της μετά τῶν έξ καλεῖ την πρώτην συζυγίαν Νοῦν καὶ 110 Επίνοιαν, ουρανόν και γην και τον μεν άρσενα άνωθεν έπιβλέπειν καὶ προνοείν τῆς συζύγου, τὴν δὲ γῆν ὑποδέχεσθαι κάτω τους άπὸ τοῦ οὐρανοῦ νοεροίς καταφερομένους τῆ γῆ συγγενείς καρπούς. διὰ τοῦτο, φησίν, ἀποβλέπων, πολλάκις ὁ λόγος προς τὰ ἐκ Νοὸς καὶ Ἐπινοίας γεγεννημένα, τουτέστιν ἐξ 115 ούρανοῦ καὶ γῆς, λέγει . , Ακουε, ούρανέ, καὶ ἐνωτίζου, γῆ, ὅτι κύριος ελάλησεν. Υίους εγέννησα και ύψωσα, αύτοι δέ με ήθέτησαν' (Ies. I, 2). ὁ δὲ λέγων ταῦτα, φησίν, ἡ ἑβδόμη δύναμίς εστιν, ὁ Έστώς, Στάς, Στησόμενος αὐτὸς γὰρ αἴτιος τούτων τῶν καλῶν, ὧν ἐπήνεσε Μωσῆς καὶ εἶπε καλὰ λίαν 120 (Gen. I, 31). ή δὲ Φωνή καὶ τὸ "Ονομα· ήλιος καὶ σελήνη. δ δὲ Λογισμός καὶ ή Ένθύμησις ά η καὶ εδωρ. ἐν δὲ τούτοις ὅπασιν ἐμμέμικται καὶ κέκραται, ὡς ἔφην, ἡ μεγάλη δύναμις ή ἀπέραντος, ὁ Ἑστώς.

Phil. VI, 14 p. 167 sq.: ἑβδόμη δὲ αὕτη δύναμις, ἥτις 125 ἦν δύναμις ὑπάρχουσα ἐν τῆ ἀπεράντῳ δυνάμει, ἥτις γέγονε πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. αὕτη ἐστί, φησίν, ἡ ἑβδόμη δύναμις, περὶ ἦς λέγει Μωσῆς· ,καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος '(Gen. I, 2). τουτέστι, φησί, τὸ πνεῦμα τὸ πάντα ἔχον ἐν ἑαυτῷ, εἰκὼν τῆς ἀπεράντου δυνάμεως, περὶ ἦς 130 ὁ Σίμων λέγει ,Εἰκὼν ἐξ ἀφθάρτου μορφῆς, κοσμοῦσα μόνη πάντα '. αὕτη γὰρ ἡ δύναμις ἡ ἐπιφερομένη ἐπάνω τοῦ ὕδατος ἐξ ἀφθάρτου, φησί, γεγεννημένη μορφῆς κοσμεῖ μόνη πάντα. τοιαύτης οὖν τινὸς καὶ παραπλησίου τῆς κατασκευῆς τοῦ κόσμου γενομένης παρ' αὐτοῖς, ἔπλασε, φησίν, ὁ θεὸς τὸν 135 ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς λαβών (Gen. II, 7) · ἔπλασε δὲ οὐχ ἀπλοῦν, ἀλλὰ διπλοῦν κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν (Gen. I, 26). εἰκὼν δέ ἐστι τὸ πνεῦμα τὸ ἐπιφερόμενον ἐπάνω

τοῦ ὕδατος, δ ἐὰν μὴ ἐξεικονισθῆ, μετὰ τοῦ κόσμου ἀπολεῖται, 140 δυνάμει μεῖναν μόνον καὶ μὴ ἐνεργεία γενόμενον. τοῦτό ἐστι, φησί, τὸ εἰρημένον , ἵνα μὰ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν (1 Cor. XI, 32). ἐὰν δὲ ἐξεικονισθῆ καὶ γένηται ἀπὸ στιγμῆς ἀμερίστου, ὡς γέγραπται ἐν τῆ Αποφάσει, τὸ μικρὸν μέγα γενήσεται τὸ δὲ μέγα ἔσται εἰς τὸν ἄπειρον αἰῶνα καὶ ἀπα-145 ράλλακτον τὸν μηκέτι γινόμενον.

Phil. VI, 17 p. 172: ἐὰν γὰρ μὴ στρέφηται ἡ φλογίνη ξομφαία (Gen. III, 24), φθαρήσεται καὶ ἀπολεῖται τὸ καλὸν ἐκεῖνο ξύλον ἐὰν δὲ στρέφηται εἰς σπέρμα καὶ γάλα, ὁ δυνάμει ἐν τούτοις κατακείμενος λόγος τοῦ προσήκοντος καὶ τύτος πος κυρίου, ἐν ῷ γεννᾶται λόγος ψυχῶν, ἀρξάμενος ὢν ἀπὸ σπινθῆρος ἐλαχίστου παντελῶς μεγαλυνθήσεται καὶ αὐξήσει καὶ ἔσται δύναμις ἀπέραντος ἀπαράλλακτος αἰῶνι ἀπαραλλάκτψ μηκέτι γινομένψ εἰς τὸν ἀπέραντον αἰῶνα.

- L. 11. ἄξων τε emendavi, ἀπό τε cod. et ed. pr., uncis inclusit ed. Gottg. 11. 12. πνευμάτων ἀπεσταλμένων male coniunxerunt edd. 12. γεγονότων, ἀγεννήτων em. ed. pr., γεγονότων, γεννητών cod., γεννητών, ἀγεννήτων ed. Gottg. 13. ὡρῶν. στιγμῆς ἀμερίστου ἐξῆς scripsi, neque puncto posito post ἀμερίστου, neque ἐξῆς mutato in ἐξ ῆς (edd.). 14. ἐξέρχεται emendavi, ἐξάρχεται cod. et edd. 16. 17. ἑαυτῆ ἐπίνοια μέγεθός τε ἀχατάληπτον emendavi, ἑαυτῆ ἐπίνοιαν μέγεθός τι ἀχατ. cod., αὐτῆ τῆ ἐπινοία μέγ. τι ἀχ. coniecit Miller, ἑαυτῆς ἐπινοία μέγ. τι ἀχ. coniecit Roeper.
- 1. 30. ἀπὸ emendavi, ὑπὸ cod. et edd. 32. 33. τῶν ὁρατῶν em. edd., τὸν ἀόρατον cod. 33. 34. πεφευγὸς edd., πεφευγῶς cod. 34. εἰ cod. et ed. pr., ἢ ed. Gottg. 35. ὅντων edd., ὅλων cod. 36. κρυφίων καὶ φανερῶν em. ed. Gottg., κρυφίως καὶ φανερῶς cod. et ed. pr.
- 1. 40. 41. νοῦν (cf. l. 46) αἰτὸ ἐνεργὸν (cf. l. 43) καὶ ἢχον καὶ ἀναριθμητὸν ἀριθμὸν emendavi, ὧν αὐτὸς ἐνήχων καὶ ἢχων καὶ ἀριθμητῶν ἀριθμῶν cod. et ed. pr., ὡσαύτως ἐνήχων καὶ ἀνήχων, ἀριθμητῶν καὶ ἀριθμῶν ed. Gottg. 41. 42. τέλειον νοερὸν
  em. ed. Gottg., τελείων νοερῶν cod. et ed. pr. 45. τὰ ὁρατὰ
  καὶ (cf. X, 12 p. 318 sq.) add. ed. Gottg., οm. cod. et ed. pr.
  46. νώματος αἰσαν (cf. VII, 29 p. 252, 9) ed. Gottg., γνώμην
  ἴσην cod. et ed. pr.
- 1. 52. ὧν ἡ μία em. edd., ὧν, ἡ μία cod. 57. πατὴρ ὁ em. edd., πατέρα ὁ cod. 58. τρέφων τὰ em. edd., τρέφοντα cod. 64. αἰτὸς cod., αὐτῷ sussit ed. pr., recepit ed. Gottg. 65. αὐτὴν em. ed. Gottg., αὐτὴ cod. et ed. pr. ὀνομάσαι em. ed. Gottg., ὀνομάσει cod., ὀνομάσειε coniecit ed. pr. 66. ἀπὸ (cf. l. 64) emendavi,

- ύπὸ cod. et edd. 67. ἐπίνοια edd., ἐπίνοιαν cod. 72. ἀπ' em. edd., ᾶν cod. 73. εύρίσχεται emendavi, εύρίσχεσθαι cod. et edd. οὖτος cod. et ed. pr., οὕτως ed. Gottg. 74. ἀχώριστα cod., χωριστὰ δ' seu χωριστὰ γὰρ coniecit ed. pr., ἃ χωριστὰ ed. Gottg.
- 1. 79. ὁ ἀγέννητος (cf. X, 12 p. 319, 34, ubi ed. Gottg. posuit ὁ γεννητὸς), ὁ γεννητὸς cod. et edd., γέγονεν addere voluit ed. pr. 80. συζυγίας. X, 12 p. 319, 35. 36 συζυγίαν. 81. "Ονομα cod. et edd., "Εννοιαν Theodoret. haer. fab. I, 1. 84. Στάντα ed. pr. in margine, ed. Gottg. in textu, om. cod. 85. δς (cf. X, 12 p. 319, 39) em. ed. Gottg., ὡς cod. et ed. pr. 85. νοῶν (cf. l. 40. 46) emendavi, ῶν (iam Millero suspectum) cod. et edd. 87. καὶ ante οὐδὲν cod. (in margine) et edd. 88. ἀπαραλλάκτου edd., ἀπαραλάκτου cod. καὶ (cf. X, 12 p. 319, 43) ante ἀπεράντου ed. Gottg., om. cod. et ed. pr. 91. η em. ed. Gottg., ή cod. et ed. pr.
- 1. 100. ὁ γεννητὸς em. ed. Gottg., ὁ ἀγέννητος cod. et ed. pr. 101. κατ' οὐδεμίαν em. ed. Gottg., κατὰ δὲ μίαν cod. et ed. pr. 103. τὸ em. edd., τῷ cod. 105—107. αὐτὴν et α΄τῆς ed. pr., αὐτὴν et αὐτῆς cod. et ed. Gottg. 106. 107. μήτης πατὴς ἕν, οὖσα scripsi, μήτης, πατής, ἕν οὖσα ed. pr., μήτης, πατής, ἕν, οὖσα ed. Gottg.
- l. 112. ὑποδέχεσθαι edd., ὑποδέχεται cod. 115. Ἐπινοίας edd., ἐπιννοίας cod. 119. ὁ Ἑστώς em. ed. Gottg., Ἑστώς cod. et ed. pr.
- 1. 129. 130. τὸ πάντα ἔχον edd., τῷ πάντα ἔχειν cod. 138. τὸ ἔπιφερόμενον edd., τοῦ ἐπιφερομένου cod. 144. 145. ἀπαράλλακτον edd., ἀπαράλακτον cod. 145. τὸν μηκέτι γινόμενον emendavi (cf. l. 152. 153), τὸ μηκ. γιν. cod. et edd.
- 1. 148. στρέφηται edd., στρέφεται cod. 149. λόγος cod. et ed. pr., λόγου ed. Gottg. 149. 150. τύπος emendavi, τόπου cod. et edd. cf. VI, 16 p. 170, 97. 98: ἐὰν οὖν τύχη τοῦ λόγου τοῦ προσήκοντος καὶ διδασκαλίας (= τύπου κυρίου). 150. ψυχῶν cod. et ed. pr., τυχῶν ed. Gottg. ὧν cod. et ed. pr., ὡς ed. Gottg. 152. ἀπαράλλακτος αἰῶνι ἀπαραλλάκτως ed. pr., ἀπαράλακτος αἰῶνι ἀπαραλλάκτως cod., ἀπαράλλακτος, [ἴση καὶ ὁμοία] αἰῶνι ἀπαραλλάκτως ed. Gottg.

In dieser "grossen Erklärung" erkennt man wohl immer noch den Magier Simon, von welchem gleich anfangs (Phil. VI, 9 p. 162) gesagt wird: ὅτι Χριστὸς οὐκ ἦτ Σίμων ὁ ἑστώς, στάς, στησόμενος. Aber wie der Ἑστώς, Στάς, Στησόμενος über den einfachen Ἑστώς, so geht der Simon der grossen Apophasis überhaupt über den wirklichen Simon weit hinaus. Das Weibliche in der Gottheit ist nicht mehr die einfache Ennoia (oder Sophia), welche dem 'Willen des Urvaters zuvorkommt, den ersten Anstoss zu der Körperwelt giebt und in derselben gefangen gehalten wird. Vielmehr eine unbegreifliche Σιγή als die Eine Wurzel des Seins, die ungezeugte, unermess-

liche Kraft, welche zwei Schösslinge hat, nach oben eine grosse Kraft, den männlichen Nove, nach unten die weibliche 'Επίνοια, die erste Syzygie, welcher zwei weitere Syzygien: Φωνη und 'Όνομα, Λογισμός und Ένθύμησις nachfolgen (Z. 81 f. 121 f.). Nichts mehr von jenem Falle des ewig Weiblichen, welcher der ganzen älteren Gnosis zu Grunde liegt. Vielmehr eine metaphysische Entfaltung, wie bei Aristoteles ύλη und είδος, δύναμις und ενέργεια, κίνησις und πρώτον nivouv auf einander folgen. Bei dem Simon der Apophasis finden wir auch nicht mehr einfach den Urvater, welcher in die schlecht geschaffene und schlecht verwaltete Welt selbst herabsteigt, um als der Hestös in Simon zu erscheinen, seine Ennoia und was ihr verwandt ist zu erlösen. Vielmehr bei der Entfaltung der Ur-Einheit zur Ur-Zweiheit erscheint in der Mitte der "Vater", erst von der Enivoia so genannt, der Έστώς, Στάς, Στησόμενος, welcher auch in den beiden folgenden Syzygien hervortritt und zu ihnen als die 7te Kraft hinzukommt (Z. 57 f.). Dieser Hestos bleibt allerdings nicht stehen in der "ungezeugten Kraft" und deren 6 Auswüchsen, aber er wartet nicht erst den Gipfel der Verschlechterung des Kosmos ab, um in demselben zu erscheinen. Als Στάς stand er schon bei der Weltschöpfung unten in dem Fluss der Gewässer als der auf den Gewässern Dahinfahrende, Gen. 1, 2 (Z. 95. 127 f.). Die ganze Entwickelung der Menschheit begleitet er als der Στησόμενος, dessen Ziel die Ausgestaltung oder Vollendung ist (Z. 97 f.). So spricht er zu der unermesslichen Urkraft: "Ich und du eins, vor mir du, was nach dir ist, ich". Die besondre Erscheinung in Simon geht schon vollständig auf in die allgemeine Erscheinung in Welt und Meuschheit. Die lebendige Anschauung, welche hier, wie bei den Naassenern u. s. w. (s. o. S. 252 f.), schon des Gedankens Blässe weicht, wird dann gewissermassen ergänzt, aber auf bezeichnende Weise durch Anschluss an das Urfeuer der stoischen Philosophie. Auch dieser Simon lehrt ja ein Urfeuer, welchem er von vorn herein zwei Seiten giebt, eine verborgene, das Princip des Unsichtbaren, eine offenbare, das Princip des Sichtbaren; ein Feuer, welches wirksamer Nus ist (entsprechend der Syzygie des Nus und der Epinoia), Schall (entsprechend der Syzygie von Stimmen und Namen), unzählbare Zahl (entsprechend der Syzygie von Λογισμὸς und Ένθύμησις), vgl. Z. 39 f. Da löst sich die Gnosis auf in Philosophie, und es ist bezeichnend, dass wir wenigstens den Hestōs als den ersten Gott, welchem als zweiter der Demiurg folgt, wiederfinden bei dem Philosophen Numenios <sup>796</sup>). Von höherer Ursprünglichkeit kann bei dem Simon der Apophasis ebenso wenig die Rede sein, wie bei den Naassenern des Hippolytus II.

### 2. Der Valentinianismus des Hippolytus.

Was Hippolytus I tiber Valentin's Leben berichtet, ist bereits (S. 284 f.) verwerthet worden. Ueber Valentin's Lehre erfahren wir von ihm etwa Folgendes: Valentinus war mehr Pythagoreer als Christ und trug eine arithmetische Irrlehre vor <sup>797</sup>). Er lehrte ein Pleroma und 30 Aeonen in Syzygien <sup>798</sup>). Die 30 Aeonen, bestehend aus einer Ogdoas, einer Dekas und einer Dodekas, werden übereinstimmend mit Ptolemäus (s. o. S. 351) angegeben. Aber der letzte Aeon, die Sophia, kommt, wie in dem älteren Valentinianismus (s. o. S. 311), wirklich zu Falle und wird noch nicht unterschieden von der Achamot als der untern Sophia <sup>799</sup>). Merklich ist

<sup>&</sup>lt;sup>796</sup>) Vgl. E. W. Möller, Geschichte der Kosmologie in der griech. Kirche bis auf Origenes, 1860, S. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>797</sup>) Philaster haer. 38: Post istum (Cerinthum) Valentinus quidam surrexit, Pythagoricus magis quam Christianus, vanam quandam et perniciosam doctrinam eructans, id est numerositatis, novam fallaciam praedicans, multorumque animas ignorantium captivavit.

<sup>798)</sup> Pseudo-Tertullianus c. 12: introducit enim Pleroma et Aeones XXX; exponit autem hos per syzygias, id est coniugationes quasdam. Ueber eine Ungenauigkeit bei Philaster vgl. Lipsius I, 153 f.

videre voluisse et ad videndum illum ausum esse in superiora conscendere, et quoniam ad magnitudinem ipsius videndam capax non fuit, in defectione fuisse et paene dissolutum esse, nisi qui missus ad constabiliendum illum, ille, quem appellat Horon, confirmasset illum dicto Iao pronuntiato. istum autem Aeonem in defectionem factum Achamoth dicit in passionibus desiderii quibusdam fuisse et ex passionibus materias edidisse. expavit enim, inquit, et extimuit et contristatus est et ex his passionibus concepit et edidit. Die Nichtunterscheidung einer obern und einer untern Sophia hat schon Lipsius (I, 154 f.) als ein Zeichen grösserer Einfachheit bemerkt.

erst ihre Unterscheidung von ihrem Erzeugniss, dem Schöpfer dieser unvollkommenen Körperwelt 800). Christus, der Gesandte des Bythos, brachte vom Himmel herab einen pneumatischen Leib, welcher durch die Maria hindurchging, wie Wasser durch einen Kanal 801). Keine Auferstehung des Fleisches 802). Von Gesetz und Propheten ist nur einiges anzunehmen 803). In wesentlicher Uebereinstimmung mit der Quellenschrift des Irenäus (s. o. S. 308) lässt Hippolytus I mehr als dreissig

terram et mare et omnia quaecunque sunt in eis, ob quam causam omnia infirma esse et fragilia et caduca et mortalia, quaecunque sunt ab ipso facta, quoniam quidem ipse fuerit de defectione conceptus atque prolatus. hunc tamen instituisse istum mundum ex his materiis, quas Achamoth vel pavendo vel timendo vel contristando vel sudando praestiterat nam ex pavore, inquit, tenebrae factae sunt, ex timore et ignorantia spiritus nequitiae et malignitatis, ex tristitia et lacrimis humida fontium, fluminum materia marisque. Das sudando stammt aus der Einwendung des Irenäus I, 4, 4: die Achamot müsse in ihrer Angst wohl auch geschwitzt haben, woher die süssen Wasser im Unterschiede von den salzigen aus ihren Thränen.

<sup>801)</sup> Pseudo-Tertullianus: Christum autem missum ab illo propatore, qui est Bythos. hunc autem in substantia corporis nostri non fuisse, sed spiritale nescio quod corpus de caelo deferentem, quasi aquam per fistulam, sic per Mariam virginem transmeasse nihil inde vel accipientem vel mutuantem. Philaster: dicit autem Christum a patre, quem Profundum nomine appellat, ad totius mundi salutem fuisse dimissum, deque caelo eum carnem detulisse, nihil autem accepisse de sancta virgine, sed ut aquam per rivum, ita transisse per eam affirmat. Epiphanius Haer. XXXI, 7: φασὶ δὲ ἄνωθεν κατενηνοχέναι (Christum) τὸ σῶμα καὶ ὡς διὰ σωλῆνος ὕδωρ διὰ Μαρίας τῆς παρθένου διεληλυθέναι, μηδὲν δὲ ἀπὸ τῆς παρθενικῆς μήτρας ελληφέναι, ἄλλα ἄνωθεν τὸ σῶμα ἔχειν, ὡς προείπον. Von der ptolemäischen Unterscheidung des Christus und des Soter u. s. w. weiss Hippolytus I bei Valentinus selbst noch nichts, vgl. Lipsius (I, 154).

<sup>808)</sup> Pseudo-Tertullianus: resurrectionem huius carnis negat, sed alterius. Philaster: animam autem solam salvari, corpus autem hominis non salvari arbitratur. Epiphanius l. l.: τὴν δὲ τῶν νεκρῶν ἀνάστασιν ἀπαρνοῦνται, φάσκοντές τι μυθῶδες καὶ ληρῶδες, μὴ τὸ σῶμα τοῦτο ἀνίστασθαι, ἀλλ' ἕτερσν μὲν ἐξ αὐτοῦ, ὁ δὴ πνευματικὸν καλοῦσι.

<sup>808)</sup> Pseudo-Tertullianus: legis et prophetarum quaedam probat, quaedam improbat, id est omnia improbat, dum quaedam reprobat. Ein eigener Zusatz Pseudo-Tertullian's wird sein: evangelium habet etiam suum praeter haec nostra.

Aeonen 804) und die Unterscheidung der Sophia als des 30ten Aeon von der wirklich gefallenen Sophia 805) erst durch Ptolemäus und Secundus eingeführt sein. Begreiflich ist es, dass Hippolytus I den "glänzenden Lehrer", dessen Namen Irenäus I, 11, 3 nicht angab, als Herakleon verstand 806). Den Schluss machen

Pseudo-Tertullianus c. 13: Post hunc (Valentinum) extiterunt Ptolemaeus et Secundus haeretici, qui cum Valentino per omnia consentiunt, in illo solo differunt. nam cum Valentinus Aeonas tantum XXX finxisset, isti addiderunt alios complures; quatuor enim primum, deinde alios quatuor (octo codd.) adgregaverunt (eine verworrene Wiedergabe des alten Berichtes, s. o. S. 308, Z. 34, 37, und der Unterscheidung einer ersten und einer zweiten Tetras bei Ptolemäus (s. o. S. 351). Philaster haer. 39. 40: alii sunt successores ipsius (Valentini): Ptolemaeus, qui doctrinam aeque vanam intulit dicens, quatuor esse Aeonas et alios quatuor, novum quid volens commenti falsi decernere, quam Valentinus doctor eius est ementitus. Post hunc quidam Secundus nomine Aeonas similiter factos adserit, tamen infinitos. Epiphanius stellt Haer. XXXIII den Ptolemäus vorläufig nach Irenäus I, 12, 1, dann nach dem Briefe an die Flora dar. Den Secundus hat er Haer. XXXII, 1. 2 nach Irenäus I, 11, 2 dargestellt.

<sup>805)</sup> Pseudo-Tertullianus fährt fort: et quod dicit Valentinus Aeonem tricesimum excessisse de Pleromate, ut in defectionem, negant isti; non enim ex illa triaconta de fuisse hunc qui fuerit in defectionem propter desiderium videndi propatoris. Epiphanius Haer. XXXII, 2: φάσκει δὲ τὸ ὑστέρημα μετὰ τοὺς τριάκοντα αἰῶνας γεγενῆσθαι. Philaster bringt diesen Zug nicht, dagegen haer. 40 von Secundus: Christum autem quasi per phantasiam apparuisse, id est veluti umbram humano generi, et non veram carnem hominis habuisse suspicatur.

Stelle des "glänzenden Lehrers", berichtet aber, wie wir sehen werden, aus wirklicher Sachkenntniss, anders als Irenäus I, 11, 3, nämlich: Extitit praeterea Heracleon alter haereticus, qui cum Valentino paria sentit, sed novitate pronuntiationis vult videre alia sentire. introducit enim inprimis illud fuisse quod pronuntiat (τὸ ἀποφαινόμενον) et deinde ex illa monade duo, ac deinde reliquos Aeonas. deinde introducit totum Valentinum. Mehr mit Irenäus I, 11, 3 stimmt Philaster: Post hunc (Secundum) Heracleon discipulus ipsius surrexit dicens principium esse unum, quem dominum appellat, deinde de hoc natum aliud, deque his duobus generationem multorum asserit principiorum, cum suis itidem delirans doctoribus. Epiphanius bringt den Herakleon erst Haer. XXXVI nach den Markosiern und Kolarbasiern. Was er als Herakleon's Lehre mittheilt, ist aus Irenäus I, 12, 4 (s. Anm. 622). 11, 5 u. s. w. zusammengestellt (s. Lipsius I, 168 f.), ohne eigene Sachkenntniss zu beweisen.

Marcus und Kolarbasos, deren wahre Folge geradezu umgestellt ist 807).

Hippolytus II (Phil. VI, 3) will dem Valentinus nachweisen, dass aus den h. Schriften sein Dogma nicht besteht, sondern aus platonischen und pythagoreischen Dogmen, wie denn auch Secundus, Ptolemäus und Herakleon dasselbe, wie die hellenischen Weisen, nur mit andern Worten, vorbrachten (Phil. VI, 4), und von den Schülern des Marcus und Kolarbasus einige der Magie und pythagoreischer Zahlenlehre sich zuwandten (Phil. VI, 5). Die Darstellung Valentin's Phil. VI, 31 – 37. X, 13 geht denn auch darauf hinaus, seine Häresie auf Pythagoreismus und Platonismus zurückzuführen. Darstellung setzt wohl die des Irenäus voraus, ist aber sehr eigenthümlich, wogegen bei den Schülern Secundus, dem "glänzenden Lehrer", und Ptolemäus Phil. VI, 38 nur Irenäus I, 11, 2-12, 1, noch dazu ohne Unterscheidung des Ptolemäus selbst und seiner Fortbildner, ausgebeutet, auch über Marcus Phil. VI, 39-55 doch wesentlich Irenaus I, 13-20 ausgeschrieben wird. Nachdem Hippolytus II Phil. VI, 21 - 28 namentlich den Pythagoreismus noch einmal dargestellt hat, beginnt er Phil. VI, 29 p. 184: Οὐαλεντῖνος τοίνυν καὶ Ἡρακλέων καὶ Πτολεμαῖος καὶ πᾶσα ἡ τούτων σχολή, οἱ Πυθαγόρου καὶ Πλάτωνος μαθηταί, ἀκολουθήσαντες τοῖς καθηγησαμένοις, άριθμητικήν την διδασκαλίαν την ξαυτών κατεβάλοντο. Von Herakleon und Ptolemäus erfahren wir Phil. VI, 35 p. 195, dass sie zu dem italiotischen Zweige des Valentinianismus gehören, von Ptolemäus Phil. VI, 38 p. 198 die ungenaue Angabe, dass er von Secundus ein Zeitgenosse war, p. 199, 20 die noch ungenauere, dass οἱ περὶ τὸν Πτολεμαῖον dem Bythos zwei συζύγους geben (s. Anm. 76 und S. 368). Aber Herakleon wird weiterhin nicht mehr genannt. nun wohl auch Hippolytus II den "glänzenden Lehrer", welchen Irenaus I, 11, 3 nicht nannte, auf Herakleon gedeutet (s. Anm. 74), so ist es doch von vorn herein unwahrscheinlich, dass er in seinem zweiten häreseologischen Werke über diesen bedeutenden gnostischen Zeitgenossen nichts Eigenes

<sup>&</sup>lt;sup>807</sup>) Vgl. Pseudo-Tertullianus c. 15, Philaster haer. 42. 43, s. o. S. 288 f. 369. und Anm. 639. 640.

vorzubringen gewusst haben sollte. Die ansprechende Vermuthung von Lipsius (I, 171, 1), dass Hippolytus II die Lehre Valentin's selbst in der Fassung Herakleon's, des Hauptvalentinianers seiner Zeit, wiedergegeben habe, ist wirklich gebilligt worden von G. Heinrici (die valentinian. Gnosis und die h. Schrift S. 38, 1), welchem wir jedoch nicht folgen können, wenn er (a. a. O. S. 33, 2) in dem Berichte Phil. VI, 29 — 36 von der Darstellung des Hippolytus II selbst zwei Quellenschriften unterscheiden will, einen ungenannten Gewährsmann (A) und eine gnostische Grundschrift (B). Mit Sicherheit kann ich nichts weiter unterscheiden, als die neue Darstellung des Hippolytus II nach damaliger Fassung des Valentinianismus und die ältere Darstellung des Irenäus nach der Fassung des Ptolemäus, auf welche mitunter Rücksicht genommen wird (vgl. Phil. VI, 29 p. 185, 6 sq., c. 31 p. 188, 11 sq. mit Irenäus I, 11, 5. 1, 1; Phil. VI, 30 p. 187, 63 sq. mit Irenäus I, 1, 2).

Den Valentinus lässt Hippolytus II Phil. VI, 29-37 beginnen mit einem ungezeugten Allerzeuger, mit dem unvergänglichen und unbegreiflichen  $\Pi \alpha \iota \dot{\eta} \varrho$ , welchen einige seiner Schüler unweiblich und ohne eine weibliche Genossin  $(\mathring{\alpha} \Im \eta \lambda \nu \nu \kappa \alpha \mathring{\alpha} \mathring{\alpha} \zeta \nu \gamma \rho \nu \kappa \alpha \mathring{\alpha} \mu \acute{\rho} \nu \rho \nu)$  sein lassen, andre mit der  $\Sigma \iota \gamma \mathring{\eta}$  als seiner Syzygos ausstatten 808). Letzteres ist sachlich die gangbare Lehre der Valentinianer. Ersteres wird von Irenäus noch als vereinzelte Lehre derselben angeführt 809).

Freundlos war der grosse Weltenmeister, Fühlte Mangel — darum schuf er Geister.

Da der Urvater die Einsamkeit nicht liebte (φιλέρημος γὰρ οὖκ ην), brachte er das Schönste und Vollkommenste, was er

<sup>808)</sup> Phil. VI, 29 p. 185: οἱ δὲ ἀδύνατον νομίζοντες δύνασθαι ἐξ ἄρρενος μόνου γένεσιν ὅλως τῶν γεγενημένων γενέσθαι τινός, καὶ τῷ Πατρὶ τῶν ὅλων, ἵνα γένηται πατήρ, Σιγὴν ἐξ ἀνάγκης συναριθμοῦσι τὴν σύζυγον. VI, 31 p. 188: τινὲς δὲ συνυπάρχειν τῷ Πατρὶ Σιγὴν καὶ σὺν αὐτοῖς καταριθμεῖσθαι τοὺς Αἰῶνας θέλουσιν. Vgl. auch X, 13 p. 319 sq.

<sup>809)</sup> Adv. haer. I, 11, 5: οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν ἄζυγον λέγουσι, μήτε ἄρρενα μήτε θήλειαν, μήτε ὅλως ὅντα τι. ἄλλοι δὲ ἀρρενόθηλυν αὐτὸν λέγουσιν εἶναι, ξρμαφροδίτου φύσιν αὐτῷ προσάπτοντες. So Hippolytus selbst Phil. VI, 39 p. 199: οἱ μὲν αὐτὸν ἀζυγον λέγουσι, μήτε ἄρρενα μήτε θῆλυν.

in sich hatte, durch Zeugung hervor. "Denn Liebe war er ganz, die Liebe aber ist nicht Liebe, wenn nicht das Geliebte da ist". Ganz so, wie Pseudo-Tertullianus bei Herakleon das Eine Urwesen zunächst eine Dyas hervorgebracht haben lässt (s. Anm. 806), bringt auch hier der (Ur)vater zunächst die Dyas von Novs und Aλήθεια hervor, diese erste Dyas, dem Vater nachahmend, den  $\Delta \acute{o}\gamma o \varsigma$  und die  $Z\omega \acute{\eta}$ , die zweite Dyas eine dritte, den "Ανθοωπος und die 'Εχχλησία. Dem Vater für solche Fruchtbarkeit dankend, bringen dann der Nove und die Aλήθεια eine vollkommene Zahl, zehn Aeonen hervor, ebenso der Δόγος und die Ζωή eine unvollkommene Zwölfzahl, die Dekas und die Dodekas, sonst ganz wie in dem älteren Valentinianismus, aber nach dem Urvater zusammen nur 28 Aeonen. Die Abweichung von dem älteren Valentinianismus, welcher die Dekas von dem Aóyog und der Zwń hergeleitet hatte (s. o. S. 307. 351), bemerkt Hippolytus II nicht, wohl aber erwähnt er c. 30 als die Lehre "Andrer" die Herleitung der Dodekas von dem "Ανθρωπος und der Έχχλη- $\sigma i\alpha$  (mitunter auch von dem  $\Delta i\gamma o\beta$  und der  $Z\omega i\gamma$ ). Den Fall der Sophia, hier des 28ten Aeons nach dem Urvater, stellt er eigenthümlich dar. Die Sophia merkte, dass der ungezeugte Vater ohne Syzygie, die gezeugten Aeonen κατά συζυγίαν zeugen, wollte jenem nachahmen und brachte ohne ihren σύζυγος hervor, freilich nur eine Fehlgeburt, οὐσίαν ἄμορφον καὶ ἀκατασκεύαστον. Da nun mit der Sophia Unwissenheit, mit ihrem Erzeugnisse Gestaltlosigkeit in das Pleroma eingetreten war, baten alle Aeonen den Urvater, die betrübte Sophia zu beruhigen. Nach seinem Geheisse brachten der Noῦς und die Αλήθεια noch die Syzygie des Χριστὸς und des Πνεῦμα ἄγιον (weiblich gedacht) hervor, zur Gestaltung und Scheidung (διαίφεσις) der Fehlgeburt und zur Tröstung und Beruhigung der seufzenden Sophia. So erst ward die Zahl von 30 Aeonen voll, wobei wieder die ältere Lehre von der Einzählung des Urvaters mit der Sige und dem Abschluss der Zahl 30 vor jenem Paare als abweichende Ansicht "Einiger" erwähnt wird (c. 31). Christus und die heilige Ruach scheiden die Fehlgeburt der Sophia aus dem Pleroma. Damit deren Gestaltlosigkeit den vollkommenen Aeonen überhaupt nicht erscheine, bringt der Vater selbst noch einen vollkommenen

Aeon hervor, den Σταυρός, welcher der Όρος τοῦ πληρώματος wird und alle 30 Aeonen in sich schliesst, übrigens auch Metozeùs heisst (vgl. o. S. 353). Ausserhalb des Horos oder des Pleroma beginnt die Ogdoas mit der fehlgeborenen Sophia, welche Christus zu einem vollkommenen, keinem innerhalb des Pleroma nachstehenden Aeon gestaltet, worauf auch hier Christus mit der heiligen Ruach in das Pleroma hinaufläuft 810). In gesicherter Symphonie beschliessen alle Aeonen, dem Vater eine gemeinsame Frucht darzubringen. So ward hervorgebracht ὁ κοινὸς τοῦ πληφώματος καφπός, ὁ Ἰησοῦς. Von dem Christus und der heiligen Ruach verlassen, bewegt sich die niedere Sophia in Furcht, Betrübniss und grosser Verlegenheit und wendet sich flehend an den Christus. Dieser sendet im Einverständniss mit allen Aeonen Jesum, den Syzygos der Sophia da draussen 811). Derselbe scheidet an der ihm Verlobten die Affecte aus zu festen Substanzen, so dass aus der Furcht die psychische Begierde, aus der Betrübniss die hylische, aus der Verlegenheit die dämonische wird, aus Hinwendung, Gebet und Flehen der Aufweg, die Sinnesänderung und Kraft psychischer Substanz, das Rechte 818). Aus der Furcht, dem ersten Affecte der Sophia, stammt der Demiurg, wie die Schrift (Ps. 110, 10. Spr. Sal. 1, 7. 9, 10) sagt: Δοχη σοφίας φόβος κυρίου. Feurig aber ist die psychische Substanz, welche auch Ort (der Mitte?), Hebdomas und der Alte der Tage (Dan. 7, 9. 13. 22) von den Valentinianern

<sup>810)</sup> Phil. VI, 31 p. 189: ἀνέδραμεν ἀπὸ τῆς μεμορφωμένης ὁ Χριστὸς καὶ τὸ Αγιον Πνεῦμα πρὸς τὸν Νοῦν καὶ τὴν Αλήθειαν έντὸς τοῦ Όρου μετὰ τῶν ἄλλων Αἰάνων δοξάζων τὸν Πατέρα. Das Hinauflaufen Christi ist ächt valentinianisch, vgl. o. S. 308, Z. 28. 29. Anm. 630.

<sup>811)</sup> Phil. VI, 32 p. 190: δεομένης οὖν αὐτῆς κατηλέησεν ὁ Χριστὸς ὁ ἐντὸς πληρώματος ῶν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες Αἰῶνες, καὶ ἐκπεμπουσιν ἔξω τοῦ πληρώματος τὸν κοινὸν τοῦ πληρώματος καρπόν, σύζυγον τῆς ἔξω Σοφίας καὶ διορθωτὴν παθῶν ὧν ἔπαθεν ἐπιζητοῦσα τὸν Χριστόν.

<sup>819)</sup> Phil. VI, 32 p. 191: Εποίησεν οὐν ὡς τηλιχοῦτος Δίων καλ παντὸς τοῦ πληρώματος ἔκγονος ἐκστῆναι τὰ πάθη ἀπ' αὐτῆς καλ ἐποίησεν αὐτὰ ὑποστάτας (cf. not. 351, ὑποστατικὰς ed. Gottg.) οὐσίας, καλ τὸν μὲν φόβον ψυχικὴν ἐποίησεν ἐπιθυμίαν (οὐσίαν ed. Gottg.), τὴν δὲ λύπην ὑλικήν, τὴν δὲ ἀπορίαν δαιμόνων, τὴν δὲ ἐπιστροφὴν καλ δέησιν καλ ἐκετείαν ἄνοδον (ed. Gottg., ὁδὸν cod. et ed. pr.) καὶ μετάνοιαν καλ δύναμιν ψυχικῆς οὐσίας, ῆτις καλεῖται δεξιά.

genannt wird. Feurig ist auch der psychische Demiurg des Kosmos (vgl. Deut. 4, 24. 9, 3. Ex. 24, 17). Nach der verzehrenden Macht des Feuers ist die Seele, d. h. der Demiurg, mitten zwischen der Ogdoas mit der Sophia und Jesu und der Hyle, sterblich, doch kann sie unsterblich werden, wenn sie sich der Ogdoas, dem Geiste, zuwendet. Des Demiurgen verschlechtertes Ebenbild scheint der Teufel zu sein, der Herrscher dieses Kosmos (aus dem Hylischen), noch schlechter der aus der dämonischen Substanz, welche aus der Verlegenheit herkommt, stammende Beelzebul 813). Die Sophia wirkt von oben, von der Ogdoas herab bis zu der Hebdomas (des Demiurgen). Der Demiurg ist unwissend, dumm und thöricht, ein blindes Werkzeug der durch ihn wirkenden Sophia, welches sich für den alleinigen Gott erklärte 814). Christus und die heilige Ruach, der Stauros-Horos und Jesus werden wohl die Tetraktys mit Wurzeln ewigen Lebens sein, ausser welcher die Sophia als Urheberin der jetzigen psychischen und hylischen Schöpfung genannt wird 815). In der Ogdoas brachten die Allmutter Sophia und die gemeinsame Frucht des Pleroma (Jesus) 70 himmlische Engel hervor, Bürger des oberen Jeru-

<sup>818)</sup> Phil. VI, 33 p. 192: ωσπερ οὐν τῆς ψυχικῆς οὐσίας ἡ πρώτη καὶ μεγίστη δύναμις γέγονεν (ὁ Δημιουργός, οῦτως ἐκ τῆς ὑλικῆς γέγονεν excidisse videntur) εἰκὼν Διάβολος, ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, τῆς δὲ τῶν δαιμόνων οὐσίας, ἥτις ἐστὶν ἐκ τῆς ἀπορίας, ὁ Βεελζεβούλ. C. 34: καλεῖται δὲ ἡ μὲν Σοφία πνεῦμα, ὁ δὲ Δημιουργὸς ψυχή, ὁ Διάβολος δὲ ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου, Βεελζεβοὺλ δ' ὁ τῶν δαιμόνων.

<sup>814)</sup> Phil. VI, 33 p. 192: Οὐδὲν οἰδεν, λέγουσιν, ὁ Δημιουργὸς δλως, λλ' ἔστιν ἄνους καὶ μωρὸς κατ' αὐτοὺς καὶ τι πράσσει καὶ ἐργάζεται οὐκ οἰδεν. ἀγνοοῦντι δὲ αὐτῷ, ὅ τι δὴ (edd., ὅτι δὲ cod.) ποιεῖ, ἡ Σο- ψια ἐνήργησε πάντα καὶ ἐνίσχυσε, καὶ ἐκείνης ἐνεργούσης αὐτὸς ῷετο ἀφ' ἐαυτοῦ ποιεῖν τὴν κτίσιν τοῦ κόσμου. ὅθεν ἤρξατο λέγειν' , Ἐρ'ω ὁ θεός, καὶ πλὴν ἐμοῦ ἄλλος οὐκ ἔστιν' (Ies. XLV, 5). c. 34 p. 194: μωρία ἀξ, φησίν, ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ Δημιουργοῦ μωρὸς γὰρ ἦν καὶ ἄνους καὶ ἐνόμιζεν αὐτὸς δημιουργεῖν τὸν κόσμον, ἀγνοῶν ὅτι πάντα ἡ Σοφία, ἡ μήτηρ, ἡ Ὁγδοὰς ἐνεργεῖ αὐτῷ πρὸς τὴν κτίσιν τοῦ κόσμου οὐκ εἰδότι.

<sup>815)</sup> Phil. VI, 34 p. 192: ἔστιν οὐν ἡ κατὰ Οὐαλεντίνον τετρακτὺς, πηγή τις ἀενάου φύσεως διζώματ' ἔχουσα' (vgl. die pythagoreischen Verse Phil. VI, 23 p. 179) καὶ ἡ Σοφία, ἀφ' ἦς ἡ κτίσις ἡ ψυχικὴ καὶ ὑλικὴ συνέστηκε νῦν. Eine andre Tetraktys wird gebildet durch die Sophia, den Demiurgen, den Teufel und Beelzebul, s. Anm. 813.

salem <sup>816</sup>). Der Demiurg brachte Seelen hervor, namentlich Abraham und seine Kinder. Aus der hylischen und teuflischen Substanz schuf er den Seelen die Leiber <sup>817</sup>). So wohnt der innere, psychische Mensch in einem hylischen Leibe aus teuflischer Substanz und kann zur Herberge der Seele allein oder der Seele mit Dämonen oder auch der Seele mit Vernunftgeistern werden, worin wir schon einen Nachklang aus Valentin's Briefen erkannten (s. Anm. 512).

Alle Propheten und das Gesetz redeten von dem thörichten Demiurgen her, selbst thöricht, wesshalb der Erlöser Joh. 10, 8 alle, welche vor ihm kamen, für Diebe und Räuber erklärt, und Paulus (Eph. 3, 9. 10) von einem den früheren Geschlechtern nicht kundgethanen Geheimniss schreibt. Als nun die Schöpfung zu Ende ging, und die Offenbarung der Söhne Gottes (Röm. 8, 19), d. h. des Demiurgen, erfolgen sollte 818), ward Jesus geboren durch die Jungfrau Maria, über welche nach Luc. 1, 35 der h. Geist, die Sophia, und die Kraft des Höchsten, d. h. des Demiurgen, kam. Zu der Erzeugung Jesu lässt dieser Valentinianismus die Sophia und den Demiurgen so zusammenwirken, dass dieser den Leib bereitet, jene einen neuen himmlischen Logos oder einen neuen Menschen erschafft 819). Bei Jesu bemerkt Hippolytus II den

<sup>816)</sup> Phil. VI, 34 p. 192 sq.: ὑποδιήρηται δὲ καὶ τὰ ἐν τῆ ὀγδοάδι, καὶ προβεβλήκασιν ἡ Σοφία, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων τῶν ζώντων (ed. Gottg., ζώων τῶν cod. et ed. pr.) κατ' αὐτούς, καὶ ὁ κοινὸς τοῦ πληρώματος καρπὸς ὁ λόγους (ed. Gottg., ὁ λόγος cod. et ed. pr.). οἴτινές εἰσιν ἄγγελοι ἐπουράνιοι, πολιτευόμενοι ἐν Ἱερουσαλὴμ τῆ ἄνω τῆ ἐν οὐρανοῖς αὕτη γάρ ἐστιν Ἱερουσαλὴμ ἡ ἔξω Σομία καὶ ὁ νυμφίος αὐτῆς ὁ κοινὸς (ed. Gottg., κοινωνὸς cod. et ed. pr.) τοῦ πληρώματος καρπός.

<sup>817)</sup> Phil. VI, 34 p. 193: προέβαλε καὶ ὁ Δημιουργὸς ψυχάς αὕτη γὰρ οὐσία ψυχῶν οὐτός ἐστι κατ' αὐτοὺς Δβράμ, καὶ ταῦτα τοῦ Δβρὰμ τὰ τέκνα. ἐκ τῆς ὑλικῆς οὐσίας οὖν καὶ διαβολικῆς ἐποίησεν ὁ Δημιουργὸς ταῖς ψυχαῖς τὰ σώματα (Gen. II, 7). Χ, 13: τὴν δὲ σάρκα μὴ σώζεσθαι θέλει (Valentinus), δερματινὸν χιτῶνα (Gen. III, 21) ἀποκαλῶν καὶ ἄνθρωπον φθειρόμενον. Vgl. ähnliche Lehren o. S. 245 f. und Anm. 604.

<sup>818)</sup> Phil. VI, 35 p. 194: ὅτε οὐν τέλος ἔλαβεν ἡ κτίσις, καὶ ἔδει λοιπόν γενέσθαι τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υίῶν τοῦ θεοῦ, τουτέστι τοῦ Δημιουργοῦ, τὴν ἐγκεκαλυμμένην, ἥν, φησίν, ἐγκεκάλυπτο ὁ ψυχικὸς ἄνθρωπος, καὶ εἰχε κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν (2 Cor. III, 15) · ὁπότε οὐν ἔδει ἀρθηναι τὸ κάλυμμα καὶ ὀφθηναι ταῦτα τὰ μυστήρια κτλ.

<sup>819)</sup> Phil. VI, 35 p. 194 sq.: γεγέννηται (ed. Gottg., γεγένηται cod. et ed. pr.) γὰρ·(ὁ Ἰησοῦς) οὐκ ἀπὸ ὑψίστου μόνου (ed. Gottg., μόνον cod.

grossen Lehrunterschied der anatolischen, durch Axionikos und Bardesianes vertretenen Schule und der italiotischen, an deren Spitze Herakleon und Ptolemäus standen. Die anatolische Schule war entschiedener doketisch und erklärte den Leib Christi für pneumatisch 820), die italiotische ermässigte den Doketismus durch die Annahme eines psychischen Leibes 821) und blieb der ursprünglichen Unterscheidung Christi und Jesu treuer. So wurde alles berichtigt: die Fehler innerhalb der Aeonen-Welt, in der Ogdoss (der Sophia), in der Hebdomas, da der Demiurg von der Sophia belehrt und in das Geheimniss des (Ur)vaters und der Aeonen eingeweiht ward, worauf sich seine Worte Ex. 6, 2. 3 beziehen, zuletzt auch das Untere. Wie Christus von dem Nus und der Aletheia nachträglich hervorgebracht ward, um die Leiden der fehlgeborenen Sophia zu berichtigen, so sollte der durch die Maria geborene Erlöser die Leiden der Seele berichtigen. Drei Christi: der erste von dem Nus und der Aletheia nachträglich hervorgebracht nebst der heiligen Ruach, dann die gemeinsame Frucht des Pleroma, der Gatte der Sophia ausserhalb des Pleroma, welche gleichfalls heilige Ruach heisst,

et ed. pr.), ωσπερ οι κατά τον Αδάμ κτισθέντες ἀπό μόνου ξκτισθησαν τοῦ ὑψιστου, τουτέστιν (τῆς Σοφίας και del.) τοῦ Λημιουργοῦ. ὁ δὲ Ἰςσοῦς ὁ καινὸς ἄνθρωπος (ὁ add. cod. et ed. pr., del. ed. Gottg.) ἀπὸ πνεύματος άγιου, τουτέστι τῆς Σοφίας και τοῦ Λημιουργοῦ, ενα τὴν μὲν πλάσιν και πατασκευὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ ὁ Λημιουργὸς καταρτίση, τὴν δὲ οὐσίαν αὐτοῦ τὸ πνεῦμα παράσχη τὸ ᾶγιον, και γένηται Λόγος ἐπουράνιος ἀπὸ τῆς Ὀγδοάδος γεννηθεὶς διὰ Μαρίας. Vgl. Anm. 816.

<sup>820)</sup> Phil. VI, 35 p. 195: Οἱ δ' αὐ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς λέγουσιν, ὧν ἐστὶν Ἀξιόνικος καὶ [Β]αρδησιάνης, ὅτι πνευματικὸν ἦν τὸ σῶμα τοῦ σωτῆρος πνεῦμα γὰρ ἄγιον ἦλθεν ἐπὶ τὴν Μαρίαν, τουτέστιν ἡ Σοφία, καὶ ἡ δύναμις τοῦ ὑψίστου, ἡ δημιουργικὴ τέχνη, ενα διαπλασθῆ τὸ ὑπὸ τοῦ πνεύματος τῆ Μαρία δοθέν. Heinrici a. a. O. S. 34 bemerkt hier volle Uebereinstimmung mit der vorhergehenden Darstellung (s. Anm. 819). Wirklich hat Hippolytus I Valentin's Lehre so wiedergegeben, s. Anm. 801. Anders Clemens v. Alex. Strom. III, 17, 102 p. 558.

<sup>881)</sup> Phil. VI, 35 p. 195: οἱ μὲν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, ὧν ἐστὶν Ἡρακλέων καὶ Πτολεμαῖος, ψυχικόν φασι τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ γεγονέναι, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰ κατελήλυθε, τουτέστιν ὁ λόγος ὁ τῆς μητρὸς ἄνωθεν, τῆς Σοφίας, καὶ γέγονε (l. γέγωνε? φωνή add. Roeper) τῷ ψυχικῷ καὶ ἐγήγερκεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.

drittens der durch die Maria geborene zur Berichtigung unsrer Schöpfung 822).

Der Valentinianismus erscheint in dieser Darstellung nüchterner, als in der phantasiereichen und geschmackvollen Fassung des Ptolemäus, welche gleichwohl zu Grunde liegt. doch sogar der Name der Achamot. Unverkennbar ist auch das Bestreben, den Monotheismus strenger zu wahren, als es in dem Valentinianismus bisher geschehen war. Dem Urvater, dessen Bythos-Name nur Phil. VI, 30 p. 187, 82 einmal berührt wird, ist die mit ihm verbundene Sige genommen, und als das einzigartige Urwesen steht er über allen Aeonen. Alles kommt hinaus auf Fehler, deren Anfang die Sophia in dem Pleroma macht, und deren Berichtigung, auf Herstellung des Ursprünglichen, nicht mehr so, wie in dem ursprünglichen Valentinianismus, auf einen durch die Störungen vermittelten Fortschritt, auf eine durch wiederholten Fall vermittelte Entwickelung des Geistigen, auf eine über den Abfall hinübergreifende Erlösung. Das aus dem Pleroma gefallene Geistige wird nur quantitativ bereichert hergestellt. Dieser Valentinianismus scheint bereits im Altern begriffen zu sein.

<sup>893)</sup> Phil. VI, 36 p. 195 sq. ist allerdings eine valentinianische Schrift ersichtlich. Nachdem Hippolytus II die Lehrverschiedenheit über Christum bemerkt hat, fährt er fort: ταῦτα οὖν ἐχεῖνοι ζητείτωσαν κατ' αὖσούς και εξ τινι άλλω γένηται φίλον ζητείν. άλλ' έπιλέγει (scriptor Valentinianus)· Ώς διώρθωτο μέν τὰ κατὰ τοὺς Αἰωνας ἔσω σφάλματα, διώρθωτο δε και κατά την 'Ογδοάδα, την έξω Σοφίαν, διώρθωτο δε και κατά την Έβδομάδα. Εδιδάχθη γάρ ύπο της Σοφίας ο Δημιουργός, ότι ούχ έστιν αὐτὸς θεὸς μόνος, ὡς ἐνόμιζε, καὶ πλην αὐτοῦ ἔτερος οὐκ ἔστιν, άλλ' έγνω διδαχθείς ύπὸ τῆς Σοφίας τὸν πρείττονα. — — έδει οὖν διωρθωμένων των ανω κατά την αύτην ακολουθίαν και τα ενθάδε τυχείν διορθώσεως. τούτου χάριν έγεννήθη Ίησους ὁ σωτήρ διὰ τῆς Μαρίας, Γνα διορθώσηται τὰ ἐνθάδε, ὥσπερ ὁ Χριστὸς ὁ ἄνωθεν ἐπιπροβληθεὶς ύπὸ τοῦ Νοὸς και της 'Αληθείας διωρθώσατο τὰ πάθη της έξω Σοφίας τουτέστι τοῦ ἐπτρώματος καὶ πάλιν ὁ διὰ Μαρίας γεγεννημένος ὁ σωτήρ ηλθε διορθώσασθαι τὰ πάθη της ψυχης. είσιν οὐν (κατ' αὐτοὺς) τρείς Χριστοί ὁ ἐπιπροβληθείς ὑπὸ τοῦ Νοὸς καὶ τῆς Άληθείας μετὰ τοῦ Αγίου Πνεύματος καλ ὁ κοινὸς τοῦ πληρώματος καρπός, ἐσόζυγος τῆς έξω Σοφίας, ήτις καλείται και αὐτή Πνευμα Αγιον ύποδείστερον του πρώτου, καλ τρίτος ὁ διὰ Μαρίας γεννηθείς είς ἐπανόρθωσιν τῆς κτίσεως τῆς καθ' ἡμᾶς. Alles kommt hier auf "Berichtigungen von Fehlern" hinans.

Ist nun der von Irenäus (II, 4, 1) noch beiläufig neben Ptolemäus erwähnte Herakleon wirklich der Vertreter dieses alternden Valentinianismus? Pseudo-Tertullianus (s. Anm. 806) spricht für diese nahe liegende Vermuthung. Aber wenn Herakleon doch erst bei der Taufe den Logos der Sophia, den obern Christus oder Soter auf Jesum mit einem psychischen Leibe herabkommen liess (s. Anm. 821), so kann er mit der hier dargestellten Lehre, dass die Ogdoas-Sophia durch die Maria Jesum, dessen Leib von dem Demiurgen bereitet ward, als den neuen Menschen und Ogdoas-Logos hervorbrachte (s. Anm. 819), nur so vereinigt werden, dass dem Logos der Sophia (wie das Höhere in Jesu übereinstimmend genannt wird), in der Geburt Jesu die Stätte bloss vorbereitet ward, welche er erst bei der Taufe wirklich einnahm. Es wird eine minder bedeutende Darstellung aus Herakleon's Schule gewesen sein, an welche sich Hippolytus II gehalten hat, oder der Herakleonismus hat in seiner Darstellung beträchtlich verloren. Bedeutender ist auf alle Fälle, was wir noch von Herakleon selbst besitzen.

#### 3. Der Valentinianer Herakleon.

Von Herakleon haben wir noch beträchtliche Bruchstücke, deren Sammlung durch J. E. Grabe (Spicilegium ss. Patrum ut et haereticorum, seculi II. Tom. I, Oxon 1700, p. 80—117. 236) bis jetzt fast unverändert abgedruckt worden ist in den Ausgaben des Irenäus von R. Massuet und A. Stieren. Wenigstens etwas berichtigt und vermehrt lauten diese Bruchstücke, welche sich namentlich auf das Johannes-Evangelium beziehen, wie folgt:

#### УПОМИНМАТА.

Ad. Matth. III, 11. 12.

Clemens Alex. Excerpt. ex prophet. §. 25 p. 995: 'O 'Ιωάννης φησὶν ὅτι , ἐγὼ μὲν ὑμᾶς ὕδατι βαπτίζω, ἔφχεται δέ μου 5 ὁπίσω ὁ βαπτίζων ὑμᾶς ἐν πνεύματι καὶ πυφί'. πυφὶ δὲ

- 1. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ. Origenes in Ioan. Tom. VI, 8 (Opp. IV, 117): ἐν οἰς καταλέλοιπεν (Heracleon) ὑπομνήμασιν (p. 476, 13. 14).
- 2. Ad Matth. III, 11.12 (cf. p. 473, 2. 3 τὸ ἀποστολικόν), non ad Luc. III, 16.

οὐδένα ἐβάπτισε. ἔνιοι δέ, ώς φησιν Ἡρακλέων, πυρὶ τὰ ὧτα τῶν σφραγιζομένων κατεσημήναντο, οὕτως ἀκούσαντες τὸ ἀποστολικόν.

Ad Luc. XII, 8. 9. 11.

Clemens Alex. Strom. IV, 9, 73. 74 p. 595 sq.: Tovtov 5 έξηγούμενος τον τόπον Ήρακλέων ο της Ουαλεντίνου σχολης δοκιμώτατος κατά λέξιν φησίν. Όμολογίαν είναι την μεν έν τῆ πίστει καὶ πολιτεία, τὴν δὲ ἐν φωνῆ. ἡ μὲν οὖν ἐν φωνή δμολογία καὶ ἐπὶ τῶν ἐξουσιῶν γίνεται, ἢν μόνην, φησίν, δμολογίαν ήγοῦνται εἶναι οἱ πολλοί, οὐχ ὑγιῶς. δύνανται 10 δὲ ταύτην τὴν ὁμολογίαν καὶ οἱ ὑποκριταὶ ὁμολογεῖν. ούδε εύρεθήσεται ούτος δ λόγος καθολικώς είρημένος. ού γάρ πάντες οί σωζόμενοι ώμολόγησαν την δια της φωνής δμολογίαν καὶ ἐξῆλθον, ἐξ ὧν Ματθαῖος, Φίλιππος, Θωμᾶς, Λευὶς καὶ άλλοι πολλοί. καί έστιν ή διὰ τῆς φωνῆς ὁμολογία οὐ κα-15 θολική, άλλα μερική καθολική δέ, ην νῦν λέγει, την εν έργοις καὶ πράξεσι καταλλήλοις τῆς εἰς αύτὸν πίστεως. Επεται δὲ ταύτη τῆ ὁμολογία καὶ ἡ μερικὴ ἡ ἐπὶ τῶν ἐξουσιῶν, ἐὰν δέη καὶ ὁ λόγος αἰρῆ. ὁμολογήσει γὰρ ούτος καὶ τῆ φωνῆ, ορθῶς προομολογήσας πρότερον τῆ διαθέσει. καὶ καλῶς ἐπὶ τῶν 20 όμολογούντων , έν εμοί είπεν, επὶ δε τῶν ἀρνουμένων τό , εμέ προσέθηκεν. ούτοι γάρ, καν τη φωνή δμολογήσωσιν αὐτόν, άρνοῦνται αὐτὸν τῆ πράξει μὴ ὁμολογοῦντες. μόνοι δ' ἐν αὐτῷ δμολογούσιν οί ἐν τῆ κατ' αὐτὸν δμολογία καὶ πράξει βιοῦντες, εν οίς καὶ αἰτὸς ὁμολογεῖ ἐνειλημμένος αὐτοῖς καὶ ἐχόμενος 25 ύπο τοίτων. διόπερ άρνήσασθαι έαυτον οὐδέποτε δύναται. άρνοῦνται δὲ αὐτὸν οἱ μὴ ὄντες ἐν αύτῷ. οὐ γὰρ εἶπεν , Ὁς άρνήσεται εν εμοί , άλλ , εμε . ούδεις γάρ ποτε ων εν αύτω άρνείται αὐτόν. τὸ δέ , Εμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων , καὶ τῶν σωζομένων καὶ τῶν ἐθνικῶν δὲ ὑμοίως, παρ' οἶς μὲν καὶ τῆ 30 πολιτεία, παρ' οξς δὲ καὶ τῆ φωνῆ. διόπερ ἀρνήσασθαι αὐτὸν ούδέποτε δύνανται, άρνοῦνται δὲ αἰτὸν οἱ μὴ ὄντες ἐν αὐτῷ.

Ad Ioan. I, 3.

Origenes in Ioan. Tom. II, 8 (Opp. IV, 66 sq.): Βιαίως δὲ οἶμαι καὶ χωρὶς μαρτυρίου τὸν Οὐαλεντίνου λεγόμενον εἶναι 35 γνώριμον Ἡρακλέωνα διηγούμενον τό ,Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο'

19. αίρη em. Grab., αἰρη edd., αἰτη suasit Sylberg. 25. αὐτοῖς suasit Grabe, αἰτοὺς edd.

2 Tim. II, 18.

έξειληφέναι πάντα τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, ἐκκλείοντα τῶν πάντων τὸ ὅσον ἐπὶ τῆ ὑποθέσει αἰτοῦ τὰ τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ διαφέροντα. φησὶ γὰρ οὐ τὸν αἰῶνα ἡ τὰ έν τῷ αἰῶνι γεγονέναι διὰ τοῦ Λόγου, ἁτινα οἴεται πρὸ τοῦ 5 Λόγου γεγονέναι. ἀναιδέστερον δὲ ίστάμενος πρὸς τό , καὶ χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν' μηδὲ εὐλαβούμενος τό ,Μὴ προσ-Prov. XXX, 6. θης τοις λόγοις αὐτοῦ, ενα μη ελέγξη σε, καὶ ψευδής γένη, προστίθησι τῷ ,οὐδὲ ἕν' ,τῶν ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῇ κτίσει'. καὶ ἐπειδη προφανή ἐστὶ τὰ ὑπ' αἰτοῦ λεγόμενα σφόδρα βε-10 βιασμένα καὶ παρὰ τὴν ἐνάργειαν ἐπαγγελλόμενα, εἰ τὰ νομιζόμενα αὐτῷ θεῖα ἐκκλείεται τῶν ,πάντων', τὰ δέ, ὡς ἐκεῖνος οίεται, παντελώς φθειφόμενα κυρίως ,πάντα καλείται, ούχ ξπιδιατριπτέον τη άνατροπή των αὐτόθεν την άτοπίαν ξπιφάινόντων. οδον δε και τῷ τῆς γραφῆς ,χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο 15 οὐδὲ Εν' προστιθέντα αὐτὸν άνευ παραμυθίας τῆς ἀπὸ τῆς γραφης τό ,των εν τῷ κόσμω καὶ τῆ κτίσει μηδε μετα πιθανότητος αποφαίνεσθαι, πιστεύεσθαι άξιοῦντα όμοίως προφήταις η αποστόλοις τοῖς μετ' έξουσίας καὶ ανυπευθίνως καταλείπουσι τοῖς καθ' αύτοὺς καὶ μεθ' αύτοὺς σωτήρια γράμματα. 20 έτι δὲ ἰδίως καὶ τοῦ ,πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο ' ἐξήκουσε φάσκων, τὸν τὴν αἰτίαν παρασχόντα τῆς γενέσεως τοῦ κίσμου τῷ Δημιουργῷ τὸν Λόγον ὄντα είναι οὐ τὸν ἀφ' οῦ ἢ ὑφ' οῦ, άλλὰ τὸν δι' οῦ, περιττὴν ἐν τῆ συνηθεία φράσιν ἐκδεχόμενος τὸ γεγραμμένον. εὶ γάρ, ώς νοεῖ, ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων 25 ην, έδει δια του Δημιουργού γεγράφθαι πάντα γεγονέναι ύπὸ τοῦ Λόγου, οὐχὶ δὲ ἀνάπαλιν διὰ τοῦ Λόγου ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ. καὶ ἡμεῖς μὲν τῆ, δι' οδ' χρησάμενοι ἀκολούθως τη συνηθεία ουκ αμάρτυρον την εκδοχην αφήκαμεν. έχείνος δὲ πρὸς τῷ μὰ παραμεμυθῆσθαι ἀπὸ τῶν θείων γραμ-30 μάτων τὸν καθ' ἐαυτὸν νοῦν φαίνεται καὶ ὑποπτεύσας τὸ άληθές καὶ ἀναιδῶς αὐτῷ ἀντιβλέψας. φησὶ γὰρ ὅτι οὐχ ὡς ὑπὸ

2. αὐτοῦ scripsi, αὐτοῦ edd. 3. διαφέροντα γάρ φησιν cod. Bodl. 6. μηδὲ cod. Bodl. Barb. Ruae., μὴ cod. Reg. Grab. 10. ἐνάργειαν Bodl. Barb., Grab. Ruae., ἐνέργειαν Reg. Huet. 14. τῷ emendavi, τὸ edd. τῆς γραφῆς Ruae., τῆς γραφῆς λεγούσης secundum cod. 2280 Grabe. 22. εἶναι Bodl. Barb. Ru., οm. Reg. Huet. Grab. 23. περιττὴν emendavi, περὶ τῶν edd. φράσιν Bodl. Barb. Grab. Ru., φάσιν Reg. 27. ἡμεῖς edd., ὑμεῖς mendose Grabe. 29. πρὸς τῷ coniecid Ruae., πρὸς τὸ Bodl. Barb. Grab. 30. νοῦν Bodl. Barb. Huet. Grab. Ru., οὖν Reg.

άλλου ἐνεργοῦντος αὐτὸς ἐποίει ὁ Λόγος, ἵν' οὕτω νοηθῆ τό ,δι' αὐτοῦ', ἀλλ' αὐτοῦ ἐνεργοῦντος ἔτερος ἐποίει. οὐ τοῦ παρόντος δὲ καιροῦ ἐλέγξαι τὸ μὴ τὸν Λημιουργὸν ὑπηρέτην τοῦ Λόγου γεγενημένον τὸν κόσμον πεποιηκέναι καὶ ἀποδεικνύναι ὅτι ὑπηρέτης τοῦ Λημιουργοῦ γενόμενος ὁ Λόγος τὸν 5 κόσμον κατεσκεύασε.

Ad Ioan. I, 3. 4.

Origenes in Ioan. Tom. II, 15 (Opp. IV, 73 sq.): Πάνυ δὲ βιαίως κατὰ τὸν τόπον γενόμενος ὁ Ἡρακλέων τό ,ο γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἢν ἐξείληφεν ἀντὶ τοῦ ,ἐν αὐτῷ εἰς τοὺς 10 ἀνθρώπους τοὺς πνευματικούς, οίονεὶ ταὐτὸν νομίσας εἶναι τὸν Λόγον καὶ τοὺς πνευματικούς, εἰ καὶ μὰ σαφῶς ταῦτ εἴρηκε. καὶ ώσπερ αἰτιολογῶν φησίν , Αὐτὸς γὰρ τὴν πρώτην μόρφωσιν τὴν κατὰ τὴν γένεσιν αὐτοῖς παρέσχε, τὰ ὑπ ἄλλου σπαρέντα εἰς μορφὴν καὶ εἰς φωτισμὸν καὶ παραγραφὴν ἰδίαν 15 ἀγαγὼν καὶ ἀναδείξας .

Ad Ioan. I, 16 — 18.

Origenes in Ioan. Tom. VI, 2 (Opp. IV, 102 sq.): Ovx ύγιῶς δὲ ὁ Ἡρακλέων ὑπολαμβάνει, ,Οὐδεὶς τὸν θεὸν ἑώρακεν πώποτε' καὶ τὰ ἑξῆς φάσκων εἰρῆσθαι οὐκ ἀπὸ τοῦ βαπτιστοῦ, 20 άλλ' άπὸ τοῦ μαθητοῦ. εἰ γὰρ καὶ κατ' αύτὸν τό , ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χά**φιτος, ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη, ἡ χάφις δὲ καὶ ἡ ἀλήθεια** δια Ίησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο ' ὑπο τοῦ βαπτιστοῦ εἴρηται, πῶς ούκ ἀκόλουθον, τὸν ἐκ τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ εἰληφότα 25 καὶ χάριν δευτέραν ἐπὶ προτέρας χάριτος ὁμολογοῦντά τε διὰ Μωσέως μεν δεδόσθαι τον νόμον, την δε χάριν και την άλήθειαν δια Ίησοῦ Χριστοῦ γεγονέναι ἐκ τῶν ἀπὸ τοῦ πληρώματος είς αὐτὸν έληλυθότων νενοηκέναι, πῶς τὸν θεὸν οὐδεὶς έωρακεν πωποτε, καὶ τὸ τὸν μονογενῆ εἰς τὸν κόλπον ὄντα τοῦ 30 πατρός την εξήγησιν αὐτῷ καὶ πᾶσι τοῖς εκ τοῦ πληρώματος είληφόσι παραδεδωκέναι; οὐ γὰρ νῦν πρῶτον ἐξηγήσατο ὁ ὢν είς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ὡς οὐδενὸς ἐπιτηδείου πρότερον γεγενημένου λαβείν α τοίς αποστόλοις διηγήσατο.

15. σπαρέντα em. Stieren (vel παρεθέντα!), παρέντα edd.

<sup>20. 21.</sup> οὐκ ἀπὸ τοῦ βαπτιστοῦ, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ μαθητοῦ em. Grabe (in vers.) Ruae., οὐκ ἀπὸ τοῦ μαθητοῦ, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ βαπτιστοῦ edd. (Stieren etiam in versione). 32. ὁ ὧν Bodl. Ruae., om. Huet. 33. οὐδενὸς Barb. (in margine) Ruae., οὐδὲν Huet. 34. ἃ Bodl. Ruae., ὑπὸ Huet.

Ad Ioan. I, 17.

Photius Epi. 134 ad Protospatharium: Οὐδὲ γὰς ἐφ' ὕβςει καὶ διαβολῆ τοῦ νόμου τό, Ἡ χάςις δὲ καὶ ἀλήθεια δι' Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο τοῖς εὐαγγελικοῖς θεσμοῖς περιήρμοσεν. 5 Ἡρακλέων γὰς ἀν οὕτως εἴποι καὶ οἱ παῖδες Ἡρακλέωνος.

Ad Ioan. I, 21. 23.

Origenes in Ioan. Tom. VI, 8 (Opp. IV, 117): "Ελαθε δε τοὺς πολλοὺς ἡ διαφορὰ τοῦ , Ο προφήτης καὶ , Προφήτης, ὡς καὶ τὸν Ἡρακλέωνα, ὅστις αὐταῖς λέξεσὶ φησιν , Ὠς ἄρα 10 Ἰωάννης ὡμολόγησε μὴ εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλὰ μηδὲ προφήτης μηδὲ Ἡλίας καιὶ δέον αὐτὸν οὕτως ἐκλαβόντα ἐξετάσαι τὰ κατὰ τοὺς τόπους, πότερον ἀληθεύει λέγων μὴ εἶναι προφήτης μηδὲ Ἡλίας, ἢ οὖ. ὁ δὲ μὴ ἐπιστήσας τοῖς τόποις ἐν οἶς καταλέλοιπεν ὑπομνήμασιν ἀνεξετάστως παρελήλυθε τὰ τοιαῖτα, 15 σφόδρα ὀλίγα καὶ μὴ βεβασανισμένα ἐν τοῖς ἑξῆς εἰπών, περὶ ὧν εὐθέως ἐροῦμεν.

Origenes in Ioan. Tom. VI, 12 (Opp. IV, 120 sq.): Δυσφημότερον δὲ ὁ Ἡρακλέων περὶ Ἰωάννου καὶ τῶν προφητῶν διαλαμβάνων φησὶν ὅτι ὁ λόγος μὲν ὁ σωτήρ ἐστιν, φωνὴ δὲ 20 ἡ ἐν τῆ ἐρήμφ ἡ διὰ Ἰωάννου διανοουμένη, ἡχος δὲ πᾶσα προφητικὴ τάξις.

Origenes in Ioan. Tom. VI, 12 (Opp. IV, 121): Οὐκ οἶδα δ' ὅπως χωρὶς πάσης κατασκευῆς ἀποφαίνεται, τὴν φωνήν, οἰκειοτέραν οἶσαν τῷ λόγῳ, λόγον γίνεσθαι, ὡς καὶ τὴν γυναῖκα 25 εἰς ἀνδρα μετατίθεσθαι. καὶ ὡς ἐξουσίαν ἔχων τοῦ δογματίζειν καὶ πιστεύεσθαι καὶ προκόπτειν τῷ ἤχῳ φησὶν ἔσεσθαι τὴν εἰς φωνὴν μεταβολήν, μαθητοῦ μὲν χώραν διδοὺς τῆ μεταβαλλούση εἰς λόγον φωνῆ, δούλου δὲ τῆ ἀπὸ ἤχου εἰς φωνήν.

Matth. Origenes in Ioan. Tom. VI, 12 (Opp. IV, 121 sq.): 'Ο XVII, 12. 30 μεν γὰρ σωτὴρ κατὰ τὸν Ἡρακλέωνά φησιν αἰτὸν καὶ προφήτην

- Protospatharium scripsi secutus Renatum Massuet in Stiereni editione II, p. 132, Aspatharium (i. e. ά σπαθάριον) Rich. Montacutius in editione Photii epistularum, Lond. 1651, p. 178, et Grabe (Spicileg. II, 117).
- 6—16. hoc fragmentum Grabe non edidit. 9. ἄρα Bodl. Ruae., ἄρ' εἰ Huet. 12. λέγων Bodl. Ruae., ἢ λέγων edd. priores. 13. ἢ οὖ. ὁ δὲ μὴ ἐπιστήσας em. Ruae., ἢ οὖ. ὁ δὲ ἐπιστήσας Bodl., ἢ οὖδὲ ἐπιστήσας edd. priores.
- 28. δούλου emendavi, η δούλου (repetita littera η edd.).

καὶ Ἡλίαν αὐτὸς δὲ ἑκάτερον τούτων ἀρνεῖται. καὶ προφήτην μεν καὶ Ἡλίαν ὁ σωτὴρ ἐπὰν αὐτὸν λέγη, ούκ αύτόν, άλλὰ τὰ περί αὐτόν, φησί, διδάσκει όταν δὲ μείζονα προφητῶν καὶ εν γεννητοίς γυναικών, τότε αὐτὸν τὸν Ιωάννην χαρακτηρίζει. αύτὸς δέ, φησί, περὶ ἑαυτοῦ ἐρωτώμενος ἀποκρίνεται ὁ Ἰωάννης 5 οὐ τὰ περὶ αἰτόν. ὅσην δὲ βάσανον ἡμεῖς κατὰ τὸ δυνατὸν πεποιήμεθα, ούδεν απαραμύθητον εωντες των λεγομένων δρων συγκρίναι τοῖς ὑπὸ Ἡρακλέωνος, ຜτε οὐκ έξουσίαν ἔχοντος τοῦ λέγειν ο βούλεται, αποφανθείσι. πῶς γὰς ὅτι πεςὶ αὐτόν ἐστι τὸ Ἡλίαν αὐτὸν καὶ προφήτην εἶναι, καὶ περὶ αὐτοῦ τὸ φωνὴν10 αὐτὸν είναι βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμφ, οὐδὲ κατὰ τὸ τυχὸν πειρᾶται άποδεικνύναι, άλλα χρῆται παραδείγματι ότι τα περί αὐτὸν οίονεὶ ἐνδυμάτα ἦν ἕτερα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἂν ἐπερωτηθεὶς περὶ των ενδυμάτων, εί αὐτὸς είη τὰ ενδύματα, ἀπεκρίθη ὰν τὸ ναί. πῶς γὰρ ἐνδύματα τὸ εἶναι τὸν Ἡλίαν τὸν μέλλοντα ἔρχεσθαι 15 'Ιωάννου, ού πάνυ τι κατ' αὐτὸν θεωρῶ. — — ἔτι δὲ οὐ μόνος Ήρακλέων, άλλ' ὅσον ἐπ' ἐμῆ ἱστορία καὶ πάντες οἱ έτερόδοξοι, είτελη αμφιβολίαν διαστείλασθαι μη δεδυνημένοι, μείζονα Ήλίου καὶ πάντων τῶν προφητῶν τὸν Ἰωάννην ὑπειλήφασι διὰ τό , Μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδείς 20 Katth. 11. έστιν , οὐχ ὁρῶντες ὅτι ἀληθῶς τό ,Οὐδεὶς μείζων Ἰωάννου ἐν γεννητοίς γυναικών διχώς γίνεται, οὐ μόνον τῷ αὐτὸν εἶναι πάντων μείζονα, άλλα και τῷ ἴσους αὐτῷ εἶναί τινας. άληθες γάρ, ίσων όντων αίτῷ πολλῶν προφητῶν, κατὰ τὴν δεδομένην αὐτῷ χάριν τὸ μηδένα τούτου μείζονα εἶναι. οἴεται δε τὸ κα-25 τασκευάζεσθαι τὸ μείζονα είναι προφητεύεσθαι ὑπὸ Ἡσαΐου, ώς μηδενός ταίτης της τιμης ήξιωμένου ύπο θεού των πώποτε προφητευσάντων, άληθως ώς καταφρονών της παλαιάς χρηματιζούσης διαθήκης. — καὶ ταῦτα δὲ εἰς ἔλεγχον τῆς προπετείας τοῦ ἀποφηναμένου μηδένα πλην Ιωάννου προφητεύεσθαι 30 είρήσθω, ταῦτα είρηκότος εν τῷ θέλειν αὐτὸν διηγεῖσθαι τί τό , Έγω φωνή βοωντος εν τη ερήμω '.

Ad Ioan. I, 25.

Origenes in Ioan. Tom. VI, 13 (Opp. IV, 125): παραδεξάμενος δε ό Ήρακλέων τὸν τῶν Φαρισαίων λόγον ὡς ὑγιῶς 35

3. αὐτόν emendavi, αἰτοῦ edd. 26. είναι προφητεύεσθαι Bodl. Ruae., προφητεύεται Huet. 28. άληθώς Bodl. Ruse., άληθώς δὲ Huet. 29. 30. προπετείας em. Ruae., προφητείας edd. priores.

εἰρημένον περὶ τοῦ ὀφείλεσθαι τὸ βαπτίζειν Χριστῷ καὶ Ἡλίᾳ καὶ παντὶ προφήτη αὐταῖς λέξεσί φησιν. ,Οἶς μόνοις ὀφείλεται τὸ βαπτίζειν. καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων μὲν ἡμῖν ἔναγχος ἐλεγχόμενος, μάλιστα δὲ ὅτι κοινότερον τὸν προφήτην νενόηκεν 5 (οὐ γὰρ ἔχει δεῖξαί τινα τῶν προφητῶν βαπτίσαντα), οὐκ ἀπιθάνως δέ φησι πυνθάνεσθαι τοὺς Φαρισαίους κατὰ τὴν αὐτῶν πανουργίαν, οὐχὶ ὡς μαθεῖν θέλοντας.

Ad Ioan. I, 26. 27.

Origenes in Ioan. Tom. VI, 15 (Opp. IV, 130): 'Ο μεν 10 Ήρακλέων οἴεται ὅτι ἀποκρίνεται ὁ Ἰωάννης τοῖς ἐκ τῶν Φαρισιών πεμφθεῖσιν οὐ πρὸς δ ἐκεῖνοι ἐπηρώτων, ἀλλ' δ αὐτὸς ἐβούλετο, ἑαυτὸν λανθάνων ὅτι κατηγορεῖ τοῦ προφήτου ἀμαθίας, εἴγε ἄλλο ἐρωτώμενος περὶ ἄλλου ἀποκρίνεται.

Origenes in Ioan. Tom. VI, 23 (Opp. IV, 138 sq.): O để 15 Ηρακλέων τό , Μέσος ύμων Εστηκε' φησίν αντί τοῦ ' ἔδη πά*φεστι καὶ ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ἀνθρώποις καὶ ἐμφανής* ξστιν ήδη πᾶσιν ύμιν. — — καὶ τί με δει καθ' Εκαστον άποδεικνύναι, δυσεξαρίθμητον όντως, παραστήσαι έναργως δυνάμενον ότι αξεί εν ανθρώποις ήν πρός το ελέγξαι ούχ ύγιῶς 20 είρημένον τό , Ήδη πάρεστι καὶ έστιν έν τῷ κόσμῳ καὶ έν ἀνθρώποις είς διήγησιν παρά τῷ Ἡρακλέωνι τοῦ ,Μέσος ὑμῶν ξστηκε . οὐκ ἀπιθάνως δὲ παρ' αὐτῷ λέγεται ὅτι τό ,'Οπίσω μου έρχόμενος τὸ πρόδρομον είναι τὸν Ιωάννην τοῦ Χριστοῦ δηλοί. άληθώς γαρ ώσπερεί οἰκέτης ἐστί προτρέχων τοῦ κυ-25 ρίου, πολύ δὲ ἀπλούστερον τό , Ούκ εἰμὶ άξιος, ἵνα λύσω αύτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος ' ἐξείληφεν ὅτι οὐδὲ τῆς ἀτιμοτάτης ύπηρεσίας της πρός τον Χριστον άξιος είναι δια τοίτων ό βαπτιστής όμολογεί. πλήν μετά ταύτην την εκδοχήν ούκ άπιθάνως ὑποβέβληκε τό ,Οὐκ ἐγώ εἰμι ἄξιος, ἵνα δι' ἐμὲ 30 κατέλθη άπὸ μεγέθους καὶ σάρκα λάβη ώς ὑπόδημα, περὶ ής έγω λόγον αποδοῦναι οὐ δύναμαι οὐδε διηγησαι ή επιλῦσαι την περί αύτης οἰκονομίαν. ἀδρότερον δὲ καὶ μεγαλοφυέστερον ό αὐτὸς Ἡρακλέων κόσμον τὸ ὑπόδημα ἐκδεξάμενος μετέστη έπι τὸ ἀσεβέστερον ἀποφήνασθαι, ταῦτα πάντα δεῖν ἀκούεσθαι 35 καὶ περὶ τοῦ προσώπου τοῦ διὰ Ἰωάννου νοουμένου. οἴεται

18. δυσεξαρίθμητον ὄντως Ruae., δυσεξαριθμήτου ὄντος Bodl. 19. ἀνθρώποις Bodl., ἀνθρώπφ Ruae. 20. 21. ἀνθρώποις emendavi, ἀνθρώπφ edd. 35. τοῦ προσώπου emendavi, τούτου προσώπου edd. γὰρ τὸν Δημιουργὸν τοῦ κόσμου ἐλάττονα ὅντα τοῦ Χριστοῦ τοῦτο ὁμολογεῖν δια τούτων τῶν λέξεων, ὅπερ ἐστὶ πάντων ἀσεβέστατον. ὁ γὰρ πέμψας αἰτὸν πατήρ, ὁ τῶν ζώντων θεός, ώς αὐτὸς Ἰησοῦς μαρτυρεῖ, τοῦ ᾿Αβραὰμ καὶ τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ίακώβ, ὁ διὰ τοῦτο κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι πε- 5 ΧΙΧ, 17. ποίηχεν αὐτά, οὖτος καὶ μόνος ἀγαθὸς καὶ μείζων τοῦ πεμφθέντος. εὶ δὲ καί, ὡς προειρήκαμεν, άδρότερον νενόηται καὶ πᾶς ὁ κόσμος ύπόδημα είναι τοῦ Ἰησοῦ τῷ Ἡρακλέωνι, άλλ' οὐκ οἰμαι δεῖν συγκατατίθεσθαι. — πως δε μετά τοῦ τὸν ὅλον κόσμον ίπόδημα νοεῖσθαι τοῦ Ἰησοῦ παραστῆσαι νοήσεται τό , Οὐχὶ 10 Isrem. τὸν οἰρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ, λέγει κύριος ;

Ad Ioan. I, 29.

Origenes in Ioan. Tom. VI, 38 (Opp. IV, 159): Πάλιν ἐν τῷ τόπψ ὁ Ἡρακλέων γενόμενος χωρίς πάσης κατασκευῆς καὶ παραθέσεως μαρτυρίων αποφαίνεται ότι το μέν , Αμνός τοῦ 15 θεοῦ ' ώς προφήτης φησὶν ὁ Ἰωάννης. τὸ δέ , Ό αίρων τὴν άμαρτίαν τοῦ κόσμου ώς περισσότερον προφήτου. καὶ οἴεται τὸ μὲν πρότερον περὶ τοῦ σώματος αὐτοῦ λέγεσθαι, τὸ δὲ δεύτερον περί τοῦ ἐν τῷ σώματι, τῷ τὸν ἀμνὸν ἀτελῆ εἶναι ἐν τῷ τῶν προβάτων γένει, οὕτω δὲ καὶ τὸ σῶμα παραθέσει τοῦ ἐνοι-20 κούντος αὐτῷ. , Τὸ δὲ τέλειον εἰ ἐβούλετο', φησί, ,τῷ σώματι μαρτυρήσαι, κριὸν είπεν αν τὸ μέλλον θύεσθαι . οὐχ ἡγοῦμαι δε είναι αναγκαῖον μετα τηλικαύτας γεγενημένας εξετάσεις ταύτίζειν περί τον τόπον άγωνιζομένους πρός τὰ εὐτελῶς ὑπὸ τοῦ Ήρακλέωνος εἰρημένα. μόνον δε τοῦτο επισημειωτέον, ὅτι 25 ώσπερ μόγις εχώρησεν δ κόσμος τον κενώσαντα έαυτόν, ούτως άμνοῦ καὶ οὐ κριοῦ ἐδεήθη, ἵνα άρθῆ αύτοῦ ἡ άμαρτία.

Ad Ioan. II, 12.

Origenes in Ioan. Tom. X, 9 (Opp. IV, 170): Ο μέντοιγε Ήρακλέων τό , Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναούμ' αὐτὸς 30 διηγούμενος άλλης πάλιν οἰκονομίας άρχήν φησι δηλοῦσθαι, ούκ άργως τοῦ ,Κατέβη εἰρημένου. καί φησι την Καφαρναούμ

8. τοῦ Ἰησοῦ emendavi, τῷ Ἰησοῦ edd.

<sup>17.</sup> περισσότερον edd., περισσότερος suasit Grabe. 21. 22. τῷ σώματι μαρτυρήσαι, χριον είπεν αν Bodl. Grab. Ruae., τῷ σῶμα: τὸ μαρτυρήσαι, πριὸν εἰπεῖν αὐτὸ Reg. Huet. 23. 24. ταυτίζειν Bodl. Ruae., τάζειν Reg., εξετάζειν suasit Huet. 26. μόγις Bodl. Ruae., μόλις Reg. 27. αὐτοῦ ἡ άμαρτία Bodl. Ruae., om. Reg.

σημαίνειν ταῦτα τὰ ἔσχατα τοῦ κόσμου, ταῦτα τὰ ὑλικά, εἰς ὰ κατῆλθε. καὶ διὰ τὸ ἀνοίκειον, φησίν, εἶναι τὸν τόπον οὐδὲ πεποιηκώς τι λέγεται ἐν αὐτῆ ἡ λελαληκώς.

Ibid. p. 171: Ταῦτα δὲ πάντα περὶ τῶν ἐν Καφαρναοὺμ τῷ σωτῆρι εἰρημένων καὶ πεπραγμένων παρεστησάμην ὑπὲρ τοῦ ἐλέγξαι τὴν Ἡρακλέωνος ἑρμηνείαν λέγοντος: , Διὰ τοῦτο οὐδὲ πεποιηκώς τι λέγεται ἐν αὐτῆ ἢ λελαληκώς.

Ad Ioan. II, 13.

Origenes in Ioan. Tom. X, 14 (Opp. IV, 179 sq.): 'Ο 10 μέντοιγε 'Ηρακλέων , Αυτη', φησίν, , ή μεγάλη ξορτή· τοῦ γὰρ πάθους τοῦ σωτῆρος τύπος ἦν, ὅτε οὐ μόνον ἀνηρεῖτο τὸ πρόβατον, ἀλλὰ καὶ ἀνάπαυσιν παρεῖχεν ἐσθιόμενον. καὶ θυόμενον μὲν τὸ πάθος τοῦ σωτῆρος τὸ ἐν κόσμφ ἐσήμαινεν, ἐσθιόμενον δὲ τὴν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν γάμφ'. παρεθέμεθα δὲ αὐτοῦ 15 τὴν λέξιν, ἵνα ὡς ἐν τηλικούτοις ἀναστρέφειν τὸν ἄνδρα παρερριμμένως καὶ ὑδαρῶς μετὰ μηδενὸς κατασκευαστικοῦ θεωρήσαντες μᾶλλον αὐτοῦ καταφρονήσωμεν.

Ad Ioan. II, 14.

Origenes in Ioan. Tom. X, 19 (Opp. IV, 194 sq.): Ἰδωμεν 20 δε καὶ τὰ Ἡρακλέωνος, ος φησι τὴν εἰς Ἱεροσόλυμα ἄνοδον σημαίνειν την άπὸ τῶν ύλικῶν εἰς τὸν ψυχικὸν τόπον, τυγχάνοντα εἰκόνα τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀνάβασιν τοῦ κυρίου. τὸ δέ , Εύρεν εν τῷ ἱερῷ καὶ ούχί ,τῷ ναῷ οἴεται εἰρῆσθαι ὑπερ τοῦ μὴ τὴν κλῆσιν μόνην νοηθῆναι τὴν χωρὶς πνεύματος βοη-25 θεῖσθαι ὑπὸ τοῦ χυρίου. ἡγεῖται γὰρ τὰ μὲν ἃγια τῶν ἁγίων είναι το ίερον, είς α μόνος ο άρχιερεύς είσήει, ένθα οίμαι αὐτὸν λέγειν τοὺς πνευματικοὺς χωρείν, τὰ δὲ τοῦ προναοῦ, οπου καὶ οὶ Λευῖται, σύμβολον εἶναι τῶν έξω τοῦ πληρώματος ψυχικών εύρισκομένων εν σωτηρία. πρός τούτοις τούς εύρισκο-30 μένους εν τῷ ἱερῷ πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς καὶ τοὺς καθημένους κερματιστάς έξεδέξατο λέγεσθαι άντὶ τῶν μηδὲν χάριτι διδόντων, ἀλλ' ἐμπορίαν καὶ κέρδος τὴν τῶν ξένων εἰς τὸ ἱερὸν εἴσοδον νομιζόντων, τῶν ἰδίου κέρδους καὶ φιλαργυρίας Ενεκεν τὰς εἰς τὴν λατρείαν τοῦ θεοῦ θυσίας

11. ὅτε. fort. ὅτι. 13. τὸ πάθος Bodl. Grab. Stieren, τοῦ πάθους Ruae. 20. εἰς coniecit Grabe, ed. Ruae., om. Reg. Huet. 21. σημαίνειν Bodl. Grab. Ruae., σημαίνει Reg. 23. τῷ ναῷ emendavi, τῶν ἄνω edd. 26. εἰς ἡει em., εἰσίει edd. 33. τῶν Grabe, τοῦ Ruae., Stieren.

χορηγούντων καὶ τὸ φραγέλλιον δὲ πεποιῆσθαι ἐκ σχοινίων υπὸ τοῦ Ἰησοῦ, οὐχὶ παρ' ἄλλου λαβόντος ἰδιοτρόπως ἀπαγγέλλει λέγων τὸ φραγέλλιον εἰκόνα τυγχάνειν τῆς δυνάμεως καὶ ενεργείας τοῦ άγίου πνεύματος εκφυσώντος τοὺς χείρονας. καί φησι τὸ φραγέλλιον καὶ τὸ λίνον καὶ τὸν σινδόνα καὶ ὅσα τοι- 5 αῦτα εἰκόνας τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐνεργείας εἶναι τοῦ άγίου πνεύματος. ἔπειτα ἑαυτῷ προσείληφε τὸ μὶ γεγραμμένον, ὡς άρα είς ξύλον εδέδετο τὸ φραγέλλιον, ὅπερ ξύλον τύπον εκλαβων είναι τοῦ σταυροῦ φησὶ τούτω τῷ ξύλω άνηλῶσθαι καὶ ήφανίσθαι τοὺς χυβεύοντας έμπόρους χαὶ πᾶσαν χαχίαν. χαὶ 10 ούκ οίδ' ὅπως φλυαρών φησὶν ἐκ δύο τούτων πραγμάτων φραγέλλιον κατασκεύαζεσθαι, ζητών τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ γενόμενον. ου γαρ εκ δέρματος, φησί, νεκρου εποίησεν αυτό, Γνα την εκκλησίαν κατασκευάση οὐκέτι ληστῶν καὶ ἐμπύρων σπήλαιον, άλλα οίχον τοῦ πατρός αὐτοῦ. 15

Ad Ioan. II, 17.

Origenes in Ioan. Tom. X, 19 (Opp. IV, 196): Σφόδρα δὲ ἀπαραιτήτως ὁ Ἡρακλέων οἴεται τό , Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεται με ἐκ προσώπου τῶν ἐκβληθέντων καὶ ἀνα- κάνημι, λωθέντων ὑπὸ τοῦ σωτῆρος δυνάμεων λέγεσθαι, μὴ δυνάμενος 20 τὸν εἰρμὸν τῆς ἐν τῷ ψαλμῷ προφητείας τηρῆσαι. νοουμένων γὰρ ἐκ προσώπου τῶν ἐκβληθέντων καὶ ἀναλωθέντων δυνάμεων λέγεσθαι, ἀκόλουθόν ἐστι κατ' αὐτὸν καὶ τό , Ἦδωκαν εἰς βρῶμά μου χολήν καὶ ἀπ' ἐκείνων λέγεσθαι ἐν τῷ αὐτῷ τὰν ἀναγεγραμμένον ψαλμῷ. ἀλλ' ὡς εἰκὸς ἐτάραξεν αὐτὸν τό , Κα-25 ταφάγεται μέ ', ὡς μὴ δυνάμενον ὑπὸ Χριστοῦ ἀπαγγέλλεσθαι, οὐχ ὁρῶντα τὸ ἔθος τῶν ἀνθρωποπαθῶν περὶ θεοῦ καὶ Χριστοῦ λόγων.

Ad Ioan. II, 19.

Origenes in Ioan. Tom. X, 21 (Opp. IV, 199 sq.): 'Ο 30 μέντοιγε 'Ηρακλέων τό , Έν τρισί' φησὶν ἀντὶ τοῦ , Έν τρίτη', μὴ ἐρευνήσας, καίτοιγε ἐπιστήσας τῷ , Έν τρισί', πῶς ἐντρισὶν ἡ ἀνάστασις ἐνεργεῖται ἡμέραις. ἔτι δὲ καὶ τὴν τρίτην φησὶ τὴν πνευματικὴν ἡμέραν, ἐν ἡ οἴονται δηλοῦσθαι τὴν τῆς

- 3. τυγχάνειν em. Huet. Grab. Ruae., τυγχάνει Reg. 8. εδέδετο τὸ φραγέλλιον, ὅπερ ξύλον Bodl. Grab. Ruae., om. Reg. Huet. 10. χυβεύοντας emendavi, χυβευτὰς edd.
- 21. 22. νοουμένων γάρ Bodl. Grab. Ruae., νοούμενον Reg.
- 32. τῷ Bodl. (Huet. coni.) Grab. Ruae., τὸ Reg.

Hilgenfeld, Ketzergeschichte des Urchristenthums.

31

εκκλησίας ἀνάστασιν. τούτων δε ἀκόλουθόν εστι την πρώτην λέγειν είναι την χοϊκην ημέραν καὶ την δευτέραν την ψυχικήν, οὐ γεγενημένης τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκκλησίας ἐν αὐταῖς.

Ad Ioan. II, 20.

5 Origenes in Ioan. Tom. X, 22 (Opp. IV, 201 sq.): 'Ο μέντοιγε 'Ηρακλέων μηδε επιστήσας τῆ ιστορία φησι τον Σολομῶντα εν τεσσαράκοντα και εξ ετεσι κατεσκευακέναι τον ναίν, εικόνα τυγχάνοντα τοι σωτῆρος. και τον ς' ἀριθμον εις τῆν είλην, τουτέστι το πλάσμα, ἀναφέρει, τον δε τῶν τεσσαράκοντα, 10 ο τετράς εστι, φησίν, ἡ ἀπρόσπλοκος, εις το εμφύσημα και το εν τῷ εμφυσήματι σπέρμα.

Ad Ioan. IV, 6 sq.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 10. 11 (Opp. IV, 220 sq.): 'Ίδωμεν δὲ καὶ τὰ Ἡρακλέωνος εἰς τοὺς τόπους, ὅστις φησὶν 15 άτονον καὶ πρόσκαιρον καὶ ἐπιλείπουσαν ἐκείνην γεγονέναι τὴν ζωὴν καὶ τὴν κατ' αὐτὴν δόξαν. κοσμική γάρ, φησίν, τν, καὶ οίεται τοῦ χοσμιχὴν αύτὴν είναι ἀπόδειξιν φέρειν έχ τοῦ θρέμματα τοῦ Ἰακώβ έξ αὐτης πεπωκέναι. καὶ εὶ μὲν ἄτονον καὶ 1 Cor. πρόσκαιρον καὶ ἐπιλείπουσαν ἐλάμβανε τὴν ἐκ μέρους γνῶσιτ XIII, 12.  $^{2 \text{ Cor.}}_{XII, 4}$  20 ήτοι τ $\tilde{\eta}$  ἀπὸ τῶν γραφῶν συγκρίσει τῶν ἀρρήτων δημάτων,  $\tilde{\alpha}$ ούχ έξον ανθρώπω λαλησαι, πασαν την νύν δι' έσόπτρου καί αλνίγματος γενομένην γνωσιν καταργουμένην, όταν έλθη τὸ τέ-1 Cor. XIII, 10. λειον, οὐκ ἂν αὐτὸ ἐνεκαλεσάμην. εἰ δὲ ὑπὲρ τοῦ διαβάλλειν τὰ παλαιὰ τοῦτο ποιεῖ, ἐγκλητέος ἂν εἴη. δ δὲ δίδωσιν ὕδως 25 ὁ σωτήρ, φησὶν εἶναι ἐκ τοῦ πνεύματος καὶ τῆς δυνάμεως αὐ-Ioan. IV, 13. τοῦ, οὐ ψευδόμενος. καὶ εἰς τό ,Οὐ μη διψήσει δὲ εἰς τὸν αὶῶνα' ἀποδέδωκεν αὐταῖς λέξεσιν οἵτως', Αἰώνιος γὰρ ί ζωή αὐτοῦ καὶ μηδέποτε φθειρομένη, ώς καὶ ή πρώτη ή ἐκ τοῦ φρέατος, άλλα μένουσα. αναφαίρετος γαρ ή χάρις και ή δωρεά 30 τοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ μὴ ἀναλισκομένη μηδὲ φθειρομένη ἐν τῷ μετέχοντι αὐτῆς . φθειρομένην δὲ τὴν πρώτην διδούς είναι ζωήν, εί μεν την κατά τὸ γράμμα έλεγε, ζητῶν την περιαιρέσει τοῦ καλύμματος γινομένην, η κατά τὸ πνεῦμα, καὶ εύρίσκων, ύγιῶς ὰν έλεγεν. εὶ δὲ πάντη φθορὰν κατηγορεῖ τῶν παλαιῶν, Hebr. 35 δηλον ότι τοῦτο ποιεί ώς μη όρων τὰ άγαθὰ τῶν μελλόντων έχειν εκείνα την σκιάν. ούκ ἀπιθάνως δε τό , άλλομένου '

31. μετέχοντι Bodl. Ruae., μετασχύντι Reg. Huet. Grabe, Stieren. 32. την emendavi, τη edd. 36. ἔχειν ἐκεῖνα Grab., Ruae., ἔχειν ἐκεῖνα Bodl., ἔχει ἐκεῖνα Reg. Huet.

διηγήσατο καὶ τοὺς μεταλαμβάνοντας τοῦ ἄνωθεν ἐπιχορηγουμένου πλουσίως καὶ αἰτοὺς ἐκβλίσαι εἰς τὴν ἑτέρων αἰώνιον ζωήν τὰ ἐπικεχορηγημένα αὐτοῖς. άλλὰ καὶ ἐπαινεῖ τὴν Σαμαρείτιν ώσαν ενδειξαμένην την αδιάχριτον και κατάλληλον τη φύσει αὐτῆς πίστιν μη διακριθεῖσαν ἐφ' οἶς ἐλεγεν αὐτῆ. εἰ 5 μέν οὖν τὴν προαίρεσιν άπεδέχετο μηδέν περί φύσεως αἰνιττόμενος ώς διαφερούσης, και ήμεις αν συγκατεθέμεθα. εί δε τη φυσική κατασκευή άναφέρει την της συγκαταθέσεως αίτίαν, ώς ου πᾶσι ταύτης παρούσης, ανατρεπτέον αυτοῦ τὸν λόγον. ουκ οίδα δέ, πῶς ὁ Ἡρακλέων τὸ μὴ γεγραμμένον ἐκλαβών φησι 10 Ioan. IV, 15. πρὸς τό , Δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ', ώς ἄρα βραχέα διανυχθεῖσα ύπὸ τοῦ λόγου, ἐμίσησε καὶ τὸν τόπον ἐκείνου τοῦ λεγομένου 'Ιακώβ φρέατος. Ετι δε καὶ πρὸς τό , Δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, Ioan. IV, 15. ίνα μη διψω μηδε διέρχωμαι ενθάδε αντλείν φησίν ὅτι ταῦτα λέγει ή γυνὶ ἐμφαίνουσα τὸ ἐπίμοχθον καὶ δυσπόριστον καὶ 15 άτροφον εκείνου τοῦ ὕδατος. πόθεν γὰρ δεικνύναι έχει άτροφον είναι τὸ τοῦ Ἰαχώβ ὕδωρ; ἔτι δὲ ὁ Ἡραχλέων πρὸς τά , Λέγει αὐτη, φησί - Δηλον ὅτι τοιοῦτό τι λέγων . "Εὶ θέλεις λαβείν τοῦτο τὸ ὕδωρ, ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου" καὶ οἴεται της Σαμαρείτιδος τὸν λεγόμενον ύπὸ τοῦ σωτηρος ἄνδρα τὸ 20 πλήρωμα είναι αὐτῆς, ίνα σὺν ἐκείνω γενομένη πρὸς τὸν σωτῆρα κομίζεσθαι παρ' αὐτοῦ τὴν δύναμιν καὶ τὴν Ενωσιν καὶ την ανακρασιν την πρός το πλήρωμα αύτης δυνηθη. ού γαρ περί ἀνδρός, φησί, κοσμικοῦ έλεγεν αὐτῆ ίνα καλέση, ἐπείπερ ούκ ήγνόει ότι ούκ είχε νόμιμον άνδρα. προδήλως δὲ ἐνταῦθα 25 βιάζεται λέγων αύτη τον σωτήρα είρηκέναι , Φώνησόν σου τον άνδρα καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε ὁ δηλοῦντα τὸν ἀπὸ τοῦ πληρώματος σύζυγον. είπες γὰς τοῦθ' οὕτως είχεν, ἐχοῆν τὸν ἄνδρα καὶ τίνα τρόπον φωνητέον είπεῖν αὐτόν, ενα γένηται σὺν αὐτῷ πρὸς τὸν σωτῆρα. ἀλλ' ἐπεί, ὡς Ἡρακλέων φησί, κατὰ τὸ 30 νοούμενον ήγνόει τὸν ἴδιον ἄνδρα, κατὰ δὲ τὸ ἁπλοῦν ἡσχύνετο είπειν ότι μοιχόν, οὐχὶ δὲ άνδρα είχε, πιῦς οὐχὶ μάτην ἔσται προστάσσων λέγων , Υπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ελθε Ioan. ενθάδε; είτα πρός τοῦτο , Αληθες είρηκας ὅτι ἄνδρα οὐκ IV, 16.17.

4. ώσὰν ἐνδειξαμένην scripsi, ὡς ἀνενδειξαμένην edd. 13. Ἰαχώβ φρέατος Bodl. Ferrar. Grab. Ruae., ζῶντος ὕδατος Reg. 22. χομίζεσθαι suasit Grabe, χομίσεσθαι edd. 24. ἔλεγεν αὐτῆ Reg. et edd., om. Bodl. 29. εἰπεῖν αὐτὸν emendavi, ἔσται αὐτὸν edd., ἔσται αὐτὸν εἰπεῖν coniecit Huet.

έχεις φησίν , Έπεὶ ἐν τῷ κόσμῳ οὐκ εἰχεν ἄνδοα ἡ Σαμαρεῖτις ἡν γὰρ αὐτῆς ὁ ἀνὴρ ἐν τῷ αἰῶνι . ἡμεῖς μὲν οὖν
ἀνέγνωμεν , Πέντε ἄνδρας ἔσχες . παρὰ δὲ τῷ Ἡρακλέωνι
εὕρομεν , Ἐξ ἄνδρας ἔσχες . καὶ ἑρμηνεύει γε τὴν ὑλικὴν πã5 σαν κακίαν δηλοῦσθαι διὰ τῶν εξ ἀνδρῶν, ἡ συνεπέπλεκτο καὶ
ἐπλησίαζεν παρὰ λόγον πορνεύουσα καὶ ἐνυβριζομένη καὶ ἀθετουμένη καὶ ἐγκαταλειπομένη ὑπ αὐτῶν. λεκτέον δὲ πρὸς
αὐτόν, ὅτι εἴπερ ἐπόρνευεν ἡ πνευματική, ἡμάρτανεν ἡ πνευματική εἰ δὲ ἡμάρτανε πνευματική, δένδρον ἀγαθὸν οὐκ ἦν ἡ
Μatth. 10 πνευματική. κατὰ γὰρ τὸ εὐαγγέλιον οὐ δύναται δένδρον ἀγαΥΠ, 18. Θὸν καρποὺς πονηροὺς ἐνεγκεῖν. καὶ δῆλον ὅτι οἴχεται αὐτοῖς
τὰ τῆς μυθοποιΐας.

Ad Ioan. IV, 20 — 22.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 15. 16 (Opp. IV, 224 sq.): 15 Ο δε Ήρακλέων είς τὰ αὐτὰ δήματα λέγει εὐσχημόνως δμολογηκέναι την Σαμαρείτιν τὰ ὑπ' αὐτοῦ πρὸς αὐτην εἰρημένα. ,Προφήτου γὰρ μόνου , φησίν, ,ἔστιν εἰδέναι καὶ ταῦτα, ψευδόμενος έκατέρως. καὶ γὰρ οἱ ἄγγελοι τὰ τοιαῦτα δύνανται 1 Cor. XIII, 9. είδέναι, καὶ ὁ προφήτης οὐ πάντα οἶδεν. ἐκ μέρους γὰρ γι-20 νώσχομεν καὶ ἐχ μέρους προφητεύομεν, κὰν προφητεύομεν ἢ γινώσχομεν. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπαινεῖ ώς πρεπόντως τῆ αὐτῆς φύσει ποιήσασαν την Σαμαρείτιν και μήτε ψευσαμένην μήτε άντικους δμολογήσασαν την ξαυτής ασχημοσύνην πεπεισμένην τέ φησιν αὐτὴν ὅτι προφήτης εἰη ἐρωτᾶν αὐτὸν ἅμα τὴν αἰτίαν 25 εμφαίνουσαν, δι' ην εξεπόρνευσεν, ατε δι' άγνοιαν θεου καί τῆς πρὸς αὐτὸν λατρείας ἀμελήσασαν καὶ πάντων τῶν κατὰ τὸν βίον αὐτῆ ἀναγκαίων καὶ ἄλλως ἀεὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ τυγχάνουσαν. οὐ γὰρ ἄν, φησίν, αὐτὴ ἦρχετο ἐπὶ τό φρέαρ ἔξω τῆς πόλεως τυγχάνον. ούκ οίδα δέ, πῶς ἐνόμισεν ἐμφαίνεσθαι τὴν 30 αλτίαν τοῦ ἐκπεπορνευκέναι, ἡ ἄγνοιαν αλτίαν γεγονέναι ἐπὶ των πλημμελημάτων καὶ τῆς κατὰ τὸν θεὸν λατοείας άλλ έοιχε ταῦτα ώς έτυχεν εσχεδιαχέναι χωρίς πάσης πιθανότητος. προστίθησί τε τούτοις ότι βουλομένη μαθείν πῶς καὶ τίνι

20. ἢ Bodl. Ruae., καὶ Reg. Huet. Grab. Stieren. 25. ἄτε suasit Grabe, ὅτι edd. δι' ἄγνοιαν em. Ferrar. Huet. Grab. Ruae., διάνοιαν Reg. 27. ἀναγκαίων. Massuet: "Supplendum puto ἀποτυγχάνουσαν vel quidpiam simile". talia supplere vix opus est. τῶν em. Grabe, τὴν edd. 33. τε Bodl. Grab., περὶ Huet. Ruae.

τρόπω εὐαρεστήσασα καὶ θεῷ προσκυνήσασα ἀπαλλαγείη τοῦ πορνεύειν λέγει τὸ , Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτψ προσεκύνησαν καὶ τὰ έξης. σφόδρα δέ έστιν εὐέλεγκτα τὰ εἰρημένα. πόθεν γὰρ δῆλον ὅτι βούλεται μαθεῖν τίνι εὐαρεστήσασα απαλλαγείη τοῦ πορνεύειν; λέγει αὐτῆ ὁ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, 5 γύναι, ὅτι ἔρχεται ώρα, ὅτε οὕτε ἐν ὅρει τούτωρ οὕτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσχυνήσετε τῷ πατρί . ὅτε ἔδοξε πιθανώτατα τετηρηκέναι δ Ήρακλέων εν τούτοις τὸ επὶ μεν τῶν προτέρων μή εὶρῆσθαι αὐτῆ, Πίστευέ μοι, γύναι , νῦν δὲ τοῦτο αὐτῆ προστετάχθαι, τότε ἐπεθόλωσε τὸ μὴ ἀπίθανον παρατήρημα εἰπών, 10 όρος μεν τον διάβολον λέγεσθαι ή τον κόσμον αὐτοῦ επείπερ μέρος εν δ διάβολος όλης της ύλης, φησίν, ην, δ δε κόσμος τὸ σύμπαν της κακίας όρος, έρημον οἰκητήριον θηρίων, ψ προσεκύνουν πάντες οἱ πρὸ νόμου καὶ οἱ ἐθνικοί, Ἱεροσόλυμα δὲ την κτίσιν η τον κτίστην, ψ προσεκύνουν οι Ιουδαῖοι. ἀλλὰ 15 καὶ δευτέρως όρος μεν ενόμισεν είναι την κτίσιν, ή οί εθνικοί προσεκύνουν, Ίεροσόλυμα δὲ τὸν κτίστην, ψ οὶ Ιουδαῖοι ἐλάτρευον. ύμεζο οὐν, φησίν, οἱονεὶ οἱ πνευματικοί, οὕτε τῆ κτίσει ούτε τῷ Δημιουργῷ προσκυνήσετε, ἀλλὰ τῷ πατρὶ τῆς ἀληθείας. καὶ συμπαραλαμβάνει γε, φησίν, αὐτὴν ώς ἤδη πιστὴν καὶ 20 συναριθμουμένην τοῖς κατὰ ἀλήθειαν προσκυνηταῖς.

Ad Ioan. IV, 22.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 17 (Opp. IV, 226): "Όρα δὲ εἰ μὴ ἰδίως καὶ παρὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν ὁητῶν Ἡρακλέων ἐκδεξάμενος τό , Ύμεῖς ἀντὶ τοῦ , Ἰουδαῖοι, ἐθνικοί ὁιηγή-25 σατο. οἶον δὲ ἐστι πρὸς τὴν Σαμαρεῖτιν λέγεσθαι , Ύμεῖς οἱ Ἰουδαῖοι ἡ πρὸς Σαμαρεῖτιν , Ύμεῖς οὶ ἐθνικοί . ἀλλ οὐκ οἴδασί γε οἱ ἑτερόδοξοι ὁ προσκυνοῦσι, ὅτι πλάσμά ἐστι καὶ οὐκ ἀλήθεια καὶ μύθος, οὐ μυστήρια. ὁ δὲ προσκυνῶν τὸν Δημιουργόν, μάλιστα κατὰ τὸν ἐν κρυπτῷ Ἰουδαῖον καὶ τοὺς λό-30 γους τοὺς πνευματικοὺς ἰουδαϊκούς, οὖτος ὁ οἰδε προσκυνεῖ. πολὺ δὲ κάλλιόν ἐστι νῦν παρατίθεσθαι τοῦ Ἡρακλέωνος τὰ

- 1. τρόπφ Bodl. Grab., om. edd. 4. δηλον Bodl. Grab., om. edd. 6. οὕτε ἐν ὄρει Bodl. Grab. Ruae., ἐν ὄρει Reg. Huet. 12. εν Bodl. Grab. Ruae., ην Reg. 13. φ Bodl. Grab. Ruae., ως Reg. 16. η Bodl. Grab. Ruae., om. Reg. οἱ ἐθνικοὶ Ruae., ἐθνικοὶ Grab. 17. φ Bodl. Grab. Ruae., om. Reg. 19. οὕτε τῷ Δημουργῷ emendavi, οὐδὲ τῷ Δημ. edd.
- 22 486, 9. om. Grabe. 29. οὐ Bodl. Ruae., om. Reg. 32. κάλλιον Bodl., om. Reg. Ruae.

φητὰ ἀπὸ τοῦ ἐπιγεγραμμένου Πέτρου κηρύγματος παραλαμβανόμενα καὶ ἵστασθαι πρὸς αὐτὰ ἐξετάζοντας καὶ περὶ τοῦ 
βιβλίου, πότερόν ποτε γνήσιόν ἐστιν ἢ νόθον ἢ μικτόν. διόπερ 
ἑκόντες ὑπερτιθέμεθα ταῦτα μόνον ἐπισημειούμενοι φέρειν αὐτόν, ὡς Πέτρου διδάξαντος μὴ δεῖν καθ' Ἑλληνας προσκυνεῖν 
τὰ τῆς ὕλης πράγματα ἀποδεχομένους καὶ λατρεύοντας ξύλοις 
καὶ λίθοις, μηδὲ κατὰ Ἰουδαίους σέβειν τὸ θεῖον, ἐπείπερ καὶ 
αὐτοί, μόνοι οἰόμενοι ἐπίστασθαι θεόν, ἀγνοοῦσιν αὐτόν, λατρεύοντες ἀγγέλοις καὶ μηνὶ καὶ σελήνη.

10 Ad Ioan. IV, 22. 23.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 19. 20 (Opp. IV, 229 sq.): Τὸ μέντοιγε , Ήμεις προσκυνοῦμεν ὁ Ἡρακλέων οἴεται εἶναι · ό εν αίωνι και οι σύν αίτω ελθόντες. ούτοι γάρ, φησίν, ήδεισαν τίνι προσχυνοῦσι χατὰ άλήθειαν προσχυνοῦντες. άλλὰ χαὶ 15 τό , Ότι ή σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν, επεὶ εν τῆ Ιουδαία, φησίν, εγεννήθη, άλλ' ούχ εν αὐτοῖς (οὐ γὰρ εἰς πάντας αύτοὺς εὐδόκησε). καὶ ὅτι ἐξ ἐκείνου τοῦ έθνους ἐξῆλθεν ἡ σωτηρία, καὶ ὁ λόγος εἰς τὴν οἰκουμένην. κατὰ δὲ τὸ νοούμενον έχ τῶν Ἰουδαίων τὴν σωτηρίαν διηγεῖται γεγονέναι, ἐπείπερ 20 ελκόνες ούτοι τῶν ἐν τῷ πληρώματι αὐτῷ εἶναι νομίζονται. έχρην δε αύτον και τους απ' αύτοῦ ξκαστον τῶν ἐν τῆ λατρεία δεικνύναι πῶς ἐστὶν εἰκὼν τῶν ἐν τῷ πληρώματι, εἴ γε μὴ μόνον φωνή τοῦτο λέγουσιν, ἀλλὰ καὶ ἀληθεία φρονοῦσιν αίτό. πρός τούτοις τό , εν πνεύματι καὶ άληθεία προσκυνείσθαι τὸν 25 θεόν' διηγούμενος λέγει ότι οἱ πρότεροι προσχυνηταὶ ἐν σαρχὶ καὶ πλάνη προσεκύνουν τῷ μὴ πατρί, ώστε καὶ ταύτὸν πεπλανησθαι πάντας τοὺς προσκεκυνηκότας τῷ Δημιουργῷ. έπιφέρει γε ὁ Ἡρακλέων ὅτι ἐλάτρευον τῆ κτίσει καὶ οὐ τῷ κατ' αλήθειαν κτίστη, δς έστι Χριστός, είγε , πάντα δι' αύτοῦ Ιοων. 30 εγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ εγένετο οὐδέν., καὶ γὰρ ὁ πατηρ τούτους ζητεί τοὺς προσχυνοῦντας αὐτόν . εὶ ζητεί ὁ πατήρ, Luc. XIX, 10. διὰ τοῦ νίοῦ ζητεί τοῦ ἐληλυθότος ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός, ούστινας καθαίρων καὶ παιδεύων τῷ λόγῳ καὶ τοῖς

25. διηγούμενος legebat Ferrarius, coniecit Huet., ἡγούμενος edd. 31. εὶ ζητεῖ Bodl. Grab. Ruae., ἐχ ζητεῖ Reg.

αὐτὰ Bodl. Ruae., αὐτὸ Reg. 5. καθ' Ελληνας Bodl. Ruae. (cf. Novi Testamenti extra can. rec. a me compositi fasc. IV, p. 58, 20), καθελεῖν ᾶς Reg. 7. μηθὲ emendavi N. T. e. c. r. IV, p. 58, 32), μήτε edd.

ύγιέσι δόγμασι κατασκευάζει άληθεῖς τοὺς προσκυνητάς. ἀπολωλέναι δέ φησιν ὁ Ήρακλέων ἐν τῆ βαθεία ὑλη τῆς πλάνης τὸ οὶκεῖον τῷ πατρί, ὅπερ ζητεῖται, ἵνα ὁ πατηρ ὑπὸ τῶν οἰκείων προσκυνήται. εὶ μὲν οὖν ἑώρα τὸν περὶ τῆς ἀπωλείας των προβάτων λόγον καὶ τοῦ ἀποπεσόντος τῶν τοῦ πατρὸς 5 11 ες. υίοῦ, κὰν ἀπεδεξάμεθα αἰτοῦ τὴν ἐξήγησιν. ἐπεὶ δὲ μυθοποιοῦντες οἱ ἀπὸ τῆς γνώμης αὐτοῦ, οὐκ οἶδ' ὅ τι ποτὲ τρανῶς παριστᾶσι περί τῆς ἀπολωλυίας πνευματικῆς φύσεως, οὐδὲν σαφές διδάσχοντες ήμᾶς περί των πρὸ τῆς ἀπωλείας αὐτῆς χρόνων ἢ αἰώνων (οὐδὲ γὰρ τρανοῦν ἑαυτῶν δύνανται τὸν λόγον), 10 δια τοῦτο αὐτοὺς έκόντες παραπεμψόμεθα τοσοῖτον ἐπαπορήσαντες.

Ad Ioan. IV, 24.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 25 (Opp. IV, 234 sq.): Eig μέντοιγε τό , Πνευμα δ θεός ό Ήρακλέων φησίν , Αχραντος 15 γὰρ καὶ καθαρά καὶ ἀόρατος ή θεία φύσις αὐτοῦ . οὐκ οἶδα δε εί εδίδαξεν ήμας ταυτα επειπών, πως ό θεός πνευμα εστι. τὸ δέ τοὺς προσκυνοθντας ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία δεῖ προσπυνείν' σαφηνίζει νομίζων, φησίν, άξίως τοῦ προσκυνουμένου πνευματικώς, οὐ σαρκικώς. καὶ γὰρ αὐτοὶ τῆς αὐτῆς φύσεως 20 όντες τῷ πατρὶ πνεῦμά εἰσιν, οίτινες κατὰ ἀλήθειαν καὶ οὐ κατά πλάνην προσκυνοῦσι, καθώς καὶ ὁ ἀπόστολος διδάσκει λέγων λογικήν λατρείαν τοιαύτην θεοσέβειαν. Επιστήσωμεν δέ, εὶ μὴ σφόδρα ἐστὶν ἀσεβὲς ὁμοούσιον τῆ ἀγεννήτω φύσει καὶ παμμαχαρία είναι λέγειν τοὺς προσχυνοῦντας εν πνεύματι τῷ 25 θεώ, ους πρό βραχέος είπεν αυτός δ Ήρακλέων εκπεπτωκότας, την Σαμαρείτιν λέγων πνευματικής φύσεως οὐσαν ἐκπεπορνευκέναι. άλλ' ούχ δρώσιν οί ταῦτα λέγοντες, ὅτι παντὸς καλοῦ τὸ πνεῦμα καὶ τῶν ἐναντίων οὐ δεκτικόν. εἰ δὲ ἐδέξατο τὸ πορ-

8. παριστάσι Bodl. Grab. Ruae., περιστάσι Reg.

Rom. XII, 1.

<sup>16.</sup> ή θεία Bodl. Grab. Ruae., και θεία Barb. Reg. 17. ἐπειπών Bodl. Grab., εἰπών Huet. Ruae. 25. ἐν πνεύματι. Ferrar. add. και άληθεία. 27. 28. εκπεπορνευκέναι Bodl. Ruae., πεπορνευκέναι Reg. Grabe. 28. οί ταῦτα λέγοντες Bodl. (Ruse.), Ήρακλέων και οι ἀπὸ γνώμης αὐτοῦ ex versione Perionii et Abr. Selleri litteris Grabe in notis. 28. 29. καλοῦ τὸ πνεῦμα καὶ των εναντίων οὐ δεχτιχόν Grabe in notis . . . και τῶν αὐτῶν δεχτιχόν Bodl. secundum Grabium, των έναντίων και των αὐτων δεπτικόν Bodl. secundum Ruseum, qui pro καλ τῶν αὐτῶν commendavit τὸ αὐτό.

νεῦσαι ἡ πνευματικὴ φύσις, ὁμοούσιος οἶσα τῷ ἀγεννήτω, ἀνόσια καὶ άθεα καὶ ἀσεβῆ ἀκολουθεῖ τῷ λόγω τῷ κατ' αὐτοὺς περὶ θεοῦ.

Ad Ioan. IV, 25.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 27 (Opp. IV, 237): Όρα δὲ καὶ τὸν Ἡρακλέωνα τί φησί. λέγει γὰρ ὅτι προσδέχεται ἡ ἐκκλησία τὸν Χριστὸν καὶ ἐπέπειστο περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ πάντα μόνος ἐκεῖνος ἐπίσταται.

Ad Ioan. IV, 26. 27.

10 Origenes in Ioan. Tom. XIII, 28 (Opp. IV, 238 sq.): Καὶ ὁ Ἡρακλέων δέ φησι πρὸς τό , Ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι ' ὅτι ἐπείπερ ἐπέπειστο ἡ Σαμαρεῖτις περὶ τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἄρα ἐλθὼν πάντα ἀναγγελεῖ αὐτῆ, φησί , Γίνωσκε ὅτι ἐκεῖνος ὃν προσδοκῆς, ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι '. καὶ ὅταν ὡμολόγησεν ἐαυ-15 τὸν τὸν προσδοκώμενον ἐληλυθέναι, ἦλθον, φησίν, οἱ μαθηταὶ πρὸς αὐτόν, δι' οῦς ἐληλύθει εἰς τὴν Σαμάρειαν. πῶς δὲ διὰ τοὺς μαθητὰς ἐληλύθει εἰς τὴν Σαμάρειαν, οἵτινες καὶ πρότερον αὐτῷ συνῆσαν;

Ad Ioan. IV, 28 sq.

- 20 Origenes in Ioan. Tom. XIII, 30 (Opp. IV, 241): 'O δέ 'Ηρακλέων τὴν ὑδρίαν τὴν δεκτικὴν ζωῆς ὑπολαμβάνει εἶναι διάθεσιν καὶ ἔννοιαν τῆς δυνάμεως τῆς παρὰ τοῦ σωτῆρος, ἥντινα καταλιποῦσα, φησί, παρ' αὐτῷ, τουτέστιν ἔχουσα παρὰ τῷ σωτῆρι τὸ τοιοῦτον σκεῦος, ἐν ῷ ἐληλύθει λαβεῖν τὸ ζῶν 25 ὑδωρ, ὑπέστρεψεν εἰς τὸν κόσμον εὐαγγελιζομένη τῆ κλήσει τὴν Χριστοῦ παρουσίαν. διὰ γὰρ τοῦ πνεύματος καὶ ὑπὸ τοῦ πνεύματος προσάγεται ἡ ψυχὴ τῷ σωτῆρι. κατανόησον δή, εἰ δύναται ἐπαινουμένη τυγκάνειν ἡ ὑδρία αὕτη πάντη ἀφιεμένη, ἀφῆκε γάρ', φησί, ,τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνή'. οὐ γὰρ πρόσ-30 κειται ὅτι ἀφῆκεν αὐτὴν παρὰ τῷ σωτῆρι. πῶς γὰρ οὐκ ἀπίθανον καταλιποῦσαν αὐτὴν τὴν δεκτικὴν τῆς ζωῆς διάθεσιν καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς δυνάμεως τῆς παρὰ τοῦ σωτῆρος καὶ τὸ σκεῦος, ἐν ῷ ἐληλύθει λαμβάνειν τὸ ζῶν ὕδωρ, ἀπεληλυθέναι εἰς τὸν
  - 1. τη άγεννήτω Ruae., της θείας και παμμακαρίας φύσεως, ως αὐτοὶ λέγουσι Grabe.
  - 12. ἐπείπερ coniecerunt Huet. Ruae., εἴπερ edd. 13. Γίτωσκε Reget edd., om. Bodl.
  - 22. ἔννοιαν τῆς δυνάμεως emendavi (cf. l. 32), ἔννοιαν καὶ τῆς δυνάμεως edd.

κόσμον χωρίς τούτων εὐαγγελίσασθαι τῆ κλήσει τὴν Χριστοῦ παρουσίαν; πῶς δὲ καὶ ἡ πνευματικὴ μετὰ τοσούτους λόγους οὐ πέπεισται σαφῶς περὶ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά φησι ,Μήτι οὖτος ὁ Χριστός'; καὶ τό , Εξῆλθον δὲ ἐκ τῆς πόλεως' διηγήσατο ἀντί ἐκ τῆς προτέρας αὐτῶν ἀναστροφῆς οὔσης κοσμικῆς, καὶ <sup>5</sup> ἤρχοντο διὰ τῆς πίστεως πρὸς τὸν σωτῆρα. λεκτέον δὲ πρὸς αὐτόν πῶς μένει παρ' αὐτοῖς τὰς δύο ἡμέρας; οὐ γὰρ τετήρηκεν ὁ προπαρεθέμεθα ἡμεῖς περὶ τοῦ ἐν τῆ πόλει αὐτὸν μὴ ἀναγεγράφθαι μεμενηκέναι τὰς δύο ἡμέρας.

Ad Ioan. IV, 31.

10

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 32 (Opp. IV, 242): 'Ο δὲ Ἡρακλέων φησὶν ὅτι ἐβούλοντο κοινωνεῖν αὐτῷ ἔξ ὧν ἀγοράσαντες ἀπὸ τῆς Σαμαρείας κεκομίκεισαν. τάδε φησίν, ἵνα τινὰ.... αἱ πέντε μωραὶ παρθένοι.... ἀπὸ τοῦ νυμφίου. πῶς δὲ οἶμαι.... ὰ αὐτὰ ἔχειν.... έγονταί..... 15 Στη αῖς ἀποκλιθείσαις μωραῖς παρθένοις, ἄξιον ἰδεῖν κατηγορίαν περιέχοντα τῶν μαθητῶν τοῖς αὐτοῖς κοιμωμένων ταῖς μωραῖς παρθένοις. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸ ἀνόμοιον τοῦ φωτὸς πρὸς τροφὴν καὶ τοῦ ποτοῦ πρὸς τὰ βρώματα..... σαντας αἰτιάσασθαι τὴν ἐκδοχήν. καίπερ κατά τι δυνάμενον σαφῆ ποιῆσαι τὸν λό-20 γον ἐχρῆν αὐτὸν διὰ πλειόνων παραμυθήσασθαι κατασκευά- ζοντα τὴν ἰδίαν ἐκδοχήν.

Ad Ioan. IV, 32.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 34 (Opp. IV, 245):  $O\dot{v}\delta\dot{\epsilon}v$   $\delta\dot{\epsilon}$   $\pi\varrho\dot{o}\varsigma$   $\tau\dot{\eta}v$   $\lambda\dot{\epsilon}\xi\iota v$   $\dot{\epsilon}i\pi\epsilon v$   $\dot{o}$  H $\varrho\alpha\kappa\lambda\dot{\epsilon}\omega v$ .

Ad Ioan. IV, 33.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 35 (Opp. IV, 245): Έλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους , Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν ; εἰ καὶ σαρκικῶς ὑπολαμβάνει ταῦτα λέγεσθαι ὁ Ἡρακλέων ὑπὸ τῶν μαθητῶν ὡς ἔτι ταπεινότερον διανοουμένων καὶ τὴν 30 Σαμαρεῖτιν μιμουμένων λέγουσαν ,Οὕτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ Ιν, 11 φρέαρ ἐστὶ βαθυ΄, ἄξιον ἡμᾶς ἰδεῖν, μή ποτε βλέποντές τι θειότερον οἱ μαθηταί φασι πρὸς ἀλλήλους , Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν΄;

Ad Ioan. IV, 34.

35

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 38 (Opp. IV, 248): Ὁ Ἡρακλέων διὰ τοῦ , Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ

8. μη fortasse legendum esse scriptum est in margine cod. Bodl., om. edd.

Ioan. IV, 40.

Ioan. IV, 30.

πέμψαντός μέ φησὶ διηγείσθαι τὸν σωτῆρα τοῖς μαθηταῖς, ὅτι τοῦτο ήν δ συνεζήτει μετά τῆς γυναικός, βρώμα ίδιον λέγων τὸ θέλημα τοῦ πατρός. τοῦτο γὰρ αὐτοῦ τροφή καὶ ἀνάπαυσις καὶ δύναμις ην. θέλημα δὲ πατρὸς ἔλεγεν είναι τὸ γνώναι 5 ανθρώπους τὸν πατέρα καὶ σωθηναι, ὅπερ ην ἔργον τοῦ σωτῆρος τοῦ Ενεκα τούτου ἀπεσταλμένου εἰς Σαμάρειαν, τουτέστιν είς τὸν κόσμον. βρῶμα οὖν ἐξείληφε τοῦ υἱοῦ καὶ τὴν μετὰ της Σαμαρείτιδος συζήτησιν, δπερ νομίζω σαφώς παντί τι δράσθαι καὶ ταπεινώς έξειληφθαι καὶ βεβιασμένως. πώς δὲ τροφή 10 τοῦ σωτῆρος τὸ θέλημα τοῦ πατρός, σαφῶς οὐ παρέστησε. πῶς δὲ ἀνάπαυσις τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγει γὰρ ὁ χύριος άλλαχοῦ, ὡς οὐ παντὸς τοῦ πατριχοῦ θελήματος ἀναπαύσεως Matth. XXVI, 39. αὐτοῦ ὄντος ,Πάτες εὶ δυνατόν, παςελθάτω τὸ ποτήριον άπ' έμοῦ πλην οὐ τί ἐγὼ θέλω, άλλὰ τί σύ . πόθεν δὲ καὶ 15 ὅτι δύναμις τοῦ σωτῆρος τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ;

Ad Ioan. IV, 35 sq.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 41 (Opp. IV, 251 sq.): Kai δ Ήρακλέων μέντοιγε δμοίως τοῖς πολλοῖς ἐπὶ τῆς λέξεως έμεινε μη οιόμενος αυτην ανάγεσθαι. φησί γοῦν ὅτι τὸν τῶν 20 γεννημάτων λέγει θερισμόν, ώς τούτου μεν έτι διωρίαν έχοντος τετράμηνον, τοῦ δὲ θερισμοῦ, οὖ αὐτὸς ἔλεγεν, ήδη ἐνεστῶτος. καὶ τὸν θερισμὸν ούκ οἰδ' ὅπως ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἐξείληφε τῶν πιστευόντων λέγων ότι ήδη άχμαῖοι καὶ ετοιμοί είσι πρὸς θερισμον καὶ ἐπιτήδειοι πρὸς τὸ συναχθῆναι εἰς ἀποθήκην, του-25 τέστι διὰ πίστεως εὶς ἀνάπαυσιν, ὅσαι γε Ετοιμοι οὐ γὰρ πᾶαί μεν γαρ ήδη ετοιμοι ήσαν, φησίν, αί δε έμελλον, αί δὲ μέλλουσιν, αὶ δὲ ἐπισπείρονται ήδη. ταῦτα μὲν οὐν ἐκεῖνος είπε. πῶς δὲ οί μαθηταὶ ἐπαίροντες τοὺς ὀφθαλμοὺς δύνανται βλέπειν τὰς ψυχὰς ήδη ἐπιτηδείους οἴσας πρὸς τό, ὡς οἴεται, 30 εἰς τὴν ἀποθήκην εἰσαχθῆναι, οὐκ οἶδα εἰ δύναται παραστῆσαι. καὶ ἔτι γε πῶς ἐπὶ τῶν ψυχῶν ἀληθὲς τό , Αλλος ὁ σπείρων, καὶ άλλος ὁ θερίζων καί , Απέστειλα ύμᾶς θερίζειν δ ούχ ύμεις κεκοπιάκατε; τίνα δὲ τρόπον τό , Αλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ύμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε ' δυνατόν έστι πα-35 ραδέξασθαι ἐπὶ τῆς ψυχῆς;

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 44 (Opp. IV, 255): Kai

<sup>12.</sup> παντός Bodl. Ruae., πάντως Reg.

<sup>21.</sup> τοῦ δὲ scripsi, τοῦδε edd.

δρεῖ γε ὁ Ἡερακλέων, τάχα δὲ τοίτω κατὰ τὴν ἐκδοχὴν ταύτην συμπεριφερόμενός τις καὶ ἐκκλησιαστικός, ὅτι τῷ κατὰ τό ,'Ο Θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι σημαινομένω ὁμοίως ταῦτα εἴρηται, τὸ ἑτοίμους πρὸς θερισμὸν καὶ ἐπιτηδείους πρὸς τὸ ἤδη συναχθῆναι εἰς τὴν ἀποθήκην διὰ τῆς πίστεως δεἰς ἀνάπαυσιν εἶναι καὶ ἐπιτηδείους πρὸς σωτηρίαν καὶ παραδοχὴν τοῦ λόγου, κατὰ μὲν τὸν Ἡρακλέωνα διὰ τὴν κατασκευὴν αὐτῶν καὶ τὴν φύσιν, κατὰ δὲ τὸν ἐκκλησιαστικὸν καὶ διά τινα εὐτρεπισμὸν τοῦ ἡγεμονικοῦ ἐτοίμου πρὸς τελείωσιν, ἵνα καὶ θερισθῆ.

Matth. IX. 87.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 46 (Opp. IV, 256): 'Ο δὲ 'Ηρακλέων τό ,'Ο θερίζων μισθὸν λαμβάνει' εἰρῆσθαι νομίζει, ἐπεὶ θεριστὴν ἑαυτὸν λέγει ὁ σωτήρ, καὶ τὸν μισθὸν τοῦ κυρίου ἡμῶν ὑπολαμβάνει εἶναι τὴν τῶν σωζομένων σωτηρίαν καὶ ἀποκατάστασιν τῷ ἀναπαύεσθαι αὐτὸν ἐπ΄ αὐτοῖς' τὸ δέ , Καὶ 15 συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον' καρπὸν εἰρῆσθαί φησιν, ἢ ὅτι τὸ συναγόμενον καρπὸς ζωῆς αἰωνίου ἐστιν, ἢ ὅτι καὶ αὐτὸ ζωὴ αἰώνιος. ἀλλὰ αὐτόθεν νομίζω βίαιον εἶναι τὴν διήγησιν αὐτοῦ φάσκοντος τὸν σωτῆρα μισθὸν λαμβάνειν καὶ συγχέοντος τὸν μισθὸν καὶ τὴν συναγωγὴν τοῦ καρποῖ εἰς ἕν, ἄντικρυς τῆς 20 γραφῆς δύο πράγματα παριστάσης, ὡς προδιηγησάμεθα.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 48 (Opp. IV, 260 sq.): 'Ο δ' 'Ηρακλέων τό , ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων' οὕτω διηγήσατο · χαίρει μὲν γάρ, φησίν, ὁ σπείρων, ὅτι σπείρει, καὶ ὅτι εἴδη τινὰ τῶν σπερμάτων αὐτοῦ συνάγεται, ἐλπίδα 25 ἔχων τὴν αὐτὴν καὶ περὶ τῶν λοιπῶν, ὁ δὲ θερίζων ὁμοίως, τί καὶ θερίσει. ἀλλ' ὁ μὲν πρῶτος ἤρξατο σπείρων, ὁ δεύτερος θερίζων. οὐ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ ἐδύναντο ἀμφότεροι ἄρξασθαι. ἔδει γὰρ πρῶτον σπαρῆναι, εἰθ' ὕστερον θερισθῆναι.

1. τούτφ Bodl. Barb. Ruae., τοῦτο Reg. Grab. 2. τῷ Bodl. Barb. Ruae., om. Reg. Grab. Ο codd. et edd. pler., ὁ μὲν Reg. 3. σημαινομένφ Bodl. Barb. Ruae., σημαινόμενον Reg. Grab. 4. τὸ emendavi, τῷ edd. 5. ἤδη Reg. et edd., om. Bodl. 9. Γνα Ruae. (in versione), Γνα μὴ edd.

16. καρπὸν εἰρῆσθαι φησιν Bodl. Ruae., φησίν εἰρῆσθαι (καρπὸν om. Barb. Reg.) Grabe. 16. 17. ἢ δτι em. Ferrar. Grab., Ruae., ΰ edd., ὃν ἢ καὶ Bodl. (Grab.).

27. τι scripsi τι edd. ἀλλ' ὁ μὲν Bodl. Grab. Ruae., ἄλλο Reg., ἄλλος Perionius. 28. θερίζων Grab., ὁ θερίζων Ruae.

παυσαμένου μέντοιγε τοῦ σπείροντος σπείρειν, ἔτι θεριεῖ ὁ θερίζων. ἐπὶ μέντοιγε τοῦ παρόντος ἀμφότεροι τὸ ἴδιον ἔργον ἐνεργοῦντες ὁμοῦ χαίρουσι, κοινὴν χαρὰν τὴν τῶν σπερμάτων τελειότητα ἡγούμενοι. ἔτι δὲ καὶ εἰς τό ,ἐν τούτψ ἐστὶν ὁ λότιν, τος ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων φησίν ὁ μὲν γὰρ ὑπὲρ τὸν τόπον Υίὸς ἀνθρώπου σπείρει ὁ δὲ Σωτήρ, ὢν καὶ αὐτὸς υίὸς ἀνθρώπου, θερίζει καὶ θεριστὰς πέμπει τοὺς διὰ τῶν μαθητῶν νοουμένους ἀγγέλους, ἕκαστον ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν. οὐ πάνυ δὲ σαφῶς ἐξέθετο τοὺς δύο 10 υίοὺς τοῦ ἀνθρώπου τίνες εἰσίν, ὧν ὁ εἶς σπείρει καὶ ὁ εἶς θερίζει.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 49 (Opp. IV, 263): Οὐδέν ἐστιν ἄτοπον τὸν σπείροντα ὁμοῦ χαίρειν καὶ τὸν θερίζοντα μετὰ τὸν θερισμόν. ὁ δ' Ἡρακλέων φησίν, ὅτι οὐ δι' αἰτῶν 15 οὐδὲ ἀπ' αὐτῶν ἐσπάρη ταῦτα τὰ σπέρματα (φησὶ δὲ τῶν ἀποστόλων), οἱ δὲ κεκοπιακότες εἰσὶν οἱ τῆς οἰκονομίας ἄγγελοι, δι' ὧν ὡς μεσιτῶν ἐσπάρη καὶ ἀνετράφη. εἰς δὲ τό , Ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε ταῦτα ἐξέθετο Οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς κόπος σπειρόντων καὶ θεριζόντων. οἱ μὲν γὰρ ἐν κρύει 20 καὶ ὕδατι καὶ κόπψ τὴν γῆν σκάπτοντες σπείρουσι καὶ δι' ὅλου χειμῶνος τημελοῖσι σκάλλοντες καὶ τὰς ὕλας συλλέγοντες οἱ δὲ εἰς ἕτοιμον καρπὸν εἰσελθόντες θέρους εὐφραινόμενοι θερίζουσιν. Ad Ioan. IV, 39.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 50 (Opp. IV, 263 sq.): 'O 25 δ' Ήρακλέων τὸ μέν , ἐκ τῆς πόλεως' ἀντὶ τοῦ , ἐκ τοῦ κόσμου' ἐξείληφε, τὸ δέ , διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικός', τουτέστι [διὰ] τῆς πνευματικῆς ἐκκλησίας. καὶ ἐπισημαίνεταί γε τό ,πολλοί', ώς πολλῶν ὄντων ψυχικῶν' τὴν δὲ μίαν λέγει τὴν ἄφθαρτον τῆς ἐκλογῆς φύσιν καὶ μονοειδῆ καὶ ἑνικήν.

30 Ad Ioan. IV, 40.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 51 (Opp. IV, 265): 'Ο δὲ Ἡρακλέων εἰς τοὺς τόπους ταῦτά φησι ', Παρ' αὐτοῖς' ἔμεινε

- Yiòς ἀνθρώπου σπείρει Bodl. (ubi primo scriptum est υίὸν) Ferrar. Grab., Yiòν ἀνθρ. σπ. Bodl. (pr. m.) Ruae. (υίὸν vel υίῷ coniiciens) al. 8. πέμπει edd., συνάγει Bodl.
- 14. οὐ δι' scripsi, οὐδὲ Huet. Ruae., οὐδὲ δι' Grab. (δι' e Bodl. restituto). 15. κόπο; Bodl. Ferrar. Grabe, σκοπὸς Huet. Ruae. 17. τημελοῦσι Bodl. Ferrar. Grab. Ruae., τῆ μέλλουσι Reg. Huet.
- 20. τὸ μέν Bodl. Grab., τοῖς μέν Huet. Ruse. [διὰ] uncis inclusi praecunte Grabio.

καὶ οὐκ , ἐν αὐτοῖς', καὶ δύο ἡμέρας ἤτοι τὸν ἐνεστῶτα αἰῶνα καὶ τὸν μέλλοντα τὸν ἐν γάμω ἢ τὸν πρὸ τοῦ πάθους αὐτοῦ χρόνον καὶ τὸν μετὰ τὸ πάθος, ον παρ' αὐτοῖς ποιήσας πολλῷ πλείονας δια τοῦ ὶδίου λόγου ἐπιστρέψας εἰς πίστιν ἐχωρίσθη άπ' αὐτῶν. λεκτέον δὲ πρὸς τὴν δοκοῦσαν αὐτῷ παρατήρησιν, 5 ότι ,παρ' αὐτοῖς' καὶ οὐκ ,ἐν αὐτοῖς' γέγραπται, ὅτι ὅμοιον Matth. τῷ ,παρ' αὐτοῖς ' ἐστὶ τό , Ἰδοὺ γὰρ μεθ' ὑμῶν εἰμὶ πάσας τας ήμέρας . ου γαρ είπεν , Εν υμίν είμί . έτι δε λέγων τας δύο ημέρας ήτοι τοῦτον τὸν αἰῶνα είναι καὶ τὸν μέλλοντα, ἢ τὸν πρὸ τοῦ πάθους καὶ μετὰ τὸ πάθος οὕτε τοὺς ἐπερχομέ-10 νους αίωνας μετά τὸν μέλλοντα νενόηκεν, περί ών φησίν δ απόστολος, ίνα ένδείξηται έν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένους, Eph. II, 7. ούτε ειύραχεν, ότι ου μόνον πρό του πάθους, άλλα και μετα τὸ πάθος σύνεστι τοῖς ἐρχομένοις πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς καὶ μετὰ τοῦτο οὐ χωρίζεται. ἀεὶ γὰρ μετὰ τῶν μαθητῶν ἐστὶ μη- 15 δέποτε καταλείπων αὐτούς, ώστε καὶ λέγειν αὐτούς , Ζῶ δὲ Gal. οὐκ ἔτι ἐγώ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός '.

Ad Ioan. IV, 42.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 52 (Opp. IV, 267): 'Ηρακλέων δὲ ἁπλούστερον ἐκλαβών τό , Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν 20
πιστεύομεν' φησὶ λείπειν τὸ ,μόνην'. ἔτι μὲν γὰρ πρὸς τό
, αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ σωτὴρ
τοῦ κόσμου' φησίν' , Οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὸ μὲν πρῶτον ὑπὸ ἀνθρώπων ὁδηγούμενοι πιστεύουσι τῷ σωτῆρι' ἐπὰν δὲ ἐντύχωσι
τοῖς λόγοις αὐτοῦ, οὖτοι οὐκέτι διὰ μόνην ἀνθρωπίνην μαρ- 25
τυρίαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀλήθειαν πιστεύουσι'.

Ad Ioan. IV, 43 sq.

Origenes in Ioan. Tom. XIII, 59 (Opp. IV, 274 sq.): "Εοικε δὲ βασιλικὸν ὁ Ἡρακλέων λέγειν τὸν Δημιουργόν, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἐβασίλευεν τῶν ὑπ' αὐτόν, διὰ δὲ τὸ μικρὰν αὐτοῦ 30 καὶ πρόσκαιρον εἶναι τὴν βασιλείαν βασιλικὸς ἀνομάσθη οἱονεὶ μικρός τις βασιλεύς, ὑπὸ καθολικοῦ βασιλέως τεταγμένος ἐπὶ μικρᾶς βασιλείας. τὸν δὲ ἐν Καφαρναοὺμ υἱὸν αὐτοῦ διηγεῖται τὴν ἐν τῷ ὑποβεβηκότι μέρει τῆς μεσότητος τῷ πρὸς θάλασσαν, τουτέστι τῷ συνημμένῳ τῆ ὑλη, καὶ λέγει ὅτι ὁ ἴδιος αὐτοῦ 35

13. ἐωρακεν Bodl. Ruae., ὁρᾶ Reg. Barb. ἀλλὰ Bodl. Ruae., om. Reg. 15. οὐ addidi, om. edd. 15. 16. μηδέποτε Bodl., μηδέπω ποτὲ edd. 16. καταλείπων edd., καταλιπών Bodl.

άνθρωπος άσθενῶν, τουτέστιν οὐ κατὰ φύσιν έχων, ἐν ἀγνοία καὶ ἀμαρτήμασιν ἢν. εἶτα τό , ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν' άντὶ τοῦ ,ἐκ τῆς ἄνωθεν Ἰουδαίας'. οὐκ οἶδα δὲ ὅπως είς τό, έμελλεν άποθνήσκειν' κινηθείς οίεται άνατρέπεσθαι τὰ 5 δόγματα των υποτιθεμένων άθάνατον είναι την ψυχήν, είς τὸ αὐτὸ συμβάλλεσθαι ὑπολαμβάνων καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα Matth. X, 28. άπολλύσθαι έν γέεννη. καὶ οὐκ άθάνατόν γε είναι ἡγεῖται τὴν 1 Cor. XV, 53. 54. ψυχην ὁ Ἡρακλέων, ἀλλ' ἐπιτηδείως ἔχουσαν πρὸς σωτηρίαν, αύτην λέγων είναι τὸ ενδυόμενον ἀφθαρσίαν φθαρτόν, καὶ 10 άθανασίαν θνητόν, όταν καταποθή ὁ θάνατος αὐτής εἰς νίκος. πρὸς τούτοις καὶ τά ζΕὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε ' λέγεσθαί φησιν οὶκείως πρός τὸ τοιοῖτον πρόσωπον, δι' έργων φύσιν έχον καὶ δι' αἰσθήσεως πείθεσθαι, καὶ οὐχὶ λόγω πιστεύειν. τὸ δέ ,Κατάβηθι, πρὶν ἀποθανεῖν τὸ 15 παιδίον μου ' διὰ τὸ τέλος εἶναι τοῦ νόμου τὸν θάνατον εἰρῆ-VII, 2 sq. σθαι νομίζει άναιροῦντος διὰ τῶν ἁμαρτιῶν. πρὶν τελείως οὖν, φησί, θανατωθῆναι κατὰ τὰς άμαρτίας δεῖται ὁ πατὴρ τοῦ μόνου σωτῆρος, ἵνα βοηθήση τῷ υἰῷ, τουτέστι τῆ τοιῷδε φίσει. πρὸς τούτοις τό , Ο νίός σου ζη, κατὰ ἀτυφίαν εἰρησθαι 20 τῷ σωτῆρι ἐξείληφεν, ἐπεὶ οὐκ εἶπε ,Ζήτω οὐδὲ ἐνέφηνεν αὐτὸς παρεσχησθαι τὴν ζωήν. λέγει δὲ ὅτι καταβὰς πρὸς τὸν κάμνοντα καὶ ἰασάμενος αὐτὸν τῆς νόσου, τουτέστι τῶν άμαφτιῶν, καὶ διὰ τῆς ἀφέσεως ζωοποιήσας εἶπεν , Ο νίός σου ζῆ ' καὶ ἐπιλέγει πρὸς τό , Ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος , ὅτι εὐπιστος 25 καὶ ὁ Δημιουργός ἐστιν, καὶ ὅτι δύναται ὁ σωτὴρ καὶ μὴ παρών θεραπεύειν. δούλους δὲ τοῦ βασιλικοῦ ἐξείληφε τοὺς ἀγγέλους τοῦ Δημιουργοῦ, ἀπαγγέλλοντας ἐν τῷ, Θ παῖς σου ζῆς, ύτι οίχείως χαὶ χατὰ τρόπον έχει, πράσσων μηχέτι τὰ ἀνοίχεια. καὶ διὰ τοῦτο νομίζει ἀπαγγέλλειν τῷ βασιλικῷ τοὺς δούλους 30 τὰ περὶ τῆς τοῦ υίοῦ σωτηρίας, ἐπεὶ καὶ πρώτους οἴεται βλέπειν τὰς πράξεις τῶν ἐν τῷ κόσμω ἀνθρώπων τοὺς ἀγγέλους, εί έρρωμένως καὶ είλικρινῶς πολιτεύοιντο άπὸ τῆς τοῦ σωτῆρος έπιδημίας. έτι πρὸς τὴν ἑβδόμην ὧραν λέγει, ὅτι διὰ τῆς ὧρας χαρακτηρίζεται ή φύσις τοῦ ὶαθέντος. ἐπὶ πᾶσι τό , ἐπίστευσεν

1. ἀγνοία Bodl. Grab. Ruae., ἀγνεία Huet. 3. τῆς Bodl. Grab., τῶν Huet. Ruae. 10. θνητὸν Bodl. Grab. Ruae., θνητὸν ὄντα Huet. 13. ἔργων temere Ferrarius coniecit πίστεως. 28. καὶ ὅτι Bodl. Grab., οπ. ceteri edd. 32. πολιτεύοιντο Bodl. Grab. Ruae., πολιτεύειν τὸ Reg., πολιτεύουσι Huet.

αίτὸς καὶ ή οἰκία αὐτοῦ ὅλη ὁ διηγήσατο ἐπὶ τῆς ἀγγελικῆς είρησθαι τάξεως καὶ ἀνθρώπων τῶν οἰκειοτέρων αὐτῷ. ζητεῖσθαι δέ, φησί, περί τινων άγγέλων εί σωθήσονται, των κατελθόντων ἐπὶ τὰς τῶν ἀνθρώπων θυγατέρας. καὶ τῶν ἀνθρώπων δὲ τοῦ Δημιουργοῦ τὴν ἀπώλειαν δηλοῦσθαι νομίζει ἐν τῷ ,Οἱ 5 ΨΙΙΙ,12. υίοὶ τῆς βασιλείας εξελεύσονται εἰς τὸ σκότος τὸ εξώτερον, καὶ περὶ τούτων τὸν Ἡσαΐαν προφητεύειν τό ,Υίοὺς ἐγέννησα καὶ ύψωσα, αὐτοὶ δέ με ήθέτησαν', οὕστινας νίοὺς άλλοτρίους καὶ σπέρμα πονηρον καὶ ἄνομον καλεῖ καὶ ἀμπελῶνα ἀκάνθας ποιήσαντα. καὶ ταῦτα μέν τὰ Ἡρακλέωνος κτλ.

Gen. VI, 1 sq. Matth.

Ies. I, 2. 4.

Ies. V, 1 sq.

10

Ad Ioan. VIII, 21.

Origenes in Ioan. Tom. XIX, 3 (Opp. IV, 296): Ο μέντοιγε 'Ηρακλέων εκθέμενος την περί τοῦ γαζοφυλακίου λέξιν ούδεν είπεν είς αὐτήν. είς δε τό , Όπου εγώ ὑπάγω, ὑμεῖς ού δύνασθε έλθεῖν φησί πῶς ἐν ἀγνοία καὶ ἀπιστία καὶ ἁμαρ- 15 τήμασιν όντες εν άφθαρσία δύνανται γενέσθαι; μηδε εν τούτω κατακούων ξαυτοῦ. εὶ γὰρ οἱ ἐν ἀγνοία καὶ ἀπιστία καὶ άμαρτήμασι γενόμενοι εν αφθαρσία ου δύνανται γενέσθαι, πῶς οί απόστολοι εν αγνοία ποτε και εν απιστία και εν αμαρτήμασι γενόμενοι εν άφθαρσία γεγόνασι; δύνανται οὖν οἱ εν άγνοία καὶ 20 εν απιστία και εν αμαρτήμασι γενόμενοι γενέσθαι εν αφθαρσία, εὶ μεταβάλλουσιν δυνατὸν δὲ αὐτοὺς μεταβάλλειν.

Ad Ioan. VIII, 22.

Origenes in Ioan. Tom. XIX, 4 (Opp. IV, 302): Καὶ δ Ήερακλέων μέντοιγε ώς άπλούστερον είρημένου τοῦ, Μήτι ἀπο-25 κτενεί ξαυτόν'; φησὶν ὅτι πονηρῶς διαλογιζόμενοι οἱ Ἰουδαῖοι ταῦτα ἔλεγον καὶ μείζονας έαυτοὺς ἀποφαινόμενοι τοῦ σωτῆρος καὶ ὑπολαμβάνοντες ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπελεύσονται πρὸς τὸν θεὸν είς ἀνάπαυσιν αλώνιον, δ δε σωτήρ είς φθοράν καλ είς θάνατον ξαυτόν διαχειρισάμενος, όπου ξαυτούς ούχ ξλογίζοντο 30 άπελθεῖν, καὶ αὐταῖς λέξεσί φησιν ὅτι ψωντο λέγειν τὸν σωτῆρα οι Ιουδαῖοι ὅτι ἐγὼ ἐμαυτὸν διαχειρισάμενος εἰς φθορὰν μέλλω πορεύεσθαι, δπου ύμεις ού δύνασθε έλθειν. ούχ οίδα δέ, πῶς κατὰ τὸν εἰπόντα , Εγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 'καὶ τὰ έξης ην λέγειν ὅτι ἐγὼ ἐμαυτὸν διαχειρισάμενος εἰς φθορὰν 35 μέλλω πορεύεσθαι.

15. φησί Ruae., φησί γὰρ Reg. Grab. 17. ἐν ἀγνοία Bodl. Grab. Ruae., om. Reg. 22. 3è Bodl. Grab. Ruae., om. Reg. Huet.

Ioan. X, 26. Ad Ioan. VIII, 37.

Origenes in Ioan. Tom. XX, 8 (Opp. IV, 316): Πυνθανοίμεθα δ' αν των τας φύσεις εισαγόντων και είς τό , ότι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν' ἀποδιδόντων κατὰ Ἡρακλέωνα, τοῦ διὰ τοῦτο οὐ χωρεῖ, ὅτι ἀνεπιτήδειοι ἤτοι κατ' οὐσίαν ἢ κατὰ γνώμην, πῶς οἱ ἀνεπιτήδειοι κατ' οὐσίαν ἢκουσαν παρὰ τοῦ πατρός; ἀλλὰ καὶ πότερόν ποτε πρόβατα οῦτοι ἦσαν τοῦ Χριστοῦ ἢ ἀλλότριοι ὑπῆρχον αὐτοῦ; εὶ δὲ ἦσαν ἀλλότριοι, πῶς ἤκουσαν παρὰ τοῦ πατρὸς σαφῶς, ὡς οἴονται, λεγομένου 10 πρὸς τοὺς ἀλλοτρίους ὅτι διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν; εὶ μὴ ἄρα θλιβόμενοι ἑτέρφ ἀτόπφ ἑαυτοὺς περιβάλλουσι λέγοντες, παρὰ μὲν τοῦ πατρὸς ἀκηκοέναι τοὺς ἀλλοτρίους, μὴ ἀκούειν δὲ τοὺς αὐτοὺς τούτους παρὰ τοῦ σωτῆρος. εἰ δὲ οἰκεῖοι τοῦ πατρὸς ἦσαν καὶ τῆς μα-15 καρίας φύσεως, πῶς ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεῖναι; καὶ πῶς ὁ τοῦ σωτῆρος λόγος οὐκ ἐχώρει ἐν αὐτοῖς;

Ad. Ioan. VIII, 44.

Origenes in Ioan. Tom. XX, 18 (Opp. IV, 332 sq.): 'O μέντοιγε Ήρακλέων ὑπολαμβάνει αἰτίαν ἀποδίδοσθαι τοῦ μὰ 20 δύνασθαι αὐτοὺς ἀκούειν τὸν Ἰησοῦ λόγον μηδὲ γινώσκειν αὐτοῦ την λαλιάν εν τῷ , Υμεῖς εκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου εστέ . αὐταῖς γοῦν λέξεσί φησι. Διατί ού δύνασθε ἀχούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν; ἢ ὅτι ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, άντὶ τοῦ , ἐχ τῆς οὐσίας τοῦ διαβόλου', φανερῶν αὐτοῖς λοιπὸν 25 την φύσιν αὐτῶν καὶ προελέγξας αὐτούς, ὅτι οὕτε τοῦ Αβραάμ είσι τέχνα (ού γὰρ ἂν ἐμίσουν αὐτόν) οὐδὲ τοῦ θεοῦ, διὸ οὐχ ήγάπων αὐτόν. καὶ εὶ μὲν τό , Υμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ' ἐξεδέχετο, ὡς ἐν τοῖς ἀνωτέρω διηγησάμεθα, καὶ έλεγε, διὰ τὸ ἔτι ὑμᾶς εἶναι ἐχ τοῦ διαβόλου οὐ δύνασθε 30 ακούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν, κὰν παρεδεξάμεθα αὐτοῦ τὴν διήγησιν. νυνὶ δὲ δῆλός ἐστιν ὁμοουσίους τινὰς τῷ διαβόλῳ λέγων ανθρώπους, ετέρας, ώς οίονται οι απ' αυτου, ουσίας τυγχάνοντι παρ' ους καλοισι ψυχικούς ή πνευματικούς.

Origenes in Ioan. Tom. XX, 20 (Opp. IV, 337): Εἰς 35 ταῦτα ὁ Ἡρακλέων φησί·, Πρὸς οῦς ὁ λόγος, ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ διαβόλου ἦσαν, ὡς ἑτέρας οὕσης τῆς τοῦ διαβόλου οἰσίας παρὰ τὴν τῶν ἁγίων λογικὴν οὐσίαν'.

24. φανερών Bodl. Grab. Ruae., φανερόν Reg. Huet. 30. παρεδεξάμεθα Grabe, παραδεξάμεθα Ruae.

36. τοῦ διαβόλου Bodl., om. Reg. 37. λογικήν Bodl. Grab., λογικῶν Ruae.

Origenes ibid. p. 339 sq.: Τοσαῦτα δὲ πρὸς τὸν Ἡρακλέωνος λόγον εἰπόντος τό , ἐκ τοῦ πατρὰς τοῦ διαβόλου' άντὶ τοῦ , ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ' εἰρήσθω. πάλιν είς τό , Τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν' διαστέλλεται λέγων τὸν διάβολον μὴ ἔχειν θέλημα, ἀλλ' ἐπιθυ- 5 μίας καὶ εμφαίνεται αὐτόθεν τὸ ἀδιανόητον τοῦ λόγου. Θέλειν γὰρ τὰ πονηρὰ πᾶς ἄν τις ὁμολογήσαι ἐκεῖνον. συνάξεις δὲ καὶ αὐτός, εὶ καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐν προχείρω οὐκ ἔχομεν παραθέσθαι, εἴ που ἐν τῆ γραφῆ τὸ θέλειν ἐπὶ τοῦ διαβόλου τέτακται. μετὰ ταῦτά φησιν ὁ Ήρακλέων, ὡς ἄρα ταῦτα εἴρηται 10 οὐ πρὸς τοὺς φύσει τοῦ διαβόλου υἱούς, τοὺς χοϊκούς, ἀλλὰ πρός τους ψυχικούς θέσει υίους διαβόλου γενομένους, άφ' ών τι φύσει δύνανταί τινες καὶ θέσει υίοὶ θεοῦ χρηματίσαι. καί φησί γε δτι παρά τὸ ήγαπηκέναι τὰς ἐπιθυμίας τοῦ διαβόλου καὶ ποιεῖν τέχνα οὖτοι τοῦ διαβόλου γίνονται, οὐ φύσει τοι- 15 οῦτοι όντες. καὶ διαστέλλεται ώς ἄρα τριχῶς δεῖ ἀκούειν τῆς κατὰ τέκνα ὀνομασίας πρώτον φύσει, δεύτερον γνώμη, τρίτον άξία. καὶ φύσει μέν, φησί, ἐστὶ τὸ γεννηθὲν ὑπό τινος γεννητοῦ, δ καὶ κυρίως τέκνον καλεῖται γνώμη δέ, ὅτι τὸ θέλημά τις ποιῶν τινὸς διὰ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην τέκνον ἐκείνου, ού 20 ποιεί τὸ θέλημα, καλείται ἀξία δέ, καθὸ λέγονταί τινες γεέννης τέχνα καὶ σκότους καὶ ἀνομίας καὶ ὄφεων καὶ ἐχιδνῶν γεννήματα. ού γὰρ γεννᾶ, φησί, τοιαῦτά τινα τῆ ἑαυτῶν φύσει (φθοροποιά γάρ καὶ ἀναλίσκοντα τοὺς ἐμβληθέντας εἰς αὐτὰ). αλλ' έπεὶ έπραξαν τὰ έκείνων έργα, τέκνα αὐτῶν είρηται. τοι- 25 αύτην δε διαστολήν δεδωχώς οὐδε κατά τὸ ποσὸν ἀπὸ τῶν γραφων παρεμυθήσατο την ιδίαν διήγησιν.

Origenes in Ioan. Tom. XX, 22 (Opp. IV, 345): Ἡμεῖς μὲν οὖν τοῦ, ἐν τῆ άληθεία οὐχ ξστηκεν ἀκούομεν οὐχ ὡς φύσιν τοιαύτην ἐμφαίνοντες οὖτε τὸ ἀδύνατον περὶ τοῦ ἑστηκέναι 30 αὐτὸν ἐν ἀληθεία παριστάντες. ὁ δὲ Ἡρακλέων εἰς ταῦτά φησι τό Οὐ γὰρ ἐκ τῆς ἀληθείας ἡ φύσις ἐστὶν αὐτοῦ, ἀλλ ἐκ τοῦ ἐναντίου τῆ ἀληθεία, ἐκ πλάνης καὶ ἀγνοίας. διό, φησίν, οὖτε

6. αδιανόητον Bodl. Grab. Ruae., διανόητον Reg. Huet. 8. ελ καλ Ruae., ελ Reg. Grab. 14. τὸ emendavi, τῷ edd. 21. λέγονται emendavi, λέγεται edd. 23. τοιαῦτα Bodl. Ruae., ταῦτα Reg. Grabe. 26. κατὰ τὸ ποσὸν scripsi, κατὰ τὸ πόσον Bodl., καθ' ὁπόσον edd.

30. ξμφαίνοντες Bodl. Ferrar. Grab. Ruae., ξμφαίνοντος Huet. Hilgenfeld, Ketzergeschichte des Urchristenthums.

στήναι ἐν ἀληθεία οὔτε σχεῖν ἐν αὐτῷ ἀλήθειαν δύναται, ἐκ τῆς αὐτοῦ φύσεως ἴδιον ἔχων τὸ ψεῦδος, φυσικῶς μὴ δυνάμενός ποτε ἀλήθειαν εἰπεῖν. λέγει δ' ὅτι οὐ μόνος αὐτὸς ψεύστης ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἰδίως, πατὴρ αὐτοῦ 'ἐκλαμβάνων τὴν φύσιν αὐτοῦ, ἐπείπερ ἐκ πλάνης καὶ ψεύσματος συνέστη. ταῦτα δὲ ὅλα δύεται τὸν διάβολον παντὸς ψόγου καὶ ἐγκλήματος καὶ μέμψεως οὐδεὶς γὰρ εὐλόγως ἀν ψέξαι ἢ ἐγκαλέσαι ἢ μέμψαιτο τῷ μὴ πεφυκότι πρὸς τὰ κρείττονα. ἀτυχὴς οὖν ¡μᾶλλον ἢ ψεκτὸς δ διάβολος κατὰ τὸν 19 Ἡρακλέωνά ἐστι.

Ad Ioan. VIII, 50.

Origenes in Ioan. Tom. XX, 30 (Opp. IV, 359 sq.): 'O μέντοιγε 'Ηρακλέων τό , ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων' οὐκ ἀναφέρει ἐπὶ τὸν πατέρα τοιαῦτα λέγων. Ὁ ζητῶν καὶ κρίνων 15 έστιν δ εκδικών με, δ υπηρέτης δ είς τουτο τεταγμένος, δ μή είκη την μάχαιραν φορών, ο έκδικος τοι βασιλέως. Μωσης δέ έστιν ούτος, καθά προείρηκεν αυτοίς λέγων, είς δι ύμεις ήλπί-Ioan. V, 45. σατε . είτ επιφέρει ότι ὁ κρίνων καὶ κολάζων εστὶ Μωσῆς, τουτέστιν αὐτὸς ὁ νομοθέτης. καὶ μετὰ τοῦτο πρὸς ξαυτὸν Ιο απ. 20 ἐπαπορεῖ ὁ Ἡρακλέων λέγων Πῶς οὖν λέγει τὴν κρίσιν πᾶσαν παραδεδόσθαι αύτῷ; καὶ νομίζων λίειν τὴν ἀνθυποφορὰν ταῦτά φησι Καλῶς λέγει ὁ γὰς κριτής ὡς ὑπης έτης τὸ θέλημα τούτου ποιῶν κρίνει, ώσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων φαίνεται γινόμενον. πώς δὲ ἄλλφ τινὶ ἀνατίθησι τὴν κρίσιν ώς 25 υποδεεστέρω τοῦ σωτήρος, καθ' δ νομίζει, τῷ Δημιουργῷ; ούδ' οθτω αποδείξασθαι δύναται, σαφώς γεγραμμένου τοῦ ,Οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέ-Ioan. VIII, 22. δωκε τῷ νὶῷ καὶ τοῦ , Εξουσίαν έδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιείν, V, 27. δτι υίὸς ἀνθρώπου ἐστίν'.

3. λέγει Reg. Grab., λέγω Bodl. Ferrar. Ruae. 4. αύτῷ Grabe, αὐτῷ Ruae. 20. οὖν Ferrar. Grab. Ruae., οὖν οὐ Huet. 22. ὁ γὰρ κριτὴς Bodl. Grab. Ruae. (ἡ), ὁ Μωσῆς Ferrar.

Den Herakleon bezeichnet Origenes (s. o. S. 473, 35. 36) nur als einen angeblichen Bekannten Valentin's. Halten wir uns an Irenäus (s. o. S. 289) und Tertullianus (s. Anm. 495), so kann Herakleon erst nach Ptolemäus der bewährteste Schüler Valentin's geworden sein, wie ihn Clemens v. Alex. nennt (s. o. S. 473, 6. 7). Viel zu früh lässt ihn der Prae-

destinatus schon unter dem römischen Bischofe Alexander (vor 114) mit seiner Lehre aufgetreten sein, und nur das kann richtig sein, dass er von Sicilien ausging 825). Hippolytus II bezeichnet den Herakleon als einen Hauptvertreter des italiotischen Zweiges des Valentinianismus (s. Anm. 496). Bezeichnend ist es, dass seine 'Υπομνήματα hauptsächlich exegetischen Inhalts waren und mit besonderer Vorliebe das Johannes-Evangelium behandelten. Aus diesem Werke, so weit es erhalten ist, ergiebt sich folgende Lehre.

Unbefleckt, rein und unsichtbar (vgl. Joh. 1, 18) ist das göttliche Wesen (s. S. 487, 15 f.). Der göttlichen Monas, welche Herakleon, wie der Valentinus des Hippolytus II, meist "Vater" nennt, steht aber sehr nahe eine "nicht verflochtene Tetras" (S. 482, 10), welche wohl auf eine Vierzahl höchster Aeonen hinweisen wird, immerhin mit Ausschluss der Sige, wie bei Hippolytus II. Alle Vielheit in dem göttlichen Wesen wird aber noch, wie bei Valentinus selbst (Bruchst. 5), zusammengefasst in der Einheit des Aeon (S. 474, 3. 4. 484, 2. 486, 13), dem Pleroma (S. 475, 28 f. 480, 28. 483, 27. 486, 20 f.). Von einzelnen Aeonen lernen wir kennen den Logos, durch welchen weder der Aeon noch das, was in dem Aeon ist, geworden ist (s. o. S. 474, 4 sq.), aber auch den Anthropos, da Herakleon einen Υίος Ανθρώπου "über dem Orte" (der Mitte), also in dem Pleroma, lehrte (S. 492, 6 vgl. 480, 21), sei es nun, dass er von dem "Ανθρωπος und der Ἐκκλησία den Δόγος (als Sohn des Anthropos) und die Zωή ableitete (s. Anm. 507. S. 372), oder dass er einen andern Aeon, etwa den Χριστός, nach solcher Abstammung benannte. Von Christus lesen wir ebenso, wie von dem Logos,

contra hunc susceperunt episcopi Siculorum, Eustachius Lilybaeorum et Panormeorum Theodorus, quique omnium qui per Sicilium erant episcoporum synodum exorantes gestis eum audire decreverunt et universas adsertiones eius dirigentes ad sanctum Alexandrum urbis episcopum rogaverunt, ut ad eum confutandum aliquid ordinaret. tunc sanctus Alexandrum der ad singula quaeque capita hydri singulos gladios dei verbi de vagina divinae legis eiciens, librum contra Heracleonem ordinans, ferventissimum ingenio Sabinianum presbyterum destinavit, qui et scriptis episcopi et adsertione sua ita eum confutaret, ut nocte media navis praesidio fugeret, et ultra ubinam devenisset nullus sciret.

dass "Alles durch ihn ward" (S. 486, 29. 30), dass er der wahre Schöpfer ist (S. 486, 29). Wir lesen auch von dem "Aylov Ilveŭµa als der Kraft, welche das Schlechte wegbläst (S. 481, 4), ohne weiteres zu erfahren. Aber es stimmt zu dem Valentinianismus des Hippolytus II, welcher das Urwesen als den ungezeugten, einsamen "Vater" über die paarweise gezeugten Aeonen stellte, wenn Herakleon die wissend Anbetenden Joh. 4, 22 auf "den (Soter) in dem Aeon und die mit ihm gekommenen" (Engel) deutete (S. 486, 13), weil ein anbetender Aeon sich dem ungezeugten Urwesen schlechthin unterordnet. Der aus dem Aeon Gekommene kann kaum ein andrer sein, als "die gemeinsame Frucht des Soter", heisse sie nun Soter oder Jesus.

Ebenso wenig, wie in dem Valentinianismus des Hippolytus II, finden wir auch bei Herakleon die Achamot genannt. Aber ein gefallenes Pneumatisches liegt auch bei ihm unverkennbar zu Grunde, da er etwas wesentlich Göttliches, das pneumatische Wesen, tief in die Hyle des Irrthums herabgesunken sein lässt (S. 487, 1 f.). Die Engel des Soter oder des Menschen-Sohnes werden nun wohl als οἱ τῆς οἰκονομίας άγγελοι bezeichnet (S. 422, 16), gehen aber mindestens über die 70 λόγους oder himmlische Engel, welche der Valentinus Hippolytus' II von der auswärtigen Sophia und der gemeinsamen Frucht des Pleroma (Jesus) hervorgebracht werden lässt, hinaus und führen auf das Engel-Gefolge des Soter bei Ptolemäus (s. o. S. 356. 367). Für jede Seele ein Engel (S. 482, 8.9). Dahin gehört offenbar auch "der Mann im Aeon" als das Pleroma der Samariterin (S. 483, 20.21). Wenn Christus als der wahre Schöpfer genannt, durch ihn oder den Logos alles (mit Ausnahme der Aeonenwelt) geworden sein soll (s. S. 474, 5 f. 486, 29 f.): so liegt die von Ptolemäus bezeugte Lehre zu Grunde, dass der Soter von der gefallenen Sophia die Leiden oder Affecte als verschiedene Substanzen ausschied (s. o. S. 356), wie ja auch Hippolytus II den Valentinus wesentlich lehren lässt (s. o. S. 467). Auch Herakleon unterschied die drei Substanzen des Pneumatischen, Psychischen und Hylischen. Die Pneumatiker liess er nach Joh. 1, 3. 4 in dem Logos geworden sein (s. o. S. 475, 10 f.). Das Psychische ist auch bei ihm Wesen und Reich des Demiurgen (s. o. S. 494,

3 f.). Ein Theil der Hyle, welche durch die schlechte Zahl 6 bezeichnet wird (S. 482, 8 sq.), ist der Teufel (s. oben S. 485, 12).

Die Körperwelt soll der Demiurg auf Veranlassung, gewiss auch unter der hinübergreifenden Leitung des Logos (oder Christus), als dessen unbewusster Diener geschaffen haben (s. o. S. 485, 12). Der Demiurg ist das "Königlein" (Joh. 4, 46 f.), welches der allgemeine König über das kleine Reich des Kosmos gesetzt hat (s. o. S. 493, 29 f.). Dem Menschen lässt auch Herakleon wesentlich valentinianisch (s. o. S. 293. 299. 306. 359) in der Einhauchung des Demiurgen (Gen. 2, 7) den pneumatischen Samen zutheil werden (S. 482, 10. 11). Der Logos soll das von einem Andern (doch wohl dem Demiurgen) Gesäete zu Gestalt, Erleuchtung und eigenthümlicher Umschreibung fortgeführt haben (S. 475, 14 f.). Von dem Demiurgen stammt die Seele, welche an sich sterblich ist, ganz wie bei dem Valentinus des Hippolytus II (s. o. S. 468), welche aber die Unsterblichkeit anziehen kann (S. 494, 8 f.). Offenbar kann die Seele sich ebensowohl der Unvergänglichkeit wie der Unvergänglichkeit zuwenden, dem Geiste oder der Hyle. Zu der Hyle aber gehört der Teufel als ein Theil derselben, aber auch gebildet ἐκ πλάνης καὶ ἀγνοίας oder ψεύσματος (s. S. 497, 33 f.), was wohl auf den bethörten und unwissenden Demiurgen gehen wird. Denn des Teufels Vater hat auch Herakleon in Joh. 8, 44 sprachlich gefunden, wenn ihn auch Origenes das ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου erklären lässt: ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ διαβόλου (S. 496, 21 f. 497, 3). Die Abstammung aus dem Wesen des Teufels streitet nicht gegen die Herkunft dieses Wesens von dem Demiurgen oder Judengotte. Des Teufels Wesen ist die Lüge. Anstatt eines Willens hat er bloss Gelüste (S. 497, 4 f.). Wie dem Geiste, so kann sich die psychische Menschheit nun auch dem Teufel zuwenden und dessen Wesen annehmen (S. 497, 10 f.). So scheidet sich die an sich psychische Menschheit bei Herakleon in verschiedene Naturen. Auf der einen Seite die Kinder Gottes oder die Pneumatiker (S. 480, 27. 485, 18), gleichen Wesens mit Gott (S. 487, 20 f. 488, 1), auf der andern Seite die Kinder des Teufels, gleichen Wesens mit ihm geworden (S. 496, 31 f.); in der Mitte die Psychiker oder die gewöhnlichen Menschen

(S. 480, 29). Aus dem Unterschiede von πνεῦμα, ψυχή, ἕλη entspringt ein dreifacher Wesensunterschied innerhalb der Menschheit.

In der Urgeschichte der Menschheit hob Herakleon das Vergehen von Engeln des Demiurgen mit schönen Menschentöchtern Gen. 6, 1 f. als wohl mit dem Verluste der Seligkeit bestraft hervor (S. 495, 2 f.). Das Heidenthum war eine Anbetung der Schöpfung, das Judenthum der Dienst des (niederen) Schöpfers, des Demiurgen (S. 485, 15 f.). Der Rächer des (kleinen) Königs, des Demiurgen, ist Moses (S. 498, 14 f.), dessen Gesetz Herakleon Joh. 1, 17 herabgesetzt fand (S. 476, 2 f.). Das Gesetz tödtet durch die Sünden, wie denn der Sohn des Königleins oder des Demiurgen Joh. 4, 46 f. im Sterben begriffen ist (S. 494, 3 f.). Das gottentfremdete Judenthum schildert Jesaja 1, 2. 4 (S. 495, 7 f.). Zuletzt verfällt es ganz in Unwissenheit, Unglaube und Sünden (S. 495, 15 f.). Heidenthum und Judenthum fand Herakleon, welcher hier auch das antijudaistische πήρυγμα Πέτρου anführte, als Gottesverehrung ohne Gnosis zusammengestellt in der Anbetung auf dem Berge Garizim 824) und in Jerusalem Joh. 4, 21. 22 (S. 485, 11 f.). Gleichwohl steht das Judenthum immer noch in einer wesentlichen Beziehung zu dem wahren Gotte und seiner Erkenntniss oder Verehrung. Der Mosaismus enthält die Ebenbilder des Geistigen. Sollten doch die Juden selbst, wie Origenes bemerkt, oder wohl richtiger die Gegenstände der jüdischen Gottesverehrung Ebenbilder von dem, was in dem Pleroma ist, sein (S. 486, 19 sq.). Das Pascha war in dem Opfer ein Typus des Leidens des Erlösers, in dem Mahle ein Typus der Ruhe in dem Hochzeitsfeste der Vollendung (S. 480, 10 f.). Der Tempel war in dem Allerheiligsten ein Bild der pneumatischen Vollendung des Pleroma, in dem Vorhofe der Leviten ein Symbol der draussen stehenden Psychiker (S. 480, 28 f.). Desshalb sollte das Heil auch von den Juden kommen.

Der "Vater" wollte, dass Menschen (keineswegs: alle

<sup>824)</sup> Die Deutung des Berges auf den Teufel trägt übrigens Origenes selbst vor Hom. XII in Ierem. c. 12 (Opp. II, 202): ὁ διάβολος ὄφος σχοτεινόν ἐστιν, οἱ ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου οἱ καταργούμενοι (1 Cor. II, 6) ὄρη εἰσὶ σχοτεινά (Ierem. XIII, 16).

Menschen) ihn erkennen und erlöst werden sollten (S. 490, 4.5). Daher die Sendung des alleinigen Erlösers, nämlich des zweiten, erntenden Menschen-Sohnes (S. 492, 6 f.), ersehnt von der Kirche (S. 488, 5 f.). Der Schall der Prophetie ward zur Stimme "des Rufenden in der Wüste", bis zuletzt das Wort des Erlösers erscholl (S. 476, 19 sq.). Johannes war nach seiner Aussenseite Prophet, ja Elias, nach seinem wahren Selbst mehr als Prophet, grösser als alle vom Weibe Geborenen (S. 476, 29 sq.). Wenn er sich nicht für würdig erklärte, dem nach ihm Kommenden den Riemen des Schuhzeugs zu lösen, so meinte er nicht würdig zu sein, dass dieser um seinetwillen von der Erhabenheit herabkomme und Fleisch annehme wie Schuhzeug, welche geheimnissvolle Veranstaltung Johannes nicht lösen zu können behauptete. Ja, die Welt selbst sei dieses Schuhzeug, und aus Johannes rede Solches der Demiurg selbst (S. 478, 28 sq.). Auch uns hat Herakleon keine Lösung dieser Veranstaltung gegeben, aber doch so viel gesagt, dass der Erlöser aus dem Aeon mit Gefolge herabkam (S. 486, 13), und dass die Leiblichkeit, welche er annahm, unvollkommen war, verglichen mit dem Selbst in ihr, jene das Lamm Gottes, welches dahingegeben werden sollte, dieser der die Sünde der Welt Hinwegnehmende (S. 479, 17 f.). Es ist unverkennbar doketisch, wenn Herakleon Joh. 4, 47 - 50 so verstand, wie wenigstens Origenes angiebt, dass Jesus zwischen dem Aufbruch des "Königleins" von Kapernaum und seiner Ankunft in Kapernaum wirklich dort gewesen sei und den todkranken Sohn geheilt habe (S. 494, 21 f.). An Doketismus klingt auch die Erörterung über die Speise Jesu zu Joh. 4, 34 an (S. 489, 36 f.). Herakleon ist ja selbst doketisch als Exeget, indem er Joh. 2, 12 das κατέβη εἰς Καφαρναούμ, wo weder eine That noch ein Wort Jesu berichtet sei, auf sein Herabsteigen in das Aeusserste der Welt, dieses Hylische, deutete (S. 479, 32 f.), Joh. 2, 13 das ἀνέβη εἰς Ίερυσόλυμα ὁ Ἰησοῦς auf sein Hinaufsteigen von dem Hylischen in den psychischen Ort (S. 480, 19 f.), Joh. 4, 4 f. sein Auftreten in Samarien auf sein Auftreten in dem Kosmos. Für die hylische Menschheit wirkt und lehrt der Erlöser gar nicht. Da findet das Wort Mt. 8, 12 Anwendung, dass die Söhne des Reiches verstossen werden sollen in die äusserste Finster-

niss (S. 495, 5. 6). Die Austreibung dämonischer Mächte fand Herakleon in der Tempelreinigung dargestellt (s. o. S. 481, 17 f.). Aber schon der psychischen Menschheit gilt die Berufung (S. 480, 23. 488, 25. 489, 1). Vollends die pneumatische Menschheit oder die Auserwählung wird aus der tiefen Verkommenheit, welche die Samariterin darstellt, erlöst, und ihr gilt das Wort, dass der Erlöser kam, um das Verlorene zu retten (S. 486, 32 sq.). Gegen das Leben des Erlösers tritt sein Leiden etwas zurück. Vorgebildet ist dasselbe durch das Paschaopfer (S. 480, 10 f.), aber auch durch die Geissel, mit welcher Jesus die Krämer aus dem Heiligthum trieb (S. 481, 8 f.). Das Lamm Gottes, welches geopfert wird, ist jedoch nur die Leiblichkeit Jesu, nicht der leidensunfähige Erlöser selbst, welcher der Welt Sünde hinwegnimmt (S. 479, 16 f.). Das Leiden des Erlösers bezeichnet wohl die Umwandlung der Kirche aus einer Räuberund Krämer-Höhle zu einem Hause des Vaters (S. 481, 13 f.), seine Auferweckung "in drei Tagen" Joh. 2, 19 die Auferstehung der Kirche an dem pneumatischen Tage, welchem der choische Tag (das Heidenthum) und der psychische (das Judenthum) vorangegangen waren (S. 481, 30 f.). Aber das Leiden des Erlösers schliesst seine irdische Wirksamkeit gar nicht ab, sondern scheidet nur die beiden Tage seiner irdischen Erscheinung, da er auch nach Herakleon, wie nach den Gnostikern des Irenäus (s. o. S. 248) und nach Ptolemäus (s. Anm. 615) noch nach Tod und Auferstehung längere Zeit auf Erden verweilte und durch sein eigenes Wort weit mehr Glauben wirkte, als zuvor (S. 493, 3 f.). Allein noch in der durch den Erlöser mehr auferweckten als gestifteten Kirche bilden die Mehrzahl die Psychiker. Die Vielen, welche wegen des Wortes der Einen Samariterin glauben (Joh. 4, 39), stellen die Grosskirche dar, in welcher die einheitliche Auserwählung, die pneumatische Kirche enthalten ist (S. 492, 22 f.). Dem Märtyrerfanatismus seiner Zeit trat Herakleon in besonnener Weise entgegen (S. 473, 7 sq.). Die Vollendung liegt nicht in dem gegenwärtigen Weltalter, sondern in dem zukünftigen (S. 493, 2 f.), zukünftig für die gläubige Menschheit. Die zukünftige Vollendung stellt auch Herakleon als ein Hochzeitsfest dar (S. 493, 3 f.).

Als Exeget des Johannes-Evangeliums ist Herakleon auch

über die ptolemaitische Auslegung desselben hinausgegangen. Joh. 1, 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν wollten Ptolemaiten bei Irenäus I, 8, 5 noch auf die dem Logos nachfolgenden Aeonen beziehen, wogegen Herakleon mit Ptolemäus selbst (s. Anm. 582) an die Schöpfung der Körperwelt denkt. Herakleon schloss vollends die Aeonenwelt aus (S. 474, 1 f.). Herakleon steht überhaupt, unbefangen betrachtet, gar nicht unwürdig da als der erste Exeget des Johannes-Evangeliums, dessen Erklärungen Origenes wohl benutzt, mitunter gar anerkennt, nicht immer mit Recht bestritten hat. Freilich ist es ein Zeichen von Ernüchterung, dass Herakleon, so viel wir wissen, hauptsächlich exegetisch seine Lehre vortrug.

Ueber Herakleon wissen wir urkundlich wenigstens so viel, dass wir dem Epiphanius mit seinen eigenthümlichen Angaben Haer. XXXVI selbständig gegenübertreten können. Lipsius (I, 168 f.) hat nachgewiesen, dass Epiphanius den Hippolytus I recht willkürlich aus vereinzelten Angaben des Irenäus bereichert hat. Herakleon soll von Kolorbasos ausgegangen sein, welcher Haer. XXXV aus einem Lehrer zu einem Schüler des Marcus gemacht wird. So habe Herakleon eine obere und eine untere Ogdoas gelehrt, in der oberen den weder männlichen noch weiblichen Vater, welcher auch Anthropos heisse, aus ihm die Mutter des Alls Sige oder Aletheia. Eine zweite Mutter die ἐν λήθη gewordene Achamot, έξ ής λοιπὸν τὰ πάντα ἐν ὑστερήματι κατέστη. Mysteriöse Weihen, wie bei Marcus u. s. w. Alles zusammengestellt aus verschiedenen Stellen des Irenäus. Theodoret haer. fab. I, 8 begnügt sich mit der blossen Nennung des Herakleon.

## 4. Der anatolische Valentinianismus.

1. Von der "anatolischen Lehre", als deren Vertreter Hippolytus II den auch von Tertullianus (s. Anm. 495) erwähnten Axionikos (in Antiochien) und den Bardesianes (von Edessa) nennt (s. Anm. 496), geben nähere Kunde die unter den Schriften des Clemens v. Alex. erhaltenen εκ τῶν Θεο-δότου καὶ τῆς ἀνατολικῆς καλουμένης διδασκαλίας κατὰ τοὺς Οὐαλεντίνου χρόνους ἐπιτομαί. Leider sind diese Excerpta

ex scriptis Theodoti jedoch ein ziemliches Chaos von schlecht geschiedenen Auszügen in einem oft verwahrlosten Texte. Einige Ordnung hat G. Heinrici (Die valentinianische Gnosis und die h. Schrift, 1871, S. 88—127) zu machen gesucht. Aber auch diese bahnbrechende Arbeit hat noch nicht Alles aufgehellt, was auch nur allmählich und annäherungsweise geschehen wird.

Heinrici bemerkt: "Zunächst werden lose an einander gereiht in einer Gruppe wichtige Bestimmungen über das Wesen des Soter und der Pneumatiker aufgestellt (§. 1 — 7. 21-27). Darauf folgt nach einer Bemerkung über die Erklärung von Deut. 5, 9 der Haupttheil der Excerpte, der eine Uebersicht über das ganze System enthält (§. 29-65). Zum Schluss tritt in einem dritten zusammenhängenden Stück (§. 69-85) die Frage nach der Aneignung des Heils in den Vordergrund, welche in der Lehre von dem louvoir und seinen Wirkungen entwickelt wird. Zwischen den beiden letzten Gruppen gnostischer Lehren sind wiederum vereinzelte Notizen eingeschuben (§. 66. 67. 68); das Ende des Ganzen bildet die Exegese von Matth. 22, 20 [§. 86], deren Zugehörigkeit zu den Excerpten zweifelhaft erscheint. — Diesen drei Gruppen haben als Quellen die Schriften des Theodot [welchen auch Theodoret haer. fab. I, 8 unter Valentin's Schülern nennt] und nicht bestimmt genannter Valentinianer zum Grunde gelegen. Clemens hat sie so in einander verarbeitet, dass in der ersten Gruppe theils Theodot, theils die Valentinianer als Gewährsmänner grösserer Abschnitte bezeichnet, in der zweiten dagegen die Ansichten Theodot's der Hauptdarstellung, mit der sie nicht in Widerspruch stehen, eingefügt werden. — Gemeinsam ist beiden Abschnitten das Eingehen auf die Schrift, jedoch berechtigt die verschiedene Form der Schriftbenutzung zu der Annahme, dass die erste Gruppe, mit der §. 67 und 68 zu verbinden ist, Bruchstücke aus exegetischen Schriften der Valentinianer enthält, die zweite dagegen ihren systematischen Lehrschriften entlehnt ist. Ueber die Quellen der dritten Gruppe fehlt jede Andeutung. Dieselbe enthält Bestimmungen über die Taufe, welche an die markosische ἀπολύτρωσις erinnern (Ir. I, 21) und in den bisher beachteten Quellen der valentinianischen Gnosis zwar Anknüpfungspunkte, aber keine

Analogien finden; auch ihre Dämonologie und Angelologie ist viel enger mit astrologischen Speculationen verknüpft, als wir es sonst wahrnehmen." Ich finde hier den anatolischen Valentinianismus, zu welchem auch Theodotos gehört, mit seinem treueren Anschluss an den ursprünglichen Valentinianismus, mit seiner astrologischen Richtung und mystischen Ueberschwänglichkeit dargestellt, aber auch ein verschiedenartiges Stück von abendländischem Valentinianismus in der Weise des Ptolemäus eingestigt (§. 43—47).

An der Spitze steht das Urwesen als Tiefe  $(\beta \acute{\alpha} \vartheta o \varsigma)$  oder  $\Haggraphicog$  nebst der Sige (s. Anm. 521). Eigenthümlich ist es schon, dass Theodotos dem festen (Ur)vater ein  $\pi \acute{\alpha} \vartheta o \varsigma$  zuschrieb, damit die Sige es ergreifen sollte, ein  $\pi \acute{\alpha} \vartheta o \varsigma$ , welches die Sympathie des Alls erregte  $^{825}$ ). Aehnlich lehrten diese Valentinianer, der (Ur)vater habe seine Erkenntniss den (vorausgesehenen) Aeonen mittheilen wollen und durch diesen Gedanken den Geist einer Gnosis, welche in Gnosis ist, den Monogenes, hervorgebracht; mit dem Geiste der Gnosis sei gemischt der Geist der Liebe, wie der Vater mit dem Sohne, die Enthymesis mit der Aletheia  $^{826}$ ). Ein Versuch, die zweite Syzygie, des Monogenes oder Nus und der Aletheia, speculativ abzuleiten. So ist der Monogenes oder Nus die  $\acute{\alpha} \varrho \chi \acute{\eta}$ , in welcher nach Joh. 1, 1 f. der Logos war, und wie in dem Nus die Aletheia, ist in dem Logos die Zoë als Syzygos  $^{827}$ ). Auch

<sup>825)</sup> Exc. §. 30 p. 976 sq.: Είτα ἐχλαθόμενοι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ παθύσει, αὐτὸν λέγουσιν ἀθέως δ γὰρ συνεπάθησεν ὁ Πατήρ, στερεὸς ὧν τῆ φύσει, φησὶν ὁ Θεόδοτος, καὶ ἀνένδοτος, ἐνδόσιμον ἑαυτὸν παρασχών, ἵνα ἡ Σιγὴ τοῦτο καταλάβη, πάθος ἐστίν. ἡ γὰρ συμπάθεια πάθος τενὸς διὰ πάθος ἑτέρου. ναὶ μὴν καὶ τοῦ πάθους γενομένου τὸ ὅλον συνεπάθησεν καὶ (l. κατ') αὐτοὺς εἰς διόρθωσιν τοῦ παθόντος.

<sup>826)</sup> Exc. §. 7 p. 989: Αγνωστος οὖν ὁ Πατήρ ῶν ἠθέλησεν γνωσθηναι τοῖς Αἰῶσι, καὶ διὰ τῆς ἐνθυμήσεως τῆς ἑαυτοῦ ὡς ᾶν ἑαυτὸν ἐγνωκὼς πνεῦμα γνώσεως οὕσης ἐν γνώσει προέβαλε τὸν Μονογενῆ. γέγονεν οὖν καὶ ὁ ἀπὸ γνώσεως, τουτέστι τῆς πατρικῆς ἐνθυμήσεως, προελθὼν γνῶσις, τουτέστιν ὁ υἰός, ὅτι δι' υἱοῦ ὁ Πατήρ ἐγνώσθη. τὸ δὲ τῆς ἀγάπης πνεῦμα κέκραται τῷ τῆς γνώσεως, ὡς πατήρ υἱῷ καὶ ἐνθύμησις ἀληθεία.

<sup>827)</sup> Exc. §. 6 p. 968: Τό, ἐν ἀρχῆ ἢν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἢν ὁ λόγος (Joh. I, 1) οἱ ἀπὸ Οὐαλεντίνου οὕτως ἐκδέχονται ᾿Αρχὴν γὰρ τὸν μονογενῆ λέγουσιν, ὃν καὶ θεὸν προσαγορεύεσθαι (fast gleichlautend die Ptolemaiten bei Irenäus I, 8, 5), ὡς καὶ

die weiteren Aeonen nannten diese Valentinianer Λόγους (§. 25). In der Dodekas des Pleroma können sie den ersten Aeon wenigstens nicht ausschliesslich Παράκλητος genannt haben, da dieser Name noch einem Andern zukommt (s. Anm. 831). Als den letzten Aeon der Dodekas betrachteten auch sie die Sophia, deren Unterfangen, das, was über die Erkenntniss ist, zu erfassen, zu einer Entäusserung der Gnosis, zu einem folgenreichen Leiden wird, aber auch zur Belehrung der Aeonen des Pleroma dient (s. Anm. 525). Diese Sophia fällt noch selbst, wie in dem ursprünglichen Valentinianismus auch Anm. 630. 799). Nur in dem eigenthümlichen Stücke §. 43-47 wird die innere Sophia, deren Leiden verdunsten, unterschieden von der zweiten, äusseren Sophia, deren Leiden zu Substanzen werden (§. 45). Bei dem Leiden der noch nicht verdoppelten Sophia tritt der Horos hervor als Grenzwächter des Pleroma 828). Wie in dem älteren Valentinianismus (s. o. S. 312), bringt auch hier die gefallene Sophia (was doch nur bei einem Aeon des Pleroma selbst denkbar ist) zuerst den Christus hervor, welcher aus dem überhebungsvollen Gedanken der Sophia, insofern aus dem ὖστέρημα hervorgeht, aber mit seinen Früchten (den pneumatischen σπέφματα) schon die Kirche darstellt und sich mit diesem Samen in das Pleroma emporschwingt, selbst einer Erlösung bedürftig 829). Die Sophia

ἐν τοῖς ἑξῆς ἄντικρυς θεὸν αὐτὸν δηλοῖ λέγων , Ὁ μονογενης θεὸς ὁ ἐν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο (Joh. I, 18). τὸν δὲ λόγον τὸν ἐν τῆ ἀρχῆ τοῦτον τὸν ἐν τῷ μονογενεῖ, ἐν τῷ νῷ καὶ τῆ ἀληθεία μηνύει τὸν Χριστόν, τὸν λόγον καὶ τὴν ζωήν. ὅθεν εἰκότως καὶ αὐτὸν λέγει τὸν ἐν τῷ θεῷ τῷ νῷ ὅντα , Ὁ γέγονεν ἐν αὐτῷ , τῷ λόγῳ, ,ζωὴ ην ἡ σύζυγος. διὸ καί φησιν ὁ κύριος , Ἐγώ εἰμι ἡ ζωή (Ioan. XI, 25. XIV, 6).

<sup>828)</sup> Exc. §. 42 p. 979: 'Ο σταυρός τοῦ ἐν πληρώματι Όρου σημεϊόν ἐστιν' χωρίζει γὰρ τοὺς ἀπίστους τῶν ἀπίστων, ὡς ἐχεῖνος τὸν χόσμον τοῦ πληρώματος. §. 22 p. 974: Γνα ἔχοντες καὶ ἡμεῖς τὸ ὄνομα μὴ ἐπισχεθῶμεν χωλυθέντες εἰς τὸ πλήρωμα παρελθεῖν τῷ "Ορφ καὶ τῷ Σταυρῷ. Ein doppelter Horos, aber anders als in dem älteren Valentinianismus (s. o. S. 309 f.).

<sup>889)</sup> Zu den in Anm. 526 angeführten Stellen vgl. noch Exc. §. 41 p. 979: Χριστός, ἐν ῷ συνδιυλίσθη κατὰ δύναμιν καὶ τὰ σπέρματα συνελθόντα αὐτῷ εἰς πλήρωμα. διότι πρὸ καταβολῆς κόσμου εἰκότως λέγεται ἡ ἐκκλησία ἐκλελέχθαι. Ueber die Entstehung vorher: τὰ διαφέ-

hat hier noch nicht eine Tochter, welche aus dem Pleroma fällt, sondern einen Sohn, welcher in das Pleroma emporsteigt. Durch Adoption wird Christus in das Pleroma aufgenommen, als Erstgeborener dessen, was draussen ist 830), als der erste Erlöste. Mit ihm wurden auch die (pneumatischen) σπέρματα durchgeseiht und gelangten in das Pleroma, eine Vielheit von Erlöstem, die vor der Welt auserwählte Kirche (s. Anm. 829). Der nicht mehr erlöste, sondern, wie es scheint, nur erlösende Erlöser ist Jesus (bei Ptolemäus Soter), auf Christi Bitte durch Genehmigung der Aeonen als Helfer (παράπλητος) für die gefallene Sophia hervorgebracht 831). Wenig abweichend ist die Lehre des Theodotos, nach welchem Christus in dem Pleroma festgehalten ward von Allen, namentlich von dem Parakletos (s. Anm. 526). In dem Pleroma selbst das volle Vorspiel der Erlösung.

Mit Christo als dem Erstgeborenen von draussen hört die paarweise Hervorbringung in dem Pleroma auf und beginnt das Hervorgehen von Einem, was zu Ebenbildern führt 882). Von Einem (Jesu oder dem Parakletos) sind auch die Engel des mit Christo emporgekommenen vorzüglichen Samens hervorgebracht, als die verlassene Sophia, welche hinfort nichts

ροντα σπέρματα, φησί, μήτε ως πάθη, ων λυομένων συνελύθη αν και τὰ σπέρματα, μήτε ως κτίσιν προεληλυθέναι, αλλ' ως τέκνα [Σοφίας]. Die erste pneumatische Kirche schon vor Sonne und Mond auch Clem. Rom. epi. II, 14 p. 81, 6 meiner 2. Ausgabe, dazu Irenäus I, 5, 6. 8, 3.

<sup>880)</sup> Exc. §. 33 p. 977: Υίόθετος μέντοι γέγονεν ὁ Χριστὸς ὡς πρὸς τὰ πληρώματα ἔχλεχτὸς γενόμενος καὶ πρωτότοκος τῶν ἔνθάδε πραγμάτων. Vgl. §. 7 p. 969: ὅτι εἶς καὶ ὁ αὐτὸς ὧν ἐν μὲν τῆ κτίσει πρωτότοκὸς ἐστιν Ἰησοῦς, ἐν δὲ πληρώματι Μονογενής.

<sup>881)</sup> Exc. §. 23 p. 974 sq.: Τὸν παράκλητον οἱ ἀπὸ Οὐαλεντίνου τὸν Ἰησοῦν λέγουσιν, ὅτι πλήρης τῶν Αἰώνων ἐλήλυθεν ὡς ἀπὸ τοῦ ὅλου προελθών. Χριστὸς γὰρ καταλείψας τὴν προβαλοῦσαν αὐτὸν Σοφίαν εἰσελθών εἰς τὸ πλήρωμα ὑπὲρ τῆς ἔξω καταλειφθείσης Σοφίας ἤτήσατο μὴν βοήθειαν, καὶ ἐξ εὐδοκίας τῶν Αἰώνων Ἰησοῦς προβάλλεται παράκλητος τῷ παρελθύντι Αἰῶνι. §. 31 p. 977: ἀλλὰ καὶ εἰ ὁ κατελθών εὐδοκία τοῦ ὅλου ἡν, ἐν αὐτῷ γὰρ πᾶν τὸ πλήρωμα ἦν σωματικῶς κτλ.

<sup>889)</sup> Exc. §. 32 p. 977: ἐν πληρώματι οὖν ἐνότητος οὔσης ἔχαστος τῶν Αἰώνων ἴδιον ἔχει πλήρωμα, τὴν συζυγίαν. ὅσα οὖν ἐχ συζυγίας, φασί, προἔρχεται, πληρώματά ἐστιν, ὅσα δὲ ἀπὸ ἑνός, εἰχόνες.

Vollkommenes mehr hervorbrachte, um Licht flehte 883). In Sehnsucht nach dem entflohenen Sohne als dessen verschlechterte Nachbildung brachte die Sophia aus der Leidenschaft der Begierde den Herrscher der Oekonomie hervor, dessen Strenge die Mutter selbst anekelte, den Demiurgen, welcher hier noch als Christi Bruder erscheint 834), aber auch des Monogenes Ebenbild ist 835). Vor den rechten (psychischen) Mächten wurden aber auch linke (dämonische) von ihr hervorgebracht 836). Aus der gefallenen Sophia stammt also Pneumatisches, Christus und die σπέρματα 887), Psychisches oder Rechtes mit der Spitze des Demiurgen, Hylisches oder Linkes, das Dämonische. Die Leiden des oberen Weibes, welches die formlosen Substanzen hervorbrachte, wurden Schöpfung (§. 66). Der Sitz der Sophia ist die Ogdoas (§. 63. 80). Der Sitz des Demiurgen ist "der Ort" schlechthin, feurig, so dass ein Vorhang vor dem vernichtenden Anblicke schützen muss; unter dem Thron geht ein Feuerstrom aus in das Leere des Geschaffenen, die Geenna (§. 38. 39). Ohne solches morgenländische Feuer wird derselbe Vorgang §. 43 — 47 wesentlich

<sup>838)</sup> Exc. §. 36 p. 978: ἐν ἐνότητι μέντοιγε προεβλήθησαν οἱ ἄγγελοι ἡμῶν, φασίν, εἰσιόντες (l. εἰς ὄντες), ὡς ἀπὸ ἐνὸς προελθόντες. §. 39. 40: ἡ μήτηρ προβαλοῦσα τὸν Χριστὸν ὁλόκληρον καὶ ὑπὰ αὐτοῦ καταλειφθεῖσα τοῦ λοιποῦ οὐκ ἔτι οὐδὲν προέβαλεν ὁλόκληρον, ἀλλὰ τὰ δυνατὰ παρὰ αὐτῆ παρέσχεν. ὡστε καὶ τοῦ τόπου καὶ τῶν κλήρων (l. κλητῶν) οὖν τὰ ἀγγελικὰ αὐτὴ προβάλλουσα (l. προβαλοῦσα) παρὰ αὐτῆ κατέχει, τῶν ἐκλεκτῶν τῶν ἀγγελικῶν ὑπὸ τοῦ ἄρρενος ἔτι πρότερον προβεβλημένων. τὰ μὲν γὰρ δεξιὰ περὶ τῆς τοῦ φωτὸς αἰτήσεως προηνέχθη ὑπὸ τῆς μητρός, τὰ δὲ σπέρματα τῆς ἐκκλησίας μετὰ τὴν τοῦ φωτὸς αἴτησιν, ὅτε ὑπὸ τοῦ ἄρρενος τὰ ἀγγελικὰ τῶν σπερμάτων προεβάλετο.

<sup>884)</sup> Exc. §. 33 p. 977, wo nach dem Anm. 526 Angeführten fortgefahren wird: διὸ καὶ ἦττον (l. ἤττων) γίνεται ὡσὰν ἐκ πάθους τῆς ἐπιθυμίας συνεστῶσα (l. συνεστώς). ἐμυσάχθη μέντοι ἐνιδοῦσα τὴν ἀποτομίαν αὐτοῦ, ὡς φασιν αὐτοί. Nachdem die Sophia den Christus hervorgebracht, brachte sie nichts Vollkommenes mehr hervor, s. Anm. 833.

<sup>885)</sup> Exc. §. 7 p. 969: εἰχόνα δὲ τοῦ Μονογενοῦς τὸν Δημιουργόν λέγουσιν. διὸ καὶ αὐτὰ τῆς εἰκόνος τὰ ἔργα κτλ.

<sup>886)</sup> Exc. §. 34 p. 977: ἀλλὰ καὶ εὐώνυμοι δυνάμεις πρώται προβληθεῖσαι τῶν δεξῶν ὑπὰ αὐτῆς.

<sup>887)</sup> Exc. §. 28 p. 976 (nach dem Anm. 365 Angeführten): οἱ δὲ ἀπὸ Οὐαλεντίνου τοὺς τρεῖς τόπους δηλοῦσθαι τοὺς ἀριστερούς, τετάρτην δὲ γενεὰν τὰ σπέρματα αὐτῶν ἔλεον δὲ ποιῶν εἰς χιλιάδας ἐπὶ τὰ δεξιά.

so, wie bei Ptolemäus, dargestellt. Da wird mit Genehmigung des gansen Pleroma ausgesandt ὁ τῆς βουλῆς ἄγγελος (Jes. 9, 6), weiterkin geradezu Soter genannt und mit einem Gefolge männlicher Engel ausgestattet. Die Sophia ausserhalb des Pleroma wird da unterschieden von der in dem Pleroma gebliebenen. Jener erhält durch den Soter, den allgemeinen Weltschöpfer, die Gestaltung nach Erkenntniss und Heilung der Leiden 838). Die leidensunfähig gewordene auswärtige Sophia errichtet sich 7 Säulen und bringt zuerst nicht den Christus, sondern den Demiurgen hervor, des Vaters Ebenbild. Eigenthümlich ist erst, dass der Demiurg als des Vaters Ebenbild auch Vater wird καὶ προβάλλει πρῶτον τὸν ψυχικὸν Χριστόν, νἱοῦ εἰκόνα (§. 47).

Ueber die Schöpfung des Menschen erhalten wir §. 53 die gangbar gewordene valentinianische Lehre, dass dem Adam die Sophia heimlich den pneumatischen Samen in die Seele einsäete. Dagegen finden wir §. 2 die eigenthümliche Lehre, dass der Soter das Pneumatische in die Seele legte, was aber (doch wohl durch Veranstaltung des Demiurgen) aufgelöst ward. Daher ward in die auserwählte Seele im Schlafe von dem Logos ein mannlicher Same, ein Ausfluss des engelischen, eingelegt (s. Anm. 509). Bemerkenswerth ist auch die Annahme einer doppelten Seele, einer göttlichen und einer hylischen (§. 51. 52). Von Adam her stammen nach §. 54 drei Naturen: die unvernünftige (Kain), die vernünftige und gerechte (Abel), die pneumatische (Set), wozu viertens noch hinzukommt der choische Mensch, die Röcke von Fellen (s. Anm. 604. 606). Da die Fortpflanzung Sache des choischen Menschen ist, giebt es viele Hyliker, nicht viele Psychiker, spärliche Pneumatiker (§. 56). Sind die Hyliker verworfen, so werden die Psychiker berufen, die Pneumatiker auserwählt sein 889), wie wir auch bei Herakleon die Berufung und die

<sup>888)</sup> Exc. §. 45 p. 980: εὐθὺς οὖν ὁ σωτήρ ἐπιφέρει αὐτήν (l. αὐτῆ) μόρφωσιν τὴν κατὰ γνῶσιν καὶ ἴασιν τῶν παθῶν κτλ.

<sup>889)</sup> Exc. §. 9 p. 969: όθεν εξοηται τούς μέν τῆς κλήσεως ἀνθρώπους κατὰ τὴν παρουσίαν τοῦ ἀντιχρίστου πλανηθήσεσθαι ἀδύνατον δὲ
τοὺς ἐκλεκτούς. διό φησι , Καὶ εὶ δυνατόν, τοὺς ἐκλεκτούς μου ' (Matth.
XXIV, 24). — πάντες μὲν οὖν κέκληνται ἐπ' ζσης — ἐκλέγονται δὲ οἰ

Auserwählung unterschieden fanden (s. o. S. 504). Das auserwählte Geschlecht ist die wahre Kirche, welche schon vor der Erscheinung der Parakletos oder Soter bestand s40). Wie die an sich vorweltliche Kirche (s. Anm. 829) in dem auserwählten Samen von Anfang an besteht, so ist auch der Logos schon vor seiner Fleischwerdung Mensch geworden. Schon an sich Sohn, war er bereits als das jeden Menschen erleuchtende Licht kommend in die Welt (Joh. 1, 9) des vorzüglichen Samens, ὅτι (l. ὅτε) γὰρ ἐφωτίσθη ὁ ἄνθρωπος, τότε εἰς τὸν κόσμον ἦλθεν (§. 41), καὶ πάλιν σὰρξ ἐγένετο διὰ προφητῶν ἐνεργήσας (§. 19). Aber die Erleuchtung der vorchristlichen Menschheit und die Wirksamkeit durch die Propheten ist doch nicht die erlösende Menschwerdung.

Der eigentliche Erlöser ist Jesus, auch Parakletos und Soter genannt (s. Anm. 831). Sein Hervortreten aus dem Horos war nach Theodotos seine Entäusserung. Selbst Engel (d. h. Bote) des Pleroma, brachte er mit sich die Engel des vorzüglichen Samens (s. Anm. 833) zu dessen Berichtigung. Denn diese gehören so wesentlich zu den Pneumatikern, welche geradezu Theile von ihnen sind (§. 22), dass sie ohne dieselben nicht in das Pleroma eingehen können §41). Der Herr kam herab wegen der gefallenen Sophia, um uns von dem Leiden abzuziehen und für sich selbst zu adoptiren, žavròr

μᾶλλον πιστεύσαντες. Etwas anders §. 21 p. 973: τὴν προβολὴν τὴν ἀριστην φασὶν οι Οὐαλεντινιανοὶ τῆς Σοφίας λέγεσθαι, ἀφ' ἦς τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἡ ἐκλογή, τὰ δὲ θηλυκὰ ἡ κλῆσις. καὶ τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἀγγελικὰ καλοῦσι, τά θηλυκὰ δὲ ἑαυτούς, τὸ διαφέρον πνεῦμα. Noch anders §. 58, s. Anm. 844.

<sup>840)</sup> Exc. §. 24 p. 975: ἀγνοοῦσι δὲ (Valentiniani), ὅτι ὁ παράκλητος προσεχῶς ἐνεργῶν νῦν τῆ ἐκκλησία τῆς αὐτοῦ (l. αὐτῆς) οὐσίας ἐστὶ καὶ δυνάμεως τῷ προσεχῶς ἐνεργήσαντι κατὰ τὴν παλαιὰν διαθήκην.

<sup>841)</sup> Exc. §. 35 p. 978: 'Ο Ίησοῦς, τὸ φῶς ἡμῶν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστο λος (Ioan. I, 4 sq.), ἐαυτὸν κενώσας, τουτέστιν ἐκτὸς τοῦ ὄρου γενόμενος κατὰ Θεόδοτον · ἐπεὶ ἄγγελος ἡν τοῦ πληρώματος, τοὺς ἀγγέλους τοῦ διαφέροντος σπέρματος συνεξήγαγεν ἐαυτῷ. καὶ αὐτὸς μὲν τὴν λύτρωσιν ὡς ἀπὸ πληρώματος προελθών εἰχεν, τοὺς δὲ ἀγγέλους εἰς διόρθωσιν τοῦ σπέρματος ἤγαγεν. ὡς γὰρ ὑπὲρ μέρους δέονται καὶ παρακαλοῦσι, καὶ δι' ἡμᾶς κατεχόμενοι σπεύδοντες εἰσελθεῖν ἄφεσιν ἡμῖν αἰτοῦνται, ἐνα συνεισέλθωμεν αὐτοῖς. σχεδὸν γὰρ ἡμῶν χρείαν ἔχοντες, ἵνα εἰσελθωσιν, ἐπεὶ ἄνευ ἡμῶν οὐκ ἐπιτρέπεται αὐτοῖς —, εἰκότως ὑπὲρ ἡμῶν δέονται.

(l.  $\dot{\epsilon}\alpha\nu\tau\tilde{\phi}$ )  $\delta\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}i\sigma\pi\sigma\iota\eta\sigma\delta\mu\epsilon\nu\sigma\varsigma$  (§. 67). Aus Demut erschien er nicht als Engel, sondern als Mensch (§. 4). Wohl aber erschien er, was eine altgnostische Lehre ist (s. o. S. 177. 197. 247), bei seiner Herabkunft den Engeln, aber auch dem Abraham (vgl. Joh. 8, 56) und den übrigen Gerechten vois έν τῆ ἀναπαύσει οὖσιν έν τοῖς δεξιοῖς (§. 18). Eigenthümlich und wohl das Wahre an der Angabe des Hippolytus II, dass der anatolische Valentinianismus dem Erlöser einen pneumatischen Leib zuschrieb (s. Anm. 821), ist die Lehre des Theodotos (§. 1), das Fleisch des Erlösers sei der pneumatische Same, welchen die Sophia dem Logos hervorbrachte. Dieses Fleisch habe er angezogen bei seiner Herabkunft, oder wie Theodotos §. 26 lehrt, das Sichtbare Jesu sei ή Σοφία καὶ ή ξακλησία τῶν σπερμάτων τῶν διαφερόντων, ἢν ἐστολίσατο διὰ τοῦ σαρχίου. Daher §. 42 τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ὅπερ  $\delta \mu o o i \sigma i o v$   $\tilde{\eta} v$   $\tilde{\tau} \tilde{\eta} i$  εκκλησία. Etwas näher dem ptolemäischen Valentinianismus, nach welchem die Sophia in Jesum die Fülle des pneumatischen Samens legte (s. o. S. 362 f.), steht die Angabe, dass der Erlöser zuerst den von seiner Mutter (Sophia) herrührenden Samen anzog 842). Aber eigenthümlich ist wieder die Lehre, dass der Erlöser schon über der Erde den von dem Demiurgen hervorgebrachten psychischen Christus annahm, oder dass der Jesus Christus des Pleroma sich schon in dem "Orte" mit dem Jesus Christus des Demiurgen vereinigte, und dass ihm, weil auch dieser unsichtbar war, schliesslich ein Leib gewoben ward aus der psychischen Substanz, welcher durch göttliche Veranstaltung (im Schoosse der Jungfrau) in die Sinnenwelt kam 843). Die vier Bestandtheile des

<sup>842)</sup> Exc. §. 59 p. 983: σπέρμα μεν οὖν πρῶτον παρὰ τῆς τεκούσης ενεδύσατο οὖ χωρισθείς, ἀλλὰ χωρήσας (l. χωρίσας) αὐτὸ δυνάμει, ὃ κατὰ μικρὸν μορφοῦται διὰ γνώσεως.

<sup>848)</sup> Exc. §. 4 p. 950 über den Demiurgen: οὖτος ὡς εἰχὼν πατρὸς πατὴρ γίνεται καὶ προβάλλει πρῶτον τὸν ψυχικὸν Χριστὸν υἱοῦ εἰχόνα. Dann §. 59. 60 p. 983 (Fortsetzung von Anm. 842) über den Erlöser: κατὰ δὲ τὸν τόπον γενόμενος εὖρεν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐνδύσασθαι τὸν προκεκηρυγμένον, δν κατήγγελλον οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος, ὄντα εἰκόνα τοῦ σωτῆρος. ἀλλὰ καὶ οὖτος ὁ ψυχικὸς Χριστός, ὃν ἐνεδύσατο, ἀόρατος ἦν ἔδει δὲ τὸν εἰς τὸν κόσμον ἀφικνούμενον ἐφ' ὧτε ὀφθῆναι, κρατηθῆναι, πολιτεύσασθαι καὶ αἰσθητοῦ σώματος ἀντέχεσθαι. σῶμα τοίνυν αὐτῷ

Erlösers sind hier also der Jesus Christus des Pleroma mit dem pneumatischen Samen, der Jesus Christus des Demiurgen mit dem psychischen Wunderleibe. So nimmt der grosse Kämpfer Jesus Christus in sich selbst der Potenz nach die Kirche auf, das Auserwählte wie das Berufene, von der Mutter das Pneumatische, von der Oekonomie das Psychische, und was er angenommen hat, bringt er vollendet wieder empor 844). Der Stern, welcher bei seiner Geburt aufging, bezeichnete das Ende des bisherigen astralen Fatalismus (§. 74. 75). Kommt der Erlöser also schon in der Geburt auf die Erde herab, so kann bei seiner Taufe freilich nur noch etwas ganz Besondres herabkommen. Als die Taube bei der Taufe kam nach diesen Valentinianern der Geist des Gedankens des Vaters herab auf das Fleisch des Logos 845), aber auch ein Name, welcher Jesum (wohl genauer: Christum) erlöste 846). Den Unterschied des aus dem Pleroma Herabgekommenen und des draussen Angenommenen in dem Erlöser bestätigen seine Worte. Jener orklärt sich für das Leben, die Wahrheit (Joh. 14, 6), für eins mit dem Vater (Joh. 10, 30). Das Pneumatische aber, was er annahm, und das Psychische ist angezeigt Luc. 2, 40. 50: τὸ δὲ παιδίον ηύξανεν καὶ προέκοπτεν σφύδρα (l. σοφία). Die Weisheit zeigt das Pneumatische, die Grösse das Psychische (§. 61). Der Erlöser erweckte überhaupt die Seele aus dem

ύφᾶναι (τῆς del.) ἐχ τῆς ἀφανοῦς ψυχιχῆς οὐσίας, δυνάμει δὲ θείας ἐχ κατασχευῆς εἰς αἰσθητὸν χόσμον ἀφιγμένον. τὸ οὐν ,πνεῦμα ἄγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σε' (Luc. I, 35) τὴν τοῦ σώματος τοῦ χυρίου (ῦμανσιν add.?) λέγει ,δύναμις δὲ ὑψίστου ἐπισχιάσει ποι' τὴν μίρφωσιν δηλοῖ τοῦ θεοῦ, ἣ ἐνετύπωσεν τὸ σῶμα ἐν τῆ παρθένφ.

<sup>844)</sup> Exc. §. 58 p. 983: ὁ μέγας ἀγωνιστης Ἰησοῖς Χριστὸς ἐν ἑαυτῷ δυνάμει την ἐκκλησίαν ἀναλαβών, τὸ ἐκλεκτὸν καὶ τὸ κλητόν, τὸ μὲν παρὰ τῆς τεκούσης, τὸ πνευματικόν, τὸ δὲ ἐκ τῆς οἰκονομίας, τὸ ψυχικόν, δ ἀνέσωσεν, καὶ ἀνήνεγκεν ἄπερ ἀνέλαβεν καὶ δι' αὐτῶν καὶ τὰ τούτοις ὁμοιοῦντα.

<sup>845)</sup> Exc. §. 16 p. 972: καὶ ἡ περιστερὰ δὲ σῶμα ὤφθη, ἢν οἱ μὲν τὸ ἄγιον πνεῦμά φασιν (ε. Anm. 373), οἱ δὲ ἀπὸ Οἰ αλεντίνου τὸ πνεῦμα τῆς ἐνθυμήσεως τοῦ πατρός, τὴν κατέλευσιν πεποιημένον ἐπὶ τὴν τοῦ λόγου σ΄ρκα.

<sup>846)</sup> Exc. §. 22 p. 974: ξβαπτίσαντο δὲ ἐν ἀρχῆ οἱ ἄγγελοι ἐν λυτρώσει τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν ἐν τῆ πειιστερῷ κατελθόντος καὶ λυτρωσαμένου αὐτόν. Das Folgende s. in Anm. 526.

Schlafe und zündete den Funken des Pneumatischen an (§. 3). Die Apostel lehrte er zuerst typisch und mystisch, zuletzt parabolisch und räthselhaft, drittens (wohl erst nach seiner Auferstehung) deutlich und nackt insgeheim (§. 66). Wie von einem Andern redet der leidensunfähige Erlöser von dem leidensfähigen Menschensohne, welcher verworfen, gemisshandelt und gekreuzigt werden soll (Luc. 9, 22). Der Erlöser wollte den Tod und verbarg eben desshalb sein höheres Wesen 847), ja zog es zusammen, um den Tod zu überlisten 848). Durch das, was aus seiner Seite floss (Joh. 19, 34), zeigte er die Ausflüsse der Leiden, die Erhebung der Substanzen zur Leidensunfähigkeit und ihre Erlösung (§.61 p. 984). Durchbohrt ward das Fleisch des psychischen Christus, dessen Seele sich selbst in des Vaters Hände befahl (§. 62, etwas anders §. 1). Der psychische Christus sitzt zur Rechten des Demiurgen, gewärtig einer noch höheren Auferstehung, wie der Jesus Kerinth's (s. Anm. 692), auch um den feurigen "Ort" zu mildern und dem pneumatischen Samen den Durchweg in das Pleroma darzubieten 849).

Da "wir" (die Pneumatiker) die Getheilten, nicht eins, wie unsre Engel (s. Anm. 833), sind, liess Jesus sich taufen, damit das Ungetheilte getheilt werde, bis er uns mit jenen einige in das Pleroma hinein, damit wir Vielen, eins geworden, alle mit dem Einen, welcher unsertwegen getheilt ward,

<sup>847)</sup> Exc. §. 5 p. 968: τὸ δέ, Μηδενὶ εἴπητε' (Matth. XVII, 9), ἵνα μὴ ὅ ἔστιν ὁ χύριος νοήσαντες ἀπόσχωνται τοῦ ἔπιβάλλειν τῷ χυρίῳ τὰς χεῖρας, καὶ ἀτελὴς ἡ οἰκονομία γένηται, καὶ ὁ θάνατος ἀπόσχηται τοῦ χυρίου ὡς μάτην πειράζων ἐπὶ ἀνηνύτῳ.

<sup>848)</sup> Exc. §. 61 p. 984: ἀπέθανεν δὲ (Iesus) ἀποστάντος τοῦ καταβάντος ἐπὰ αὐτῷ ἐπὶ τῷ Ἰορδάνη πνεύματος, οὐκ ἰδία γενομένου, ἀλλὰ συσταλέντος, ἵνα καὶ ἐνεργήση ὁ θάνατος ἔπεὶ πῶς τῆς ζωῆς παρούσης ἐν αὐτῷ ἀπέθανεν τὸ σῶμα; οὕτω γὰρ ἄν καὶ αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος ὁ θάνατος ἐκράτησεν ἄν, ὅπερ ἄτοπον. δόλῳ δὲ ὁ θάνατος κατεστρατηγήθη ἀποθανόιτος γὰρ τοῦ σώματος καὶ κρατήσαντος αὐτὸν τοῦ θανάτου, ἀναστείλας (ἱ. ἀνατείλας) τὴν ἐπελθοῦσαν ἀκτῖνα τῆς δυνάμεως ὁ σωτὴρ ἀπείλεσε (ἰ. ἀπήλασε) μὲν τὸν θάνατον, τὸ δὲ θνητὸν σῶμα ἀποβαλών πάθη ἀνέστησεν.

<sup>849)</sup> Exc. §. 38 p. 978: ἔνθεν καὶ ὁ Ἰησοῦς παρακληθεὶς συνεκαθέσθη τῷ τόπῳ, Γνα μένη τὰ πράγματα καὶ μὴ προαναστῆ αὐτοῦ, καὶ Γνα τὸν τόπον ἡμερώση καὶ τῷ σπέρματι δίοδον εἰς πλήρωμα παράσχη.

gemischt werden (c. 36). Das ist die mystische Bedeutung der Taufe, welche uns von dem Feuer befreit (§. 76), und zwar auf doppelte Weise, sinnlich durch das Wasser, welches das sinnliche Feuer löscht, geistig durch den Geist, welcher das geistige Feuer abwehrt (§. 81). Die Handauslegung geschieht, wie bei Marcus (s. o. S. 380), εἰς λύτρωσιν ἀγγελικήν. Die Engel des Erlösers betrachten ja die Pneumatiker geradezu als Theile von sich (s. Anm. 841) und haben sich gleich anfangs auf den Namen des in Taubengestalt Herabgekommenen taufen lassen 850). Der Geist, welcher durch die Taufe allen Gliedern der Kirche mitgetheilt wird, schliesst in sich, was früher jeder einzelne Prophet als vorzüglichen Geist hatte (§. 24). Für die Pneumatiker ist das Ziel die Einigung zur Rückkehr in das Pleroma, wogegen die von Adam ausgegangenen Gerechten (Psychiker) bei dem "Orte" gehalten werden, die Andern in der Finsterniss Feuerqualen leiden werden (§. 36. 37). Das Pneumatische erhält als Hochzeitskleider die Seelen und bleibt bis zur Vollendung in der Ogdoas, um dann nach Ablegung der Seelen mit den Engeln, zu vernünftigen Aeonen geworden, innerhalb des Horos einzugehen, wie die Mutter mit dem Erlöser als ihrem Bräutigam. Die bis dahin bei dem Demiurgen gehaltenen gläubigen Seelen rücken nach in die Ogdoas. Bei dem Hochzeitsfeste der Vollendung freut sich der Demiurg als Freund des Bräutigams (Joh. 3, 39) vor dem Brackgemache (§. 63-65).

Die ganze Auffassung ist wohl recht mystisch überschwenglich, aber fern von der abendländischen Nüchternheit des Valentinus bei Hippolytus II, vielmehr warm und lebensvoll. Die Berichtigung des Falls, welche sich durch das Ganze hindurchzieht, ist keine blosse Herstellung, sondern eine reiche Entfaltung des aus der Licht- oder Geisteswelt herabgesunkenen Geistigen.

2. Eine Vereinfachung des üppigen Aeonen-Himmels zugleich mit einer dualistischen Wendung, die letzte bedeutende

<sup>850)</sup> Exc. §. 22 p. 974 über 1 Kor. 15, 29: ὑπὲρ ἡμῶν γάρ, φησίν, οἱ ἄγγελοι ἐβαπτίσαντο, ὧν ἐσμὲν μέρη. — ἐβαπτίσαντο δὲ ἐν ἀρχῆ οἱ ἄγγελοι ἐν λυτρώσει τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν ἐν τῆ περιστερᾳ κατελθόντος καὶ λυτρωσαμένου αὐτόν.

Gestaltung des anatolischen Valentinianismus bietet Bardesanes von Edessa dar, welchen ich bereits als den letzten Gnostiker dargestellt habe 851).

Seit Eusebius bis in die neuere Zeit hat man die Blütezeit des Bardesanes schon unter K. M. Aurelius (161-180) angesetzt. Allein der Kaisername Antoninus hat auch hier getäuscht. Nach sicheren Nachrichten ward Bardesanes geboren zu Edessa am 11. Juli 154. An dem Fürstenhofe von Edessa zeichnete er sich als Bogenschütze aus und erlebte es, dass unter seinem fürstlichen Freunde das Christenthum den erst 217 gestürzten Thron von Edessa beherrschte. Er wird als ein feiner Weltmann geschildert, und seine Ehe bezeugt der Sohn Harmonius. Bardesanes schrieb gegen die asketischen Marcioniten, hielt es aber in eigenthümlicher Weise mit dem Valentinianismus. Es war also das valentinianische Christenthum, welches sich den ersten Fürstenthron eroberte, freilich auch dessen Untergang erleben musste. Bardesanes scheint eine Zeit lang nach Armenien entwichen, aber zuletzt wieder nach Edessa zurückgekehrt zu sein, wo er gegen 225 in höchstem Ansehen gestorben sein wird. Bardesanes hat noch mehr, als Tatianus, in der syrischen Kirche bleibende Verehrung gefunden, und nicht einmal bei den Kirchenvätern seit Eusebius, welche ihn mehr oder weniger in die Irrlehre des Valentinus gerathen sein lassen, alle Anerkennung ver-Hat er doch nicht bloss geschichtliche Werke verfasst, an den Kaiser Elagabalus ein Schreiben (auch wohl zu Gunsten der Christen) gerichtet, den heidnischen Cultus der Grabmäler in Armenien bestritten, sondern auch die Marcioniten bekämpft, wesshalb ihn Hieronymus gar unter die Antihäretiker stellt (s. Anm. 662). Seinem Volke ist er unvergesslich geworden, da er ihm, wie ein neuer David, ein Buch von 150 Psalmen gab, überhaupt das syrische Kirchenlied

Bei dem Folgenden kann ich meine Schrift: Bardesanes der letzte Gnostiker, 1864, mit Berücksichtigung der Besprechung von R. A. Lipsius (Prot. K.Ztg. 1865, Nr. 31) zu Grunde legen. Die Zeiten der Abgare von Edessa u. dergl. hat namentlich A. v. Gutschmid (die Königsnamen in den apokryphen Apostelgeschichten, Rhein. Museum, N. F. XIX, 171 f.) seitdem noch genauer festgestellt.

geradezu begründete. Seinen Geist bewunderten selbst Philosophen (s. Anm. 488), freilich wohl hauptsächlich wegen des nicht von ihm selbst verfassten Dialogs περὶ είμαρμένης. Bardesanes, als dessen Vorgänger ein gewisser Kukus genannt wird, hinterliess auch eine eigene Schule, an deren Spitze zunächst sein hellenisch gebildeter Sohn Harmonios trat, eine Schule, welche sich in verschiedenen Zweigen noch Jahrhunderte lang erhielt. Aber in den esoterischen Schriften des Bardesanes und seiner Schule entdeckte namentlich Ephräm das Gift der Ketzerei, so dass er in seinen Hymnen gegen die Ketzer den Bardesanes zwischen Ketzern, wie Marcion und Mani, bekämpfte. Der Adamantius des Dialogs negì the εἰς θεὸν ὀρθῆς πίστεως lässt neben zwei Marcioniten, einem Valentinianer auch einen Bardesanisten widerlegt werden. Die syrische Kirche hat also das eigene Schicksal, dass sie unter ihren Vätern zwei Ketzer, den weltscheuen Tatianus und den weltlich gesinnten Bardesanes verehrt hat.

Die genauere Kenntniss der Lehre des Bardesanes hat nach dem Vorgange A. Neander's (Gnost. Systeme S. 190 f.) namentlich Aug. Hahn 852) aus den Hymnen Ephräm's geschöpft. Als nun aber der unter dem Namen des Bardesanes schon dem Eusebius bekannte und von ihm in griechischer Ursprache grossentheils mitgetheilte Dialog in syrischer Uebersetzung vollständig bekannt ward (1855), meinte Adelbert Merx (Bardesanes von Edessa, 1863), nach dieser Schrift, welche er doch selbst nicht für ächt hielt, die Lehre des Bardesanes darstellen zu müssen, und fand in Bardesanes den Dualismus und den Emanatismus des Gnosticismus bereits überwunden. Wie die aufgefundenen Philosophumena den gut morgenländischen, ebenso dualistischen wie emanatistischen Basilides durch einen hellenistisch-pantheistischen Basilides zu verdrängen drohten, so schien nun auch ein hellenistischer Bardesanes den gut morgenländischen verdrängen zu sollen. Daher meine Schrift über Bardesanes (1864), welche noch dem letzten Gnostiker die morgenländische, dualistisch-emanatistische Haltung zu wahren suchte. Freilich konnte ich den

<sup>852)</sup> Bardesanes Gnosticus Syrorum primus hymnologus, 1819.

Bardesanes nicht gerade, wie Lipsius 858), welcher sonst dieselbe Grundansicht vertrat, mit dem Ophitismus zusammenstellen, sondern nur mit Anschluss an die Kirchenväter als den letzten bedeutenden Valentinianer auffassen. In dieser Hinsicht habe ich einigen Widerspruch von Lipsius (Prot KZtg. 1865, nr. 31) erfahren, kann jedoch von jener Grundansicht nicht abgehen.

Bardesanes hat ein eigenes Buch "Das Licht und die Finsterniss" geschrieben, und Ephräm fand bei ihm denselben Dualismus, wie bei Marcion, nur nicht so offen gelehrt. Ich meinerseits schreibe dem Bardesanes einen wenig schrofferen Dualismus zu, als dem Valentinianer Secundus (s. o. S. 313). Das lässt sich nun einmal nicht leugnen, dass Bardesanes als Licht und Finsterniss ein ewiges, unbegreifliches Urwesen und eine unerschaffene Materie einander gegenüberstellte. mildere Dualismus des Männlichen und Weiblichen hat erst in dem Principe des Lichtes seine Geltung. Dem Bythos und der Sige entsprechen bei Bardesanes der Vater und die Mutter des Lebens. Aus dieser Ur-Syzygie leitete Bardesanes jedoch nicht viele weitere Syzygien, wie Valentinus, sondern nur noch eine einzige ab: den Sohn des Lebens und einen weiblichen Aeon. Anstatt der valentinianischen Triakontas von Aeonen eine einfache Tetras. Fraglich ist nur, wie sich zu dieser Tetras verhalten: die heilige Ruach und die Chakmut (Achamot). Die Rucho d' kodscho hat nach Ephräm Hymn, LV p. 557 C zwei Töchter geboren, von welchen sie die eine anredete:

> Die Tochter deines Fusses Sei Tochter mir, dir Schwester.

"Zwei Töchter gebar sie, die eine: Scham des Trockenen, die andere: Gebilde des Wassers." Was kann da anders gemeint sein, als die doppelte Sophia, die obere, doch wohl wegen ihrer vermessenen Begierde nach dem Vater bezeichnet als "Scham", des "Trockenen", weil sie immer noch der festen Lichtwelt erhalten blieb; die untere, bezeichnet als

<sup>858)</sup> Gnosticismus, 1869, S. 111 f. 174 f., die ophitischen Systeme, Z. f. w. Th. 1863, IV. S. 435 f.

"Gebilde des Wassers", weil sie in die Wasser der Hyle versank, was allerdings die "Gnostiker" des Irenäus (s. o. S. 242 f.) lehrten, aber auch Valentinianer beibehalten haben werden? Nichts liegt hier näher als die doppelte Sophia des Valentinianismus nach Secundus, die obere, welche die von ihr geborene niedere (Achamot) ihrer Mutter als Tochter überlassen, als Schwester anerkennen soll. Dann muss aber die heilige Ruach eins sein mit "der Mutter des Lebens", und die Syzygos des "Sohnes des Lebens" ist dann die Sophia, auch hier der letzte ordentliche Aeon der Lichtwelt. Die Tochter-Schwester kann kaum etwas Andres sein, als die extra ordinem gewordene Chakmut oder Achamot, deren Name vor dem Valentinianismus bis jetzt nicht nachgewiesen ist. Lipsius will die heilige Ruach vielmehr dem "Sohne" als Syzygos geben und zugleich Chakmut genannt sein lassen, welcher Name doch nur der gefallenen Sophia zukommt. Er beruft sich namentlich auf Ephräm Hymn. III p. 444 B: "Marcion und Bardesanes behaupten lästerlich, dass nicht ein Einziger der Schöpfer ist. Die Werke des Schöpfers weisen sie zu den Geschöpfen. Den Sohn und die heilige Ruach vermischen sie mit den Geschöpfen. Die Schöpfer von Allem achten sie für gar nichts." Dann richtet sich Ephräm gegen diejenigen, welche die Majestät des Sohnes schmälern und den h. Geist leugnen, und fährt p. 444 D fort: "Und da es angemessen ist, dass er (Gott) durch seinen Sohn erschafft, haben sie ausgesagt, dass, indem (er) schuf, die Chakmut mit ihm schuf. Sie ist es, die mit ihm den Himmel und die Geschöpfe zubereitete. Und die Stolzen verwerfen und verleugnen den Sohn, verkündigen aber, dass die Chakmut die zweite Schöpferin sei, die ihm geholfen habe." Da könnte man mit demselben Rechte, wie dem Bardesanes, auch dem Marcion eine Syzygie des Sohnes und der h. Ruach oder Chakmut zuschreiben, was doch nicht richtig ist. In Wahrheit wird nichts weiter gerügt, als dass der Sohn und der h. Geist nicht mehr als effectores omnium rerum anerkannt werden, dass mit ihnen noch andre Mächte an der Schöpfung betheiligt sein sollen. Dem Sohne wird nicht im häretischen, sondern im orthodoxen Sinne der h. Geist in der Schöpfung aller Dinge beigesellt. Gerügt wird ja nicht, dass der h. Geist mit dem Sohne an der Schöpfung betheiligt

sei, sondern dass Sohn und h. Geist nicht die einzigen schaffenden Mächte sein sollen. So wird auch nicht gerügt, dass die Chakmut (Achamot) an der Schöpfung des Sohnes als seine Syzygos mitbetheiligt war, sondern nur, dass sie ihm als zweite Schöpferin geholfen habe, was auf die valentinianische Unterordnung der schaffenden Achamot unter den Sohn oder Soter als allgemeinen Schöpfer (s. Anm. 601) zutrifft. Die Tetras des Lichtes wird bei Bardesanes bestehen aus: dem Vater und der Mutter des Lebens (oder der heiligen Ruach), dem Sohne des Lebens und der Sophia, deren Tochter die Achamot, auch Mägdlein (מכרוד) genannt, ist.

Der Tetras des Lichtes stellte Bardesanes eine entgegengesetzte Tetras gegenüber. Nach Ephräm Hymn. LIII p. 553 F lehrte Bardesanes "entgegengesetzte Substanzen" (Ithje) über den (7) Sternen und den (12) Zeichen des Thierkreises. Jene contrarii, dissidentes können kaum etwas Andres sein, als die vier Ithje des Bardesanes bei Ephräm Hymn. XLI p. 532 E: Luft, Feuer, Wasser, Finsterniss, die vier Substanzen der Materie, für welche es jedenfalls bezeichnend ist, dass der Teufel "die Hefe des Princips der Finsterniss" heisst.

Zwischen die Reiche des Lichts und der Finsterniss fällt also die Wirksamkeit der gefallenen Achamot. Sie steht als "Mutter" über den Sieben, der Hebdomas von Sonne, Mond und 5 Planeten, und den (12) Zeichen des Thierkreises, oder über dem "Beweglichen und dem Festen", was Bardesanes in einer eigenen esoterischen Schrift behandelte. Auf diese Mächte stützte er seinen astrologischen Fatalismus, wie es der anatolische Valentinianismus gethan hat (s. o. S. 374 f.). Von den Sieben, an deren Spitze der Demiurg zu denken ist, leitete auch Bardesanes die Seele des Menschen ab, dagegen nden Leib ohne Auferstehung" von dem Bösen oder dem Teufel. Das Pneumatische in dem Menschen wird auch er auf die Achamot zurückgeführt haben. Zu dem Alten Test. hat Bardesanes nichts weniger als die schroffe Stellung eines Marcion angenommen. In dieser Hinsicht scheint er vielmehr mit dem gemässigten Valentinianismus übereinzustimmen. Seine Christologie ist dagegen von dem Doketismus Marcion's wenigstens nicht weit entfernt. Der Leib Christi sollte ja vom Himmel stammen, wie wir es eben von dem anatolischen

Valentinianismus erfahren haben (S. 513 f.). Von einer Auferstehung des Fleisches wollte auch Bardesanes nichts wissen. Nach einer Dauer von 6000 Jahren sollte die Körperwelt untergehen. Das Ziel der Vollendung war auch nach Bardesanes ein himmlisches Gastmahl, welches die Erlösten dereinst mit der heimgekehrten Tochter des Lichtes feiern werden.

Wenn Lipsius den Bardesanes dem Ophitismus zuweisen wollte, so liegt gewiss das Richtige zu Grunde, dass er kein strenger Anhänger Valentin's war und auch mit einfacheren Lehren in Zusammenhang stand. Aber eigenthümlich valentinianische Lehren, wie die Unterscheidung einer doppelten Sophia, der vom Himmel her mitgebrachte Leib Christi, fehlen bei ihm nicht, auch nicht der Name der Achamot. Auf ansprechenden, aber unerweislichen Vermuthungen beruht die Ansicht, dass die gnostischen Hymnen in den Actis Judae Thomae 854), in den Actis Thomae 855) von Bardesanes herrühren sollten. Was wir mit Sicherheit von diesem Gnostiker wissen, lehrt, dass er ebenso der Ausläufer des eigentlichen Valentinianismus wie der Vorläufer des Manichäismus gewesen ist.

## 5. Marcion und Apelles.

Den Marcion hat Hippolytus I, wie wir gesehen haben (S. 331 f.), schon ganz dem Cerdon untergeordnet, dafür aber seine Schüler Lucanus und namentlich Apelles hinzugefügt (s. o. S. 60). Erst Hippolytus II hat den Marcion selbst mehr gewürdigt, aber auch aus dem Zusammenhange von Vorgängern und Nachfolgern herausgerissen (s. o. S. 65 f.). Was Clemens v. Alex. über Marcion berichtet, haben wir schon kennen gelernt (S. 326 f.), und zu der Art, wie er den Marcion noch

<sup>&</sup>lt;sup>854</sup>) W. Wright, apocryphal Actes of the Apostles, Vol. II. The English translation, 1871, p. 238—245. R. A. Lipsius, die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden, Bd. I, 1883, S. 292—296.

<sup>885)</sup> Acta Thomae ed. Max Bonnet, 1883, c. 6. 7 p. 8 sq., bei Lipsius a. a. O. S. 301 — 303. Da wird von der Tochter des Lichts (der Achamot) gesungen: τριάχοντα καὶ δύο εἰσὶν οἱ ταύτην ὑμοολογοῦντες, was gut valentinianisch, aber nicht bardesanistisch die 30 Aeonen des Pleromane bet der Syzygie des Christus und der h. Ruach voraussetzt.

als lebend erwähnt (s. Anm. 549), stimmt das Schweigen über seine Schüler. Tertullianus dagegen hat gerade den Marcion mit besondrer Aufmerksamkeit verfolgt und einer eingehenden Widerlegung nicht bloss ihn selbst (s. o. S. 328 f.), sondern auch seinen bedeutendsten Schüler Apelles gewürdigt.

Tertullianus hat uns nicht bloss von dem Schreiben berichtet, in welchem sich Marcion über seinen Bruch mit der herrschenden Kirche erklärte (s. Anm. 553), sondern auch über sein Hauptwerk, die Δντιθέσεις Genaueres mitgetheilt. Dieselben waren der heiligen Schrift, welche Marcion seinen Anhängern gab, nämlich dem aus dem Lucas-Evangelium zurechtgemachten Εὐαγγέλιον und dem aus, gleichfalls mehr oder weniger zurechtgemachten, 10 Paulus-Briefen bestehenden Δπόστολος vorangestellt und sollten eben die Beseitigung des Gesetzes und der übrigen Schriften des Alten Testaments, die Scheidung von Gesetz und Evangelium begründen 856), aber auch das folgende εὐαγγέλιον (nebst dem ἀπόστολος) in seiner Abweichung von dem Texte der Grosskirche rechtfertigen 857).

<sup>856)</sup> Tertullianus adv. Marcion. I, 19: Separatio legis et evangelii proprium et principale opus est Marcionis, nec poterunt negare discipuli eius, quod in summo instrumento habent, quo denique initiantur et indurantur in hanc haeresim. nam hae sunt Antitheses Marcionis, id est contrariae oppositiones, quae conantur discordiam evangelii cum lege committere, ut ex diversitate sententiarum utriusque testamenti diversitatem quoque argumententur deorum. IV, 1: Omnem sententiam et omnem paraturam impii atque sacrilegi Marcionis ad ipsum iam evangelium eius provocamus, quod interpolando suum fecit. et ut fidem instrueret, dotem quandam commentatus est illi, opus ex contrarietatum oppositionibus Antitheses cognominatum et ad separationem legis et evangelii coactum, qua duos deos dividens, proinde diversos, alterum alterius instrumenti, vel, quod magis usui est dicere, testamenti, ut exinde evangelio quoque secundum Antitheses credendo patrocinaretur. sed et istas proprio congressu cominus, id est per singulas iniectiones Pontici cecidissem, si non multo opportunius in ipso et cum ipso evengelio, cui procurant, retunderentur, quamquam tam facile est praescriptive occurrere etc. Vgl. auch de praescr. c. 33 p. 37. Hippolytus II Phil. VII, 30: Μαρχίων — τοὺς ἐχ τῆς ἀντιπαραθέσεως ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ προφέρων λόγους. - φέρε γάρ, Μαρκίων, καθάπερ την άντιπαράθεσιν πεποίηχας άγαθοῦ χαὶ παχοῦ.

<sup>857)</sup> Tertullianus adv. Marcion. IV, 3: sed enim Marcion nactus epistulam Pauli ad Galatas etiam ipsos apostolos suggillantis ut non

Die Antithesen Marcion's waren die Prolegomena zu seinem Schriftkanon, welche an die Stelle des Alten Test. traten, ohne dass man Grund hätte, sie noch neben dem Evangelium hergehen zu lassen 858). Die Scheidung von Gesetz und Evangelium stützte Marcion in den Antithesen, deren wesentlichen Inhalt A. Hahn zusammengestellt hat 859), auf die Grundverschiedenheit des christlichen Gottes von dem Gotte des Gesetzes, des Erlösers von dem Christus des Weltschöpfers 860), des reinen, durch Paulus verkündeten Evangeliums von seiner Verfälschung durch die Judaisten. Daher mahnt der Paulus der Hirtenbriefe 1 Tim. 6, 20 zu fliehen τὰς ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως 861). Tertullianus hat diese Prolegomena Marcion's jedoch nur gelegentlich, namentlich bei dem Evangelium des Pontikers bestritten. Epiphanius Haer. XLII und Adamantius in dem Dialog über den rechten Glauben an Gott

recto pede incedentes ad veritatem evangelii (Gal. II, 14), simul et accusantis pseudapostolos quosdam pervertentes evangelium Christi (Gal. I, 7) connititur ad destruendum statum eorum evangeliorum, quae propria et sub apostolorum nomine eduntur vel etiam apostolicorum, ut scilicet fidem, quam illis adimit, suo conferat. c. 4: si enim id evangelium quod Lucae refertur penes nos (viderimus an et penes Marcionem), ipsum est, quod Marcion per Antitheses suas arguit ut interpolatum a protectoribus Iudaismi ad concorporationem legis et prophetarum, qua etiam Christum inde confingerent, utique non potuisset arguere nisi quod invenerat.

<sup>858)</sup> Diese Ansicht A. Hahn's (das Evg. Marcion's, 1823, S. 110 f.) meine ich mit Grund abgewiesen zu haben in den Krit. Untersuchungen über die Evv. Justin's, der clem. Homilien und Marcion's, 1850, S. 395, Anm. 2. Vgl. Tertullianus adv. Marcion. IV, 6: etiam Antitheses praestruendo.

<sup>859)</sup> Antitheses Marcionis Gnostici liber deperditus nunc quoad eius fieri potuit restitutus, Regimont. 1823.

Antitheses retudisse, gestientes ex qualitatibus ingeniorum sive legum sive virtutum discernere atque ita alienare Christum a creatore, ut optimum a iudice et mitem a fero et salutarem ab exitioso. magis enim eos coniungunt, quos in eis diversitatibus ponunt quae deo congruunt. aufer titulum Marcionis et intentionem atque propositum operis ipsius, et nihil aliud praestat quam demonstrationem eiusdem dei optimi et iudicis, quia haec duo in solum deum competunt.

<sup>&</sup>lt;sup>861</sup>) Vgl. Baur, Pastoralbriefe S. 25 f. und meine Ausführung Z. f. w. Th. 1880. IV, S. 458.

halten sich vollends nur an Marcion's Evangelium und "Apostel". Einen eigenen Commentar Marcion's zu dem Evangelium hat man schwerlich mit Recht bei Ephräm bezeugt gefunden <sup>868</sup>). Marcion hat ja nicht bloss einen einzigen Brief geschrieben. Der Ausdruck Tertullian's de carne Chr. c. 2 "in quadam epistula" (s. Anm. 553) weist auf mehrere Briefe hin, in welchen auch Stellen aus dem Evangelium besprochen sein können. So hat Marcion die Heilung des Aussätzigen Luc. 5, 12—14 ausserhalb der Antithesen offenbar in einem Briefe an einen Leidensgenossen behandelt <sup>863</sup>). Sind also die fraglichen Worte überhaupt einer Schrift Marcion's entnommen, so kann diese auch ein Brief gewesen sein.

Von Marcion's eigenen Schriften ist uns so gut wie nichts wörtlich erhalten. Bald nach 140 rechtfertigte er seinen Bruch mit der herrschenden Kirche in einem Briefe, welcher die Jesusworte Luc. 5, 36. 37 von dem neuen Zeuge und dem alten Kleide, von dem neuen Wein und den alten Schläuchen auf das Verhältniss des Christenthums zu dem Judenthum

die Worte Marcion's, welche Ephräm (Evangelii concordantis expositio, lat. ed. Geo. Moesinger, 1876, p. 122 sq.) anführt, brauchen nicht gerade aus einem Evangelium-Commentar zu stammen. Und p. 128 sq. werden nur bei Matth. 13, 54 gelegentlich die Marcionisten berücksichtigt. Selbst was Ephräm p. 122 sq. als Marcion's Worte anführt, kann eine allgemeine Wiedergabe seiner Ansicht sein: "Beatus erit venter, qui te portavit" (Luc. XI, 27). Marcion dicit: His verbis solummodo tentarunt, num vere natus esset. et eo quod dicitur: "Ecce mater tua et fratres tui quaerunt te" (Luc. VIII, 20, aber mehr nach Marc. III, 32), idem significatur. quinimmo et corpus suum dedit eis ad manducandum. cur? ut magnitudinem suam absconderet et opinionem eis inderet, se esse corporalem, quia eum nondum poterant intelligere.

<sup>868)</sup> Tertullianus adv. Marcion. IV, 9: praestruximus quidem adversus Antitheses, nihil proficere proposito Marcionis quam putat diversitatem legis et evangelii, ut et hanc a creatore dispositam, denique praedicatam in repromissione novae legis et novi sermonis et novi testamenti. sed quoniam attentius argumentatur apud illum suum nescio quem συνταλαίπωρον, id est commiseronem, et συμμισούμενον, id est coodibilem, in leprosi purgationem, non pigebit ei occurrere et in primis figuratae legis vim ostendere. c. 36: Age, Marcion, omnesque iam commiserones et coodibiles eius haeretici, quid audebitis dicere?

deutete (vgl. Tertuli, adv. Marc. III, 15), auch Luc. 6, 43 von dem schlechten Baum und seinen schlechten Früchten auf das Judenthum und seinen Gott gedeutet haben wird (s. Anm. 571). In diesem Schreiben verfocht Marcion den Bruch des Christenthums mit allem Jüdischen. Nicht anders ist auch der Grundgedanke der Antithesen, in welchen Marcion den Gott des Gesetzes und der Propheten als grundverschieden von dem Gotte des Evangeliums darzustellen In welcher Weise die Antithesen gehalten waren, lehrt etwa Tertullianus adv. Marcion. IV, 23: sed ecce Christus diligit parvulos, tales esse docens debere qui semper maiores velint esse (Luc. IX, 46 — 48). creator autem ursos pueris immisit, ulciscens Helisaeum prophetam convicia ab eis passum (IV Regn. II, 23 sq.). satis impudens antithesis. Eine eigentliche Herstellung dieser Antithesen ist unmöglich. weil die eingehenden Widerlegungen sich vielmehr an Marcion's Εὐαγγέλιον und ἀπόστολος hielten 864).

Marcion's "Evangelium" und "Apostel" haben sich noch wesentlich herstellen lassen, seine Antithesen wenigstens nicht in ihrer schriftstellerischen Form. Und doch wird nicht bloss der Brief des Ptolemäus an die Flora noch den frischen Eindruck der Antithesen Marcion's darstellen (s. o. S. 346 f.), sondern noch Tertullian's Werk gegen Marcion, namentlich in den drei ersten Büchern, ihren wesentlichen Inhalt erhalten haben. Zwei Götter, gleichsam die Symplegaden seines Schiffbruchs, lehrt der Pontiker, indem er das Wort Jesu Luc. 6, 43. 44 von dem guten und dem schlechten Baume auf Götter, nicht auf Menschen deutet. Ausgehend von der Frage nach dem Ursprunge des Bösen, fand er den Gott des Alten Test. als Schöpfer von Bösem, als den Baum mit schlechten Früchten, wogegen er in Christo die reine Güte, grundverschieden von dem Weltschöpfer, geoffenbart fand 865). Zwei ungleiche

Beide Theile der h. Schrift Marcion's habe ich hergestellt in den Krit. Untersuchungen über die Evv. Justin's, der clem. Homilien und Marcion's, 1850, S. 389—475, dann in den Abhandlungen: das marcionitische Evangelium und seine neueste Bearbeitung, theol. Jahrbb. 1853, S. 192—244, das Apostolikon Marcion's, Zeitschr. f. d. histor. Theologie 1854, III, S. 426—484.

<sup>865)</sup> Adv. Marcion. I, 2: languens enim (quod et nunc multi, et

Götter stellte Marcion auf, alterum iudicem, ferum, bellipotentem, alterum mitem, placidum et tantummodo bonum atque optimum (I, 6), in separatione seorsum deputans deum bonum et seorsum deum iustum (II, 12) — der gerechte Gott schuf die Welt nicht aus Nichts, sondern aus einer unerschaffenen Materie, welche auch die Wurzel des Bösen ist 866). Den vollkommenen Gott über sich kannte der Weltschöpfer gar nicht (II, 28). Seine Gerechtigkeit ist verwandt mit Bosheit 867), exinde iudex et severus et, quod Marcionitae volunt, saevus (II, 11, vgl. I, 22. II, 27. III, 5. IV, 20). So ist der Weltschöpfer gar autor diaboli (II, 10), wie der Satanas angelus creatoris (V, 16). Von bösen Engeln leitete Marcion, dem Menander folgend, die Leiblichkeit des Menschen her

maxime haeretici) circa mali quaestionem, unde malum, et obtunsis sensibus ipsa enormitate curiositatis inveniens creatorem pronuntiantem "Ego sum qui condo mala" (Ies. XLV, 7), quanto ipsum praesumpserat mali auctorem et ex aliis argumentis, quae ita persuadent perverso cuique, tanto in creatorem interpretatus malam arborem malos fructus condentem, scilicet mala, alium deum praesumpsit esse debere in partem bonae arboris bonos fructus (Luc. VI, 43). et ita in Christo quasi aliam inveniens dispositionem solius et purae benignitatis ut diversae a creatore facile novam et hospitam argumentatus est divinitatem in Christo suo revelatam etc. II, 14: ecce enim, inquiunt, ipse se conditorem profitetur malorum dicens: Ego sum, qui condo mala (Ies. XLV, 7). — passim volunt eum conditorem intellegi malorum, ut malitise auctor renuntietur. c. 24.

see) Adv. Marcion. I, 15: debinc si et ille mundum ex aliqua materia subiacente molitus est innata et infecta et contemporali deo, quemadmodum de creatore Marcion sentit etc. — amplius et malum materiae deputans, innatum innatae, infectum infectae et aeternum aeternae, vgl. II, 5 p. 68. Daher Hippolytus II Phil. X, 19: Μαρχίων δὲ ὁ Ποντικὸς καὶ Κέρδων ὁ τούτου διδάσκαλος καὶ αὐτοὶ ὁρίζουσιν είναι τρεῖς τὰς τοῦ παντὸς ἀρχάς ἀγαθόν, δίκαιον, ῦλην.

<sup>867)</sup> Zu dem, was Anm. 581 (Z. 4 lies adfinem statt ad finem) angeführt ist, vgl. noch I, 17. 22. II, 3: malitia creatoris. II, 13: hanc iustitiam malum dices, quae malo non favet? Auch Hippolytus II schreibt über Marcion Phil. VII, 29: δύο ἀρχὰς τοῦ παντὸς ὑπέθετο, ἀγαθόν τινα λέγων καὶ τὸν ἔτερον πονηρόν. 30: Δημιουργὸν φὴς εἶναι τοῦ κόσμου πονηρόν (Marcion). 31: κακὸς δ' ἐστίν, ὡς λέγει, ὁ Δημιουργὸς καὶ τούτου τὰ ποιήματα. διὰ τοῦτο ἀγέννητος κατῆλθεν ὁ Ἰησοῦς, φησίν, ἶνα ἢ πάσης ἀπηλλαγμένος κακίας. Χ, 19: τὸν δὲ δίκαιον οἱ μὲν πονηρὸν, οἱ δὲ μόνον δίκαιον ὀνομάζουσι.

(s. o. Anm. 311). Der Weltschöpfer ist auch kleinlich, schwach und unbeständig 868). Sein Gesetz enthält einander widersprechende Gebote (II, 4. 21). Der Christus, welchen er verhiess, ist ein kriegerischer Fürst (III, 12. 13), nur für das jüdische Volk bestimmt (III, 21). Die Verheissungen waren nur irdisch (IV, 14). Ehe der Christus des Weltschöpfers aber auftrat, nahm sich der vollkommene Gott der gequälten Menschheit an. Dieses Gottes Wesen ist Güte ohne alle Affecte 869). Als sein Gesandter erschien vom Himmel her plötzlich der spiritus salutaris (I, 19), um aus reiner Güte den Menschen des Weltschöpfers zu erlösen. Er kam als ein Fremdling in diese Körperwelt, ohne geboren zu werden (III, 11), ohne Fleisch anzunehmen 870), hatte vielmehr nur eine putativa corpulentia (III, 11). Seine Beglaubigung war nicht die Erfüllung von Weissagungen, sondern die Vollbringung von Allmachtswundern 871). Er kam, um Gesetz und Propheten

sua. 27: pusillitates. IV, 20: ecce aliquid et de illis pusillitatibus et infirmitatibus creatoris. V, 7: pusillum deum affirmas tuum, Marcion.

de sola bonitate censendus sit, negatis ceteris appendicibus, sensibus et affectibus, quos Marcionitae quidem a deo suo abigunt in creatorem. — Marcion removit ab illo severitates et iudiciarias vires. 26: neque aemulatur neque irascitur neque damnat neque vexat, utpote qui nec iudicem praestat. 27: audite, peccatores, quique nondum hoc estis, ut esse possitis! deus melior inventus est, qui nec offenditur nec irascitur nec ulciscitur, cui nullus ignis coquitur in gehenna, cui nullus dentium frendor horret in exterioribus tenebris. bonus tantum est. II, 17. 27 de praescr. haer. 34: donec Marcion praeter creatorem alium deum, solius bonitatis, induceret. Hippolytus II redet Phil. VII, 30 den Marcion an: ἀγαθὸν φὴς εἶναι θεὸν καταλύοντα τὰ τοῦ Δημιουργοῦ ποιήματα.

Marcion, ut carnem Christi negaret, negavit etiam nativitatem, aut ut nativitatem negaret, negavit et carnem. c. 3. de praescr. 33. Hippolytus II Phil. VII, 31: Μαρχίων τὴν γένεσιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν παντάπασι παρητήσατο. — χωρὶς γενέσεως ἔτει ιέ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος χατεληλυθότα αὐτὸν ἄνωθεν. S. auch X, 13 und Anm. 867.

<sup>871)</sup> Adv. Marcion. III, 3: non fuit, inquis, ordo eiusmodi necessarius, quia statim se et filium et missum et dei Christum rebus ipsis esset probaturus per documenta virtutum.

aufzulösen (III, 4. IV, 11. 24). Daher ward er von den Mächten des Weltschöpfers an das Kreuz gebracht 873). Der nicht Geborene konnte auch nicht wirklich leiden, der Fleischlose nicht leiblich auferstehen. Anstatt der Religion der Furcht brachte er die Religion der reinen Liebe 873), aber auch der Enthaltung von den Genüssen der Welt, von Fleisch und fleischlicher Gemeinschaft 874), mit einer höheren Auferstehung, als der des Fleisches. Das wahre, antinomistische Evangelium ward jedoch vertälscht von den Judaisten, obenan von Petrus und andern Uraposteln, welche Paulus desshalb zu rügen hatte<sup>875</sup>). So wurden auch die schriftlichen Evangelien, ja die Briefe des Paulus judaistisch verfälscht, und Marcion meinte in seinem Evangelium und seinem "Apostel" der Gemeinde wieder die reine Christus- und Paulus-Lehre zu bieten. Der Christus des Weltschöpfers steht noch bevor, aber auch die Wiederkunft des wahren oberen Christus, welcher, wie einst gegen den Weltschöpfer selbst, so dann gegen dessen Christus auftreten wird 876). Da ist der Antikosmismus und Antijudaismus, auch der christologische Doketismus der Gnosis zu

<sup>878)</sup> Adv. Marcion. III, 23: atquin Christum, inquam, alterius dei dicitis a creatoris virtutibus et potestatibus ut ab aemulis in crucem actum. Aus 1 Kor. 2, 8 argumentatur haereticus, quod principes huius aevi dominum, alterius scilicet dei Christum, cruci confixerint, ut et hoc in ipsum recidat creatorem (V, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>878</sup>) Adv. Marcion. I, 27: atque adeo prae se ferunt Marcionitae, quod deum suum omnino non timeant. malus autem inquiunt, timebitur, bonus autem diligetur. Vgl. II, 13.

<sup>874)</sup> Vgl. o. Anm. 559 (wozu noch hinzuzufügen IV, 17. 34. V, 7. 15. 24. de carne Chr. 4. praescr. 33). 560. Hippolytus II redet Phil. VII, 30 den Marcion weiter an: κωλύεις γαμεῖν, τεκνοῦν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων, ὧν ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν (1. Tim. 4, 3). X, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>875</sup>) Adv. Marcion. I, 20: nam et ipsum Petrum ceterosque, columnas apostolatus (Gal. II, 9), a Paulo reprehensos opponunt, quod non recto pede incederent ad evangelii veritatem (Gal. II, 14). Dazu s. Anm. 857.

post illum (Christum creatoris) rursus adveniet, ut primo quidem adventu processerit adversus creatorem, legem et prophetas destruens eius, secundo vero procedat adversus Christum (creatoris), regnum redarguens eius.

vollster Entschiedenheit gesteigert, aber nicht in schwer fasslicher Theorie für die Wissenden<sup>877</sup>), sondern in einer für alle Gläubigen fasslichen Gestalt. Das Verhältniss des Christenthums zu dem Alten Testament wird nicht mehr durch dessen allegorische Erklärung verhüllt <sup>878</sup>). Die Gnosis unternimmt es, eine Weltgemeinde des unverfälschten Christenthums zu bilden, welche nicht bloss durch die Lehre, sondern auch durch die Heiligkeit des Lebens über das gewöhnliche Christenthum erhaben sein sollte. Um so mehr konnte Marcion dem Tertullianus als ein Stoiker gelten <sup>879</sup>).

Gegen eine aufkommende disciplina arcani wahrte Marcion eine solche Gleichstellung, dass an dem Gebete der Gläubigen auch Katechumenen theilnahmen 880).

Von Marcion's Schülern hat Tertullianus den Lucanus nur beiläufig erwähnt, aber über denselben immer noch mehr gesagt, als Hippolytus, welcher ihm nichts Eigenthümliches nachzusagen weiss 881). Nach Aristoteles soll er das, was in dem Menschen aufersteht, für etwas Höheres als die Seele (doch wohl für den  $vo\tilde{v}_s$ ) erklärt haben 882). Um so mehr

<sup>877)</sup> Doch adv. Marcion. I, 18: nam et mathematici plurimum Marcionitae.

<sup>878)</sup> Origenes in Matth. Tom. XV, 3 (Opp. III, 655): Μαρχίων φάσχων μη δεῖν άλληγορεῖν την γραφήν.

<sup>879)</sup> Zu Anm. 553 ist noch hinzuzufügen praescr. 7: inde Marcionis deus melior de tranquillitate, a Stoicis venerat. Allgemeiner spricht Tertullianus adv. Marcion. II, 27 von Marcion's Gott als philosophorum deo. Hippolytus II bezeichnet Phil. X, 19 die Lebensweise der Marcioniten als kynisch.

<sup>1880)</sup> Hieronymus Comm. in Gal. VI, 6 (Opp. VII, 523): Marcion hunc locum ita interpretatus est, ut putaret fideles et Catechumenos simul orare debere, et magistrum communicare in oratione discipulis. Vgl. auch Tertullianus de praescr. h. 41. Epiphanius Haer. XLII, 3 schreibt von Marcion: μυστήρια δὲ δῆθεν παρ' αὐτῷ ἐπιτελεῖται τῶν κατηχουμένων ὁρώντων. Ueber die Taufe für Verstorbene s. Anm. 700.

<sup>881)</sup> Hippolytus I nach Pseudo-Tertullianus c. 18, Philaster haer. 46, auch Epiphanius Haer. XLIII; Hippolytus II Phil. VII, 11. 37.

<sup>882)</sup> Tertullianus de resurr. carn. 2: viderit unus aliqui Lucanus, nec huic quidem substantiae (animae) parcens, quam secundum Aristotelem dissolvens aliud quid pro ea subicit, tertium quiddam resurrecturus, neque anima neque caro, id est non homo, sed ursus forsitan, qua Lucanus.

wissen Tertullianus, Hippolytus u. A. zu sagen von Apelles, dem bedeutendsten Schüler Marcion's 888). Tertullianus erzählt, dass Apelles, weil er sich mit einem Weibe verging, dem Marcion aus den Augen weichen musste und nach Alexandrien ging. Zurückgekehrt (nach Rom), sei er auf ein andres Weib gerathen, die prophetische Jungfrau Philumene, von deren Zauber berückt er seine Φανερώσεις schrieb 884).

<sup>&</sup>lt;sup>888</sup>) Vgl. A. Harnack, de Apellis gnosi monarchica, 1874, und meine Abhandlung: der Gnostiker Apelles, Z. f. w. Th. 1875. I, S. 51 bis 75.

<sup>884)</sup> Tertullianus de praescr. haer. 30: si et Apellis stemma retractandum est, tam non vetus et ipse quam Marcion institutor et praeformator eius, sed lapsus in feminam desertor continentiae Marcionensis ab oculis sanctissimi magistri Alexandriam secessit. inde post annos regressus non melior, nisi tantum, qua iam non Marcionites, in alteram feminam impegit, illam virginem Philumenen, quam supra edidimus, postea vero immane prostibulum et ipsam, cuius energemate circumventus quae ab ea didicit Phaneroseis scripsit. de carne Chr. 6: pervenimus igitur de calcaria, quod dici solet, in carbonariam, a Marcione ad Apellen, qui posteaquam a disciplina Marcionis in mulierem carne lapsus, dehinc in virginem Philumenen spiritu eversus est. — et angelo quidem illi Philumenes eadem voce apostolus respondebit, qua ipsum illum iam tunc praecinebat dicens: Etiamsi angelus de caelis aliter evangelizaverit vobis, quam nos evangelizavimus, anathema sit. c. 24: (Gal. I, 8): ad energema Apelleiacae virginis Philumenes filium (l. consilium, cf. 4 Ezr. IX, 16 var. lect.) dirigit. de praescr. h. 6: Providerat iam tunc (Gal. I, 8) spiritus sanctus futurum in virgine quadam Philumene angelum seductionis transfigurantem se in angelum lucis (2 Cor. XI, 14), cuius signis et praestigiis Apelles inductus, novam haeresin induxit. Pseudo-Tertullianus c. 19: Post hos (Cerdonem, Marcionem, Lucanum) sequitur Apelles discipulus Marcionis, qui posteaquam in carnem suam lapsus est, a Marcione segregatus est. — habet praeterea privatas, sed extraordinarias lectiones suas, quas appellat Phaneroseis, Philumenes cuiusdam puellae, quam quasi prophetissam sequitur. Hippolytus I hält den Appelles als unmittelbaren Schüler Marcion's fest. Wenn Philaster beginnt: Fuit Apelles discipulus eius, so hat J. A. Fabricius mit Recht erklärt: non Lucani, sed Marcionis. Epiphanius Haer. XLIV, 1 sagt von Apelles ausdrücklich: ών και αὐτὸς συσχολαστής αὐτοῦ Λουzιανού και μαθητ'ς τού προειρημένου Μαρκίωνος. So auch Hippolytus II Phil. X, 20. Derselbe kennt auch die von Hippolytus I, wie es scheint, noch nicht erwähnte Philumene und ihre Offenbarungen. Phil. VII, 38: Φιλουμένης δέ τινος λόγοις προσέχει ώς προφήτιδος φανερώσεσι Χ, 20: προσέχει δὲ βίβλο, ην Φανερώσεις καλεί Φιλουμένης τινός, ην προφήτιν νομίζει.

Seitdem trat Apelles in Rom mit einer gewissen Selbständigkeit auf. In seinen Büchern der Συλλογισμοὶ übte er eine Kritik der mosaischen Schriften aus 885). Der Asianer Rhodon, ein Schüler Tatian's, welchen Eusebius KG. V, 13 unter Kaiser Commodus (180—193) erwähnt, schildert den Apelles in einer namentlich gegen die Häresie Marcion's verfassten, an Kallistion, den nachmaligen Papst Kallistos (217—222) gerichteten Schrift. Unter den Marcioniten waren bereits verschiedene Ansichten hervorgetreten.

Διὰ τοῦτο καὶ παρ' ἑαυτοῖς ἀσύμφωνοι γεγόνασιν, ἀσυστάτου γνώμης ἀντιποιούμενοι. ἀπὸ γὰρ τῆς τούτων ἀγέλης Απελλῆς μὲν ὁ τῆ πολιτεία σεμνυνόμενος καὶ τῷ γήρα, μίαν ἀρχὴν ὁμολογεῖ, τὰς δὲ προσητείας ἐξ ἀντικειμένου λέγει πνεύματος, ταιθόμενος ἀποφθέγμασι παρθένου δαιμονιώσης, ὅνομα Φιλουμένης. ἔτεροι δέ, καθώς καὶ αὐτὸς ὁ ναύτης Μαρκίων, δύο ἀρχὰς ἐισηγοῦνται' ἀφ' ὧν εἰσὶ Ποτῖτός τε καὶ Βασιλικός. καὶ οὖτοι μὲν κατακολουθήσαντες τῷ Ποντικῷ λύκῳ καὶ μὴ εὐρίσκοντες τὴν διαίρεσιν τῶν πραγμάτων, ὡς οὐδὲ ἐκεῖνος, ἐπὶ τὴν εὐχέρειαν 10 ἐτράποντο καὶ δύο ἀρχὰς ἀπεφήναντο ψιλῶς καὶ ἀναποδείκτως. ἄλλοι δὲ πάλιν ἀπ' αὐτῶν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐξοκείλαντες οὐ μόνον δύο, ἀλλὰ καὶ τρεῖς ὑποτίθενται φύσεις, ὧν ἐστὶν ἀρχηγὸς καὶ προστάτης Συνέρως, καθώς οἱ τὸ διδασκαλεῖον αὐτοῦ προβαλλόμενοι λέγουσι (§. 2—4).

15 'Ο γὰρ γέρων Απελλῆς συμμίξας ἡμῖν πολλὰ μὲν κακῶς λέγων ἡλέγχθη, ὅθεν καὶ ἔφασκε μὴ δεῖν ὅλως ἐξετάζειν τὸν λόγον, ἀλλ' ἕκαστον, ὡς πεπίστευκε, διαμένειν. σωθήσεσθαι γὰρ τοὺς ἐπὶ τὸν ἐσταυρωμένον ἡλπικότας ἀπεφαίνετο, μόνον ἐὰν ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς εὐρίσκωνται. τὸ δὲ πάντων ἀσαφέστατον 20 ἐδογματίζετο αὐτοῦ πρᾶγμα, καθώς προειρήκαμεν, τὸ περὶ τοῖ θεοῦ. ἔλεγε μὲν γὰρ μίαν ἀρχήν, καθώς καὶ ὁ ἡμέτερος λόγος (§. 5).

Είτα προθείς αὐτοῖ πᾶσαν τὴν δόξαν ἐπιφέρει φάσχων Λέγοντος δέ μου πρὸς αὐτόν ,Πόθεν ἡ ἀπόδειξις αὕτη σοι, ἢ 25 πῶς δύνασαι λέγειν μίαν ἀρχήν, φράσον ἡμῖν , ἔφη τὰς μὲν προφητείας ἑαυτὰς ἐλέγχειν, διὰ τὸ μηδὲν ὅλως ἀληθὲς εἰρη-

Pseudo-Tertullianus c. 19: (Apelles) habet praeterea suos libros, quos inscripsit Syllogismorum, in quibus probare vult, quod omnia quaecunque Moyses de deo scripserit, vera non sint, sed falsa sint.

κέναι ἀσύμφωνοι γὰς ὑπάςχουσι καὶ ψευδεῖς καὶ ἑαυταῖς ἀντικείμεναι. τὸ δὲ πῶς ἐστὶ μία ἀςχὴ μὴ γινώσκειν ἔλεγεν, οῦτω δὲ κινεῖσθαι μόνον. εἶτ ὀπομοσαμένου μου τὰληθὲς εἰπεῖν, ὤμνυεν ἀληθεύων λέγειν, μὴ ἐπίστασθαι, πῶς εἶς ἐστὶν 30 ἀγέννητος θεός, τοῦτο δὲ πιστεύειν. ἐγὼ δὲ γελάσας κατέγων αὐτοῦ, διότι διδάσκαλος εἶναι λέγων οὐκ ἤδει τὸ διδασκόμενον ὑπὰ αὐτοῦ κρατύνειν (§. 6. 7).

Während also die ursprüngliche Lehre Marcion's von zwei Urwesen durch Potitos und Basilikos festgehalten, dagegen durch Syneros, offenbar durch Hinzunahme der Materie und des Teufels zu der Behauptung von drei Urwesen fortgebildet ward, lenkte Apelles ein zu der Annahme eines einzigen Urwesens, ohne den Beweis geben zu können. Die Einheit des Urwesens war ihm Sache des Glaubens. Während aber Marcion Gesetz und Propheten ungetrennt auf den Weltschöpfer zurückgeführt hatte, schrieb Apelles die widerspruchsvollen Prophetien gar dem Teufel zu. Das mosaische Gesetz hat er. wenn Eusebius den Rhodon wiedergegeben hat, vielfach bestritten und verlästert 886). Der ehrwürdige Greis, von dessen fleischlichen Vergehungen Rhodon nichts weiss, sprach den duldsamen Grundsatz aus, dass ein jeder bei seiner Fassung des Glaubens bleiben möge. Wer auf den Gekreuzigten hoffe, werde erlöst, wenn er nur in guten Werken erfunden werde. In der Gegenwart verehrte er die Prophetien seiner Philumene. Von Apelles selbst, gewiss aus den Συλλογισμοῖς, sind uns noch einige Bruchstücke erhalten.

Ambrosius de paradiso V, 28: Plerique enim, quorum auctor Apelles, sicut habes in trigesimo et octavo tomo eius, has quaestiones proponunt:

Quomodo lignum vitae (Gen. III, 23) plus operari videtur ad vitam, quam insufflatio dei (Gen. II, 7)?

Deinde si hominem non perfectum fecit deus (Gen. II, 7), unusquisque autem per industriam propriam perfectionem sibi

<sup>886)</sup> Eusebius KG. V, 13, 9: ὁ γέ τοι Απελλής οὖτος μυρία κατὰ τοῦ Μωυσέως ἠσέβησε νόμου, διὰ πλειόνων συγγραμμάτων τοὺς θείους βλασφημήσας λόγους εἰς ἔλεγχόν τε, ώς γε δὴ ἐδόκει, καὶ ἀνατροπὴν αὐτῶν οὐ μικρὰν πεποιημένος σπουδήν.

virtutis adsciscit: nonne videtur plus sibi homo acquirere, quam ei deus contulit?

Tertium obiciunt: Et si homo non gustaverat mortem, utique quam non gustaverat scire non poterat. ergo si non gustaverat, nesciebat; si nesciebat, timere non poterat. frustra igitur deus mortem pro terrore obiecit (Gen. II, 17), quam homines non timebant.

Origenes Hom. in Genes. II, 2 ad c. VI (Opp. II, 61 sq.):

Ἐπηπόρουν τινές, εὶ δύναται ἡ τηλικαύτη κιβωτὸς χωρῆσαι κὰν τὸ πολλοστὸν μόριον τῶν ἐπὶ γῆς πάντων ζώων, καὶ μάλιστα ᾿Απελλῆς ὁ τοῦ Μαρκίωνος γνώριμος καὶ γενόμενος ἐτέρας αἰρέσεως παρ ἐκεῖνον πατήρ ἀθετεῖν βουλόμενος ούχ ὡς ἅγια τὰ Μωυσέως συγγράμματα τοῦτο ἐπαπορήσας ἐπιφέρει τό · Ψευδης ἄρα ὁ μῦθος, οὐκ ἄρα ἐκ τοῦ θεοῦ ἡ γραφή.

Sed his omnibus tanta arte compositis obiciunt quidam quaestiones, et praecipue Apelles, qui fuit discipulus Marcionis, sed alterius haereseos magis quam eius, quam a magistro accepit, inventor. is ergo dum assignare cupit, scripta Mosis nihil in se divinae scientiae nihilque operis spiritus sancti continere, exaggerat huiusmodi dicta et dicit, nullo modo fieri potuisse, ut

tam breve spatium tot animalium genera eorumque cibos, qui per totum annum sufficerent, capere potuisset. cum enim bina et bina ex immundis animalibus, hoc est bini masculi et binae feminae — hoc enim indicat sermo repetitus —, ex mundis vero septena et septena, quod est paria septena, in arcam dicantur inducta, quomodo, inquit, fieri potuit istud spatium, quod scriptum est, ut quattuor saltem solos elephantes capere potuerit? et posteaquam per singulas species hoc modo refragatur, addit super omnia his verbis: "Constat ergo fictam esse fabulam. quod si est, constat, non esse a deo hanc scripturam."

Apelles machte in den Syllogismen den Fortschritt über Marcion, dass er die Urgeschichte der Genesis, welche Marcion noch als wahre Geschichte hingenommen hatte, als ungeschichtlich darzuthun versuchte.

Gegen Apelles hat Tertullianus ein eigenes Buch verfasst,

welches nicht auf uns gekommen ist 887). Aber wenigstens die Grundzüge seiner Darstellung können noch erkannt werden aus Tertullian's erhaltenen Schriften (erst nach 205). A. Harnack (l. l. p. 48) lässt nun Tertullian's Schrift wohl von Pseudo-Tertullianus c. 19 und Hippolytus II (Phil. VII, 38. X, 20) benutzt sein, aber neben Hippolytus II, welchen Philaster haer. 47 und Epiphanius Haer. XLIV allein benutzten. Hippolytus I soll sogar noch eine frühere Gestalt der Lehre des Apelles, wie er sie in Alexandrien ausgedacht haben werde, darstellen, wogegen die spätere, in Rom unter Einfluss der Philumene vorgetragene bei Rhodon, Tertullianus und Origenes vorläge (l. l. p. 49. 63). Gewiss ist Hippolytus I noch unabhängig von Tertullianus, nach welchem Hippolytus II und Pseudo-Tertullianus einiges genauer dargestellt haben. Aber sollten diese beiden Hauptquellen wirklich von einander wesentlich abweichen über den Weltschöpfer, Glauben und Wissen, heilige Schrift? Einen Lehrwechsel des Apelles hat doch erst A. Harnack (l. l. p. 55-92) bemerkt. Anfangs habe Apelles den gerechten Weltschöpfer gar für des guten Gottes Widersacher erklärt, späterhin aber seine bösen Eigenschaften auf einen besondern Gott Israels und des Gesetzes übertragen. Seine Ansicht von der heiligen Schrift des Alten Test. soll Apelles gar zweimal gewechselt haben. Anfangs habe er das Alte Test. durchaus verworfen, dann Wahres und Falsches in demselben unterschieden, wie die Syllogismen lehren, schliesslich sei er als Greis zu seiner jugendlichen Verwerfung des Alten Test. zurückgekehrt (l. l. p. 60 sq.). In dem Verhältniss von Glauben und Wissen habe er anfangs die Gnosis vertreten, dann unter dem Einflusse der Philumene sich ganz einer mystischen Glaubenstheologie ergeben (l. l. p. 75 sq. 85). Aus dem Schiffbruche seiner Gnosis habe Apelles den Glauben an die Einheit Gottes und das durch den Glauben an den Gekreuzigten zu erwerbende Heil gerettet. Von solchem Wechsel der Lehre kann ich bei Apelles ebenso wenig etwas bemerken, wie von einer wesentlichen Abweichung zwischen Hippolytus I und Tertullianus.

<sup>887)</sup> De carne Chr. 8: et hoc suo loco tractavimus. nam est nobis et ad illos (Apelleiacos) libellus.

Das Streben, die Schroffheit des Dualismus Marcion's zu ermässigen, ein Zug zum Monismus hin tritt uns bei Apelles von vornherein entgegen, da er den Weltschöpfer für einen berühmten Engel des höchsten, guten Gottes erklärte, ausserdem noch einen besonderen Gott Israels und des Gesetzes annahm. welchen er als feurig bezeichnete, vgl. Exod. 3,2 f. 888). polytus II fügt noch als dritten Engel oder vierten Gott hinzu den Teufel 889). Der Demiurg erscheint also als ein Engel

889) Phil. VII, 38: Απελλης δε εκ τούτων γενόμενος οίτως λέγει είναι τινά θε ν άγαθόν, καθώς και Μαρκίων ύπέθετο, τὸν δὲ πάντα χτίσαντα είναι δίχαιον, ος τὰ γενόμενα εδημιούργησε, χαὶ τρίτον τὸν Μωσει λαλήσαντα, πύρινον δε τουτον είναι, είναι δε και τέταρτον ετερον, πακών αίτιον. τούτους δε αγγέλους ονομάζει. Χ, 20: ὑπέθετο τέσσαρας είναι θεούς, ών ενα φάσκει (add. άγαθόν), δν ούτε (l. οὐδε) οι προφηται έγνωσαν, οὖ είναι υίὸν τὸν Χριστόν ετερον δε τὸν Δημιουργὸν του παντός, δν ού θεόν είναι θέλει, ετερον δε πύρινον τὸν φανέντα, ετερον δείπο-

νηρόν, οΰς άγγέλους καλεί.

<sup>888)</sup> Tertullianus de praescr. 34: facilius de filio quam de patre haesitabatur, donec Marcion praeter creatorem alium deum solius bonitatis induceret, Apelles creatorem angelum nescio quem gloriosum superioris dei faceret, deum legis et Israelis illum (l. alium) igneum affirmans (c. 7 et ubi aliquid de igneo deo allegatur, Heracletus intervenit). Hippolytus I lässt den feurigen Gott noch weg. Pseudo-Tertullianus: hic introducit unum deum (add.: in) infinitis superioribus partibus. hunc potestates multas angelosque fecisse; praeterea et aliam virtutem, quam dici dominum dicit, sed angelum ponit. Philaster fährt fort: similia in quibusdam Marcioni praedicans, qui interrogatus a quibusdam, quonam modo de fide sentiret, respondit: ,Non mihi opus est discere a Marcione, ut duo principia adseram coaeterna. ego enim unum principium esse praedico, quem deum cognosco, qui deus fecit angelos, fecit etiam alteram virtutem, quem deum scio esse secundum, qui et virtus dei est, quae fecit mundum. Epiphanius c. 1: φάσκει γοῦν οὖτος ὁ προειρημένος 'Απελλης και οι οπ' αυτου ότι ουκ είσι τρείς άρχαι, ουδε δύο, ώς τοίς περί Λουχιανόν και Μαρκίωνα έδοξεν, αλλά, φησίν, είς έστιν άγαθός θεός και μία άρχη και μία δύναμις άκατονόμαστος, οξ ένι θεφ, ήγουν μις άρχη, οὐδὲν μεμέληται τῶν ἐνταῦθα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γεγενημένων, άλλα ὁ αὐτὸς ἄγιος ἄνωθεν θεὸς καὶ ἀγαθὸς ἐποίησεν ἔνα ἄλλον θεόν. ό δε γενόμενος άλλος θεός έπτισε τα πάντα, ούρανον και γην και πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμφ. Origenes in epi. ad Tit. ex Apologia Pamphili martyris pro Origene (Opp. IV, 695. app. p. 22): Sed et Apelles, licet non omnibus modis dei esse deneget legem et prophetas, tamen et ipse haereticus designatur, quoniem dominum hunc, qui mundum edidit, ad gloriam alterius ingeniti et boni dei eum construxisse pronunciat.

des Einen wahren Gottes, wie bei Kerinth (s. Anm. 689), aber nicht so getrennt von dem Urwesen, wie dort, sondern immer noch in einer gewissen Beziehung zu ihm. Der berühmte Engel schuf diese Welt zum Ruhme des ungezeugten guten Gottes mit dem Geiste und Willen Christi, freilich nicht vollkommen, aber mit dem Bewusstsein der Unvollkommenheit, so dass er hinterher Reue bewies 890). Wenn wir nun aber bisher den Demiurgen selbst als feurig geschildert fanden 891), so hat Apelles den feurigen Gott des Gesetzes und Israels bereits von dem Weltschöpfer abgelöst, ähnlich wie der Basilides des Hippolytus II von dem grossen Archon als Weltschöpfer den zweiten Archon als den Gott des Gesetzes und der Propheten unterschied (s. o. S. 203 f.). Leitete bereits Marcion die Leiblichkeit des Menschen von besondern Engeln

<sup>890)</sup> Tertullianus de carne Chr. 8: (Apelleiaci) angelum quendam inclytum nominant, qui mundum hunc instituerit et instituto eo poenitentiam admiserit. et hoc suo loco tractavimus. nam est nobis et ad illos libellus, an qui spiritum et voluntatem et virtutem Christi habuerit ad ea opera, dignum aliquid poenitentia fecerit, cum angelum etiam de figura erraticae ovis (Luc. XV, 4 sq.) interpretantur. Pseudo-Tertullianus fährt fort: Hoc (= ab hoc) vult videri mundum institutum ad imitationem mundi superioris, cui mundo permiscuisse poenitentiam, quia non illum tam perfecte fecisset, quam ille superior mundus institutus fuisset. Die Bildung nach dem Oberen, nach Geist und Willen Christi liess Hippolytus I noch aus, so dass die nackte Unvollkommenheit bleibt. Philaster: hic autem deus, qui fecit mundum, non est, inquit, bonus, ut ille, qui fecit illum; subiectus autem est deo illi, a quo et factus est iste, qui et nutui et iussioni et praeceptis paret illius in omnibus. Epiphanius fährt fort: ὁ δὲ γενόμενος ἄλλος θεὸς ἔχτισε τὰ πάντα, οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ πόντα τὰ ἐν τῷ κόσμο. ἀπέβη δὲ οὐκ ἀγαθός, και τὰ ὑπ' αὐτοῦ γενόμενα, φησίν, οὐκ ἀγαθῶς εἰργασμένα, ἀλλὰ κατά τὸν αὐτοῦ φαύλην διάνοιαν τὰ ὑπ' αὐτοῦ ἔκτισται. Einen Widerspruch des Epiphanius gegen die früheren Berichte, wie A. Harnack (l. l. p. 28 sq.) fand, kann ich nicht bemerken. Ich erkenne vielmehr bei Philaster und Epiphanius die noch mangelhaftere Darstellung des Hippolytus I. Das ἀπέβη δὲ οὐκ ἀγαθὸς bezeichnet auch keinen Abfall des Weltschöpfers vom Guten zum Bösen, sondern nur seine Entstehung.

<sup>&</sup>lt;sup>891</sup>) S. o. Anm. 425 u. S. 510. Vgl. Irenäus IV, 20, 8: propterea et Moyses transgressori quidem legis populo igneum deum esse dicebat (Deut. IV, 24).

her (s. o. S. 527 f.), so lehrte Apelles vollends: der feurige Gott (oder Engel) habe die Welt erst recht verdorben, nämlich die böse Fleischlichkeit erschaffen und die (schon vorher männlichen oder weiblichen) Seelen aus ihren überhimmlischen Sitzen in diese Fleischlichkeit herabgelockt 892). Die Seele also nicht mehr, wie bei Marcion, von dem Demiurgen, sondern überweltlichen Ursprungs und in den Kerker des Leibes verlockt. Gesetz und Propheten lässt Hippolytus von Apelles einfach verworfen werden 893). Auch Origenes drückt sich mitunter ähnlich aus (s. Anm. 893), aber berichtet doch anderwärts genauer, dass Apelles nicht in jeder Hinsicht Gesetz und Propheten dem wahren Gotte absprach 894). Obwohl also Apelles das mosaische Gesetz auf seinen Feuer-Gott oder -Engel (s. Anm. 888), die Propheten gar, wie Rhodon aussagt (s. o. S. 532), auf den Satansgeist zurückführte, muss er doch

isti Apelleiaci carnis ignominiam praetendunt maxime, quam volunt ab igneo illo praeside mali sollicitatis animabus adstructam et ideireo indignam Christo, et ideo de sideribus illi substantiam competisse. de anima 36: quoniam et Apelles, non pictor, sed haereticus, ante corpora constituens animas viriles ac muliebres, sicut ab Philumene didicit, utique carnem ut posteriorem ab anima facit accipere sexum. c. 23: Apelles sollicitatas refert animas terrenis escis de supercaelestibus sedibus ab igneo angelo, deo Israelis et nostro, qui exinde illis peccatricem circumfinxerit carnem. Ganz unvermittelt berührt Epiphanius c. 5 die himmlische Herkunft der Seelen: εὶ δὲ αὐτοῦ (Χριστοῦ) μέν εἰσιν αὶ ψυχαὶ καὶ ἄνωθεν ἐλθοῦσαι φαίνονται.

<sup>1</sup> nach Pseudo-Tertullianus: legem et prophetas repudiat. Hippolytus II Phil. VII, 38: νόμον δὲ καὶ προφήτας δυσφημεῖ, ἀνθρώπινα καὶ ψευδῆ φάσκων εἶναι τὰ γεγραμμένα. Χ, 20: οὖτως (1. οὖτος) κατὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν συντάγματα ἐποίησε, καταλύειν αὐτοὺς ἐπιχειρῶν ὡς ψευδῆ λελαληκότας καὶ θεὸν μὴ ἐγνωκότας. So auch Origenes, s. o. S. 534, u. c. Cels. V, 54: φήσομεν, ὅτι ὁ Μαρκίωνος γνώριμος ᾿Απελλῆς αἰρέσεως τινος γενόμενος πατὴρ καὶ μῦθον ἡγούμενος τὰ Ἰουδαίων πράγματα, φησίν.

<sup>894)</sup> S. Anm. 888. Auch Epiphanius c. 2 lässt den Apelles behaupten, Christus habe auch gelehrt, ἐν ποίᾳ γραφη ποῖά ἐστι τὰ φύσει ἐξ αὐτοῦ (Χριστοῦ) εἰρημένα, καὶ ποῖά ἐστι τὰ ὑπὸ τοῦ Δημινργοῦ. οὕτως γάρ, φησίν, ἔφη ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ,Γίνεσθε δόκιμοι τραπεζεται', über welches Christuswort ich auf mein Nov. Test. e. can. rec. IV, p. 17, 20 u. p. 27 verweise.

Höheres anerkannt haben, was nur aus der Herkunft jener Engel von dem Einen Gotte zu begreifen ist. Da die mangelhaft geschaffene Welt vollends verderbt ward, bat der Weltschöpfer den ungezeugten guten Gott, seinen Sohn zu schicken 895). Dieser ist der einzige Gesandte Gottes an die Menschheit schlechthin 896). In der schlechten, von bösen Engeln geschaffenen Leiblichkeit konnte auch Apelles Christum nicht gekommen, überhaupt geboren sein lassen. Aber er lehrte doch nicht mehr, wie Marcion, einen blossen Scheinleib Christi, sondern liess ihn in einem höheren, von den Gestirnen entnommenen Leibe ohne Geburt in die Welt herabgekommen sein 897). So habe er, von den kosmischen Ge-

<sup>895)</sup> Origenes fährt in der Anm. 888 angeführten Stelle fort: illum autem ingenitum deum in consummatione saeculi misisse Iesum Christum ad emendationen mundi, rogatum ab eo deo, qui eum fecerat, ut mitteret filium suum ad mundi correctionem.

<sup>896)</sup> Origenes fährt in der Anm. 893 angeführten Stelle c. Cels. V, 54 fort: φησίν, ὅτι, μόνος οὖτος ἐπιδεδήμηκε τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων οὐδὲ πρὸς ἐκεῖνον οὖν λέγοντα μένον ἐπιδεδημηκέναι τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ θεοῦ τοῖς ἀνθρώποις κτλ. Zur Sache vgl., was Menander über sich selbst lehrte, s. o. S. 187.

<sup>897)</sup> Tertullianus de carne Chr. 1: Marcion hätte können admissa carne nativitatem negare, ut Apelles discipulus et postea desertor ipsius. c. 6 (Apelleiaci) confitentur, vere corpus habuisse Christum — de sideribus, inquiunt, et de substantiis superioris mundi mutuatus est carnem. et utique proponunt, non esse mirandum corpus sine nativitate, cum et apud nos angelis licuerit nulla uteri opera in carnem processisse. — igitur probent angelos illos carnem de sideribus concepisse. c. 7 über Luc. VIII, 21: Quae mihi mater, et qui mihi fratres? wird auch Apelles in Hinsicht der Geburt Christi verwiesen auf die Erörterung gegen Marcion. c. 8 (s. Anm. 892). adv. Marcion. III, 11: nam et Philumene illa magis persuasit Apelli ceterisque desertoribus Marcionis, ex fide quidem Christum circumtulisse carnem, utpote de elementis (and two otolyslor. vgl. m. Galaterbrief S. 66 f.) eam mutuatum. de resurr. carn. 2: nulli denique alii salutem corporali substantiae invident, quam alterius divinitatis haeretici. ideoque et Christum aliter disponere coacti, ne creatoris habeatur, in ipsa prius carne erraverunt, aut nullius veritatis contendentes eam secundum Marcionem et Basilidem, aut propriae qualitatis secundum haereses Valentini et Apellen. Pseudo-Tertullianus: Christum neque in phantasmate dicit fuisse, sicut Marcion, neque in substantia veri corporis, ut evangelium docet, sed in eo quod e superioribus partibus

walten nichts bemerkt, in der Welt gelebt, bis er von den Juden gekreuzigt ward <sup>898</sup>). Nach der Auferstehung konnte er die Jünger von seiner Leiblichkeit überzeugen, welche er dann zurückgab, um als Geist heimzukehren <sup>899</sup>). Alle, welche auf den Gekreuzigten ihre Hoffnung gesetzt haben, werden, wie Rhodon berichtet (s. o. S. 532), selig, wenn sie nur in guten Werken erfunden werden, wie auch ihr Bekenntniss sein möge. Zu den guten Werken rechnete Apelles auch die

descenderet, ipso descensu sideream sibi carnem et aëream sibi contexuisse. Philaster: dicit autem Christum in carne apparuisse, non tamen (1. attamen?), sicut Valentinus, de caelo carnem deposuisse (l. depromsisse). Epiphanius c. 2: Χριστον δε — ελθόντα οὐ δοχήσει πεφηνέναι, αλλά ξυ άληθεία σάρχα είληφέναι, ούχ άπο Μαρίας της παρθένου, άλλα άληθινήν μεν εσχηχέναι την σάρχα χαι σώμα, ούτε από σπέρματος ανδρός ούτε από γυναικός παρθένου, αλλ' έσχε μέν σάρκα αληθινήν τούτω τω τρόπφ. και, φησιν, εν τῷ ἔρχεσθαι ἀπὸ τῶν ἐπουρανίων ἦλθεν εἰς τήν γην και συνήγαγεν έαυτῷ ἀπὸ τῶν τεσσάρων στοιχείων σῶμα. So verstand die στοιχεῖα auch Hippolytus II Phil. VII, 38: τὸν δὲ Χριστὸν ἐχ της υπερθεν δυνάμεως κατεληλυθέναι, τουτέστι του άγαθου, κάκείνου αὐτὸν είναι υίόν, τοῦτον δε οὐκ εκ παρθένου γεγενησθαι οὐδε ἄσαρκον είναι τὸν φανέντα λέγει, αλλ' έχ τῆς τοῦ παντὸς οὐσίας μεταλαβόντα μερών σώμα πεποιηχέναι, τουτέστι θερμού και ψυχρού και ύγρου και  $\xi \eta \rho o \tilde{v}$ . Vgl. X, 20: Origenes (in Matth. comm. ser. 16, Opp. III, 864) bezeichnet den Christus des Apelles als Dichtung ohne Wahrheit, secundum Apellis adversus Paulum testimonium falsum.

898) Hippolytus II Phil. VII, 38: και εν τούτφ τῷ σώματι λαθόντα τὰς κοσμικὰς εξουσίας βεβιωκέναι ον εβίωσε χρόνον εν κόσμφ. αὐθις δε ὑπὸ Ἰουδαίων ἀνασκολοπισθέντα θανείν και μετὰ τρεῖς ἡμέραις εγερθέντα φανῆναι τοῖς μαθηταῖς, δείξαντα τοὺς τύπους τῶν ἥλων και τῆς πλευρᾶς, πείθοντα ὅτι αὐτὸς εἴη και οὐ φάντασμα, ἀλλὰ ἔνσαρκος ἦν (vgl. Joh. 20, 25 f.).

elementis quae in descensu suo mutuata fuissent in ascensu reddidisse, et sie dispersis quibusque corporis sui partibus, in caelo spiritum tantum reddidisse (redisse em. A. Harnack). Philaster: ait etiam post passionem non carnem surrexisse, sed de quatuor elementis, id est de sicco et humido, calido et frigido accepisse Christum et in resurrectione iterum reddidisse elementis quae de mundo acceperat eaque in terram dimisisse, ipsum autem in caelum sine carne ascendisse asserit. Epiphanius c. 2: καὶ ἀναλύσας, φησίν, αὐτὴν τὴν ἐνανθρώπησιν ἑαυτοῦ ἀπεμέρισε πάλιν ἐκάστῳ τῶν στοιχείων το ἴδιον ἀποδούς, τὸ θερμὸν τῷ θερμῷ, τὸ ψυχρὸν τῷ ψυχρῷ, τὸ ἐρρὸν τῷ ἔρρῷ, τὸ ὑγρὸν τῷ ὑγρῷ καὶ οὕτως διαλύσας ἀπ' αὐτοῦ πάλιν τὸ ἔνσαρκον σῶμα ἀνέπτη εἰς τὸν οὐρανόν, ὅθεν καὶ ῆκει. Hippolytus II Phil. VII, 38: σάρκα, φησί, δείξας, ἀπέδωκε γῆ, ἐξ ἦσπερ ἦν οὐσίας, μη-

Ehelosigkeit 900). Aber nichts von Erhebung der Wissenden über die bloss Glaubenden, keine allein selig machende Gnosis. Nicht den Wissenden, sondern den Glaubenden hat Christus durch die Jünger den Lebenssamen hinterlassen (s. Anm. 899). Selbstverständlich ist seine Leugnung einer Auferstehung des Fleisches 901). Bemerkenswerth ist es, dass Apelles ausser dem Evangelium und dem "Apostel" Marcion's, welche er nach Pseudo-Tertullianus allein gebrauchte, doch auch schon das Johannesevangelium benutzt hat (s. Anm. 896. 898).

Die durch Apelles ermässigte Lehre Marcion's hat schon der falsche Clemens der Homilien (unter M. Aurelius) berücksichtigt 902). Von dem Magier Simon wird Hom. III, 2 gesagt: Ετοιμός εστιν ἀπὸ τῶν γραφῶν ἐπὶ πάντων ἐλθῶν δεικνίειν μὴ τοῦτον εἶναι θεὸν ἀνώτατον, ος οὐρανὸν ἔκτισε καὶ γῆν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ ἄλλον τινὰ ἄγνωστον

δὲν ἀλλότριον πλεονεκτῶν, ἀλλὰ πρὸς καιρὸν χρησάμενος ἐκάστοις τὰ τδια ἀπέδωκε λύσας πάλιν τὸν δεσμὸν τοῦ σώματος, θερμῷ τὸ θερμόν, ψυχρῷ τὸ ψυχρὸν, ὑγρῷ τὸ ὑγρόν, ξηρῷ τὸ ξηρόν. και οῦτως ἐπορεύθη πρὸς τὸν ἀγαθὸν πατέρα καταλιπών τὸ τῆς ζωῆς σπέρμα εἰς τὸν κόσμον διὰ τῶν μαθητῶν τοῖς πιστεύουσι.

<sup>900)</sup> Tertullianus de praescr. h. 33: (Paulus) Timotheum instruens nuptiarum quoque interdictores suggillat (1. Tim. IV, 3). ita instituunt Marcion et Apelles eius secutor.

<sup>901)</sup> Tertullianus de praescr. h. 33: Paulus in prima ad Corinthios (c. XV) notat negatores et dubitatores resurrectionis. haec opinio propria Sadducaeorum. partem eius usurpat Marcion et Apelles et Valentinus, et si qui alii resurrectionem carnis infringunt. Pseudo-Tertullianus: animarum solarum dicit salutem. Origenis sententia de resurrectione ex Hieronymi epi. 38 ad Pammachiam (Opp. I, 36): haereticos vero, in quorum parte sunt Marcion, Apelles, Valentinus, Manes, nomen insaniae, penitus et carnis et corporis resurrectionem negare et salutem tantum tribuere animae, frustraque nos dicere ad exemplum domini resurrecturos, cum ipse quoque dominus in phantasmate resurrexerit, et non solum resurrectio eius, sed ipsa nativitas τῷ δοκεῖν, id est putative, visa magis sit quam fuerit.

<sup>909)</sup> Die Homilien des römischen Clemens setzen III, 62 eine kriegerische Zeit voraus: ἀλλ' ἔτι μὴν πειθέτω τὰ παρ' ὀφθαλμοῖς γινόμενα, πῶς νῦν πολλῶν κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ὄντων βασιλέων συνεχῶς πόλεμοι γίνονται. Das ist unverkennbar die Zeit des Kaisers M. Aurelius (161—180).

καὶ ἀνώτατον ώς εν ἀπορρήτοις ὅντα θεὸν θεῶν, ος δύο έπεμψε θεούς, αφ ων ό μεν είς εστίν ό πόσμον πτίσας, δ δε ετερος ὁ τὸν νόμον δούς. Diese beiden Götter sind der angelus inclytus und der igneus des Apelles. Hom. XVIII, 4 bekennt Simon einen Vater im Verborgenen, δν καὶ ὕψιστον δ νόμος λέγει, - δστις κατά άριθμον των υίων Ισραήλ, οδ εἰσηλθον εἰς Αίγυπτον (οί είσιν εβδομήκοντα) καὶ πρὸς τὰ ὅρια τῶν Εθνῶν περιγράψας γλώσσαις έβδομήχοντα (Deut. XXXII, 8 LXX), τζ αύτοῦ υὶῷ καὶ κυρίω λεγομένω καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν διακοσμήσαντι τοὺς Εβραίους ἔδωκεν μερίδα καὶ αὐτὸν θεὸν θεῶν είναι διώρισεν, θεῶν δὲ λέγω, οἵτινες τὰς ἄλλας τῶν Εθνῶν εἰλήφασιν μερίδας. Diesen Sohn des Höchsten erklärt Simon c. 8 für dixaiótator. Der Weltschöpfer konnte auch als Sohn des Höchsten, von welchem er stammte, bezeichnet werden. Nach Pseudo-Tertullianus und Origenes ward er "der Herr" genannt (s. Anm. 888) und konnte principaliter der "Gott der Hebräer", namentlich ihres Stammvaters Abraham heissen, wenn es auch noch einen besondern Gott des Gesetzes und Israels gab. Diesen Gott des Gesetzes finden wir neben dem Weltschöpfer Hom. XVIII, 12, wo Petrus bemerkt: ἡμεῖς, ω Σίμων, εκ της μεγάλης δυνάμεως έτι τε καὶ της κυρίας λεγομένης ού λέγομεν δύο άπεστάλθαι άγγέλους, τὸν μὲν ἐπὶ τῷ κτίσαι τὸν κόσμον, τὸν δὲ ἐπιὶ τῷ θέσθαι τὸν νόμον, οὐδ' ότι έαυτὸν Εκαστος ελθών εφ' οίς εποίησεν ώς αὐτὸς ών αὐθέντης αὐτὸς ήγγειλεν. Wenn der Clemens der Homilien die Opfer (II, 44. III, 45) und die Propheten des Alten Test. (II, 17. III, 53. XVIII, 7) verwirft, so erkennen wir die ebionäische Grundlage (s. o. S. 431). Wenn er aber in dem Gesetze Gottes gar teuflische Verfälschungen annimmt (II, 38 f. III, 41 f.), so kann man sich des Gedankens kaum erwehren, dass er die Syllogismen des Apelles auf seine Weise beantwortet, dass er, um den Kern des Gesetzes zu retten, allerlei teuflische Zuthaten preisgegeben hat.

Während Apelles sich von dem Dualismus Marcion's dem Monismus zuwandte, schritt Syneros, wie wir durch Rhodon wissen, gar zur Annahme von drei Urwesen fort. So auch, wie Hippolytus II Phil. VII, 31 mittheilt, der Assyrier Prepon, welcher den Marcionismus gegen Bardesanes vertheidigte, τρίτην φάσκων δίκαιον εἶναι ἀρχὴν καὶ μέσην ἀγαθοῦ καὶ

Rακοῦ τεταγμένην. Der gerechte Demiurg zwischen dem guten Gotte und dem bösen Teufel oder der Hyle. Theodoret haer. fab. I, 25 nennt nach Apelles als von Marcion ausgegangen Potitos, Blastos, Syneros, Prepon, Pithon. Der Anhang Marcion's erhielt sich als eine fester begründete Gemeinde, als die Schulen der speculativen Gnostiker schon abstarben. Aber was Pseudo-Tertullianus in den 5 Büchern seines Gedichtes gegen Marcion, Adamantius in dem Dialog und Eznig (s. Anm. 538) als Marcionismus darstellen, führt schon über die Grenzen des Urchristenthums hinaus.

# II. Die neuen Häresien bei Hippolytus und seinen Zeitgenossen.

Was ausser den betrachteten Häresien bei Hippolytus und seinen Zeitgenossen vorkommt, ist zum Theil nur scheinbar neu, wie die Elkesaiten, welche Hippolytus II Phil. IX, 4. 13—17. X, 29 als Anhänger des 'Hìxaaai beschreibt, Origenes zu Ps. 82 (bei Eusebius KG. VI, 38) erst kürzlich in der Kirche hervorgetreten sein lässt. Der Elkesaitismus trat eben erst damals aus seinen morgenländischen Sitzen hervor und ward durch einen Alkibiades aus Apamea in Syrien selbst nach Rom gebracht, ist aber älter als der eigentliche Ebionismus (s. o. S. 433 f.). Die neuen Häresien sind zum Theil nur Nachklänge der älteren Häresien, Ausläufer der grossen Bewegungen zu Zeiten des Justinus und des Irenäus. Beginnen wir mit solchen kleineren Häresien.

#### Die Enkratiten.

Die Έγκρατεῖς, welche Irenäus I, 28, 1 von Saturninus und Marcion herleitet und von Tatianus die Unseligkeit Adam's angenommen haben lässt (s. o. S. 384), erscheinen als eine eigene Häresie bei Clemens v. Alex. Strom. VII, 17, 108 p. 900 (s. o. S. 43). Seine Erörterung über den Weingenuss lässt Clemens Paedag. II, 2, 33 p. 186 καὶ πρὸς τοὺς Ἐγκρατητὰς καλουμένους gerichtet sein. Und von gewissen

indischen Sarmanen, welche weder Städte bewohnen noch Dörfer haben, von Bäumen sich kleiden und nähren, Wasser mit den Händen trinken, bemerkt Clemens Strom. I, 15, 71 p. 359; οὐ γάμον, οὐ παιδοποιίαν ἴσασιν, ὥσπες οἱ νῦν Ἐγκρατηταὶ καλούμενοι. Von den indischen Gymnosophisten leitet auch Hippolytus II Phil. VIII, 7. 20 die sich selbst so nennenden Ἐγκρατίτας her, welche sonst ganz rechtgläubig seien, περὶ δὲ πολιτείαν πεφυσιωμένοι ἀναστρέφονται, ἑαυτοὺς διὰ βρωμάτων δοξάζειν νομίζοντες ἀπεχόμενοι ἐμψύχων, ὑδροποτοῦντες καὶ γαμεῖν κωλύοντες καὶ τῷ λοιπῷ βίφ καταξήρως προσέχοντες. Sie seien vielmehr Kyniker als Christen und werden von Paulus 1 Tim. 4, 1—5 verworfen.

Der Erste, welcher diese Erscheinung als eine eben aufkommende Häresie bestritt, ist übrigens jener Musianus, welchen Eusebius Chron. ad a. Abr. 2220 oder im 11. Jahre des C. Severus (203) bekannt werden lässt, oder Musanus, welchen Eusebius KG. IV, 21 schon unter M. Aurelius als Zeitgenossen des Irenäus erwähnt. Derselbe richtete eine abmahnende Schrift an Brüder, welche sich der neuen Häresie der Enkratiten zuwandten, wozu Eusebius nach blossem Gerüchte bemerkt, dass Tatianus ihr Stifter sei 208). Richtiger ist seine weitere Angabe, dass bald darauf Severus das Haupt der Enkratiten ward, welche seitdem auch Severianer genannt wurden, und dass die Severianer wohl Gesetz, Propheten und Evangelien gebrauchten, aber die Briefe des Paulus und die Apostelgeschichte verwarfen 204). Tertullianus

<sup>908)</sup> KG. IV, 28: και Μουσανοῦ δέ, δν ἐν τοῖς φθάσασι κατελέξαμεν φέρεται τις ἐπιστρεπτικώτατος λόγος πρός τινας αὐτῷ γραφεὶς ἀδελφοὺς ἀποκλίναντας ἐπὶ τὴν τῶν λεγομένων Ἐγκρατιτῶν αἴρεσιν, ἄρτι τότε φύειν ἀρχομένην, ξένην τε καὶ φθοριμαίαν ψευδοδοξίαν εἰσάγουσαν τῷ βίῳ, ἦς παρεκτροπῆς ἀρχηγὸν καταστῆναι Τατιανὸν λόγος ἔχει.

<sup>\*\*904)</sup> Κ. IV, 29, 4. 5: σμιχοφ δὲ υστερον Σεουῆρός τις τοὐνομα χρατύνας τὴν προδεδηλωμένην αίρεσιν, αίτιος τοῖς ἐξ αὐτῆς ὡρμημένοις τῆς ἀπ' αὐτοῦ παρηγμένης Σεουηριανῶν προσηγορίας γέγονε. χρῶνται μὲν οὖν οὖτοι νόμω καὶ προφήταις καὶ εὐαγγελίοις, ἰδίως ἑρμηνεύοντες τῶν ἱερῶν τὰ νοήματα γραφῶν βλασψημοῦντες δὲ Παῦλον τὸν ἀπόστολον ἀθετοῦσιν αὐτοῦ τὰς ἐπιστολάς, μηδὲ τὰς πράξεις τῶν ἀποστόλων κατα-δεχόμενοι.

Ì

l

nennt ausser Marcion und Tatianus noch einen Pythagoreer Jovis als Verfechter solcher Enthaltsamkeit 905).

Epiphanius lässt Haer. XLV den Severus auf Apelles folgen, stattet ihn aber ganz gnostisch aus. In dem obersten Himmel ein guter Gott, die Welt geschaffen von untergeordneten Mächten, deren Archon Jaldabaot oder Sabaot des Ophis oder des Teufels Vater ist. Dieser wird herabgeworfen auf die Erde, mit welcher er sich vermischt. Alles ganz ophitisch (vgl. namentlich oben S. 268 f.). Eigenthümlich ist nur die Lehre, dass aus Teufels Samen der Weinstock stammt. Auch das Weib ist Satan's Geschöpf, die geschlechtliche Vermischung Teufelswerk. Von Severus wird Epiphanius nicht mehr gewusst haben, als dass er das Haupt der Enkratiten war, und weil er enkratitische Ophiten fand (s. Anm. 433), immerhin auch einen Ophianer Severus kannte, den Enkratiten Severus so ophitisch dargestellt haben. Die gewöhnlichen Enkratiten führt Epiphanius Haer. XLVI, 1, wie wir schon wissen (s. Anm. 669), mittelbar auf Tatianus zurück. Er beschreibt sie als Haer. XLVII. Zahlreich seien sie in dem heissen Phrygien, aber auch in Asien, Pamphylien, Kilikien, Galatien, zum Theil in Rom und Antiochien 906). Den Teufel stellen sie ziemlich dualistisch Gott gegenüber, verwerfen Ehe und Genuss von Fleisch und Wein. Auch gebrauchen sie apokryphische Schriften, wie die Acta Andreae, Ioannis, Thomae. Die Angaben des Epiphanius werden bestätigt und ergänzt durch seinen Zeitgenossen Makarios von Magnesia 907). Enkratiten, auch Apotaktiker und Eremiten

<sup>&</sup>lt;sup>905</sup>) De ieiunio adv. psychicos 15: (Paulus 1 Tim. IV, 3 sq.) reprobat etiam illos, qui iubeant cibis abstinere, sed de providentia spiritus sancti, praedamnans iam haereticos perpetuam abstinentiam praecepturos ad destruenda et despicienda opera creatoris, quales inveniam apud Marcionem, apud Tatianum, apud Iovem, hodiernum de Pythagora haereticum, non apud Paracletum.

<sup>906)</sup> Haer. XLVII, 1: πληθύνουσι δὲ οὖτοι καὶ εἰς δεῦρο ἔν τε τῆ Πισιδία καὶ ἐν τῆ Φρυγία τῆ κεκαυμένη οῦτω καλουμένη. — εἰσὶ δὲ καὶ ἐν μέρεσι τῆς ᾿Ασίας καὶ ἐν τῆ Ἰσαύρων καὶ Παμφύλων καὶ Κιλίκων γῆ καὶ ἐν Γαλατία, ἤδη δὲ καὶ ἐπὶ τῆς Ἡνμαίων μέρος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς τῶν ᾿Αντιοχέων τῆς Συρίας, οὐ πάντη δὲ ἡ τοιαύτη αἵρεσις.

<sup>907)</sup> ἀποχριτικός ἢ Μονογενής, ed. C. Blondel, Paris. 1876. III, 43 Hilgenfeld, Ketzergeschichte des Urchristenthums.

genannt, machten die Enthaltung von Speisen zur Hauptsache der Frömmigkeit. Ein Kilikier Dositheos, doch wohl erst im 4. Jahrhundert, vertheidigte ihre Lehren in einer Schrift von 8 Büchern.

Theodoret haer. fab. I, 21 lässt ausser Musanus, dem alexandrinischen Clemens und Origenes (Hippolytus II) noch den Apollinaris von Hierapolis gegen die Enkratiten geschrieben haben (s. Anm. 114).

#### 2. Die Doketen.

In praktischer Hinsicht gehen mit den Enkratiten die Doketen, welche Clemens v. Alex. zusammen mit den Hämatiten erwähnt (s. o. S. 43), Hippolytus II nur in lehrhafter Hinsicht darstellt. Clemens v. Alex. sagt nichts über die Hämatiten, welche vielleicht halbe Doketen waren und dem Erlöser wenigstens Blut, wenn auch kein wirkliches Fleisch zuschrieben. Aber von den Doketen scheint er gar den Stifter ansugeben, welcher aus Valentin's Schule hervorgegangen war. Den Julius Cassianus, welchen Theodoret haer. fab. I, 8 als Kooosovog unter Valentin's Schülern anführen wird, nennt er als Begründer der Dokesis, lässt ihn aber praktisch von dem Valentinianismus ganz abweichen und die enkratitische Bahn des Tatianus einschlagen. Beides bestätigt Hieronymus Mit Tatianus stellt Clemens den Cassianus auch in der Behauptung eines hohen Alters des Moses (vor den griechischen

p. 151: τοιαύτας αίρέσεις ή τῶν Πισσιδίων ἔχει καὶ τῶν Ἰσαύρων χώρα, Κιλικία τε καὶ Λυκαονία καὶ πᾶσα Γαλατία, ὧν καὶ τὰς ἐπωνυμίας ἔργῶσες ἀπαγγεῖλαι 'Εγκρατηταὶ γὰρ καὶ 'Αποτακτῖται καὶ 'Ερημῖται καλοῦνται, οὐ Χριστιανοί τινες οὐδὲ πρόσφυγες τῆς οὐρανίου χάριτος, πίστεως μὲν εὐαγγελικῆς ἀποστάται καὶ ἀπόδημοι, τῆ δὲ τῶν βρωμάτων ἀποχῆ τῆς εὐσεβείας ἐγείρειν λέγοντες τὴν ἀκρόπολιν. ἀμέλει Δοσίθεος ὁ κορυφαῖος αὐτῶν, Κίλιξ τὸ γένος ὑπάρχων, δι ὀκτώ βιβλίων ὅλων κρατύνει τὸ δόγμα καὶ λαμπρότητι λέξεων μεγαλύνει τὸ πρᾶγμα, ἄθεσμον ἔργον καὶ λίαν παράνομον ἀποθρυλλῶν τὸν γάμον λέγων 'Αιὰ μὲν κοινωνίας ὁ κόσμος τὴν ἀρχὴν ἔσχε, διὰ δὲ τῆς ἐγκρατείας τὸ τέλος θέλει λαβεῖν.' οἴνου δὲ γεῦσιν καὶ κρεῶν μετάληψιν μυσαρὸν εἶναι λέγει καὶ πάμπαν στυγητόν, ὄντως καυτῆρα πικρὸν ἀφειδῶς ἐπαίρων τοῖς πειθομένοις (προμένοις correctum in ποθομένοις cod., τερπομένοις Blondel) αὐτῷ.

Philosophen) zusammen 908). Cassianus hat aber nicht bloss die hier genannten Εξηγητικά, sondern auch eine Schrift περί εγκρατείας ἢ περὶ εὐνουχίας geschrieben, aus welcher Clemens Einiges mittheilt.

## Ιουλίου Κασσιανοῦ Ἐξηγητικά.

Hieronymus Comm. in epi. ad Gal. VI, 8 (Opp. VII, 1, 526): Cassianus, qui putativam carnem Christi introducens omnem coniunctionem masculi ad feminam immundam arbitratur, Encratitarum vel acerrimus haeresiarches, tali adversum 5 nos sub occasione praesentis testimonii usus est argumento: ,Si qui seminat in carne, de carne metet corruptionem'; in carne autem seminat qui mulieri iungitur. ergo et is, qui uxore utitur et seminat in carne eius, de carne metet corruptionem.

 ¿Εξηγητικά cf. l. 6.
 Cassianus cod. Cluniac., Regius, Romani tres ap. Vallars., Th. Zahn (Tatiau's Diatessaron p. 7 not.), Tatianus edd.

Ιουλίου Κασσιανοῦ περὶ ἐγκρατείας ἢ περὶ εὐνουχίας.

Clemens Alex. Strom. III, 13, 91. 92 p. 552 sq.: Τοιούτοις ἐπιχειρεῖ καὶ ὁ τῆς δοκήσεως ἐξάρχων Ἰούλιος Κασσιανός. ἐν γοῦν τῷ περὶ ἐγκρατείας ἢ περὶ εὐνουχίας κατὰ λέξιν φησίν

γοῦν τῷ περὶ ἐγκρατείας ἢ περὶ εἰνουχίας κατὰ λέξιν φησίν , Καὶ μηδεὶς λεγέτω ὅτι ἐπειδὰν τοιαῦτα μόρια ἔσχομεν, 5 ώς τὴν μὲν θήλειαν οὕτως ἐσχηματίσθαι, τὸν δὲ ἄρρενα οὕτως, τὴν μὲν πρὸς τὸ δέχεσθαι, τὴν δὲ πρὸς τὸ ἐνσπείρειν, συγκεχώρηται τὸ τῆς ὁμιλίας παρὰ θεοῦ. εἰ γὰρ ἦν παρὰ θεοῦ, εἰς ὃν σπεύδομεν, ἡ τοιαύτη διασκευή, οὐκ ὰν ἐμακάρισεν τοὺς εὐνούχους (Matth. XIX, 12), οὐδ' ὰν ὁ προφήτης (Ies. LVI, 3) 10 εἰρήκει, μὴ εἰναι ξύλον ἄκαρπον αὐτούς , μεταβαλὼν ἀπὸ δένδρου ἐπὶ τὸν κατὰ προαίρεσιν ἄνθρωπον ἑαυτὸν τῆς τοιαύτης ἐννοίας εὐνουχίζοντα.

καὶ ἔτι ἐπαγωνιζόμενος τῆ άθεψ δόξη ἐπιφέρει.

,Πῶς δὲ οὐκ ἂν καὶ εὐλόγως τις αἰτιῷτο τὸν σωτῆρα, εἰ 15 μετέπλασεν ἡμᾶς καὶ τῆς πλάνης ἀπήλλαξεν καὶ τῆς κοινωνίας τῶν μορίων, καὶ προσθεμάτων καὶ αἰδοίων;

<sup>908)</sup> Strom. I, 21, 101 p. 378: εξοηται μέν οὖν περὶ τούτων ἀχριβῶς Τατιανῷ ἐν τῷ πρὸς Ελληνας εξοηται δὲ καὶ Κασσιανῷ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἐξηγητικῶν.

τὰ παραπλήσια τῷ Τατιανῷ κατὰ τοῦτο δογματίζων. ὁ δ ἐκ τῆς Οὐαλεντίνου ἐξεφοίτησε σχολῆς. διὰ τοῦτό τοι ὁ Κασσια-20 νός φησι

, Πυνθανομένης τῆς Σαλώμης, πύτε γνωσθήσεται τὰ περὶ ων ἤρετο, ἔφη ὁ κύριος, Όταν τὸ τῆς αἰσχύνης ἔνδυμα πατήσητε, καὶ ὁταν γένηται τὰ δύο ἕν, καὶ τὸ ἄρρεν μετὰ τῆς θηλείας οὕτε ἄρρεν οὕτε θῆλυ.'

L. 7. 8. συγκεχώρηται emendavi, συγκεχωρῆσθαι edd. 11. μεταβαλών emendavi, μεταλαβών edd. 16. 17. καὶ τῆς κοινωνίας τῶν μορίων κτλ. cf. evangelium secundum Aegyptios a me ex parte restitutum in Nov. Test. e. can. rec. fasc. IV, p. 45, 26 sq.: (ἡ Σαλώμη ἔφη), Μέχρι πότε θάνατος ἰσχύσει'; ,Μέχρις ἄν, εἰπεν, ὑμεῖς αἱ γυναῖκες τίκτετε. ἡλθον καταλθσαι τὰ ἔργα τῆς θηλείας'. ἡ δὲ ἔφη ,Καλῶς οὐν ἐποίησα μὴ τεκοῦσα'. ἡμείβετο ὁ κύριος ',Πασαν φάγε βοτάνην, τὴν δὲ πικρίαν ἔχουσαν μὴ φάγης'. ἡ δὲ Σαλώμη ἐπυνθάνετο ',Πότε γνωσθήσεται τὰ περὶ ὧν τρόμην, καὶ πότε ἥξει (σου) ἡ βασιλεία'; ἔφη ὁ κύριος ', Όταν τὸ τῆς αἰσχύνης ἔνδυμα πατήσητε, καὶ ὅταν γένηται τὰ δύο ἔν, καὶ τὸ ἔξω ὧς τὸ ἔσω καὶ τὸ ἄρρεν μετὰ τῆς θηλείας, οὕτε ἄρρεν οὕτε θῆλυ'.

21 sq. Πυνθανομένης τῆς Σαλώμης κτλ. Clemens Alex. §. 93: ποῶτον μὲν οὖν ἐν τοῖς παραδεδομένοις ἡμὶν εὐαγγελίοις οὖκ ἔχομεν τὸ ἡπόν, ἀλλ' ἐν τῷ κατ' Αἰγυπτίους, cf. quae ad l. 16. 17 notata sunt. eodem effato usus est Clemens Romanus qui dicitur epi. II, 12 p. 79, 8 sq. ed. meae. cf. etiam quae Naasseni docuerunt supra not. 433 reddita, et ipsi evangelio secundum Aegyptios usi, cf. not. 434.

Clemens Alex. Strom. III, 13, 93. 94 p. 553: 'Ηγεῖται δὲ ὁ γενναῖος οὖτος πλατωνικώτερον, θείαν οὖσαν τὴν ψυχὴν ἄνωθεν ἔπιθυμία θηλυνθεῖσαν δεῦρο ἡκειν εἰς γένεσιν καὶ φθοράν. αὐτίκα βιάζεται τὸν Παῦλον ἐκ τῆς ἀπάτης τὴν γένεσιν συνιστάναι λέγειν διὰ τούτων', Φοβοῦμαι δὲ μὴ ὡς ὁ ὄφις Εὐαν ἐξηπάτησεν, φθαρῆ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἀπλότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν' (2 Cor. XI, 3).

Similia docuerunt Gnostici ab Irenaeo descripti (cf. not. 391) et Iustinus Gnosticus (cf. supra p. 273 sq.), Phil. V, 26 p. 155: ὁ δὲ Νάας παρανομίαν ἔσχε' προσῆλθε γὰρ τῆ Εὕα ἔξαπατήσας αὐτὴν καὶ ἔμοίχευσεν αὐτήν.

Clemens Alex. Strom. III, 14, 95 p. 554: "Όταν οὖν ὁ ἀπόστολος εἴπη , Ενδύσασθε τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτιζόμενον (Eph. IV, 24), ἡμῖν λέγει τοῖς πεπλασμένοις ὑπὸ τῆς τοῦ παντοκράτορος βουλήσεως, ὡς πεπλάσμεθα παλαιὸν δὲ οὐ πρὸς γένεσιν καὶ ἀναγέννησίν φησιν, άλλὰ πρὸς τὸν βίον τόν τε ἐν παρακοῖ τόν τε ἐν ὑπακοῦ , Χιτῶνας δὲ

δερματίνους (Gen. III, 21) ήγεῖται ὁ Κασσιανὸς τα σώματα.— Ἐπεί, φησίν, οἱ ὑπὸ τῶν γηΐνων βασιλευόμενοι καὶ γεννῶσι καὶ γεννῶνται, ,ἡμῶν δὲ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανῷ, ἐξ οὖ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα (Phil. III, 20).

Julius Cassianus war also wohl vom Valentinianismus ausgegangen, aber hatte dessen Billigung der Ehe 909) aufgegeben. Der geschlechtliche Unterschied sollte nicht von Gott herrühren, der überweltlichen Seele fremd sein und mit den Röcken von Fell Gen. 3, 21 910) zusammenhängen. Der christologische Doketismus Valentin's ward dagegen nicht ermässigt durch die gangbare Annahme eines psychischen Leibes Jesu 911), sondern unverhüllt vorgetragen, alles im Einklange mit dem Evangelium xar Alyuntlovs, auf welches sich auch Andere für ihren enkratitischen Widerstand gegen die Schöpfung Gottes beziehen 919).

Hippolytus II Phil. VIII, 2. 8—11. X, 16 leitet auch die Doketen aus der Philosophie ab. Er schreibt ihnen folgende Lehre zu: der erste Gott sei, wie der Same einer Feige, aus welchem Stamm, Blätter und Frucht erwachsen. Von dem Urprincip (ἀπὸ τῆς πρώτης ἀρχῆς) drei Aeonen, τῶν ὅλων ἀρχαί, von Moses Deut. 5, 19 gelehrt mit den Worten: σκότος, γνόφος, θύελλα, καὶ οὐ προσέθηκεν. Die drei Aeonen wachsen zu der vollkommenen Zehnzahl, so dass im Ganzen 30 Aeonen sind, alle mannweiblich. Alle diese Aeonen kommen zusammen in den mittleren Aeon und bringen ein gemeinsames Erzeugniss hervor aus einer Jungfrau, τὸν ἐν μεσότητι Μαρίας σωτῆρα πάντων, gleichkräftig mit dem Feigensamen, nur nicht ungezeugt, wie er. Da nun jene drei Aeonen und der eingeborene Sohn geschmückt waren (κεκοσμημένων), wurde geschmückt πᾶσα ἡ νοητὴ φύσις. Licht aber war alles jenes

<sup>909)</sup> Clemens v. Alex. Strom. III, 1, 1 p. 508.

<sup>910)</sup> Vgl. o. S. 245 f. und Anm. 604, auch S. 511.

<sup>911)</sup> Vgl. Clemens v. Alex. Strom. III, 17, 101 p. 558.

<sup>918)</sup> Clemens Alex. Strom. III, 9, 63 p. 539 sq.: οἱ δὲ ἀντιτασσόμενοι τῆ κτίσει τοῦ θεοῦ διὰ τῆς εὺφήμου ἔγκρατείας κἀκεῖνα λέγουσι τὰ πρὸς Σαλώμην εἰρημένα, ὧν πρότερον (§. 45 p. 532) ἐμνήσθημεν. φέρεται δέ, οἰμαι, ἔν τῷ κατ' Αἰγυπτίους εὐαγγελίῳ. φασὶ γάρ, ὅτι αὐτὸς εἰπεν ὁ σωτήρ. , Ἡλθον καταλῦσαι τὰ ἔργα τῆς θηλείας', θηλείας μὲν τῆς ἐπιθυμίας, ἔργα δὲ γένεσιν καὶ φθοράν.

Geistige und Ewige, welches die unermesslichen Ideen der mannichfaltigen Lebewesen in sich schloss, und leuchtete herab in das Chaos, welches erleuchtet und gestaltet ward und jene Ideen annahm. Der dritte Aeon aber bildete, um die lichten Abdrücke nicht von der Finsterniss herabgezogen werden zu lassen, das Firmament (vgl. Gen. 1, 4.5.7). Sein Licht ward abgedrückt als lebendiges Feuer, woher der grosse Archon, auf welchen sich Gen. 1, 1 bezieht. Das ist der feurige Gott, welcher aus dem Dornbusch redete (Exod. 3, 2). Er, vom Lichte gewordenes Feuer, hat die Welt geschaffen, selbst ohne Bestand (ανυπόστατος), die Finsterniss zum Wesen habend, ewig misshandelnd die von oben herabkommenden ewigen Abdrücke des Lichtes. Von diesem feurigen Demiurgen wurden die Seelen, wie die erkalteten Ideen heissen, in vielem Irrthum erhalten und in den Kerkern der Leiber, welche sie durchwandern mussten, gefangen. Erst mit der Erscheinung des Erlösers hörte die Seelenwanderung auf, und ward der Glaube verkündigt zur Vergebung der Sünden. Der eingeborene Sohn kam herab, zog sich zusammen, wie das Augenlicht unter den Lidern, welches doch bis zum Himmel gelangt. Angezogen hatte er jeden Aeon des dritten Aeon. Damit er nun auch die äusserste Finsterniss, das Fleisch, anziehe, ward er aus der Maria geboren. Bei der Taufe im Jordan nahm er das Siegel des von der (obern) Jungfrau geborenen Leibes an, damit seine Seele bei der Kreuzigung den von dem Demiurgen geschaffenen Leib ausziehen und den in dem Wasser der Taufe ausgeprägten Leib anziehen könne. Die von den 30 Aeonen ergriffenen Seelen können voelv sov κατά φύσιν Ίησουν, δν εκείνος ό μονογενής ό αλώνιος άπο των αἰωνίων τόπων ἐνεδύσατο. Nicht so die von unten Stammenden. Darin hat Hippolytus II nicht Unrecht, dass er diese Doketen mit den griechischen Sophisten in Verbindung bringt.

#### 8. Der Araber Monoimos.

Als ein Nachklang der älteren Gnosis, als ein Seitenstück zu den Naassenern erscheint die Lehre des Arabers Monoimos, welche Hippolytus II Phil. VIII, 3. 12—15. X, 17 darstellt. Das All, d. h. das Princip des Alls, erklärte er für den ungezeugten, unvergänglichen Anthropos, aus welchem dann zeitlos ward der gezeugte und leidensfähige Menschen-Sohn, wie das Licht aus dem Feuer. Dieser Anthropos ist eine nicht zusammengesetzte und doch zusammengesetzte Einheit , Αυτη μήτης, αυτη πατής, τὰ δύο άθάνατα ονόματα, wie bei den Naassenern (s. Anm. 417). Ein Bild ist der eine Strich des I, welches zugleich Eins und Zehn ist und als solche die Zahlen bis zur Neun in sich schliesst. So sollte das ganze Pleroma Wohnung machen auf des Menschen Sohn leibhaftig (Kol. 1, 19). Den von dem vollkommenen Anthropos gewordenen Menschensohn bildet sich aber die Schöpfung, welcher seine Strahlen nur dunkel nahen, ein als γέννημα θηλείας. Von jenem Anthropos ist hier nichts geworden, noch wird je etwas sein. Was geworden ist, ward von einem Theile des Menschensohns. Die Welt ward in 6 Tagen, d. h. in 6 Kräften, welche in dem Einen Strich des I sind. Der sich wandelnde Stab Mose's und die 10 Plagen Aegyptens sind ein Symbol des I, welches zugleich Eins und Zehn ist. Ebenso der Eine νόμος, welcher aus 10 Worten besteht. Das Weltganze ist ein grosses Pascha des Herrn, wobei die Zahlen 10, 14, 21 ausgebeutet werden. Der Gott der Schöpfung freut sich ja der Wandlung. Das Gesetz nahmen diese Leute auf gewisse Weise an. Man kann es dem Theodoret nicht verdenken, dass er haer. fab. I, 18 diese arithmetische Sophistik nicht wiedergegeben hat.

Einen bessern Eindruck macht jedoch das Bruchstück, welches Phil. VIII, 15 aus einem Briefe des Monoimos mitgetheilt wird:

Τοιγαροῦν Μονόϊμος αὐτὸς ἐν τῆ πρὸς Θεόφραστον ἐπιστολῆ διαρρήδην λέγει

Καταλιπών ζητεῖν θεὸν καὶ κτίσιν καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια ζήτησον αὐτὸν ἀπὸ σεαυτοῦ καὶ μάθε, τίς ἐστιν ὁ πάντα ἁπαξαπλῶς ἐν σοὶ ἐξιδιοποιούμενος καὶ λέγων , Ὁ θεός μου, ὁ νοῦς μου, ἡ διάνοιά μου, ἡ ψυχή μου, τὸ σῶμά μου, καὶ μάθε, πόθεν ἐστὶ τὸ λυπεῖσθαι καὶ τὸ χαίρειν καὶ τὸ δ ἀγαπᾶν καὶ τὸ μισεῖν καὶ τὸ γρηγορεῖν μὴ θέλοντα καὶ τὸ νυστάζειν μὴ θέλοντα καὶ τὸ ἀργίζεσθαι μὴ θέλοντα καὶ τὸ φιλεῖν μὴ θέλοντα. καὶ ὰν ταῦτα, φησίν, ἐπιζητήσης ἀκριβῶς,

εύρήσεις αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ εν καὶ πολλὰ κατὰ τὴν κεραίαν ἐκεί10 νην, ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν διέξοδον εύρών.

L. 2. σεαυτοῦ (cf. X, 17) em. ed. Gottg., ξαυτοῦ cod. et ed. pr. 10. εὐρών cod. et ed. pr., εὐρόντα ed. Gottg.

#### 4. Die Antitakten und Prodikos.

Den Gegensatz der Enkratiten bezeichnen noch einige libertinische Gnostiker, welche Hippolytus nicht weiter beachtet hat. Auf zuchtlose Kainiten werden wir die Gaiana haeresis bei Tertullianus beziehen müssen 913), welcher auch die Nikolaiten als solche einmal erwähnt 914). Reichhaltiger sind die Mittheilungen des Clemens v. Alexandrien. Derselbe erwähnt ja nicht bloss bei den Marcioniten und andern Enkratiten ein artitasses au gegen den Schöpfer (s. Anm. 547. 548. 912), sondern nennt auch Antitakten ganz entgegengesetzter Sie lehrten, ihr Vater, der gute Gott, habe alles gut geschaffen, aber eines von seinen Geschöpfen, der Gott des Gesetzes, habe als Unkraut dazu gesäet die Natur des Bösen, mit demselben uns alle umhüllt und in Gegensatz gegen den Vater gebracht. Desshalb sei es unsre Sache, dem Willen dieses Zweiten zuwider zu handeln, und wenn er den Ehebruch verbietet, ihn vielmehr zu begehen 915). Daher bei Theodoret haer. fab. I, 16 die Häresie der Antitakten.

<sup>918)</sup> De praescr. haer. 33: sunt nunc et alii Nicolaitae. Gaiana haeresis dicitur. de bapt. 1: atque adeo nuper conversata istic quaedam de Gaiana haeresi vipera venenatissima doctrina sua plerosque rapuit inprimis baptismum destruens.

<sup>914)</sup> Adv. Marcion. I, 29: non quasi destructuri felicitatem sanctitatis, ut aliqui Nicolaitae assertores libidinis atque luxuriae.

<sup>915)</sup> Clemens Alex. Strom. III, 4, 34 p. 526: ἄλλοι τινές, οῦς καὶ Αντιτάκτας καλοῦμεν, λέγουσιν, ὅτι ὁ μὲν θεὸς ὁ τῶν ὅλων πατὴρ ἡμῶν ἐστὶ φύσει, καὶ πάνθ ὅσα πεποίηκεν ἀγαθά ἐστιν εἰς δέ τις τῶν ὑπὰ αὐτοῦ γεγονότων ἐπέσπειρεν τὰ ζιζάνια τὴν τῶν κακῶν φύσιν γεννήσας, οἰς καὶ δὴ πάντας ἡμᾶς περιέβαλεν ἀντιτάξας ἡμᾶς τῷ πατρί. διὸ δὴ καὶ αὐτοὶ ἀντιτασσόμεθα τούτῳ εἰς ἐκδικίαν τοῦ πατρὸς ἀντιπράσσοντες τῷ βουλήματι τοῦ δευτέρου. ἐπεὶ οὐν οὐτος ,Οὐ μοιχεύσεις εἴρηκεν (Εκ. ΧΧ, 13. Deut. V, 18), ἡμεῖς, φασί, μοιχεύομεν ἐπὶ καταλύσει τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ.

mens selbst aber hat das àviitéoses au keineswegs auf solchen Libertinismus beschränkt. Man wird nicht irren, wenn man als Vertreter solcher Antitakten den Prodikos ansieht, über welchen Clemens Näheres mittheilt.

Strom. III, 4, 30 p. 525: Τοιαῦτα καὶ οἱ ἀπὸ Προδίκου ψευδωνύμως γνωστικοὺς σφᾶς αὐτοὺς ἀναγορεύοντες δογματί- ζουσιν υἱοὺς μὲν φύσει τοῦ πρώτου θεοῦ λέγοντες αὐτούς. καταχρώμενοι δὲ τῆ εὐγενεία καὶ τῆ ἐλευθερία ζῶσιν, ὡς βούλονται, βούλονται δὲ φιληδόνως, κρατηθήναι ὑπὶ οὐδενὸς νενομικότες ὡς ἀν κύριοι τοῦ σαββάτου καὶ ὑπεράνω παντὸς γένους πεφυκότες βασίλειοι παῖδες. βασιλεῖ δέ, φασί, νόμος ἄγραφος.

Sie leben aber, bemerkt Clemens, nicht wie Könige, sondern wie Taugenichtse und betreiben aus Furcht den Ehebruch heimlich. Ausserdem sagt er der Häresie des Prodikos noch die Verwerfung des Gebetes nach <sup>916</sup>). Tertullianus stellt den Prodikos zusammen mit Valentinus in der Leugnung einer Verpflichtung zum Bekenntniss auf Erden vor den Menschen <sup>917</sup>), nämlich in Christenverfolgungen, und in gnostischer Vielgötterei <sup>918</sup>). Theodoret haer. fab. I, 16 hat nur nach der ersteren Stelle des Clemens v. Alex. den Prodikos geschildert.

# 5. Hermogenes.

Etwas wirklich Neues von Häresie finden wir erst bei Hermogenes, hauptsächlich bekannt durch eine Streitschrift Tertullian's, welcher ihn de praescr. haer. 30 mit einem ge-

<sup>916)</sup> Strom. VII, 7, 41 p. 854: ἐνταῦθα γενόμενος ὑπεμνήσθην τῶν περὶ τοῦ μὴ δεῖν εἔχεσθαι πρός τινων ἐτεροδόξων, τουτέσειν τῶν ἀμφὶ τὴν Προδίχου αἴρεσιν, παρεισαγομένων δογμάτων.

sisteret suggerens non in terris esse confitendum apud homines, minus vero, ne deus humanum sanguinem sitiat nec Christus vicem passionis, quasi et ipse de ea salutem consecuturus exposcat, statim audisset a servo dei, quod audierat diabolus a domino: Recede, satana, scandalum mihi es (Matth. XVI, 23. IV, 10).

<sup>&</sup>lt;sup>918</sup>) Adv. Prax. 3: cum alius deus infertur adversus creatorem, cum Marcione, cum plures secundum Valentinos et Prodicos.

wissen Nigidius als Irrlehrer zusammenstellt. Tertullianus beginnt seine Streitschrift mit einem recht abschreckenden Bilde dieses Mannes, welcher anhaltend heirate, ja, sagt ihm de monogamia 16 nach, dass er mehr heirate als male. Tertullianus spricht in der um 206 verfassten Streitschrift, ausser welcher er noch in der nicht erhaltenen Schrift de censu animae den Hermogenes bekämpfte <sup>919</sup>), von demselben, wie von einer ganz neuen häretischen Erscheinung <sup>920</sup>). Und doch hat schon Theophilus von Antiochien (gestorben etwa 182) eine Schrift gegen die Häresie des Hermogenes verfasst <sup>921</sup>). Man wird daher annehmen müssen, dass Hermogenes, welchen ja auch Clemens v. Alex. berücksichtigt <sup>922</sup>), schon gegen 180 im Morgenlande Außehen gemacht hatte, und nur für das Abendland, insbesondre für Karthago um 206 eine neue Erscheinung war <sup>923</sup>).

Hermogenes schliesst sich insofern an die gnostische Zeitbewegung an, als auch er von der Grundfrage nach dem Ursprunge des Bösen ausging und es vermeiden wollte, den Weltschöpfer mit Marcion (s. Anm. 545) für den Schöpfer

<sup>919)</sup> Vgl. de anima c. 1. 11. 21. 22. 24.

denique ad hodiernum homo in saeculo et natura quoque haereticus, etiam turbulentus, qui loquacitatem facundiam existimet et impudentiam constantiam deputet et maledicere singulis officium bonae conscientiae iudicet, praeterea pingit illicite, nubit assidue, legem dei in libidinem defendit, in artem contemnit, bis falsarius, et cauterio et stilo, totus adulter, et praedicationis et carnis, siquidem et nubentium contagio foetet. nec ipse apostolicus Hermogenes in regula perseveravit (2 Tim. I, 15).

<sup>921)</sup> Eusebius KG. IV, 24: τοῦ δὲ Θεοφίλου — τρία τὰ πρὸς Δὐτόλυχον στοιχειώδη φέρεται συγγράμματα καὶ ἄλλο πρὸς τὴν αξρεσιν Ερμογένους τὴν ἐπιγραφὴν ἔχον, ἐν ῷ ἔπ τῆς ἀποκαλύψεως Ἰωάννου κέχρηται μαρτυρίαις.

<sup>928)</sup> Eclogae ex prophet. §. 56 p. 1002 sq. zu Ps. 18, 4: ἔνιοι μέν οὐν φασὶ τὸ σῶμα τοῦ χυρίου ἐν τῷ ἡλίφ αὐτὸν ἀποτίθεσθαι, ὡς Ἑρμογένης σῶμα δὲ λέγουσιν οἱ μὲν τὸ σχῆνος αὐτοῦ, οἱ δὲ τὴν τῶν πιστῶν ἐχχλησίαν (vgl. o. 8. 313).

<sup>&</sup>lt;sup>928</sup>) Tertullianus adv. Hermog. 38 spricht von Schülern des Hermogenes, ebenso Hippolytus II. Phil. VIII, 17.

des Bösen zu erklären 924). Daher die Annahme, dass eine unerschaffene Materie die Quelle alles Bösen sei, und dass Gott eben aus dieser Materie die Welt erschaffen habe. Solche Lehre schloss sich ganz an Weish. Sal. 11, 17 an. Justinus hat unbedenklich gelehrt, dass Gott im Anfange alles aus einer gestaltlosen Materie schuf 925). Erst Tatianus fügte die wichtige Bestimmung hinzu, dass auch die Materie von Gott hervorgebracht sei 925). Aus dem Fehlen dieser Bestimmung erklärt sich die ganze Lehre des Hermogenes und der Anstoss, welchen sie erregte. Im Gegensatze gegen Hermogenes ward wohl schon von dem antiochenischen Theophilus die Schöpfung aus Nichts behauptet. Clemens v. Alex. hielt sich zunächst an eine Folgerung aus der Lehre des Hermogenes, dass nämlich Christus bei seiner Heimkehr in der Sonne, der oberen Grenze der Körperwelt, seinen Leib abgelegt habe (s. Anm. 922). Tertullianus suchte dagegen mit aller Anstrengung gegen die Grundansicht des Hermogenes von einer unerschaffenen Materie die reine Schöpfung aus Nichts zu behaupten.

Von den widerwärtigen Persönlichkeiten geht Tertullianus adv. Hermog. 1 zu der Lehre des Hermogenes also über:

P24) Tertullianus ad. Hermog. 10: magna, bona fide, caecitas haereticorum pro huiusmodi argumentatione, cum ideo aut alium deum bonum et optimum volunt credi, quia mali auctorem existiment creatorem, aut materiam cum creatore proponunt, ut malum a materia, non a creatore deducant. c. 16: haec si ita sunt, nescio qua possit evadere sententia Hermogenes, qui deum, quoquo modo de materia malum condidit, sive voluntate, sive necessitate, sive ratione, non putet mali auctorem.

<sup>935)</sup> Apol. I, 10: και πάντα τὴν ἀρχὴν ἀγαθὸν ὄντα δημιουργῆσαι αὐτὸν ἐξ ἀμόρφου ὕλης δι' ἀνθρώπους δεδιδάγμεθα. c. 67 von dem Sonntage: ἐπεὶ πρώτη ἐστὶν ἡμέρα, ἐν ἡ ὁ θεὸς τὸ σκότος και τὴν ὕλην τρέψας κόσμον ἐποίησε. Von den Propheten soll Plato die Lehre haben, ὕλην ἀμορφον οὐσαν στρέψαντα τὸν θεὸν κόσμον ποιῆσαι (c. 59): die Christen, welche ὑπὸ θεοῦ πάντα κεκοσμῆσθαι καὶ γεγενῆσθαι lehren, scheinen Plato's Dogma zu behaupten (c. 21).

<sup>926)</sup> Orat. c. Graec. c. 12: πασαν ξστιν ίδειν του κόσμου την κατασκευην σύμπασάν τε την ποίησιν γεγονυίαν έξ ύλης, και την ύλην δε αὐτην ύπὸ τοῦ θεοῦ προβεβλημένην, ΐνα τὸ μέν τι αὐτης ἄπορον καὶ ἀσχημάτιστον νοῆται πρὸ τοῦ διάκρισιν λαβείν, τὸ δὲ κεκοσμημένον καὶ εὐτακτον μετὰ την εν αὐτη διαίρεσιν.

Totum quod est deus aufert, nolens illum ex nihilo universa fecisse. a Christianis enim conversus ad philosophos, de ecclesia in academiam et porticum, inde sumpsit a Stoicis materiam cum domino ponere, quae et ipsa semper fuerit, neque nata neque facta nec initium habens omnino nec finem, ex qua dominus omnia postea fecerit. Hermogenes behauptete, der Herr könne weder aus sich selbst, da er untheilbar und unwandelbar sei, das Gewordene aber unvollkommen, geschaffen haben, noch aus Nichts, da er nur Gutes wolle und thue, also das thatsächliche Böse nicht gewollt haben könne (c. 10), sondern nur aus Etwas. Was Böses geschaffen sei, könne nicht von seinem Willen, sondern nur anderswoher stammen (c. 2). Er fügte noch hinzu, dass Gott als ewig Gott auch niemals nicht Herr gewesen sein könne: nullo porro modo potuisse illum semper dominum haberi, sicut et semper deum, si non fuisset aliquid retro semper, cuius semper dominus haberetur. fuisse itaque materiam semper deo domino (c. 3). Von der Materie sagte Hermogenes (c. 38): "Infinita est autem eo quod semper est 927). Dicit salvum deo esse, ut et solus sit et primus et omnium auctor et omnium dominus et nemini comparandus (c. 6). Auch die unerschaffene, ewige und unendliche Materie sei mit Gott nicht zu vergleichen, weil geringer und untergeordnet (c. 7). Dass die Materie geradezu böse sei, ist nur eine Consequenzmacherei Tertullian's (c. 11). Hermogenes verwarf ausdrücklich die Behauptung Mancher: mala necessagia fuisse ad inluminationem bonorum ex contrariis intellegendorum (c. 15). Die Materie erklärte er für weder körperlich noch unkörperlich 928), oder vielmehr für beides, für körperlich, wiefern aus ihr die Körper geworden

open Tertullianus de praescr. haer. 33: idem apostolus cum improbat elementis servientes (Gal. IV, 9), aliquid Hermogenis ostendit, qui materiam non natam introducens deo non nato eam comparat et ita matrem elementorum deam faciens potest ei servire, quam deo comparat. adv. Valentin. 16: haec erit materia, quae nos commisit cum Hermogene ceterisque, qui deum ex materia, non ex nihilo operatum cuncta praesumunt.

<sup>928)</sup> Tertullianus adv. Hermog. 35: prima, inquit, facie videtur nobis incorporalis esse materia, exquisita autem ratione recta invenitur neque corporalis neque incorporalis.

sind, für unkörperlich nach ihrer untergeordneten Bewegung 939). So erklärte Homogenes die Materie auch für an sich weder gut noch böse. Tertullianus redet ihn c. 37 an: Nam sicut nec corporalem nec incorporalem infers materiam, ita nec bonum nec malam adlegas et proinde superargumentans: "Si enim", inquis, "esset bona, quae sempen hoc fuerat, non desideraret compositionem dei: si esset natura mala, non accepisset translationem in melius, nec quicquam compositionis suae adplicuisset illi deus tali natura; in vacuum enim laborasset" (vgl. c. 43). verba haec tua sunt. Die unendliche Materie kann nun nicht als Ganzes bearbeitet werden. Tertullianus schreibt c. 38: unde, inquis, nec tota fabricatur, sed partes eius. Denn untheilbar, wie Gott, ist die Materie nicht. Tertullianus fährt c. 39 fort: Sit nunc definitiva, sicut rectius tibi videtur, per demutationes suas et translationes, sit et comprehensibilis, ut quae fabricatur, inquis, a deo, quia et convertibilis et demutabilis et dispartibilis. demutationes enim eius, inquis, dispartibilem eam ostendunt. — aeque cum dicis "Partes autem eius omnia simul ex omnibus habent, ut ex partibus totum dinoscatur", utique eas partes intellegi vis, quae ex illa prolatae sunt, quae hodie videntur a nobis. c. 41: "Inconditus et inconfusus et turbulentus fuit materiae motus." sic enim et ollae undique ebullientis similitudinem opponis. et quomodo alibi alius a te adfirmatur? cum enim vis materiam nec bonam nec malam inducere, "Igitur," inquis, "subiacens materia aequalis momenti habens motum neque ad bonum neque ad malum plurimum vertit (vergit AB)." c. 42: Inconditam adseveras motum materiae eamque adicis sectari informitatem, dehinc alibi, desiderare componi a deo. — non vis videri deum aequari materiae et subicis habere illam cum deo communionem. "Impossibile enim," inquis, "non habentem illam commune aliquid cum deo ornari eam ab ipso." c. 43: Dehinc subicis: "Stetit autem in dei compositionem et inadprehensibilem habuit

<sup>929)</sup> Tertullianus adv. Hermog. 36: corporale enim materiae vult esse, de quo corpora edantur, incorporale vero inconditum motum eius. si enim, ait, corpus tantummodo esset, nihil ei incorporale appareret, id est motus; si vero in totum incorporalis fuisset, nullum corpus ex es fieret.

inconditum motum prae tarditate inconditi motus." Nur durch seine Erscheinung und Nähe sollte Gott die ungeordnete Bewegung der Materie zum Stehen bringen, c. 44: At tu "Non", inquis, "pertransiens illam facit mundum, sed solummodo apparens et adpropinquans ei, sicut facit qui (quid B) decor solummodo apparens et magnes lapis solummodo appropinquans." Mit der ungeordneten, unruhigen Bewegung der Materie scheint der häretische Maler dem Tertullianus schliesslich sich selbst abgemalt zu haben (c. 45).

Seine Lehre von einer unerschaffenen Materie stützte Hermogenes auch auf die biblische Schöpfungsgeschichte. Gen. 1, 1 ἐν ἀρχῆ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν fanden seine Anhänger eine substanzielle ἀρχή, aber nicht, wie Aristo von Pella 980), den Sohn, sondern die Materie 981). Eben diese Materie fand Hermogenes in Gen. 1, 2: ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος 988). καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρειο ἐπάνω τοῦ ῦδατος 988). Aus der Materie nach der Seite der Bewegung, nicht aus der Einhauchung Gottes (Gen. 2, 7), woher der Geist stamme, liess Hermogenes auch die Seele entstehen 984). Daher lesen

<sup>980)</sup> Vgl. I. C. Otto, Corp. Apologett. IX, p. 257.

<sup>921)</sup> Tertullianus adv. Hermog. 19: nam et ipsum principium, in quo deus fecit et caelum et terram, aliquid volunt fuisse quasi substantivum et corpulentum, quod in materiam interpretari possit.

<sup>982)</sup> Tertullianus adv. Hermog. 23: nam et terrae nomen redigit in materiam, quia terra sit, quae facta est ex illa. et "erat" in hoc dirigit, quasi quae semper retro fuerit innata et infecta. "invisibilis autem et rudis", quia informem et confusam et inconditam vult fuisse materiam. 25: vult igitur duas proponi terras in ista scriptura, unam, quam in principio deus fecit, aliam materiam, ex qua fecit, de qua dictum sit: "Terra autem erat invisibilis et rudis." 27: "Erat," inquis, "quasi semper fuerit, scilicet innata et infecta, et idcirco materia credenda."

<sup>988)</sup> Tertullianus adv. Hermog. 30: quasi et hae confusae substantiae massalis illius molis argumenta portendant.

Hermogenes: materia enim in illo abundat, unde et animam esse praesumens multo magis spiritum a deo non habet, iam non psychicus, quia non de afflatu dei psychicus. de anima 1: de solo censu animae congressus Hermogeni, quatenus et istum ex materiae potius suggestu quam ex dei flatu constitisse praesumpsit. 11: ceterum adversus Hermogenem, qui eam (animam) ex materia, non ex dei flatu contendit, flatum proprie

wir bei Tertullianus adv. Hermog. 25: Hermogenem ceterosque materiarios haereticos. Tertullianus hat sich namentlich bemüht, die Seele von solchem Zusammenhang mit der Materie loszureissen. Auch gegen Hermogenes, welcher der so entstandenen Seele im Grunde die Willensfreiheit absprechen musste, behauptete er, dass der Mensch von Natur solche Willensfreiheit habe 935), und berief sich namentlich auf die Weissagungsgabe der Seele 936).

So vollständig aber Tertullianus im Allgemeinen die Lehre des Hermogenes wiedergegeben hat, so fehlt doch in seinen erhaltenen Schriften der Zug, dass Christus bei dem Heimgange seinen Leib in der Sonne ablegte (s. Anm. 922). Eben diesen Zug trägt Hippolytus II Phil. VIII, 4. 17. X, 28 in einer verständigen Zusammenfassung nach, welche selbst den Kochtopf Tertullian's adv. Hermog. 41. 43 wiedergiebt.

Phil. VIII, 17: Έρμογένης δέ τις καὶ αὐτὸς νομίσας τι καινὸν φερειν ἔφη τὸν θεὸν ἐξ ῦλης συγχρόνου καὶ ἀγεννήτου πάντα πεποιηκέναι ἀδυνάτως γὰρ ἔχειν τὸν θεὸν μὴ οὐκ ἐξ ὅντων τὰ γινόμενα ποιεῖν. εἰναι δὲ τὸν θεὸν ἀεὶ κύριον, καὶ ἀεὶ ποιητήν, τὴν δὲ ῦλην ἀεὶ δούλην καὶ γινομένην, οὐ πάσαν 5 δέ ἀεὶ γὰρ ἀγρίως καὶ ἀτάκτως φερομένην ἐκόσμησε τούτφ τῷ λόγφ δίκην χ[εύμα]τος ὑποκαιομένου βράζουσαν ἰδων ἐχώρισε κατὰ μέρος καὶ τὸ μὲν ἐκ τοῦ παντὸς λαβων ἡμέρωσε, τὸ δὲ εἴασεν ἀτάκτως φέρεσθαι, καὶ τὸ ἡμερωθὲν τοῦτο εἰναι κόσμον λέγει, τὸ δὲ ἄγριον μένειν καὶ ῦλην καλεῖσθαι ἄκοσμον. 10 ταύτην οὐσίαν εἶναι τῶν ἀπάντων λέγει ὡς καινὸν φέρων δόγμα τοῖς μαθηταῖς, οὐκ ἐνενόει δέ, ὅτι Σωκρατικὸς ὁ μῦθος οὖτος τυγχάνει, ὑπὸ Πλάτωνος ἐξειργασμένος βέλτιον ἢ ὑπὸ Ἑρμογένους τὸν δὲ Χριστὸν υἱὸν εἶναι ὁμολογεῖ τοῦ τὰ πάντα

tuemur. ille enim adversus ipsius scripturae fidem flatum in spiritum vertit, ut, dum incredibile est, spiritum dei in delictum et mox in iudicium devenire, ex materia potius anima credatur quam ex dei spiritu.

<sup>995)</sup> De anima 21: inesse autem nobis τὸ αὐτεξούσιον naturaliter iam et Marcioni ostendimus et Hermogeni. 22: cetera animae naturalia iam a nobis audiit Hermogenes cum ipsorum defensione et probatione, per quae dei potius quam materiae propinqua cognoscitur.

<sup>936)</sup> De anima 24: multa item documenta, teste ipso Platone, divinationem animae probaverunt, quae proposuimus iam Hermogeni.

15 κτίσαντος θεοῦ καὶ ὅτι ἐκ παρθένου γεγέννηται καὶ πνεύματος συνομολογεῖ κατὰ τὴν τῶν εὐαγγελίων φωνήν, ὅν μετὰ τὸ πάθος ἐγερθέντα ἐν σώματι πεφηνέναι τοῖς μαθηταῖς καὶ ἀνερχόμενον εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἐν τῷ ἡλίῳ τὸ σῶμα καταλελοιπέναι, αὐτὸν δὲ πρὸς τὸν πατέρα πεπορεῦσθαι. μαρτυρία δὲ κέχρηται νομί-20 ζων ὑπὸ τοῦ ἡητοῦ συνηγορεῖσθαι οὖπερ ὁ ψαλμφδὸς Δαβὶδ λέγει (Ps. XVIII, 5. 6)· , Ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν ὁδόν. ' ταῦτα μὲν οὖν καὶ Έρμογένης ἐπεχείρει.

L. 2. ἀγεννίτου ed. Gottg., ἀγενήτου cod. et ed. pr. 7. χ[εύμα]τος supplevit Sauppe, χωνεύματος ed. pr., χυτρίου ed. Gottg. 7. 8. ἐχώρισε ed. Gottg., ἐχώρησε cod. et ed. pr. 11. καινὸν edd., κενὸν cod. 15. ὅτι cod. et ed. pr., αὐτὸν ed. Gottg. γεγέννηται emendavi, γεγεννῆσθαι cod. et ed. Gottg., γεγένηται suasit ed. pr. 16. συνομολογεῖ edd., μὲν ὁμολογεῖ cod. 17. πεφηνέναι edd., πεφηκέναι cod. 18. καταλελοιπέναι edd., καταλελοιπέναι edd., καταλελοιπέναι edd., καταλελυπέναι cod.

Theodoret haer. fab. I, 19, welcher als Bestreiter des Hermogenes den Theophilus von Antiochien und den Origenes, d. h. Hippolytus II, nennt (s. Anm. 113), bringt vielleicht aus Theophilus noch den eigenthümlichen Zug: τὸν δὲ διάβολον καὶ τοὺς δαίμονας εἰς τὴν ἕλην ἀναχεθήσεσθαι. Philaster haer. 54 lässt die Sabellianer auch Hermogenianer von Hermogenes genannt werden. Der wirkliche Hermogenes ist nicht vergebens aufgetreten, sondern hat zu schärferer Fassung des Schöpfungsbegriffs Anregung gegeben.

# 6. Die Kataphryger.

Die Kataphryger oder Montanisten hat Hippolytus I (nr. 27). wohl zuerst in das Ketzerverzeichniss gesetzt, aber keineswegs zuerst als Ketzer erwähnt oder bestritten. Erst nach hitzigen Streitigkeiten ist der Montanismus als Ketzerei eingetragen, und auch dann nicht ohne ein anhaltendes Bedenken zu seinen Gunsten.

## a. Der Kampf um die neue Prophetie.

Schon den römischen Bischof Soter (etwa 167—175) lässt der Prädestinatus (im 5. Jahrh.) gegen Montanus und Genossin-

nen geschrieben haben. Der Prädestinatus verdient wenigstens einiges Gehör, da er noch mit einer nicht erhaltenen Streitschrift Tertullian's für den Montanismus bekannt ist 937), und da wir bei Soter's zweitem Nachfolger auf praecessorum auctoritates verwiesen werden (s. Anm. 957). In seinen letzten Jahren mag Soter sich, wenn auch nicht in einer eigenen Schrift, gegen die neuen Propheten erklärt haben. Gewiss aber hat noch bei Lebzeiten Montan's und doch erst nach der Apologie an den Kaiser M. Aurelius, welche 174-176 anzusetzen ist, ja nach 5 Büchern an die Hellenen, zwei über die Wahrheit, zwei an die Juden Claudius Apollinaris von Hierapolis schliesslich gegen die frische Häresie der Phrygier eine Schrift verfasst 988). Wir erfahren auch, freilich in einem spätern Berichte, von einer durch Apollinaris veranstalteten Synode von 26 Bischöfen zu Hierapolis, welche den Montanus und die Maximilla für Pseudopropheten erklärte und mit ihnen den Theodotos verurtheilte 939). Von dem gleichzeitigen Melito von Sardes wissen wir nur, dass er den meisten Katholikern als Prophet

papa urbis et Apollonius Ephesiorum antistes. contra quos scripsit Tertullianus presbyter Carthaginiensis. — Montanum defendit agens contra Soterem supradictum urbis papam, asserens falsa esse de sanguine infantis, trinitatem in unitate deitatis, paenitentiam lapsis, mysteriis iisdem unum pascha nobiscum. ,Hoc solum discrepamus,' inquit, ,quod secundas nuptias non recipimus et prophetiam Montani de futuro iudicio non recusamus.' c. 86 (Tertullianus) defendit Montanum et Priscam et Maximillam contra fidem catholicam et contra Apollonium episcopum orientis et contra Soterem papam urbis Romae, ut supra diximus.

<sup>988)</sup> Eusebius KG. IV, 27: καὶ ᾶ μετὰ ταῦτα συνέγραψε κατὰ τῆς τῶν Φρυγῶν αἰρέσεως μετ' οὐ πολὺν καινοτομηθείσης χρόνον, τότε γε μὴν ὥσπερ ἐκφύειν ἀρχομένης, ἔτι τοῦ Μοντανοῦ αμα τοῖς αὐτοῦ ψευδοπροφήτισιν ἀρχὴν τῆς παρεκτροπῆς ποιουμένου. Aehnlich Hieronymus de vir. illustr. c. 26. Den Apollinaris nennt Eusebius auch KG. V, 16, 1 zuerst unter den Schriftstellern gegen die kataphrygische Häresie.

<sup>989)</sup> Bei Mansi, Conc. I, 723, Hefele, Conciliengeschichte I, 84, G. Nathanael Bonwetsch, die Geschichte des Montanismus, 1881, S. 56, 2. Den Montanisten Theodotos finden wir hier durch Verwechselung mit dem Monarchianer gleichen Namens bezeichnet: Θεόδοτον τὸν σχυτέα.

galt 940) und dass er Schriften, wie và negì moleveice nai προφητών, περί έκκλησίας, περί προφητείας, verfasste (vgl. Eusebius KG. IV, 26, 2). Aus diesen Thatsachen darf man ebense wenig mit Albert Schwegler 941) auf eine Zustimmung Melito's zu der neuen Prophetie, als mit G. Nathanael Bonwetsch 942) auf eine im Wesentlichen gegensätzliche Stellung zu derselben schliessen. Nur so viel ist richtig, dass Melito den Montanisten nicht als Prophet galt. Einer der frühesten Gegner der neuen Prophetie war ein Miltiades, welcher noch vor der Zeit des römischen Bischofs Victor geschrieben hat 948), unter andern auch eine Schrift περί τοῦ μη δείν προφήτην εν εκστάσει λαλείν, welche, wie wir sehen werden, noch vor 193 mindestens eine montanistische Entgegnung hervorgerufen hat 944). Die Schrift kann also schon unter K. M. Aurelius verfasst sein, zu dessen Zeiten auch der Pseudoclemens der Homilien III, 13 die ekstatische Prophetie als ein μανικώς ἐνθουσιᾶν darstellt. Noch bei Montan's Lebzeiten scheint die neue Prophetie in Phrygien selbst das ferne Abendland bewegt zu haben. Bei der Christenverfolgung in Lugdunum und Vienna 177 lässt Eusebius den Anhang des Montanus (wie eines noch Lebenden), des Alkibiades und des Theodotos in Phrygien mit der neuen

Polykrates von Ephesus (bei Eusebius KG. V, 24, 5) nennt Μελίτωνα τὸν εὐνοῦχον τὸν ἐν ἀγίφ πνεύματι πάντα πολιτευσάμενον. Hieronymus de vir. illustr. 24 schreibt von Melito: huius elegans et declematorium ingenium Tertullianus in VII libris, quos scripsit adversus ecclesiam pro Montano, cavillatur dicens eum a plerisque nostrorum (Catholicorum) prophetam putari.

<sup>941)</sup> Der Montanismus und die christliche Kirche des 2. Jahrhusderts, 1841, S. 146. 171, Anm. 45 ("Melito war aber Montanist"). 223.

<sup>943)</sup> Die Geschichte des Montanismus, 1881, S. 20 f. 142.

<sup>948)</sup> Die Schrift gegen Artemon (bei Eusebius KG. V, 28, 4) nennt auch seine Schriften unter den vor Victor verfassten (s. Anm. 499).

<sup>944)</sup> Der Anonymus contra Montanistas (Rhodon?) bei Eusebius KG. V, 17, 1: ταῦτα εὐρὼν ἔν τινι συγγράμματι αὐτῶν (Cataphrygum) ἔνισταμένω τῷ Μιλτιάδου τοῦ ἀδελφοῦ συγγράμματι. Danach Hieronymus de vir. illustr. 39. Als Bestreiter der Valentinianer wird Miltiades von dem montanistischen Tertullianus adv. Valentin. genannt ecclesiarum sophista, was kein allzu günstiger Ausdruck ist, vgl. A. Harnack, Griech. Apologeten S. 278 fg.

Prophetie zuerst Aufsehen machen, diese Prophetie auch durch Wunderthaten vielfach Glauben finden. Da nun die Christenheit über die neue Erscheinung getheilter Ansicht gewesen sei, haben die Märtyrer von Lugdunum und Vienna noch aus dem Gefängnisse Briefe geschrieben, und die gallischen Christen sich für die phrygischen Propheten bei dem römischen Bischofe Eleutheros (etwa 175-189) verwandt 945). Ueberbringer ihres Schreibens, den Presbyter Irenäus, empfahlen die Märtyrer dem römischen Bischofe (bei Eusebius KG. V, 4, 1). Irenaus, welcher noch in demselben Jahre den Bischofsstuhl von Lugdunum bestieg, hat dann noch unter Eleutheros von Rom die Propheten seiner Zeit gegen leidenschaftliche Gegner in Schutz genommen. Gegner der in der Kirche bestehenden Prophetie hatten das Johannesevangelium mit seiner Verheissung des Parakleten (14, 16. 26. 15, 26. 16, 7) verworfen. Daher schreibt Irenäus adv. haer. III, 11, 9: Alii vero, ut donum spiritus frustrentur, quod in novissimis temporibus secundum placitum patris effusum est in humanum genus 946), illam speciem non admittunt, quae est secundum Ioannis evangelium, in qua paracletum se missurum dominus promisit, sed simul et evangelium et propheticum repellunt spiritum. infelices vere, qui pseudoprophetae quidem esse volunt 947), prophetiae (propheticum var. l.) vero gratiam

<sup>946)</sup> KG. V, 3. 4: τῶν δ ἀμφὶ τὸν Μοντανίν καὶ Δικιβιάδην καὶ Θεόδοτον περὶ τὴν Φρυγίαν ἄρτι τότε πρῶτον τὴν περὶ τοῦ προφητεύειν ὑπόληψιν παρὰ πολλοῖς ἐκφερομένων (πλεῖσται γὰρ οὐν καὶ ἄλλαι παραδοξοποιίαι τοῦ θείου χαρίσματος εἰσέτι τότε κατὰ διαφ όρους ἐκκλησίας ἐπτελούμεναι πίστιν παρὰ πολλοῖς τοῦ κἀκείνους προφητεύειν παρέσχον) καὶ δὴ διαφωνίας ὑπαρχούσης περὶ τῶν δεδηλωμένων, αὐθις οἱ κατὰ τὴν Γαλλίαν ἀδελφοὶ τὴν ἰδίαν κρίσιν καὶ περὶ τούτου εὐλαβῆ καὶ ὀρθοδοξοτάτην ὑποτάττουσιν ἐκθέμενοι καὶ τῶν παρὰ αὐτοῖς τελειωθέντων μαρτύρων διαφόρους ἐπιστολάς, ᾶς ἐν δεσμοῖς ἔτι ὑπάρχοντες τοῖς ἐν ᾿Ασία καὶ Φρυγία ἀδελφοῖς διεχάραξαν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Ἐλευθέρω τῷ τότε Ἡνμαίων ἐπισκόπω τῆς τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνης ἔνεκεν πρεσβεύοντες.

<sup>&</sup>lt;sup>946</sup>) Irenäus IV, 33, 15: et semper eundem spiritum dei cognoscens, etiamsi in novissimis temporibus nove effusus est in nos. Zu den novissimis temporibus rechnet Irenäus übrigens schon die Erscheinung Christi (IV, 36, 7. V, 15, 4. 17, 1. 18, 3).

<sup>&</sup>lt;sup>947</sup>) Die Aenderung "pseudoprophetas quidem esse nolunt" bezeichnet A. Ritschl (altkathol. Kirche 2. Aufl. S. 542, 1) wohl als unerlässlich, und Bonwetsch (a. a. O. S. 22 f.) stimmt ihm auch hierin

repellunt ab ecclesia, similia patientes his, qui propter eos qui in hypocrisi veniunt etiam a fratrum communione se abstinemt. datur autem intelligi, quod huiusmodi neque apostolum Paulum accipiant, in ea enim epistola quae est ad Corinthios (1 Cor. XII—XIV) de propheticis charismatibus diligenter locutus est et scit viros et mulieres in ecclesia prophetantes. per haec igitur omnia peccantes in spiritum dei in irremissibile incidunt peccatum. Irenaus kannte also schroffe Gegner der zu seiner Zeit bestehenden Prophetie, welche das solcher Prophetie in gewisser Hinsicht günstige Johannesevangelium nicht annehmen wollten. Er selbst glaubt, dass die in diesem Evangelium verheissene Sendung des Parakleten bereits eingetreten, die Gabe der Prophetie der Kirche gewährt sei, wie er auch sonst die Fortdauer des prophetischen Geistes in der Kirche (II, 32, 4. V, 6, 1) neben der Möglichkeit falscher Prophetie (V, 30, 2) behauptet. Die gänzliche Verwerfung des prophetischen Geistes in der Gegenwart erscheint ihm als unverzeihliche Versündigung gegen den h. Geist (Mt. 12, 32). Die Verwerfung aller Propheten der Gegenwart erklärt Irenaus für ebenso verwerflich, wie wenn man sich wegen der Heuchler von aller Gemeinschaft mit den Brüdern enthalten wollte. Solche Antipropheten erscheinen ihm erst recht als Pseudopropheten. Mit der bestrittenen Zeit-Prophetie, deren Verwerfung er missbilligt, kann Irenaus aber nur die phrygische gemeint haben, für welche er 177 eine Verwendung der gallischen Christen nach Rom überbracht hatte. Den Irenaus kann auch Schwegler (a. a. O. S. 223, 6) den Montanisten nicht geradezu beizählen. Aber dass er mit den Antipropheten in der Ablehnung der zunächst bestrittenen Prophetie einverstanden gewesen sei, behauptet Bonwetsch (a. a. O. S. 24) mit vollem Unrechte. Falsche Propheten als Schismatiker kennt Irenäus noch nicht, da er V, 33, 6. 7 beide unterscheidet. Die gegen die Presbyter oder Bischöfe als Nachfolger der

bei. Aber zu solcher Aenderung ist kein Grund ersichtlich. Diejenigen, welche Irenäus meint, belieben ebenso thatsächlich falsche Propheten zu sein, wie die sophistae verborum magis volentes esse quam discipuli veritatis (Irenäus III, 24, 2) Sophisten, oder qui ex evangelio haeretici esse voluerunt (Pseudo-Tertullianus adv. omn. haer. 1) Häretiker su sein belieben.

Apostel Ungehorsamen stellt er IV, 26, 2 keineswegs als falsche Propheten dar. Die Kataphryger hat Irenäus eher in Schutz genommen als verworfen. Den Hebräerbrief wird Irenäus aus andern Gründen, als weil er die strenge Kirchenzucht der Montanisten begünstigen konnte (6, 4 f. 12, 17), dem Paulus abgesprochen haben (vgl. meine Einl. in d. N. T. S. 86, 2). Das gleichzeitige Muratorianum verwirft Z. 64. 65 den Hebräerbrief als einen zu Gunsten der Häresie Marcion's dem Paulus untergeschobenen Brief an die Alexandriner, aber Z. 84. 85, zugleich mit Basilides den Begründer der asianischen Kataphryger, den Montanus. Das erste Auftreten der "neuen Prophetie" Phrygiens hat also selbst das ferne Abendland bewegt, aber keineswegs schon allgemeine Verwerfung, sondern namentlich in Gallien wohlwollende Berücksichtigung gefunden.

Die Erneuerung der phrygischen Häresie, welche Eusebius erwähnt (s. Anm. 938), wird nach dem Tode ihres Begründers erfolgt und hauptsächlich durch dessen Genossen Alkibiades (und Theodotos) bewirkt worden sein. Auf die durch Kriege und Christenverfolgungen bewegte Zeit des Kaisers M. Aurelius (161—180) folgten unter K. Commodus (180-193) ungefähr 13 Friedensjahre für das römische Weltreich, auch für die Christenheit. Aber der christliche Bürgerkrieg über die neue Prophetie in Phrygien dauerte fort. Nach 13 Friedensjahren, welche seit dem Tode der Prophetin Maximilla verflossen seien, und nach dem Tode des Theodotos richtete an Abircius Marcellus, wahrscheinlich den Nachfolger des Apollinaris auf dem Bischofsstuhle von Hierapolis 948), ein Presbyter, welchen Eusebius KG. V, 16. 17 unter den auf Apollinaris folgenden Bestreitern der phrygischen Häresie nicht mit Namen nennt, aber Hieronymus als den Asianer Rhodon bezeichnet 949), eine Schrift in drei Büchern,

<sup>948)</sup> Vgl. Bonwetsch a. a. O. S. 28, 1. Griechische Menologien bezeichnen den Δβέρχιος als Bischof von Hierapolis, eine Lebensbeschreibung (bei Halloix De illustribus orientalis ecclesiae scriptoribus, vol. II, 1 sq.) als Bischof von Hierapolis unter M. Antoninus und L. Verus, welcher eine Tochter der Kaiserin Faustina geheilt habe.

<sup>949)</sup> De vir. illustr. 37: Rhodon genere Asianus, a Tatiano. — Romae in scripturis eruditus. — sed et in Hexaëmeron elegantes tractatus com-

aus welchen Eusebius wichtige Mittheilungen macht. Die Zeit der Abfassung, welche schon Eusebius aus der 13jährigen Friedenszeit erschlossen hat 950), kann gar keine andre

posuit et adversum Phrygas insigne opus temporibusque Commodi et Severi floruit. c. 39. Miltiades, cuius Rhodon in opere suo, quod adversus Montanum, Priscam Maximillamque composuit, recordatur (vgl. Eusebius KG. V, 17, 1). Bonwetsch (a. a. O. S. 28, 2. 40, 2) und A. Harnack (Griech. Apologeten S. 281, Anm. 440) verwerfen diese Angabe gänzlich. Aber Hieronymus konnte sehr wohl in einem Falle mehr unterrichtet sein, als Eusebius. Wie sollte er bloss dadurch auf Rhodon gekommen sein, dass Eusebius KG. V, 13 über und aus Rhodon Mittheilungen gemacht hatte! Es ist auch nicht richtig, dass Hieronymus gleich darauf (c. 40) dasselbe Buch dem Apollonius zuschreibe: Apollonius, vir disertissimus, scripsit adversus Montanum, Priscillam; et Maximillam insigne et longum volumen (was aus Eusebius KG. V, 18 nicht zu ersehen war), in quo asserit, Montanum et insanas vates eius periisse suspendio et multa alia, in quibus de Prisca et Maximilla refert: "Si negant cas accepisse munera, confiteantur non esse prophetas qui accipiunt etc. (ganz, wie Apollonius bei Eusebius KG. V, 18, 11. 12 schreibt). Die Erhängung des Montanus und der Prophetinnen, welche Hieronymus bei Apollonius erzählt fand, stimmt schon an sich nicht ganz überein mit dem, was der Presbyter (Rhodon?) bei Eusebius KG. V, 10, 13-15 über das Lebensende des Montanus, der Maximilla (nicht auch der Priscilla, dafür aber des Theodotos) bloss gerüchtsweise mittheilt, ohne es zu behaupten. Auch finden wir den bischöflichen Versuch mit dem Geiste der Maximilla etwas abweichend von jenem Presbyter (vgl. Eusebius KG. V, 16, 17) und von Apollonius (bei Eusebius KG. V, 18, 13) erzählt, so dass man um so weniger behaupten darf, Hieronymus habe das suspendium Montani insanarumque vatum aus der Stelle des Presbyters bei Eusebius in die Schrift des Apollonius hineingetragen. Es hat auch kein Bedenken, dass Eusebius unter mehreren antimontanistischen Schriftstellern den Namen des Rhodon nicht nannte, und Hieronymus kann die Schrift des Asianers Rhodon, welcher wohl Veranlassung hatte, gegen die Phrygier zu schreiben, recht gut als ein insigne et longum volumen noch gekannt haben. Hat der Asianer Rhodon in Rom etwa bis 172 den Tatianus gehört (s. o. S. 388 f.), ist er daselbst ferner mit dem Gnostiker Apelles zusammengekommen, auch mit dem nachmaligen Bischofe Kallistos (217—222) befreundet geworden (s. o. S. 532 f.), so spricht doch nichts dagegen, dass er um 192 in seinem Heimatlande auftrat. Die Rückkehr, von welcher der Presbyter schreibt (bei Eusebius KG. V, 16, 5), kann sich recht gut auch auf Rom beziehen.

960) KG. V, 16, 18. 19: (der Verfasser) όμου τόν τε χρόνον, καθ' δν τουτ' έγραφε σημαίνει και των προρρήσεων αὐτής (Maximillae) μέμνηται, δι' ων πολέμους έσεσθαι και ἀκαταστασίας προεμαντεύσατο, ών και

sein, als die des Kaisers Commodus, vor deren Eintritt (kurz vor 180) die Maximilla als die letzte von den drei begründenden Personen gestorben sein, nach deren Ablauf (etwa 192) dieser Presbyter geschrieben haben wird 951). Verstorben war auch schon der eine von den beiden Genossen Montan's, Theodotos, welchen dieser Presbyter τὸν πρῶτον τῆς κατ' αὐτοὺς λεγομένης προφητείας οἱον ἐπίτροπόν τινα nennt (V, 16, 14). Uebrig war von den ursprünglichen Häuptern nur noch Alkibiades. Die Schrift des Miltiades war bereits von montanistischer Seite beantwortet worden (s. Anm. 944). Gleichwohl erscheint diese Häresie dem Presbyter noch jung (V, 16, 6 ή πρόσφατος τοῦ ἀποσχίσματος αίρεσις πρὸς τὴν ἐχχλησίαν). Um den Schein eines Hinzufügens zu dem abgeschlossenen Werke des evangelischen neuen Bundes, welchem die neuen Propheten ja eine neue Offenbarung hinzufügen wollten, seinerseits zu vermeiden 952), hatte der Presbyter lange gezögert, der Aufforderung des Abircius Marcellus zu einer Schrift εἰς τὴν τῶν κατὰ Αλκιβιάδην 953) λεγομένων

την ψευδολογίαν εὐθύνει ὧδε λέγων. Καὶ πῶς οὐ καταφανης ηδη γέγονε καὶ τοῦτο τὸ ψεῦδος; πλείω γὰρ ἢ τρισκαίδεκα ἔτη εἰς ταύτην την ἡμέραν, ἐξ οὖ τετελεύτηκεν ἡ γυνή, καὶ οὔτε μερικὸς οὔτε καθολικὸς κόσμφ γέγονε πόλεμος, ἀλλὰ καὶ Χριστιανοῖς μᾶλλον εἰρήνη διάμονος ἔξ ἐλέου θεοῦ. ∀, 17, 4: ὅεῖν γὰρ εἰναι τὸ προφητικὸν χάρισμα ἐν πάση τῆ ἐκκλησία μέχρι τῆς τελείας παρουσίας ὁ ἀπόστολος ἀξιοῖ ἀλλ οὐκ ἄν ἔχοιεν δεῖξαι τεσσαρεσκαιδέκατον ἤδη που τοῦτο ἔτος ἀπὸ τῆς Μαξιμίλλης τελευτῆς.

bis 213 vor, welche doch durch den parthischen Feldzug (198—202) und den britannischen (208—211) bewegt ward und die Christen störte durch eine folgenreiche Verfügung des K. Septimius Severus vom J. 202 (vgl. Spartian. Sever. 17).

<sup>958)</sup> Bei Eusebius KG. V, 16, 3: Γνα δὲ μὴ δόξω τισὶν ἐπισυγγράφειν ἢ ἐπιδιατάσσεσθαι τῷ τῆς τοῦ εὐαγγελίου καινῆς διαθήκης λόγψ, ῷ μήτε προσθεῖναι μὴτ' ἀφελεῖν δυνατὸν τῷ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον αὐτὸ πολιτεύεσθαι προειρημένω.

<sup>958)</sup> Die Hss. bieten wohl bei Eusebius KG. V, 16, 3 Μιλτιάδην, wogegen KG. V, 17, 1 für das sweifellose Μιλτιάδου einige Hss. Άλκιβιάδου setzen. Wir haben hier aber wohl nur eine alte Schlimmbesserung des Eusebius-Textes. Von einem Miltiades als Haupte der Montanisten ist sonst nichts bekannt, wohl aber von einem Alkibiades
(s. Anm. 945). "Itaque Ioannes Langus, vir doctissimus, qui Nicephorum

algesiv nachzukommen. Da er aber jüngst in Ancyra wahrnahm, dass die ganze Gemeinde des Ortes 954) von der sogenannten neuen Prophetie betäubt war 955), und deren Anhänger in mehrtägigen Streitreden widerlegt hatte, ward er von den Ortspresbytern gebeten, seine Streitreden zeichnen. Das mochte er nun zwar in Gegenwart seines Mitpresbyters Zotikos von Otrys in Phrygien nicht thun, verhiess es aber nach seiner Rückkehr auszuführen. Einen Ausspruch der Maximilla führt der Presbyter an aus einem Buche des Asterius Urbanus 956). Bei dieser vor 13 Jahren verstorbenen Prophetin wird ein ihr anhängender Themiso neben den gegnerischen Bischöfen Zotikos vom Flecken Komane und Julianus von Apamea erwähnt (V, 16, 17). Der ganze Bericht erweckt durch leidliche Mässigung Vertrauen. Die neue Prophetie behauptete also ihre Geltung in Phrygien unter der Leitung des Alkibiades (und Themiso), fand verehrungsvolle Aufzeichnung durch Asterius Urbanus, Vertheidigung gegen den Angriff des Miltiades und drang in das Herz von Galatien ein. Auch in der Welthauptstadt war das massgebende Urtheil über die neue Prophetie anfangs noch schwankend. Es wird wohl auf die letzten Jahre des römischen Kaisers Commodus und die ersten Jahre des römischen Bischofs Victor (etwa 189—199) gehen, wenn Tertullianus den

interpretatus est, hoc loco Alcibiadem pro Miltiade emendavit." Valesius. "Recte Valesius monet, pro Μιλτιάδην legendum esse Άλκιβιάδην, cuius supra inter principes Cataphrygarum sectae mentionem fecerat Eusebius. similis horum nominum permutatio deprehenditur infra cap. 17." Stroth. Vgl. auch Bonwetsch (a. a. O. S. 155, 5), A. Harnack, Griech. Apologeten S. 279, Anm. 436.

<sup>964)</sup> Bei Eusebius KG. V, 16, 17 ist die LA. τῆς κατὰ τόπον ἐκκλησιας mit Valesius u. A. entschieden vorzusiehen der andern: τῆς κατὰ Πόντον ἐκκλησίας.

<sup>955)</sup> Gewiss weit eher um 192, als um 210, wie Bonwetsch (a. a. O. S. 147) meint, denkbar.

<sup>956)</sup> Bei Eusebius KG. V, 16, 17: ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῷ κατὰ ᾿Αστέριον Οὐρβανόν, wo Bonwetsch (a. a. O. S. 17, 3) die Umschreibung des Genitivs (= Asterii Urbani) wenigstens gestattet. Aehnlich ist der Ausdruck allerdings mit (εὐαγγέλιον) κατὰ Ματθαῖον, Μάρκον κτλ., so dass die Aussprüche der neuen Propheten wie in einer Art neuester heiliger Schriften aufgezeichnet zu sein scheinen könnten.

römischen Bischof die Prophetien des Montanus, der Prisca und Maximilla schon anerkannt haben, aber durch den patripassianischen Asianer Praxeas umgestimmt worden sein lässt<sup>957</sup>). Syrien und Thrakien wurden durch die neue Prophetie bewegt. Der Bischof Serapion von Antiochien (etwa 150-209) übersandte dem Karikus und dem Pontius die antimontanistische Schrift des Apollinaris mit einem Schreiben, welches unter Andern auch Aelius Publius Julius, Bischof der Colonie Debeltus in Thrakien (jetzt Burgas) unterschrieben hatte (bei Eusebius KG. V, 19). In Aegypten hatte um 194 der alexandrinische Clemens eine Widerlegung der Phrygier im Sinne 958). In Afrika machte die neue Prophetie dauernde Eroberungen. Zu Karthago erlitten um 202 Perpetua und Felicitas den Märtyrertod, deren montanistische Acten noch lange in Ansehen blieben 959). Um dieselbe Zeit gewann der Montanismus seine bedeutendste theologische Kraft durch den Uebertritt des karthagischen Presbyters Q. Septimius Florens Tertullianus.

scentem iam prophetias Montani, Priscae, Maximillae et ex ea agnitione pacem ecclesiis Asiae et Phrygiae inferentem, falsa de ipsis prophetis et ecclesiis eorum adseverando et praecessorum eius auctoritates defendendo coëgit et litteras pacis revocare iam emissas et a proposito recipiendorum charismatum concessare. Den bezeichneten römischen Bischof halten für Eleutheros Schwegler (Montanismus S. 249 f.), A. Ritschl (altkathol. Kirche, 2. Aufl. S. 542 f.), R. A. Lipsius (Z. f. w. Th. 1866. II, S. 189 f., Jahrbb. f. deutsche Theologie 1869, S. 215 f.), Bonwetsch (Montanismus S. 174 u. A.). Allein die praecessorum auctoritates sprechen doch für Victor, ebenso Pseudo-Tertullianus c. 25: Praxeas quidam haeresim introduxit, quam Victorinus corroborare curavit.

<sup>958)</sup> Strom. IV, 13, 95 p. 605: ἀλλὰ καὶ οἱ Φρύγες — πρὸς οῧς ἐν τοῖς περὶ προφητείας διαλεξόμεθα. Man findet aber weiterhin nichts als unter den Häresien auch den Namen der Phrygier (s. o. S. 43). Dagegen findet man vorher (Strom. I, 17, 85 p. 369) den mit Miltiades übereinstimmenden Satz: ἐν δὲ τοῖς ψεύδεσι καὶ ἀληθῆ τινὰ ἔλεγον οἱ ψευδοπροφῆται καὶ τῷ ὄντι οὖτοι ἐν ἐκστάσει προεφήτευον ὡς ᾶν ἀποστάτου διάκονοι. Andrerseits Strom. VI, 8, 16 p. 773: οὐδὲ μὴν διὰ τὸν λέγοντα προκαταγνωστέον ἀμαθῶς τῶν λεγομένων ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν προφητεύειν νῦν δὴ λεγομένων παρατηρητέον, ἀλλὰ τὰ λεγόμενα σκοπητέον εἰ τῆς ἀληθείας ἔχεται.

<sup>959)</sup> Vgl. Augustini sermo I in natali Perpetuae et Felicitatis.

Vierzig Jahre waren verflossen seit dem Auftreten Montan's, und an die Spitze der Kataphryger war anstatt des Alkibiades getreten Themiso, der ehemalige Genosse der Maximilla, nebst einem sich als Märtyrer rühmenden Asianer Alexander. Da verfasste Apollonius, nach dem Prädestinatus c. 26. 27 Bischof von Ephesus, nach Hieronymus de vir. illustr. 40 blühend unter Commodus (180—193) und Severus (193—211), wohl erst unter dem letzteren Kaiser eine scharfe Streitschrift gegen die Kataphryger, aus welcher Eusebius KG. V, 18 einiges bewahrt, aber auch Hieronymus noch geschöpft hat (s. Anm. 949). Eusebius berichtet: als die kataphrygische Häresie damals noch in Phrygien blühte, habe Apollonius eine eigene Schrift gegen sie verfasst, τὰς μὲν φερομένας αὐτῶν προφητείας ψευδεῖς οὖσας κατὰ λέξιν εὐθύνων, τὸν δὲ βίον τῶν της αιρέσεως άρχηγων όποιός τις γέγονε διελέγχων. Leider hat Eusebius die sachliche Widerlegung der kataphrygischen Propheten ganz bei Seite gelassen und sich nur an die gehässigen Persönlichkeiten gehalten. Obwohl Montanus schon vor 40 Jahren prophetisch aufgetreten war, wird er von Apollonius doch noch ὁ πρόσφατος διδάσκαλος genannt (V, 18, 2). Als die damaligen Häupter der Montanisten erscheinen der uns bekannte "Prophet" Themiso und der sich als Märtyrer rühmende Alexander. Jener hat, wie ein Apostel, einen katholischen Brief an die Christenheit erlassen 960). Den gehässigen Angriff hat der seit etwa 202 montanistische Tertullianus beantwortet, indem er seinen 6 Büchern de ecstasi, welche die von Miltiades angeregte Streitfrage behandelten, als 7tes eine Vertheidigung gegen Apollonius anhängte 961). Wesshalb machte Tertullianus wohl solchen Anhang zu einer

<sup>960)</sup> Bei Eusebius KG. V, 18, 5: ἔτι δὲ καὶ Θεμίσων — ὡς μάρτυς καυχώμενος ἐτόλμησε, μιμούμενος τὸν ἀπόστολον, καθολικήν των συνταξάμενος ἐπιστολήν κατηχεῖν μὲν τοὺς ἄμεινον αὐτοῦ πεπιστευκότας, βλασφημήσαι δὲ εἰς τὸν κύριον καὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ τὴν ἀγίαν ἔκκλησίαν.

<sup>961)</sup> Hieronymus de vir. illustr. 40: Tertullianus, sex voluminibus adversus ecclesiam editis, quae scripsit περλ ἐχστάσεως, septimum proprie adversus Apollonium elaboravit, in quo omnia quae ille arguit conatur defendere. c. 53: de ecstasi sex libros et septimum quem adversus Apollonium composuit.

umfassenden Schutzschrift für den Montanismus? Schwerlich, weil ihm eine bald 10 Jahre alte Schrift zukam, vielmehr, weil die Schrift des Apollonius, als er mit den 6 Büchern ganz oder beinahe fertig war, erschien und Aufsehen machte. Auf keinen Fall wird Apollonius vor 202 geschrieben haben, möglicherweise erst 10 Jahre später. Und Montanus, welcher gerade 40 Jahre vor der Schrift des Apollonius aufgetreten war, kann nicht vor 162, möglicherweise erst um 172 seine Laufbahn begonnen haben. Um 212 lässt K. Hesselberg 962) die montanistischen Schriften Tertullian's de exhortatione castitatis, de ieiuniis adversus psychicos, de pudicitia, de ecstasi ll. VI. et VII. adversus Apollonium verfasst sein. Dessen scharfe Schrift de pudicitia gegen die milde Zucht des römischen Bischofs führt uns aber wohl schon in die Zeit des Kallistos, 217-222 968). Die römische Kirche entschied gegen den Montanismus. Unter Bischof Zephyrinus (etwa 198-217) scheint in Rom den Montanismus Proklos vertreten zu haben (s. Anm. 86). Denn eben diesen Proklos hat unter Zephyrinus der römische Presbyter Cajus in einem eigenen Dialoge bestritten 964). Nur daraus, dass die Montanisten sich, wie von vorn herein auf das parakletische Johannes-Evangelium, so auch auf die chiliastische Johannes-Apokalypse stützten, ist es zu

<sup>&</sup>lt;sup>962</sup>) Tertullian's Lehre, Th. I, Einleitung, Leben und Schriften, 1848, S. 127 f.

<sup>968)</sup> Vgl. A. Harnack in der Zeitschrift für Kirchengeschichte, II, S. 582, H. Lüdemann in dem Liter. Centralblatt 1878, S. 1336 f., Bonwetsch a. a. O. S. 42 f.

<sup>264)</sup> Eusebius K.G. II, 25, 6: ἐπκλησιαστικὸς ἀνής Γάτος ὀνόματι κατὰ Ζεφυςῖνον 'Ρωμαίων γεγονώς ἐπίσκοπον' ος δὴ Πρόκλο τῆς κατὰ Φρύγας προϊσταμένω γνώμης ἐγγράφως διαλεχθεὶς κτλ. III, 31, 4: καὶ ἐν τῷ Γαΐου δέ, οὖ μικρῷ πρόσθεν ἐμνήσθημεν, διαλόγω Πρόκλος, πρὸς ον ἐποιεῖτο τὴν ζήτησιν κτλ. VI, 20, 3: ἦλθε δὲ εἰς ἡμᾶς καὶ Γαΐου λογιωτάτου ἀνδρὸς διάλογος, ἐπὶ 'Ρώμης κατὰ Ζεφυςῖνον πρὸς Πρόκλον τῆς κατὰ Φρύγας αξρέσεως ὑπερμαχοῦντα κεκινημένος. Hieronymus de vir. illustr. 59: Gaius, sub Zephyrino Romanae urbis episcopo, id est sub Antonino Severi filio [Caracalla 211—217], disputationem adversum Proclum, Montani sectatorem, valde insignem habuit. Theodoret haer. fab. III, 2: κατὰ δὲ Πρόκλου τῆς αὐτῆς αξρέσεως (Cataphrygum) προστατεύσαντος συνέγραψε Γάΐος, οὖ καὶ πρόσθεν (II, 3) ἐμνήσθημεν. Photius Bibl. cod. 48 (s. Anm. 20).

begreifen, dass Cajus selbst die bis dahin unbezweifelte Apokalypse dem Apostel Johannes absprach und für eine Unterschiebung des gnostischen Kerinth erklärte (bei Eusebius KG. III, 28, 2, vgl. VII, 25, 2). Da griff Hippolytus ein durch eine Vertheidigungsschrift für das Evangelium und die Apokalypse des Johannes (vgl. meine Einl. i. d. NT. S. 109, 3). Gleichwohl hat Hippolytus nicht bloss die montanistische Streitfrage in einer eigenen, auf seiner Bildsäule verzeichneten Schrift περὶ χαρισμάτων ἀποστολική παράδοσις behandelt, sondern auch die Kataphryger bereits unter die 32 Häresien seines Syntagma aufgenommen. Sein Urtheil war jedoch verhältnissmässig so milde, dass der Monophysit Stephanus Gobarus im 5. Jahrh. die betreffenden Ansichten des Hippolytus und des Gregorius von Nyssa einander als Gegensätze gegenüberstellen konnte 965).

Den Bericht des Hippolytus I über die Häresie der Kataphryger werden wir wohl nur bei Philaster haer. 49 und Epiphanius Haer. XLVIII, 1. 14 haben, wogegen Pseudo-Tertullianus c. 21 wieder einmal, wie bei Herakleon (s. Anm. 806) und Apelles (s. Anm. 884), über Hippolytus hinausgeht und mehr mit Hippolytus II zusammentrifft.

Philaster: Alii autem post istos surrexerunt Cataphryges in Phrygia provincia habitantes. isti prophetas et legem accipiunt, patrem et filium et spiritum confitentur, carnis resurrectionem expectant, quae et catholica ecclesia praedicat, quosdam autem suos prophetas, id est Montanum nomine et Priscillam et Maximillam annuntiant, quos neque prophetae neque Christus nuntiavit. addunt etiam, plenitudinem sancti spiritus non per apostolos Christo dante fuisse concessam, sed per illos suos pseudoprophetas et falsos doctores. hi mortuos baptizant, publice mysteria celebrant, Pepuzam villam suam, quae sic dicitur in Phrygia, Hierusalem appellant, ubi Maximilla et Priscilla et idem ipse Montanus vitae tempus vanum et infructuosum habuisse dinoscuntur, ubi et mysterium Cynicorum et infantis execranda celebratur impietas.

<sup>965)</sup> Bei Photius Bibl. cod. 232 p. 291 ed. Bekker.: τίνας ὑπολήψεις είχεν ὁ ἀγιώτατος Ἱππόλυτος περὶ τῆς τῶν Μοντανιστῶν αἰρέσεως, καὶ τίνας ὁ ἐν ἀγίοις τῆς Νύσσης Γρηγόριος;

Epiphanius c. 1: Ούτοι γὰς οἱ κατὰ Φρύγας καλούμενοι δέχονται πᾶσαν γραφήν, παλαιὰν καὶ νέαν διαθήκην, καὶ νεκρῶν ανάστασιν δμοίως λέγουσι. Μοντανόν δέ τινα προφήτην αὐχοῦσιν ἔχειν καὶ Πρίσκιλλαν καὶ Μαξίμιλλαν προφήτιδας, οἶς προσέχοντες τὸν νοῦν ἐξέτρεψαν. περὶ δὲ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ άγίου πνεύματος δμοίως φρονοῦσι τῆ άγία καθολικῆ ἐκκλησία, απέσχισαν δε αύτους προσέχοντες πνεύμασι πλάνης και διδασκαλίαις δαιμονίων, ὅτι δεῖ ἡμᾶς, φησί, καὶ τὰ χαρίσματα δέχεσθαι. c. 14: Τιμῶσι δὲ οἱ τοιοῦτοι καὶ τόπον τινὰ ἔρημον έν τῆ Φουγία, Πέπουζάν ποτε καλουμένην πόλιν, νῦν δὲ ἦδάφισμένην, καί φασιν έκεισε κατιέναι την άνωθεν Ίερουσαλήμ. όθεν έχει απερχόμενοι μυστήρια τινα έπιτελούσιν έν τῷ τόπψ καὶ άγιάζουσιν, ώς ὑπολαμβάνοσιν. — Εν ταύτη δὲ τῆ αίρέσει - δεινόν τι καὶ άθέμιτον έργον φασὶ γίνεσθαι. παῖδα γαρ πομιδή νήπιον όντα πατά ξορτήν τινα δι' όλου τοῦ σώματος κατακεντοῖντες χαλκαῖς δαφίσι τὸ αἶμα αὐτοῦ προσπορίζονται έαυτοῖς, εἰς ἐπιτήδευσιν δῆθεν θυσίας.

Die Kataphryger sollen also ganz rechtgläubig sein, die ganze heilige Schrift und die Auferstehungslehre annehmen, Vater, Sohn und h. Geist bekennen. Ihr Irrthum wird nur darin gefunden, dass sie in Montanus, Priscilla und Maximilla eigene Propheten und Prophetinnen haben wollten und erst in ihnen, nicht schon durch die Apostel die Fülle des h. Geistes gekommen sein lassen oder die Annahme der Charismen verlangen. Dass sie Pepuza, den Ort ihrer Propheten, Jerusalem nannten, stimmt überein mit der Angabe des Apollonius bei Eusebius KG. V, 18, 2, dass Montanus die phrygischen Ortschaften Pepuza und Tymion Jerusalem nannte, wo die Gläubigen von allen Orten zusammenkommen sollten. Der gehässige Zug von dem Kindesblute zu einem Opfer (s. Anm. 937) wird aus Volkes Munde stammen. Unverfänglich sind dagegen Philaster's Angaben, dass die Kataphryger Todte taufen, d. h. die 1 Kor. 15, 29 bezeugte Taufe für Verstorbene festhalten, wie es auch Kerinthianer und Marcioniten thaten (s. Anm. 700), und dass sie die Sacramente öffentlich feiern, d. h. wie die Marcioniten (s. Anm. 880), die aufkommende disciplina arcani mit der Ausschliessung Ungetaufter nicht annehmen.

Weniger glimpflich kommen die Kataphryger weg bei

Hippolytus II (Phil. VIII, 6. 19. X, 25), we uns bereits eine patripassianische Abzweigung derselben begegnet. Hippolytus II geht Phil. VIII, 19 von den Tessareskaidekatiten zur den Kataphrygern über mit den Worten: Erseot de nat avroi αίρετικώτεροι την φύσιν, Φρύγες το γένος, προληφθέντες ύπο γυναίων ηπάτηνται, Πρισκίλλης τινός καὶ Μαξιμίλλης καλουμένων, δε προφήτιδας νομίζουσιν, έν ταύταις τὸ παράκλητον πνεύμα κεχωρηκέναι λέγοντες, καί τινα προ αὐτῶν Μοντανον όμοίως δοξάζουσιν ώς προφήτην, ών βίβλους άπείρους έχοντες πλανώνται — πλείόν τι δι' αὐτών φάσκοντες [ώς] μεμαθηκέναι η έχ νόμου και προφητών και τών εὐαγγελίων. ὑπὲρ δὲ ἀποστόλους καὶ πᾶν χάρισμα ταῦτα τὰ γύναια δοξάζουσιν, ώς τολμαν πλειόν τι Χριστού εν τούτοις λέγειν τινάς αὐτών γεγονέναι. οδτοι τὸν μὲν πατέρα τῶν ὅλων θεὸν καὶ πάντων κτίστην δμοίως τη εκκλησία δμολογούσι καὶ δσα τὸ εὐαγγέλιον περί τοῦ Χριστοῦ μαρτυρεί, καινίζουσι δὲ νηστείας φάσκοντες ύπὸ τῶν γυναίων δεδιδάχθαι. τινὲς δὲ αὐτῶν τῆ τῶν Νοητιανών αιρέσει συντιθέμενοι τὸν πατέρα αὐτὸν είναι τὸν υίὸν λέγουσι, καὶ τοῦτον ὑπὸ γένεσιν καὶ πάθος καὶ θάνατον ἐληλυθέναι. - ίκανὰ μεν οὖν καὶ τὰ περὶ τούτων εἰρημένα κρίνομεν, δι' όλίγων τὰ πολλὰ φλύαρα αἰτῶν βιβλία τε καὶ ἐπιχειρήματα πασιν επιδείξαντες ασθενή όντα καὶ μηδενός λόγου άξια, οίς ού χρη προσέχειν τούς ύγιαίνοντα νούν κεκτημένους.

Pseudo-Tertullianus c. 21: Accesserunt alii haeretici, qui dicuntur Secundum Phrygas, sed horum non una doctrina est. sunt enim qui Kata Proclum dicuntur et alii qui Secundum Aeschinem pronuntiantur. hi habent aliam communem blasphemiam, aliam peculiarem et suam, et communem quidem illam, qua in apostolis quidem dicant spiritum sanctum fuisse, paracletum non fuisse, et qua dicant, paracletum plura in Montano dixisse, quam Christum in evangelium protulisse nec tantum plura, sed etiam maiora. privatam autem blasphemiam illi qui sunt Kata Aeschinem hanc habent, qua adiciunt etiam hoc, ut dicant, Christum ipsum esse filium et patrem.

Da wird es doch schon schärfer gerügt, dass die Kataphryger behaupten, von Montanus, Priscilla und Maximilla mit ihren unermesslichen Büchern als einer Art von h. Schriften, mit ihrem über die Apostel, ja über Christum selbst hinausgehenden Parakleten-Geiste oder Charisma mehr gelernt zu haben, als aus Gesetz, Propheten und Evangelium. Da werden auch ihre praktischen Neuerungen beriehtet: Fasten und Feste, Beschränkung auf trockene Speise und Rettig. Da wird auch schon Proklos, von welchem Hippolytus I noch schweigt, und eine patripassianische Abzweigung der Kataphryger, welche keineswegs ursprünglich sein wird, erwähnt 966).

Der Zutritt Tertullian's, von welchem her in Karthago bis in das 5. Jahrh. eine Secte der Tertullianisten bestand <sup>967</sup>), hat die kirchliche Verurtheilung des Montanismus nicht gehindert. Aber ein milderes Urtheil finden wir noch bei Origenes <sup>968</sup>) und bei Dionysius von Alexandrien <sup>969</sup>).

Eusebius hat in der Chronik den Anfang der phrygischen Pseudoprophetie 172 angesetzt \*\*70\*). Auch in der Kirchengeschichte setzt er den Anfang und das erste Bekanntwerden derselben gleichfalls in die 70er Jahre des 2. Jahrhunderts (s. Anm. 938. 945). Dass er aus der Streitschrift des Apollinaris von Hierapolis keine Mittheilungen macht, ist zu begreifen, da er sie ja noch vor die Erneuerung der phrygischen Häresie (durch Montan's Genossen und Nachfolger) ansetzt (s. Anm. 938). Aus den zahlreichen Streitschriften gegen die Kataphryger hat er wenigstens zwei zu wichtigen Mittheilungen benutzt. Der Presbyter (Rhodon?)

Um 190 oder bald darauf waren Patripassianismus und Montanismus noch ausschliessliche Gegensätze (s. Anm. 957). Hier erscheint bereits ein patripassianischer Montanismus. Nach A. Ritschl (altkathol. Kirche, 1. Aufl. S. 504 f., 2. Aufl. S. 487 f.) wäre freilich der Montanismus von Hause aus monarchianisch (patripassianisch) gewesen, wogegen ich in der Schrift über die Glossolalie S. 118 f. gestritten habe. Bonwetsch (a. a. O. S. 73, 3) tritt wohl auch hierin auf Ritschl's Seite, erkennt aber doch einige von meinen Bemerkungen als beachtenswerth an.

<sup>967)</sup> Vgl. Augustinus de hacres. 86, Prädestinatus c. 21. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>968</sup>) I. epi. ad Tit. (Opp. IV, 696): Requisierunt sane quidam, utrum haeresim an schisma oporteat vocari eos qui Cataphrygae nominatur.

<sup>969)</sup> Vgl. Basilii M. epi. II, 188 ad Amphiloch., Opp. ed. Paris. 1618, II, 758.

<sup>&</sup>lt;sup>970</sup>) Ad Ol. 238, ann. Abr. 2188, M. Antonini (Aurelii) ann. XII: Phrygum prophetia orta est.

um 192 giebt ausdrücklich an, dass Montanus unter dem Proconsul von Asien Gratus, von welchem wir freilich nichts wissen, pseudoprophetisch auftrat (KG. V, 16, 7). Apollonius, welcher 40 Jahre nach diesem Auftreten schrieb (KG. V, 18, 12), hindert uns gar nicht, dasselbe gegen 172 anzusetzen.

Eine alte Quellenschrift aus der Blütezeit des Montanismus fand Bonwetsch (a. a. O. S. 46) noch bei Didymus von Alexandrien († 394 oder 399) de trin. III, 41 p. 445 sq. benutzt. Derselbe berichtet, dass Montanus zuvor ein Götzenpriester war <sup>971</sup>), dann im Bunde mit den Prophetinnen Priscilla und Maximilla eine Häresie einführte. Den Montanisten hält er drei Irrthümer vor: πρῶτον, ὅτι ἀπομαντεύονται ἕν πρόσωπον εἶναι τῶν τριῶν θείων ὑποστάσεων, so dass Didymus also nur noch patripassianische Montanisten kennt <sup>972</sup>), δεύτερον, ὅτι — ἐκεῖνοι λέγουσιν τὸν Μοντανὸν ἐληλυθέναι καὶ ἐσχηκέναι τὸ τέλειον τὸ τοῦ παρακλήτου, τουτέστιν τὸ τοῦ άγίου πνεύματος. — τρίτον, ὅτι κατασκευάζοντες δεῖξαι, τόν τε Μοντανὸν ἐσχηκέναι τὸ τέλειον τοῦ παρακλήτου τήν τε Πρισκίλλαν καὶ Μαξιμίλλαν, (βίβλους ἁγίας) ἔγραψαν Μοντανῷ <sup>973</sup>).

Epiphanius hat das 19. Jahr eines Kaisers Antoninus, in welchem die Kataphryger entstanden seien, wohl fälschlich auf Antoninus Pius bezogen, so dass 156 herauskommen

<sup>971)</sup> De trin. III, 41 p. 449: ωστε παρά πάντας Μοντανός οὐδὲ ἔγνω οὐδὲ ἔσχεν τὸ ἄγιον πνεῦμα, τοῦτο οἰηθείς, καὶ ταῦτα μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ σωτῆρος καὶ τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ ἀγίου πνεύματος πλέον ἡ μετὰ ἐκατὸν ἔτη γενόμενος ἱερεὺς πρῶτον εἰδώλου καὶ οὕτω τὴν τυφλὴν ταύτην ἐσηγησάμενος αἰρεσιν. Montanus wird III, 19 p. 388 zwischen Simon und Manichäus erwähnt.

<sup>978)</sup> Vgl. de trin. III, 15 p. 279: Φρυγές δὲ διὰ τὸ μὴ εἰς τὰς τρεῖς ἀγίας ὑποστάσεις βαπτίζειν, ἀλλὰ πιστεύειν τὸν αὐτὸν εἶναι πατέρα καὶ ὑιὸν καὶ ἄγιον πνεῦμα. c. 18 p. 382: Μοντανιστὰς τὸν αὐτὸν υἱοπάτορα ὁμοῦ καὶ παράκλητον νοοῦντας. c. 23 p. 409: Μοντανιστῶν δὲ τὴν ἄνοιαν μελλόντων τὰς τρεῖς πανυμνήτους ὑποστάσεις ὡς εν πρόσωπον θρησκεύειν. c. 38 p. 441: ὁ υἱός, ἐν μιᾳ θεότητι καὶ θελήσει τῶν ὑποστάσεων οὐσῶν, οὐκ αὐτὸς ῶν ἄμφω καὶ πνεῦμα τοῦ θεοῦ, ὡς ἐνόησεν Μοντανός.

<sup>978)</sup> Die eingeklammerten Worte sind vermuthungsweise ergänst. In der Hs. sind 2 oder 3 Wörter unleserlich. Für solche Ergänsung spricht das Folgende: βίβλους δὲ συνταγείσας ἐξ ὀνόματος αὐτῶν (prophetissarum) οὐχ οἶδεν, ἀλλὰ καὶ ἐχώλυσεν ὁ ἀπόστολος.

würde 974), aber noch werthvolle Mittheilungen gemacht. Seine eigenthümliche Ausführung Haer. XLVIII, 2—13 stammt sicher anderswoher als aus Hippolytus I. Am Schluss c. 15 erinnert er an sein Versprechen, bei jeder einzelnen Häresie aufzuzeigen α τε δι' ακοής (α τε δια συγγραμμάτων add. cod. V.) καὶ α τε υπο έγγράφων, α τε υπό τινων άληθως πιστωσαμένων την ήμων έννοιαν κατειλήφαμεν. Da liegt nichts näher als die Annahme, dass Epiphanius diese Ausführung nach einer älteren Streitschrift gegen die Kataphryger gegeben hat, Lipsius (I, 225 f.) hat es für zweifellos erklärt, dass Epiphanius nicht bloss die montanistischen Orakelsprüche, sondern auch die so eingehende Widerlegung ihrer ekstatischen Prophetie aus einem zeitgenössischen Buche wider die Montanisten abgeschrieben habe. Diese Behauptung behält ihr Recht, wenn auch Lipsius seine ursprüngliche Meinung, dass hier die Schrift des Miltiades (s. o. S. 564) ausgeschrieben sei, selbst aufgeben musste (II, 101, 1). Wenigstens auf den Vorgang des Miltiades weist die eingehende Widerlegung der ekstatischen Prophetie zurück. Mich führt die Widerlegung prophetischer Aussprüche des Montanus und der Maximilla auf die Schrift des Apollonius zurück (s. o. S. 570). Als eine eigenthümliche Abart, welche doch kaum fasslich ist, fügt Epiphanius Haer. XLV die Quintillianer oder Pepuzianer oder Priscillianer nebst den Artotyriten an.

Hieronymus hat seine Kenntniss von dem Montanismus keineswegs bloss aus Tertullianus und Eusebius geschöpft, sondern, wie wir fanden (Anm. 949), noch Kunde von den Streitschriften des Presbyters (Rhodon?) und namentlich des Bischofs Apollonius gehabt. Ueberhaupt weiss er über den Montanismus noch wohl Bescheid in der Epi. 41 ad Marcellam (Opp. I, 188 sq.). Der Ansicht der Montanisten, die Verheissung des Parakleten sei erst in Montanus und Ge-

<sup>974)</sup> Haer. XLVIII, 1. Bonwetsch (a. a. O. S. 140 f.) hat wohl diese Annahme vertheidigt, ist aber berichtigt worden durch Dan. Völter (das Ursprungsjahr des Montanismus, Z. f. w. Th. 1884. I, S. 23—36), wo mit guten Gründen die Angabe des Eusebius, dass Montanus gegen 172 auftrat, behauptet wird.

nossen erfüllt worden, stellt er die Erfüllung derselben schon am ersten christlichen Pfingstfeste gegenüber. Die Montanisten seiner Zeit lässt auch Hieronymus über die Dreieinigkeit sabellianisch lehren. Was er über Leben und Verfassung derselben mittheilt, ist von Werth. Keine zweite Ehe ward gestattet, das Quadragesimalfasten dreimal im Jahre gehalten. An erster Stelle standen Patriarchen von Pepuza, an sweiter Stelle Cenones, welche man merkwürdigerweise bisher noch nicht als κοινώνας = κοινωνούς erkannt hat, erst an dritter Stelle Bischöfe (dann Presbyter und Diakonen); fast jede Vergehung ward mit endgültiger Ausstossung bestraft 975). Die Grundansicht der Montanisten fasst Hieronymus also zusammen: Aperts est convincenda blasphemia dicentium: Denm

<sup>975)</sup> Primum in fidei regula discrepamus: nos patrem et filium et spiritum sanctum in sua unumquemque persona ponimus, licet substantia copulemus. illi Sabellii dogma sectantes trinitatem in unius personae angustias cogunt. nos secundas nuptias non tam appetimus quam concedimas; Paulo iubente, ut viduae adolescentulae nubant (1 Tim. V, 14). illi in tantum putant scelerata coniugia iterata; ut quicunque boc fecerit, adulter habeatur, nos unam quadragesimam secundum traditionem apostolorum toto nobis orbe congruo iciunamus. illi tres in anno faciunt quadragesimas, quasi tres passi sint salvatores. non quo et per totum annum, excepta pentecoste, iciunare non liceat, sed quod aliud sit necessitate, aliud voluntate munus offerre. apud nos apostolorum locum episcopi tenent, apud eos episcopus tertius est, habent enim primos de Pepusa Phrygiae patriarchas, secundos, quos appellant Cenones. atque ita in tertium, id est pene ultimum locum episcopi devolvuntur, quasi exinde ambitiosior religio fiat, si quod apud nos primum est apud illos novissinum sit. illi ad omne pene delictum ecclesiae obserant fores, nos quotidie legimus: ,Malo poeuitenti»m peccatoris quas mortem (Ierem. VIII, 4) —. praetermitto scelerata mysteria, quae dicuntur de lactente puero et de victuro martyre confarrata. malo, inquam, non credere. sit falsum omne, quod sanguinis est. Die Cenones werden vollständig erklärt durch den Erlass Justinian's I. von 530. Cod. Iustin. I. 5, 20: ίδιχῶς δὲ ἐπὶ τοῖς ἀνοσίοις Μοντανιπταίς θεσπίζομεν, ώστε μηθένα συγχωρείσθαι των καλουμένων αύτων πατριαρχών και κοινωνών 着 ξπισκύπων ή πρεσβυτέρων ή διακύνων ή άλλων κληρικών, είπερ όλως αὐτοὺς τοῖς ὀνόμασι τούτοις χαλείν προσήχει, χατὰ ταύτην διατυβειν εὐδαίμονα πόλιν κτλ. Auch die Kaiser Honorius und Theodosius II. setzen in der Verfügung von 415 (cod. Theodos. XVI, 5, 57) bei den Montanisten höhere Kleriker, als Bischöfe, voraus: Clerici eorum et episcopi, sive presbyteri, sive diaconi.

Ł

primum voluisse in veteri testamento per Moysen et prophetas salvare mundum, sed quia non potuerit explere, corpus sumpsisse de virgine et in Christo sub specie filii praedicantem mortem obiisse pro nobis. et quia per duos gradus mundum salvare nequiverit, ad extremum per spiritum sanctum in Montanum, Priscam et Maximillam insanas feminas descendisse et plenitudinem, quam Paulus non habuerit dicens: "Exparte cognoscimus et exparte prophetamus, et "Nunc videmus per speculum in aenigmate" (1 Cor. XIII, 9. 12), abscisum et semivirum habuisse Montanum. Da wird der Götzenpriester Montanus auch als verschnitten bezeichnet.

Theodoret haer. fab. III, 2 schreibt wohl im Ganzen den Hippolytus II und den Eusebius aus, nennt aber als Bestreiter der Montanisten ganz in der richtigen Folge: Apollinaris von Hierapolis, Miltiades, Apollonius und Cajus <sup>976</sup>). In der Dreieinigkeitslehre bezeugt Theodoret dem Montanus selbst noch volle Rechtgläubigkeit und lässt nur einige von seinen Anhängern sabellianisch gesinnt sein <sup>977</sup>).

## b. Die neue Prophetie der Kataphryger.

Bis in das 5. Jahrhundert hat der Streit um die neue Prophetie gedauert. Aber was war denn diese neue Prophetie in Wirklichkeit? Nichts als der ursprüngliche Ebionismus des Christenthums, sagte Albert Schwegler (1841), nur mit praktischer Fortbildung zu einer neuen Gesetzlichkeit, mit lehrhafter Fortbildung des Pneuma zu dem Parakleten als dem Principe der letzten Offenbarungsepoche. Mit nichten, antwortete Albrecht Ritschl in der ersten Auflage seines Werkes über die altkatholische Kirche (1850), der Montanis-

<sup>\*\*\*\*</sup> Κατὰ τούτων (τῶν Μοντανιστῶν) συνέγραψεν Ἀπολινάροις ὁ τῆς κατὰ Φρυγίαν ἱερᾶς πόλεως ἐπίσκοπος γεγονώς, ἀνὴρ ἀξιέπαινος καλ πρὸς τῆ γνώσει τῶν θείων καὶ τὴν ἔξωθεν παιδείαν προσειληφώς. ὡσαύτως δὲ καὶ Μιλτιάδης καὶ Ἀπολλώνιος καὶ ἔτεροι συγγραφεῖς. κατὰ δέ Πρόκλου τῆς αὐτῆς αἰρέσεως προστατεύσαντος συνέγραψε Γάἴος, οὖ καὶ πρόσθεν ἐμνήσθημεν (8. Anm. 964).

<sup>&</sup>lt;sup>877</sup>) Τενές δε αὐτῶν τὰς τρεῖς ὑποστάσεις τῆς θεότητος Σαβελλίφ παραπλησίως ἡρνήσαντο, τὸν αὐτὸν είναι λέγοντες καλ πατέρα καλ υίὸν καλ ἄγιον πνεῦμα, παραπλησίως τῷ Δσιανῷ Νοητῷ.

mus war vielmehr die aus dem Paulinismus (nach der zweiten Auflage (1857) aus dem Heidenchristenthum) hervorgegangene neue Gesetzlichkeit, neu weder in der Form noch in dem Gehalte der Offenbarung, der Fortschritt von der nova lex des Heidenchristenthums zu einer novissima lex, eine nur gegen einzelne Abweichungen von dem allgemeinen Principe des Katholicismus gerichtete Reaction (1. A. S. 523, 2. A. S. 507 f.). Zu einem wesentlichen Unterschiede des Montanismus von dem Katholicismus sei es erst in der Sittenzucht gekommen, wo der Montanismus die zweite Busse verwarf, noch mehr auf dem Gebiete der Verfassung, wo der Montanismus die kirchliche Schlüsselgewalt nicht dem Kirchenamte der katholischen Bischöfe, sondern allein dem Geiste, dessen Träger die Propheten sind, zugestehen wollte (1. A. S. 528 f., 2. A. S. 514 f.). Der Gegensatz zwischen den neuen Propheten und den Bischöfen sei freilich "direct nur von Tertullian bezeugt" (2. A. S. 518), aber älter als dieses Zeugniss. Bereitwillig habe ich, ungeachtet der so übertriebenen Zurücksetzung des Judenchristenthums, dass selbst der Hirt des Hermas für den Paulinismus oder das Heidenchristenthum gepresst ward, das "bedeutende Verdienst" Ritschl's anerkannt 978), aber den wesentlichen Unterschied des Montanismus und des Katholicismus weder so wenig principiell gefasst noch so auf Sittenzucht und Verfassung beschränkt Der Montanismus erschien mir als die Reaction, zwar nicht des Ebionismus, aber auch nicht eines von selbst nomistisch gewordenen Paulinismus oder Heidenchristenthums, sondern des urapostolischen Judenchristenthums gegen den sich bildenden Katholicismus. Vollends bei dem Streite über die kirchliche Schlüsselgewalt erkannte ich den Gegensatz der urchristlichen Geisteskirche gegen die entstehende katholische Amtskirche. Die Reaction des Montanismus meinte ich in dem allgemeineren Sinne fassen zu müssen, "dass die alte Geistesfreiheit sich einer äusseren Institution nicht fügen wollte, in welche sie gleichwohl eingehen musste, wenn das

<sup>978)</sup> In der Schrift: Die Glossolalie der alten Kirche, 1850, S. 115 bis 136.

Geistesleben anders in eine organischere Entwicklung eintreten sollte" (a. a. O. S. 117).

Die wissenschaftliche Förderung Ritschl's hat auch Baur nicht verkannt 979). Die Streitfrage über die kirchliche Zucht und Schlüsselgewalt sei in ihrer höheren Bedeutung, aber das Wesen des Montanismus gar zu eng gefasst. Der Montanismus liege auf dem Uebergange aus der Periode des Urchristenthums in das geschichtlich sich entwickelnde Christenthum und sei ein Versuch, den Standpunkt des Urchristenthums festzuhalten. Das Wesen des Montanismus fasste Baur freilich selbst sehr eng, indem er, mit Anschluss an L. Georgii (deutsche Jahrbb. 1842, Jan. und Febr.), den Glauben an die nahe Parusie Christi und die Reaction gegen eine von diesem Glauben schon abgekommene Weltansicht als die beiden Hauptmomente bezeichnete, aus welchen der Ursprung und Charakter des Montanismus zu erklären sei. Erst aus dem Chiliasmus wollte Baur "die neue Prophetie" des Montanismus mit ihrer Ekstase herleiten. In seiner ganz besondern Bedeutung für die letzte Weltperiode, in welcher der Montanist alles seinem Ende sich zudrängen sah, sei der Geist dieser Prophetie der Paraklet genaunt worden. Sein Ziel sei die rechte Richtung der Disciplin, auf deren Gebiete der Montanismus mit der bischöflichen Kirche und ihrer Weltbefreundung zerfiel. Den Montanismus fasste also auch Baur auf als den Versuch, den Standpunkt des Urchristenthums gegen die weltfreundlichere Episkopalkirche festzuhalten, wollte diesen Versuch jedoch von dem engeren Gebiete der chiliastischen Eschatologie ausgehen lassen.

Für G. Nathanael Bonwetsch, welcher 1881 "die Geschichte des Montanismus" beschrieben hat, kommt das Judenchristenthum des Montanismus nicht einmal noch in Frage (S. 10). "Allgemein wird anerkannt, dass der Montanismus eine bedeutende Krisis im Weltverhältniss der Kirche bezeichnet, dass er eine Reaction zur Wiederherstellung des wahren ursprünglichen Christenthums gegen das Einleben der

<sup>979)</sup> Ueber das Wesen des Montanismus, Theol. Jahrbb. 1851, S. 533—594, das Christenthum u. d. christl. Kirche der drei ersten Jahrhb. 1. AuflS. 1853, 213—224, 2. Aufl. 1860, S. 235—245.

Kirche in die Welt ist, dass er unter der Erwartung des baldigen Weltendes steht, dass er endlich besonders mit dem Episkopat in Conflict gerathen ist. Differenzen bestehen dagegen darüber, in wiesern und in wieweit die Erwartung des Endes dem Montanismus seinen Charakter aufgeprägt hat, ob nämlich seine rigoristischen sittlichen Forderungen durch das nächst bevorstehende Weltende bedingt sind, oder ob dies überhaupt nur den grösseren Ernst christlicher Frommigkeit wachgerufen, und derselbe sich nun in Formen Aussert, die dem gesammten Christenthum seiner Zeit eignen. Ferner ist auch noch nicht festgestellt, ob der Gegensatz zwischen Montanismus und Grosskirche nur durch die schismatische Tendenz des Montanismus hervorgerufen und daher im Wesentlichen auf das Gebiet der Verfassung einzuschränken ist, oder ob er sich über das ganze Gebiet kirchlichen Lebens erstreckt" (a. a. O. S. 15). Neu findet Bonwetsch die Form der Prophetie, nämlich die Ekstase, in welcher eine ausserchristliche Mantik in die Kirché Eingang zu gewinnen suchte (a. a. O. S. 63). Nicht so neu sei der Inhalt der "neuen Prophetie", wiefern er zunächst das Dogma betraf. Da habe sich der Montanismus überhaupt lediglich dem Entwicklungsgange des kirchlichen Dogma's angeschlossen, auch in dem Chiliss-Freilich vermisst Bonwetsch (a. a. O. S. 79 f.) in dem Chiliasmus der Montanisten, welche doch ihr Pepus (und Tymion) Jerusalem nannten, gerade das Charakteristische des Chiliasmus in der Schrift, die Beziehung zum Volke Israel, nein neuer Beweis, wie wenig der Montanismus seine Wurzeln im Judaismus hat, während man gerade hier den Zusammenhang zwischen beiden am deutlichsten glaubt nachweisen zu können." Der Montanismus soll sich vielmehr durchaus auf dem Boden der heidenchristlichen Kirche bewegen, welche den Chiliasmus, seiner wesentlichen Bedeutung entleert, festgehalten habe, "indem im Millennium nicht die Geschichte des Volkes Israel zum Abschluss kam." Es ist jedech ein offenbarer Machtspruch, wenn Bonwetsch behauptet: "Als terrena promissio stand das Millennium noch der caelestis gegenüber. Denn nicht auf der neuen Erde erwartet der Montanismus die schliessliche Vollendung. Er scheint daher dieselbe wesentlich aufgefasst zu haben, wie die katholische

Kirche, nämlich als Sein bei Gott in der Aphtharsie nach Leib und Seele." Wie wenn der Chiliasmus der Johannes-Apokalypse nicht den Montanisten mit der gleichzeitigen katholischen Kirche gemeinsam gewesen wäre! Das Neue des Montanismus kann auch Bonwetsch (a. a. O. S. 81 f.) nur auf der Seite des Lebens finden. Der eigentliche Inhalt der "neuen Prophetie" sei die Disciplin der Parakleten. Bei der Ehe sei der Montanismus zu einem ethischen Dualismus gelangt, "so dass er bei consequenterem Ansdruckgeben seiner Anschauung von der Stellung des Christen in der Welt auch in der Lehre häretisch werden musste" (a. a. O. S. 87). Eine auch dem Katholicismus nicht ganz fern liegende Gefahr. Seit Sendung des Parakleten lasse der Montanismus eine Sittlichkeit gegeben sein, welche höher ist als die ursprünglich christliche" (a. a. O. S. 92), was doch nicht antikatholisch ist. Die Bussdisciplin der "neuen Prophetie" mit ihrer energischen Forderung der Kirchenzucht kann Bonwetsch (a. a. O. S. 112) nicht so eigenthümlich und neu finden, wie Ritschl. Der römische Bischof, gegen welchen Tertullianus de pudicitia schrieb, babe keineswegs die Einmaligkeit der Busse aufgehoben, und die Wiederaufnahme gefallener grober Sünder sei schon in Kleinasien verhandelt worden. Zu einem wirklichen Bruche mit der katholischen Kirche sei es erst im Abendlande gekommen. "Nicht die vom Amt in der Kirche vermittelte Gnade stellt das Wesen der Kirche her, sondern die Frömmigkeit der einzelnen Kirchenglieder, welche dazu prophetische Anleitung empfangen, und nicht den Trägern des Amtes, den Bischöfen, steht das Regiment in der Kirche zu, sondern den durch seine Inspiration frei gewählten Organen des Geistes. Man kann Amtsträger und doch nur Psychiker sein, nur der Pneumatiker im engern Sinne, der Prophet, ist der geeignete Inhaber der Schlüsselgewalt" (a. a. O. S. 116). Se werde auch im Morgenlande die Opposition des Montanismus wider das kirchliche Amt nicht sofort, sondern erst nach Ablehnung seiner rigoristischen Grundsätze sich kundgegeben haben (a. a. O. S. 117). Und doch soll der Gegensatz des Montanismus gegen die Bischöfe nicht bloss durch äussere Verhältnisse veranlasst sein, sondern "schon in den Consequenzen des montanistischen Princips" gelegen haben. Der

Montanismus vertrete die Gemeinde gegenüber hierarchischen Ansprüchen des Episkopats, führe aber selbet eine noch exclusivere Hierarchie seines Prophetenthums ein. Den Gegensatz des Montanismus zum Episkopat lässt Bonwetsch nicht mit Ritschl durch Verstärkung der Episkopalgewalt durch neue Attribute hervorgerufen sein, sondern dem Amte als solchem gelten. Indem der Montanismus Ernst machte mit der Auffassung des Evangeliums als eines neuen Gesetzes, habe er zu einer Reformation der verweltlichenden Kirche wie einer Nachoffenbarung zur Verschärfung und Vervollkommnung dieses Gesetzes, so auch solcher Personen bedurft, welche die Aufsicht darüber führen, dass ihm Folge geleistet wird. Das können nur die Träger der Nachoffenbarung sein, nicht die Amtsträger als solche. "Denn dann hätte die Kirche sich für dauernde Verhältnisse auf Erden eingerichtet, sie wäre nicht mehr die reine Geisteskirche, nicht mehr der Geist, sondern der numerus episcoporum constituirte ihr Wesen" (a. a. O. S. 117 f.). Das Neue und Eigenthümliche des Montanismus sollen wir also formell in der ekstatischen Prophetie, materiell in dem Gegensatze der neuen Gesetzlichkeit gegen die katholische Verweltlichung des Christenthums erkennen. Ist jene Form auch wirklich so durchaus neu und fremdartig? Führt die vermeintlich heidenchristliche Fassung des Christenthums als eines neuen Gesetzes auch zu einer neuen Prophetie, zu einer Nachoffenbarung? Weist der Gegensatz gegen die Verweltlichung des Christenthums in der katholischen Kirche nicht eben auf etwas Besonderes in dem Wesen der Prophetie zurück? Die Erhebung über die Welt und ihre Mächte in der Magie hat die gnostische Häresie geboren. So sollte aus einer Erhebung über die Welt und ihre Zustände in der Prophetie das Schisma des Montanismus hervorgehen, eine Trennung der reinen Geisteskirche von der äusseren Amtskirche. In dieser Hinsicht läuft das Urchristenthum aus in den Gegensatz einer Kirche des freien, und des an das aussere Amt gebundenen Geistes.

Diese Ansicht ergiebt sich aus der Entstehung der neuen Prophetie in Phrygien. Dem Didymus dürfen wir es wohl glauben, dass Montanus anfangs ein heidnischer Priester, doch wohl der phrygischen Göttermutter, war (s. Anm. 971) dem Hieronymus, dass er sich in diesem Dienste entmannt hatte (s. o. S. 971 f.). Bezeichnet ihn doch auch der Presbyter von 192 als einen Neubekehrten. Dieser Berichterstatter (Rhodon?) erzählt bei Eusebius KG. V, 16, 7-15: In dem phrygischen Mysien soll ein Flecken Ardabau sein. Dort soll unter dem Proconsul von Asien Gratus einer von den Neugläubigen, Montanus in masslosem Ehrgeize dem Teufel Eingang gegeben haben. Sofort begann er, abweichend von der Ueberlieferung der früheren Kirche in ekstatischer Prophetie enthusiastisch aufzutreten 980). Die Einen hielten ihn für vom bösen Geiste besessen, die Andern für vom heiligen Geiste erfüllt <sup>981</sup>). Der Teufel erweckte gar noch zwei Weiber (Prisca und Maximilla) als Prophetinnen mit gleicher Ekstase, durch deren Reden die Gläubigen theils überhoben, theils zurechtgewiesen, die ungläubige allgemeine Kirche aber gelästert ward 982). Denn in Asien wurde diese neue Häresie aus der

<sup>980)</sup> Bei Eusebius KG. V, 16, 6. 7: Ή τοίνυν ἔνστασις αὐτῶν καὶ ἡ πρόσφατος τοῦ ἀποσχίσματος αἴρεσις πρὸς τὴν ἐκκλησίαν τὴν αἰτίαν ἔσχε τοιαύτην. κώμη τις εἰναι λέγεται ἐν τῆ κατὰ τὴν Φρυγίαν Μυσία καλουμένη Ἀρδαβαῦ τοὕνομα. Ενθα φασί τινα τῶν νεοπίστων πρώτως, Μοντανὸν τοὕνομα, κατὰ Γράτον Ἀσίας ἀνθύπατον, ἐν ἐπιθυμία ψυχῆς ἀμέτρω φιλοπρωτείας δόντα πάροδον εἰς ἐαυτὸν τῷ ἀντικειμένω πνευματοφορηθηναί τε καὶ αἰφνιδίως ἐν κατοχῆ τινὶ καὶ παρεκστάσει γενόμενον ἐνθουσιᾶν ἄρξασθαί τε λαλεῖν καὶ ξενοφωνεῖν παρὰ τὸ κατὰ παράδοσιν καὶ κατὰ διαδοχὴν ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας ἔθος δῆθεν προφητεύοντα.

<sup>961)</sup> Bei Eusebius KG. V, 16, 8: οἱ δὲ ὡς ἀγίφ πιεύματι καὶ προφητικοῦ χαρίσματι ἐπαιρόμενοι καὶ οὐχ ἥκιστα χαυνούμενοι καὶ τῆς διαστολῆς τοῦ κυρίου ἐπιλανθανόμενοι τὸ βλαψίφρον καὶ ὑποκοριστικὸν καὶ λαοπλάνον πνεῦμα προὐκαλοῦντο θελγόμενοι καὶ πλανώμενοι ὑπ' αὐτοῦ εἰς τὸ μηκέτι κωλύεσθαι σιωπᾶν.

<sup>989)</sup> Bei Eusebius KG. V, 16, 9: Der Teufel wollte die Montanus-Gläubigen vollends verderben, ως καλ έπερας τινάς δύο γυναϊκας έπεγεῖραι καλ του νόθου πνεύματος πληρώσαι, ως καλ λαλεῖν ἐκφρόνως καλ ἀκαίρως καλ ἀλλοτριοτρόπως, ὁμοίως τῷ προειρημένω, καλ τοὺς μὲν χαίροντας καλ χαυνουμένους ἐπ' αὐτῷ μακαρίζοντος του πνεύματος καλ διὰ τοῦ μεγέθους τῶν ἐπαγγελμάτων ἐκφυσιοῦντος, ἔσθ' ὅπη δὲ καλ κατακρίνοντος στοχασικῶς καλ ἀξιοπίστως αὐτοὺς ἄντικρυς, ἔνα καλ ἐλεγκτικὸν είναι δοκῆ (ὀλίγοι δ' ἡσαν οὖτοι τῶν Φρυγῶν ἐξηπατημένοι), τὴν δὲ καθόλου καλ πᾶσαν τὴν ὑπὸ οὐρανὸν ἐκκλησίαν βλασφημεῖν διδάσκοντος τοῦ ἀπηθαυ-δασμένου πνεύματος, ὅτι μήτε τιμὴν μήτε πάροδον εἰς αὐτὴν τὸ ψευδοπροφητικὸν ἐλάμβανε πνεῦμα.

kirchlichen Gemeinschaft ausgestossen <sup>983</sup>). Die an die neue Offenbarung nicht glaubenden Christen wurden von deren Anhängern "Prophetenmörder" (vgl. Mt. 23, 34) genannt, wogegen dieser Presbyter sich auf die Gerüchte über ganz andre Lebensausgänge des Montanus, der Maximilla und des so zu nennenden ersten Vormunds dieser Prophetie Theodotos beruft. Das Gerücht, welches er gar nicht behaupten will, sagt, dass Montanus und Maximilla sich erhängt haben, Theodotos, von dem bösen Geist zu Boden geschleudert, umgekommen sei <sup>984</sup>). Den in der Maximilla waltenden Geist wollten Bischöfe, Zotikos von Komane und Julianus von Apamea, überwältigen, wurden aber von Themison und dessen Anhang verhindert <sup>985</sup>). Sotas von Anchialos (in Thrakien) wollte den Dämon der Priscilla austreiben, ward aber durch deren An-

<sup>988)</sup> Bei Eusebius KG. V, 16, 10: τῶν γὰς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν πιστῶν πολλάκις καὶ πολλαχῆ τῆς ᾿Ασίας εἰς τοῦτο συνελθόντων καὶ τοὺς προσφάτους λόγους ἐξετασάντων καὶ βεβήλους ἀποφηνάντων καὶ ἀποδοκιμάσαντων τὴν αἴρεσιν, οὕτω δὴ τῆς τε ἐκκλησίας ἐξεώσθησαν καὶ τῆς κοινωνίας εἴρχθησαν.

<sup>884)</sup> Bei Eusebius KG. V, 16, 13—15: ἄλλφ δὲ θανάτφ τελευτῆσαι λέγονται Μοντανός τε καὶ Μαξιμίλλα. τούτους γὰρ ὑπὸ πνεύματος βλαψίφρονος ἐκατέρους ὑποκινήσαντος λόγος ἀναρτῆσαι ἐαντούς, οὐχ ὁμοῦ, κατὰ δὲ τὸν τῆς ἐκάστου τελευτῆς καιρὸν φήμη πολλή, καλ οὕτω δὲ τελευτῆσαι καὶ τὸν βίον καταστρέψαι Ἰούδα προδότου δίκην (vgl. Matth. 27, 5). καθάπερ καὶ τὸν θαυμαστὸν ἐκεῖνον τὸν πρῶτον τῆς κατὰ αὐτοὺς λεγομένης προφητείας οἶον ἐπίτροπόν τινα Θεόδοτον πολὺς αἰρεῖ λόγος, ὡς αἰρόμενόν ποτε καὶ ἀναλαμβανόμενον εἰς οὐρανοὺς παρεκστῆναί τε καὶ καταπιστῶσαι ἐαυτὸν τῷ τῆς ἀπάτης πνεύματι καὶ δισκευθέντα κακῶς τελευτῆσαι. φασὶ γοῦν τοῦτο οὕτως γεγονέναι, ἀλλὰ μὴ ἄνευ τοῦ ἰδεῖν ἡμᾶς ἐπίστασθαί τι τοιούτων νομίζομεν, ὡ μακάριε. ἴσως μὲν γὰρ οῦτως, ἴσως δὲ οὐχ οῦτως τετελευτήκασι Μοντανός τε καὶ Θεόδοτος καὶ ἡ προειρημένη γυνή.

<sup>988)</sup> Bei Eusebius KG. V, 16, 17: γοάφει δὲ οὕτως , Καὶ μὴ λεγέτω ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῷ κατὰ ᾿Αστέφιον Οὐφβανὸν τὸ διὰ Μαξημιλης πνεῦμα , Λιώκομαι ὡς λύκος ἐκ προβάτων οὐκ εἰμὶ λύκος ὁ ἤμά εἰμι καὶ πνεῦμα καὶ δύναμις . ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ πνεύματι δύναμιν ἐναργῶς δειξάτω καὶ ἐλεγξάτω, καὶ ἐξομολογεῖσθαι διὰ τοῦ πνεύματος καταναγκασάτω τοὺς τότε παφόντας εἰς τὸ δοκιμάσω καὶ διαλεχθῆναι τῷ πνεύματι λαλοῦντι, ἄνδρας δοκίμους καὶ ἐπισκόπους Ζωτικὸν ἀπὸ Κομάνης κώμης καὶ Ἰουλιανὸν ἀπὸ ᾿Απαμείας, ὧν οἱ περὶ Θεμίσωνα τὰ στόματα, φιμώσαντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐλεγσωντες οὐκ εἴασαν τὸ ψευδὲς καὶ λαοπλάνον πνεῦμος οὐκοντες οὐκον

hänger verhindert 986). Gegen die Ekstase als Form der Prophetie schrieb Miltiades (s. o. S. 462). Auch unser Presbyter erklärt solche Ekstase für ein Zeichen falscher Prophetie und behauptet, dass auf solche Weise weder im Alten Testament, noch im Neuen jemals Propheten aufgetreten seien, weder Agabos (Apg. 11, 28. 21, 10) noch Judas noch Silas (Apg. 15, 32) noch die Töchter des Philippus (Apg. 21, 9) noch die Ammia in Philadelphia noch Quadratus 987). Aber die Anhänger der neuen Prophetie erkannten solche Verschiedenheit der Form nicht an, behaupteten vielmehr, dass des Quadratus 988) und der philadelphischen Ammia Nachfolgerinnen in dem prophetischen Charisma die Genossinnen des Montanus seien 989). Auch nach dem Tode des Montanus und der beiden Prophetinnen machte die "neue Prophetie" Eroberungen. Die prophetischen Aussprüche wurden schriftlich fortgepflanzt (s. Anm. 956. 973). Und kurz vor der Abfassung seiner Schrift hatte der

χθηναι, Denselben Vorfall erwähnt auch Apollonius bei Eusebius KG. V, 18. 13: και πάλιν φησίν, ώς ἄρα Ζωτικός, οὖ και ὁ πρότερος συγγραφεὺς ἐμνημόνευσεν, ἐν Πεπούζοις προφητεύειν δὴ προσποιουμένης τῆς Μαξιμίλλης ἐπιστὰς διελέγξαι τὸ ἐνεργοῦν ἐν αὐτῆ πνεῦμα πεπείραται, ἐκωλύθη γε μὴν πρὸς τῶν τὰ ἐκείνης φρονούντων.

Der Brief des Bischofs Serapion von Antiochien an Karikus und Pontius über "die neue Prophetie" führte nach Eusebius KG. V, 19, 3 auch die Unterschrift: Δίλιος Πούπλιος Ἰούλιος ἀπὸ Δεβελτοῦ κολωνείας τῆς Θρὰκης ἐπίσποκος. Ζῆ ὁ θεὸς ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅτι Σοτᾶς ὁ μακάριος ὁ ἐν Δγχιάλω ἢθέλησε τὸν δαίμονα τὸν Πρισκίλλης ἐκβαλεῖν, καὶ οἱ ὑποκριταὶ οὐκ ἀψῆκαν.

<sup>987)</sup> Bei Eusebius KG. V, 17, 2. 3: ἀλλ' ὅ γε ψευδοπροφήτης ἐν παρεκστάσει, ῷ ἔπεται ἄδεια καὶ ἀφοβία, ἀρχόμενος μὲν ἐξ ἐκουσίου ἀμαθίας, καταστρεφων δὲ εἰς ἀκούσιον μανίαν ψυχῆς, ὡς προείρηται. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον οὐτε τινὰ τῶν κατὰ τῆν παλαιών, οὐτε τῶν κατὰ τὴν καινὴν πνευματοφορηθέντα προφήτην δεῖξαι δυνήσονται, οὕτε Αγαβον οὕτε Ἰούδαν οὕτε Σίλαν οὕτε τὰς Φιλίππου θυγατέρας οῦτε τὴν ἐν Φιλαδελφεία Αμμίαν οὕτε Κοδράτον. οὕτε γε δή τινας ἄλλους μηδὲν αὐτοῖς προσήκοντας καυχήσονται.

<sup>&</sup>lt;sup>988</sup>) Ueber Quadratus verweise ich auf meine Ausführung in der Z. f. w. Th. 1883. I, S. 1 f.

<sup>200)</sup> Der Presbyter von 192 schreibt bei Eusebius KG. V, 17. 4: εξ γάρ μετά Κοδράτον και την ξη Φιλαδελφεία Δμμίαν, ως φασιν, αξ περι Μοντανου διεδέξαντο γυναϊκές το προφητικόν χάρισμα, τους ἀπὸ Μοντανου και των γυναικών τίνες παρ' αὐτοῖς διεδέξαντο, δειξάτωσαν.

Presbyter von 192 die Hauptstadt Galatiens gegen den Zauber der "neuen Prophetie" zu vertheidigen 999).

Mehr auf den Inhalt der neuen Prophetie geht Apollonius (gegen 212) ein. Den Montanus bezeichnet er als den neuen Lehrer, welcher die Auflösung von Ehen lehrte, Fasten anordnete, Pepuza und Tymion (in Phrygien) Jerusalem nannte, wohin er die von allenthalben versammeln wollte, welcher Eintreiber von Geldern unter dem Namen von Opfern einsetzte, Besoldungen den Verkündigern seiner Lehre spendete <sup>991</sup>). Die ersten Prophetinnen seien ihren Männern davongelaufen, wesshalb man mit Unrecht die Prisca eine Jungfrau nenne <sup>992</sup>). Unbedenklich behauptet Apollonius, dass Montanus und seine Prophetinnen sich erhängt haben (s. Anm. 949). Eine Prophetin, doch wohl eine spätere als Prisca, soll sich dadurch um allen Glauben gebracht haben, weil sie Gold, Silber und kostbare Gewänder als Geschenke annahm <sup>993</sup>).

<sup>990)</sup> Er erzählt bei Eusebius KG. V, 16, 4: προσφάτως δὲ γενόμενος ἐν Αγχύρα τῆς Γαλατίας καὶ καταλαβών τὴν κατὰ τόπον (Πόντυν νατ. l.) ἐκκλησίαν ὑπὸ τῆς νέας ταύτης, οὐχ, ὡς αὐτοί φασι, προφητείας πολὺ δὲ μᾶλλον, ὡς δειχθήσεται, ψευδοπροφητείας διατεθρυλημένην, καθόσον δυνατόν, τοῦ κυρίου παρασχόντος, περὶ α τῶν τε τούτων καὶ τῶν προτεινομένων ὑπὰ αὐτῶν ἔκαστά τε διελέχθημεν ἡμέραις πλείοσιν ἐν τῆ ἐκκλησία, ὡς τὴν μὲν ἐκκλησίαν ἀγαλλιασθῆναι, καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐπιρρωσθῆναι, τοὺς δὲ ἐξ ἐναντίας πρὸς τὸ παρὸν ἀποκρουσθῆναι, καὶ τοὺς ἀντιθέους λυπηθῆναι.

<sup>991)</sup> Bei Eusebius KG. V, 18, 2: ἀλλὰ τίς οὖτός ἐστιν ὁ πρόσφατος διδάσκαλος, τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ ἡ διδασκαλία δείκνυσιν. οὖτός ἐστιν ὁ δισάξας λύσεις γάμων, ὁ νηστείας νομοθετήσας, ὁ Πέπουζαν καὶ Τύμιον Ἱερουσαλὴμ ὀνομάσας (πόλεις δὲ εἰσιν αὖται μικραὶ τῆς Φρυγίας), τοὺς πανταχόθεν ἐκεῖ συναγαγεῖν ἐθέλων, ὁ πρακτῆρας χρημάτων καταστήσας, ὁ ἔπ' ὀνόματι προσφορῶν τὴν δωροληψίαν ἐπιτεχνώμενος, ὁ σαλάρια χορηγῶν τοῖς κηρύττουσιν αὐτοῦ τὸν λόγον, ἴνα διὰ τῆς γαστριμαργίας ἡ διδασκαλία τοῦ λόγου κρατύνηται. Vgl. Cyrill von Jerusalem Cat. XVI, 8 über Pepuza als Jerusalem.

<sup>999)</sup> Bei Eusebius KG. V, 18, 3: δείχνυμεν δὲ αὐτὰς πρώτας τὰς προφήτιδας ταύτας, ἀφ' οὖ τοῦ πνεύματος ἐπληρώθησαν, τοὺς ἄνδρας καταλιπούσας. πῶς οὖν ἐψεύδοντο Πρίσκαν παρθένον ἀποκαλοῦντες;

<sup>998)</sup> Bei Eusebius KG. V, 18, 4: δοχεῖ σοι πᾶσα γραφή χωλύειν προφήτην λαμβάνειν δῶρα καὶ χρήματα; ὅταν οὖν ἔδω τὴν προφήτιν εἰληφνὶαν καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ πολυτελεῖς ἐσθῆτας, πῶς αὐτὴν μὴ παραιτήσωμαι;

Themiso, welchen wir als den Beschützer der Maximilla kennen (s. Anm. 985), wird beschuldigt, sich durch Geld aus dem Gefängniss befreit zu haben, um das Bekenntniss des Christenthums zu vermeiden, und soll sich doch wie ein Märtyrer rühmen, ja hat dem Apostel (Johannes?) nachgeahmt durch einen katholischen Brief an die Christenheit mit Lästerungen gegen den Herrn, die Apostel und die heilige Kirche 994). Dass die Anhänger der neuen Prophetie sich nachdrücklich. auf die Vielheit ihrer Märtyrer beriefen, bemerkt schon der Presbyter von 192 995), aber auch, dass die rechtgläubigen Märtyrer mit den kataphrygischen nichts zu thun haben wollten 996). Apollonius sucht den kataphrygischen Bekennern oder Märtyrern allerlei anzuhängen, so auch dem Alexander, welcher damals an der Spitze stand, als einem von dem Proconsul Aemilius Frontinus in Ephesus verurtheilten Verbrecher, wie der mit ihm zusammen lebenden Prophetin, oder wie wir im Folgenden lesen, dem mit ihr verbundenen Propheten 997). Die Propheten der Kataphryger überhaupt findet Apollonius schon dadurch widerlegt, dass sie Geschenke annehmen, ihre Haare färben, sich schminken, schmuck machen, Würfelspiel

θοί Bei Eusebius KG. V, 18, 5: ἔτι δὲ καὶ Θεμίσων ὁ τὴν ἀξιόπιστον πλεονεξίαν ἢμφιεσμένος, ὁ μὴ βαστάσας τῆς ὁμολογίας τὸ σημεῖον, ἀλλὰ πλήθει χρημάτων ἀποθέμενος τὰ δεσμά, δέον ἐπὶ τούτφ ταπεινοφρονεῖν, ὡς μάρτυς καυχώμενος ἐτόλμησε (weiter oben Anm. 960).

<sup>995)</sup> Bei Eusebius KG. V, 17, 20: ὅταν τοίνυν ἐν πᾶσι τοὶς εἰρημένοις ἐλεγχθέντες ἀπορήσωσιν, ἐπὶ τοὺς μάρτιρας πειρῶνται καταφεύγειν λέγοντες πολλοὺς ἔχειν μάρτυρας καὶ τούτο είναι τεκμήριον πιστὸν τῆς δυνάμεως τοῦ παρ' αὐτοῖς λεγομένου προφητικοῦ πνεύματος.

<sup>996)</sup> Βεί Eusebius KG. V, 16, 22: ὅθεν καὶ ἐπειδὰν οἱ ἐπὶ τὸ τῆς κατὰ ἀλήθειαν πίστεως μαρτύριον κληθέντες ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας τύχωσι μετά τινων τῶν ἀπὸ τῆς τῶν Φρυγῶν αἰρέσεως λεγομένων μαρτύρων, διαφέρονται πρὸς αὐτοὺς καὶ μὴ κοινωνήσαντες αὐτοῖς τελειοῦνται, διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι συγκατατίθεσθαι τῷ διὰ Μοντανοῦ καὶ τῶν γυναικῶν πνεύματι. καὶ ὅτι τοῦτο ἀληθές, καὶ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων χρόνων ἐν Ἀπαμεία τῆ πρὸς Μαιάνδρω τυγχάνει γεγενημένον, ἐν τοῖς περὶ Γάϊον καὶ ᾿Αλέξαν-δρον ἀπὸ Εὐμενείας μαρτυρήσασι πρόδηλον.

<sup>897)</sup> Bei Eusebius KG. V, 16, 13—15: ενα δε μη περι πλειόνων λεγωμεν, η προφητις ημιν ειπάτω τὰ κατὰ Αλεξανδρον τὸν λέγοντα εαυτὸν μάρτυρα, ῷ συνεστιᾶται, ῷ προσκυνοῦσι και αὐτῷ πολλοί, οὖ τὰς ληστείας και τὰ ἄλλα τολμήματα, εφ' οἰς κεκόλασται, οὐχ ήμᾶς δεῖ λέγειν, ἀλλὰ ὁ ὁπισθόδομος ἔχει. τίς οὖν τίνι χαρίζεται τὰ ἁμαρτήματα; πότερον ὁ

treiben, Gelder ausleihen 998). Liess also der Presbyter von 192 seit dem Tode der Maximilla bei den Kataphrygern 13 Jahre lang das prophetische Charisma aufgehört haben, so bezeugt Apollonius gegen 212 bei denselben wieder vorgebliche Propheten oder Prophetinnen, freilich mit äusserlichem Gepränge und Gelderwerb.

Ungeachtet der gegnerischen, ja gehässigen Haltung geben beide Berichte noch ein ziemliches Bild von der "neuen Prophetie" in ihrem ursprünglichen Auftreten, welches wesentlich ergänzt wird durch die bei Epiphanius und sonst aufbewahrten Aussprüche des Montanus und seiner Genossinnen <sup>989</sup>). Als unter Kaiser M. Aurelius die Christen schärfer als zuvor verfolgt wurden, trat gegen 172 in dem mysischen Flecken Ardabau ein neubekehrter Priester auf mit demselben Enthusiasmus, in welchem er sich einst entmannt hatte, mit fremdartiger Rede, d. h. Glossolalie. Offenbar mit Rücksicht auf das nahe Weltende verkündigte er die Auflösung von Ehen, die Abhaltung von Fasten, Pepuza und Tymion in Phrygien

προφήτης (ή προφήτις var. l.) τὰς ληστείας τῷ μάρτυρι, ἢ ὁ μάρτυς τῷ προφήτη (τῆ προφήτιδι var. l.) τὰς πλεονεξίας; εἰρηχότος γὰρ τοῦ χυρίου, Μὴ κτήσησθε χρυπὸν μήτε ἄργυρον μήτε δύο χιτῶνας (Matth. X, 9), οὐτοι πᾶν τοὐναντίον πεπλημμελήκασι περὶ τὰς τούτων τῶν ἀπηγορευμένων κτήσεις. δείξομεν γὰρ τοὺς λεγομένους παρ' αὐτοῖς προφήτας καὶ μέρτυρας μὴ μίνον παρὰ πλουσίων, ἀλλὰ καὶ παρὰ πτωχῶν καὶ ὀρφανῶν καὶ χηρῶν κερματιζομένους. — δεῖ γὰρ τοὺς καρποὺς δοκιμάζεσθαι τοῦ προφήτου ἀπὸ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ ξύλον γινώσκεται (Matth. VII, 20). ἕνα δὲ τοῖς βουλομένοις τὰ κατὰ ᾿Αλέξανδρον ἢ γνώριμα, κέκριται ὑπὸ Αἰμιλλίου Φροντίνου ἀνθυπάτου ἐν Ἐφέσφ, οὐ διὰ τὸ ὅνομα, ἀλλὰ δι' ἄς ἔτόλμησε ληστείας, ὧν ἤδη παραβάτης. — ὅν ὁ προφήτης (ἡ προφήτις var. l.) συνόντα πολλοῖς ἔτεσιν ἀγνοεῖ, τοῦτον ἐλέγχοντες ἡμεῖς δι' αὐτοῦ καὶ τὴν ὑπόστασιν ἐξελέγχομεν τοῦ προφήτου.

<sup>998)</sup> Bei Eusebius KG. V, 18, 11: ἐὰν ἀρνῶνται δῶρα τοὺς προφήτας αὐτῶν εἰληφέναι, τοῦτο ὁμολογησάτωσαν, ὅτι ἐὰν ἐλεγχθῶσικ εἰληφότες, οὐκ εἰσὶ προφήται, καὶ μυρίας ἀποδείξεις τούτων παραστήσομεν. ἀναγκαῖον δὲ ἐστι πάντας καρποὺς δοκιμάζεσθαι προφήτου. προφήτης, εἰπέ μοι, βάπτεται; προφήτης στιβίζεται; προψήτης φιλοκοσμεῖ; προφήτης τάβλαις καὶ κύβοις παίζει; προψήτης δανείζει; ταῦτα ὁμολογησάτωσαν πότερον ἔξεστιν ἢ μή, ἐγὰν δὲ ὅτι γέγονε παρὰ αὐτοῖς δείξω.

<sup>999)</sup> Zusammengestellt von Fr. Münter, Effata et oracula Montanistarum, Hafniae 1829, Bonwetsch a. a. O. S. 197—200.

als das Jerusalem, wo das Volk Gottes versammelt werden solle. Montanus war aber auch praktisch genug, um für das Bestehen seines Anhangs die Geldverhältnisse zu ordnen und seine Prediger zu besolden. Er sprach, wie die alten Propheten, im Namen Gottes, als christlicher Prophet auch im Namen Christi, namentlich aber im Namen des in dem Johannes-Evangelium verheissenen Parakleten.

## Μοντανοῦ προφητεία.

- 1. Didymus Alex. de trin. III, 41 p. 445: Μοντανός γάρ, φησίν, είπεν , Έγώ είμι ὁ πατήρ καὶ ὁ νίὸς καὶ ὁ παρά-κλητος.
- 2. Epiphanius Haer. XLVIII, 4: εὐθὺς γὰο ὁ Μοντανός 5 φησιν. , Ιδοὺ ὁ ἄνθρωπος ώσεὶ λύρα, κάγὼ ἐφίπταμαι ώσεὶ πλῆκτρον. ὁ ἄνθρωπος κοιμᾶται, κάγὼ γρηγορῶ. ἰδοὺ κύριός ἐστιν ὁ ἐξιστάνων καρδίας ἀνθρώπων καὶ διδοὺς καρδίαν ἀνθρώποις.
- 3. Epiphanius Haer. XLVIII: (Montanus) λέγει γὰρ ἐν 10 τῆ ἐαυτοῦ λεγομένη προφητεία ,Τί λέγεις τὸν ὑπὲρ ἄνθρωπον σωζόμενον; λάμψει γάρ , φησίν, ,ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τὸν ῆλιον ἑκατονταπλασίονα, οἱ δὲ μικροὶ ἐν ὑμῖν λάμψουσιν ἑκατονταπλασίονα ὑπὲρ τὴν σελήνην .
- 4. Epiphanius Haer. XLVIII, 11: ἔτι δὲ προστίθησιν 15 ὁ αὐτὸς Μοντανὸς οὕτω λέγων · , Έγω κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτως καταγινόμενος ἐν ἀνθρώπφ '.
- 5. Epiphanius Haer. XLVIII, 11: εἶτα πάλιν φησὶ τὸ ἐλεεινὸν ἀνθρωπάριον Μοντανός ὅτι ,οἴτε ἄγγελος οἴτε πρέσβυς, ἀλλ' ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς πατὴρ ἦλθον'. 20

## Μοντανοῦ φδαί.

- 6. Anastasius presbyter in libro: χρήσεις θεοστυγῶν αίρετικῶν apud A. Mai scriptorum veterum nov. collect. Tom.
  VII, p. 69: Μοντανοῦ ἐκ τῶν ψδῶν , Μίαν ὁ Χριστὸς ἔχει
  τὴν φύσιν καὶ τὴν ἐνέργειαν καὶ πρὸ τῆς σαρκὸς καὶ μετὰ τῆς 25
  σαρκός, ἵνα μὴ διάφορος γένηται ἀνόμοια καὶ διάφορα πράττων .
  - L. 1. προφητεία, cf. l. 8. 26. γένητο mendose Bonwetsch.

Wenn Bruchstück 1 ein wirklicher Ausspruch des Montanus, nicht bloss eine Wiedergabe seiner Ansicht ist, so ist der Sinn weder, dass Montanus selbst Vater, Sohn und Paraklet sein wollte, noch dass Vater, Sohn und Paraklet eine Montanus wollte unterschiedslose Einheit darstellen sollten. vielmehr nur im Namen des Vaters, des Sohnes und des Paraklet reden<sup>1000</sup>). Den von Gott besprachten Menschen vergleicht er ja mit einer Lyra und dem Plektron. Der Mensch schläft, die Gottheit wacht, der Herr bringt Menschenherzen ausser sich und giebt ein Herz den Menschen (Bruchst. 2), Der allmächtige Gott verweilt in Menschen (Bruchst. 4), in welche er selbst herabkommt (Bruchst. 5). Christus aber hat durch die Fleischwerdung seine Natur und Wirksamkeit so wenig geändert, dass beide vorher und nachher dieselben geblieben sind 1001). Wir haben hier schon die drei Offenbarungsstufen des Montanismus: Gesetz, Evangelium neue Prophetie, durch welche sich die unveränderte Einheit Christi hindurchzieht. Das Ziel ist eine herrliche Vollendung, in welcher der Glanz des Gerechten hundertfach die Sonne, der Glanz der geringen Seligen hundertfach den Mond übertrifft.

Die Aussprüche der Prisca schliessen sich ergänzend an.

- 7. Tertullianus de resurr. carn. 11: De quibus luculenter et paracletus per prophetidem Priscam: Carnes sunt et carnem oderunt.
- 8. Tertullianus de exhort. cast. 10: item per sanctam 5 prophetidem Priscam ita evangelizatur, quod sanctus minister sanctimoniam noverit ministrare. purificantia enim concordat, ait, et visiones vident et ponentes faciem deorsum etiam voces audiunt manifestas, tam salutares quam et occultas.
- 9. Epiphanius Haer. XLIX, 1: φασὶ γὰρ οὖτοι οἱ κατὰ 10 Φρύγας, εἴτ' οὖν Πρισκιλλιανοί, ἐν τῆ Πεπούζῃ ἢ Κυίντιλλαν ἢ Πρίσκιλλαν, οὖκ ἔχω ἀκριβῶς λέγειν, μίαν δὲ ἐξ αὐτῶν, ὡς

<sup>1000)</sup> Vgl. meine Glossolalie S. 102 f. 118 f.

<sup>1001)</sup> Bruchst. 6 setzt keineswegs, wie Bonwetsch a. a. O. S. 56, 1. 197 behauptet, schon die monophysitischen und wohl auch die monotheletischen Streitigkeiten voraus, s. Anm. 518. 764.

προείπον, εν τη Πεπούζη κεκαθευδηκέναι, καὶ τὸν Χριστὸν προσεληλυθέναι συνυπνωκέναι τε αὐτη τούτφ τῷ τρόπφ, ώς ἐκείνη ἀπατωμένη ἔλεγεν'

Έν ἰδέα, φησί, γυναικὸς ἐσχηματισμένος ἐν στολῆ λαμπρᾶ ἤλθε πρός με Χριστὸς καὶ ἐνέβαλεν ἐν ἐμοὶ τὴν σοφίαν καὶ ἀπεκάλυψέ μοι τουτονὶ τὸν τόπον εἶναι ἅγιον, καὶ ὧδε τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατιέναι.

Ausspruch 7 wird den Sinn haben, für welchen ihn Tertullianus anführt, nämlich, dass die gnostischen Leugner der Auferstehung des Fleisches selbst in Denken und Leben Fleisch sind. Ausspruch 8 scheint einen Gegensatz gegen den Klerus oder gegen sich überhebende Diener der Kirche zu enthalten. Ein heiliger Diener weiss Heiligkeit zu üben. Reinheit schafft Einheit anstatt klerikaler Zwietracht, und die einigen reinen Diener sehen Gesichte, hören mit demüthig niedergeschlagenem Angesichte offenbare Himmelsstimmen, ebenso heilbringend als verborgen. Ausspruch 9 lässt in bedenklicher Weise Christum, wenn auch in weiblicher Gestalt, mit der Prophetin (vielleicht Quintilla) zusammenschlafen und Pepuza für den heiligen Ort erklären, wo das himmlische Jerusalem herabkommen soll.

Von Aussprüchen der Maximilla sind folgende erhalten:

- 10. Epiphanius Haer. XLVIII, 12: εύθὶς γὰς αὕτη ἡ Μαξίμιλλα τί λέγει; , Εμοῦ μὴ ἀπούσητε, ἀλλὰ Χριστοῦ ἀπούετε '.
- 11. Epiphanius Haer. XLVIII, 13: φάσκει δὲ πάλιν ή αὐτὴ Μαξίμιλλα ὅτι ,ἀπέστειλέ με κύριος τούτου τοῦ πόνου καὶ τῆς συνθήκης καὶ τῆς ἐπαγγελίας αἱρετιστήν, μηνυτήν, ἑρμηνευτήν, ἡναγκασμένον, θέλοντα καὶ μὴ θέλοντα, μαθεῖν γνῶσιν θεοῦ.
- 12. Presbyter apud Euseb. HE. V, 16, 17 (cf. not. 956): Διώπομαι ώς λύπος έπ προβάτων. ούπ εἰμὶ λύπος ὁῆμά εἰμι 10 καὶ πνεῦμα καὶ δύναμις.
- 13. Epiphanius Haer. XLVIII, 2: φάσκει γὰς ἡ λεγομένη πας αὐτοῖς Μαξίμιλλα ἡ προφῆτις, ὅτι ', φησί, ,μετ' ἐμὲ προφῆτις οὐκέτι ἔσται, ἀλλὰ συντέλεια '.
- 14. Presbyter apud Euseb. HE. V, 16, 18 (cf. not. 950): 15 πολέμους ἔσεσθαι καὶ ἀκαταστασίας προεμαντεύσατο (Maximilla).

Die Maximilla trat auf mit dem Bewusstsein, dass Christus aus ihr rede (Bruchst. 10). Sie wollte von dem Herrn abgesandt sein, wollend und nicht wollend, die Gnosis Gottes zu lernen (Bruchst. 11). Wie ein in den Schafstall der Kirche eingedrungener Wolf angefeindet (Bruchst. 12), hatte sie das Bewusstsein, Wort, Geist und Kraft, ja die letzte Prophetin zu sein, da nach ihr Kriege und Unruhen, alsdann die Vollendung eintreten werde (Bruchst. 13. 14).

Fernere Aussprüche der neuen Prophetie ohne Angabe der Propheten oder Prophetinnen finden wir bei Tertullianus:

- 15. adv. Prax. 8: protulit enim deus sermonem, quemadmodum etiam paracletus docet, sicut radius fruticem et fons fluvium et sol radium.
- 16. adv. Prax. 30: hic (filius dei) interim acceptum a patre munus effudit, spiritum sanctum, tertium nomen divinitatis et tertium gradum maiestatis, unius praedicatorem monarchiae, sed et οἰχονομίας interpretatorem, si quis sermones novae prophetiae eius admiserit, et deductorem omnis veritatis, quae est in patre et filio et spiritu sancto secundum christianum sacramentum.
  - 17. adv. Marcion. I, 29: spiritalis ratio paracleto auctore defendit unum in fide matrimonium praescribens.
- 18. de pudicitia 21: ipsum paracletum in prophetis novis habeo dicentem: Potest ecclesia donare delictum, sed non 15 faciam, ne et alia delinquant.
- 19. de fuga in persecut. 9: spiritum vero si consulas, quid magis sermone illo (1 Ioan. IV, 18) spiritus probat? namque omnes paene ad martyrium exhortatur, non ad fugam, ut et illius commemoremur: Publicaris, inquit, bonum tibi est; 20 qui enim non publicatur in hominibus, publicatur in domino. ne confundaris, iustitia te producit in medium. quid confunderis laudem ferens? potestas fit, cum conspiceris ab hominibus. sic et alibi: Nolite in lectulis nec in aborsibus et febribus mollibus optare exire. sed in martyriis, uti glorificetur 25 qui est passus pro vobis. de anima 55: si pro deo occumbas, ut paracletus monet, non in mollibus febribus et in lectulis, sed in martyriis.
  - 20. de fuga in persec. 11: si et spiritum quis agnoverit, audiet fugitivos denotantem.

21. adv. Marcion. III, 24: et qui apud fidem nostram est 30 novae prophetiae sermo testatur, ut etiam effigiem civitatis (Hierusalem caelestis) ante repraesentationem eius conspectui futuram in signum praedicarit. denique proxime expunctum est orientali expeditione.

L. 18. exhortatur edd., exhortantur ABa et Bonwetsch l. l. p. 195.

Was Celsus bei Origenes c. Cels. VII, 9 über Wahrsager in Phönikien und Palästina mit dem Vorgeben: ἐγὼ ὁ θεός εἰμι ἢ θεοῦ παῖς ἢ πνεῦμα θεῖον bemerkt, wirdschwerlich mit Ritschl (altkathol. Kirche, 2. A. S. 490) auf den Montanismus zu beziehen sein. Bruchst. 15. 16 bezeugen die rechtgläubige Dreieinigkeitslehre der Montanisten. Bruchst. 17 verbietet die zweite Ehe. Bruchst. 18 behauptet die Macht der Kirche, (den Gläubigen in einer zweiten Busse) Sünden zu vergeben, von welcher aber kein Gebrauch gemacht werden soll. Aus Tertullian's Schrift de pudicitia (besonders c. 1. 12. 19) erfahren wir, dass die Montanisten als Todsünden oder unverzeihliche Sünden nicht bloss Götzendienst und Mord, wie die Katholiken, sondern auch Fleischessünden moechia et fornicatio, betrachteten. Bruchst. 19. 20 mahnen zu furchtlosem Märtyrertode. Zahlreicher Märtyrer konnten sich die Montanisten rühmen (s. Anm. 995). Bruchst. 21 kündigt eine Vorerscheinung des himmlischen Jerusalem an.

Propheten hatte die Kirche wohl von Anfang an gehabt, ohne mit ihnen zu zerfallen. Propheten und Bischöfe zugleich waren noch Polykarpus von Smyrna 1002) und Melito von Sardes 1008). Woher der Bruch dieser neuen Propheten mit der Kirche? Die Form der neuen Prophetie allein erklärt den

<sup>1008)</sup> Martyrium Polycarpi 16: ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς χρόνοις διδάσκαλος ἀποστολικός καλ προφητικός γενόμενος, ἐπίσκοπος τῆς ἐν Σμύρνη καθολικῆς ἐκκλησίας.

<sup>1008)</sup> Polykrates von Ephesus (bei Eusebius KG. V, 24, 5) nennt Μελίτωνα τὸν εὐνοῦχον τὸν ἐν ἀγέφ πνεύματι πάντα πολιτευσάμενον. Hieronymus de vir. illustr. 24: Huius (Melitonis) elegans et declamatorium ingenium Tertullianus in VII libris, quos scripsit adversus ecclesiam pro Montano, cavillatur dicens eum a plerisque nostrorum [catholicorum] prophetam putari.

Bruch nicht, da die Ekstase vor dem Auftreten Montan's kirchlich noch gar nicht beanstandet ward 1004). In dieser Hinsicht war die Prophetie Montan's, in welcher man den früheren Kybele-Priester nicht verkennen kann, nur ebenhochekstatisch. Inhaltlich griff die neue Prophetie Montan's allerdings in die dem Kirchenamte zustehende Verwaltung ein, wenn sie Fasten anordnete, ja sie verstiess geradezu gegen das kirchliche Herkommen, wenn Montanus ohne weiteres Auflösung von Ehen verkündigte, und richtete ein eigenes Kirchenwesen ein durch Eintreibung von Geldern und Besoldung von Predigern (s. Anm. 991). Aber auch dieser Anstoss weist eben auf eine neue Lehre zurück, welche nichts andres sein kann, als die von Hippolytus hervorgehobene Behauptung einer neuen Periode göttlicher Offenbarung durch den verheissenen, jetzt gekommenen Parakleten (s. o. S. 572 f.). Neu war die Behauptung, dass die Fülle des h. Geistes noch nicht durch die Apostel, nicht einmal durch Christus selbst, sondern erst durch Montanus und Genossinnen gekommen sei, oder dass erst seitdem die Zeit der eigentlichen Charismen begonnen habe. Wie die Gnosis häretisch ward durch die Lostrennung einer überweltlichen Gottheit von den weltlichen Mächten, so ward die Prophetie schismatisch durch ihre Losreissung von der evangelischen, durch die Apostel bewahrten Offenbarung. Das montanistische Schisma ist nicht erst durch die parakletischen Anordnungen auf dem Gebiete der kirchlichen Zucht und Verfassung entstanden, sondern, worin Schwegler (a. a. O. S. 15 f.) mit Hippolytus zusammentrifft, durch die Grundansicht von dem Parakleten als dem letzten und höchsten Offenbarungsprincip, welchem alle kirchliche Ordnung sich zu fügen habe. Die neue Prophetie wollte keineswegs bloss Reaction sein, sondern gar ein Fort-.. schritt über das apostolische Christenthum und musste mit dem Kirchenamte, welches eben auf der Nachfolge der Apostel beruhte, von vorn herein in Widerstreit gerathen. Selbst Ter-

<sup>1004)</sup> Was Bonwetsch (a. a. O. 63 f.) in dieser Hinsicht gegen Ritschl (altkathol. K. 2. A. S. 471 f.) vorbringt, kann nicht überzeugen. Vgl. auch meine Glossolalie S. 101 f.

tullianus, welcher doch die neue Prophetie innerhalb der apostolisch-katholischen Kirche wahren wollte und die apostolische Nachfolge der Bischöfe entschieden anerkannte, bestätigt diese Wurzel des montanistischen Schisma. Der Paraklet soll ja aufgehoben haben, was Paulus, ja Christus noch gestattete 1006). Auf die Kindheit von Gesetz und Propheten. die Jugend des Evangeliums folgt die männliche Reife des Parakleten, welchem auch die kirchliche Gewohnheit zu weichen hat 1006). Der Paraklet schien mit seinen Neuerungen gegen die katholische Ueberlieferung zu verstossen und zuwider der leichten Last des Herrn die Christen zu überbürden 1007). Um so weniger konnte das Kirchenamt und die Mehrheit der Gemeinde auf diese Neuerungen eingehen. Aber die Wurzel des ganzen Schisma war der Streit um die kirchliche Souveräne-Nicht als Prophetie an sich zerfiel die montanistische Bewegung mit der Grosskirche, sondern als eine neue, über das Evangelium und die apostolische Kirchenordnung hinausgehende Prophetie, welche die Souveränetät des Parakleten dem Amte und Herkommen der Kirche gegenüberstellte. Da-

<sup>(</sup>Deut. XXIV, 1) praecepit, quia ab initio non fuit sic (Matth. XIX, 8), nec sic ideo ab alia venisse virtute reputabitur Christus, cur non et paracletus abstulerit quod Paulus indulsit (secundum matrimonium), quia et secundum matrimonium ab initio non fuit, nec ideo suspectus habendus sit, quasi spiritus alienus, tantum ut deo et Christo dignum sit quod superducitur. — regnavit duritia cordis usque ad Christum, regnaverit et infirmitas carnis usque ad paracletum. nova lex abstulit repudium (habuit quod auferret), nova prophetia secundum matrimonium, non minus repudium prioris. — et quousque infirmitas ista impudentissima in expugnando meliora perseverabit? tempus eius, donec parachetus operaretur, fuit, in quem dilata sunt a domino quae tunc sustineri non poterant. Gleichwohl kann Tertullianus c. 3 behaupten: nihil novi paracletus inducit.

<sup>1006)</sup> De virgin. vel. 1: iustitia — primo fuit in rudimentis, natura deum metuens, dehinc per legem et prophetas efferbuit in iuventutem, nunc per paracletum componitur in maturitatem. — hunc qui receperunt veritatem consuetudini anteponunt.

<sup>1007)</sup> De monogam. 2 beginnt mit der Frage: an capiat paracletum aliquid tale docuisse, quod aut novum deputari possit adversus catholicam traditionem aut onerosum adversus levem sarcinam domini.

her lief auch die "neue Prophetie", wie die Gnosis, in eine Ueberhebung der Pneumstiker über die Psychiker (vgl. Schweg-ler a. a. O. S. 48 f.), der Gemeinde des Parakleten über "den verworrenen Haufen von Gläubigen" 1008) in der bestehenden Kirche aus.

Der Montanismus musste von vorn herein das Bestreben haben, eine eigene Gemeinde des Paraklet zu stiften. Montanus selbst hat nicht bloss für Eintreibung von Geldern und Besoldung von Predigern gesorgt, sondern auch Pepusa und Tymion für Jerusalem oder für den Vorort erklärt (s. o. S. 568), und nicht umsonst den Alkibiades und den Theodotos um sich gehabt, wie die Maximilla ihren Themison (s. Anm. 985), die Prophetin oder der Prophet des Apollonius den Alexander (s. Anm. 997). So standen auch später den Patriarchen von Pepuza zunächst die Kolvävsg oder Kolvavol zur Seite, erst an dritter Stelle folgten die Bischöfe (s. Anm. 977). Dem Patriarchen als dem Nachfolger des Montanus und seinen "Genossen" war der Episkopat entschieden untergeordnet, wogegen der katholische Episkopat seine Ueberordnung über alle prophetischen Erscheinungen innerhalb der Kirche behauptete.

Die montanistische Grundansicht von dem Parakleten war von Hause aus so ausgedrückt, dass dessen fester Unterschied von Vater und Sohn weggedeutet werden konnte. Die ältesten Montanisten hätten jedoch das Zeugniss völliger Rechtgläubigkeit in der Dreieinigkeitslehre nicht erhalten können, wenn sie hierin mit dem Antimontanisten Praxeas (s. Anm. 957) einverstanden gewesen wären. Die patripassianische Umdeutung der Lehre von Vater, Sohn und Paraklet blieb jedoch nicht aus. Hippolytus II sagt sie bereits einer Abzweigung der Kataphryger nach, ebenso noch Theodoret. Didymus und Hieronymus lassen dagegen die patripassianische Ansicht bei den Montanisten schon allgemein sein, was auf keinen Fall ursprünglich war.

Der Gegensatz des Montanismus gegen den Katholicismus war wohl in gewisser Hinsicht der Gegensatz des Urchristenthums gegen eine fortschreitende Verweltlichung der Kirche.

<sup>1008)</sup> Tertullianus de fuga in persecut. 1.

Aber die Strenge der Kirchenzucht sollte doch nicht bloss eine Herstellung des Ursprünglichen, sondern vielmehr eine Verschärfung des Parakleten im Angesichte der nahen Vollendung sein. Urchristlich ist an dem Montanismus die Erwartung der nahen Vollendung mit dem tausendjährigen Reiche, und die Bekämpfung dieser Erwartung durch den antimontanistischen Cajus von Rom, welcher bis zu völliger Verwerfung der Johannes-Apokalypse fortschritt (s. o. S. 571 f.), erscheint als ein Bruch mit dem Urchristenthum. Andrerseits war doch auch jene Erwartung selbst in der kataphrygischen Fassung ein Bruch mit dem Urchristenthum, welches von der evangelischen und apostolischen Zeit die Zeit der Vollendung noch gar nicht als einen eigenen Zeitraum unterschied. Urchristlich ist an dem Montanismus der Gegensatz gegen den monarchischen Episkopat an der Spitze der Gemeinden. Aber mit seiner Monarchie der Propheten in der Kirche und mit seiner entsprechend gestalteten Kirchenverfassung ist auch der Montanismus über das Urchristenthum hinausgegangen. Montanismus und Katholicismus verhalten sich überhaupt nicht bloss, wie Reaction und Fortschritt, sondern stellen beide in ihrer Art denselben Ausgang des Urchristenthums dar. Auf der einen Seite die neue Kirche der zu Ende gehenden, auf der andern die thatsächlich neue Kirche der fortbestehenden Welt, dort schon die schliessliche Ausrottung des Unkrauts aus dem Weizenacker des Himmelreichs, hier die möglichste Anfüllung des Netzes des Himmelreichs mit guten und schlechten Fischen ohne gehörige Auslese. Jerusalem als die Metropolis der Christenheit ward auf beiden Seiten verlegt, dort nach Pepuza, hier, wie schon die Geschichte des Montanismus lehrt, thatsächlich nach Rom.

## c. Der Kampf um die Johannes-Schriften.

Das Johannes-Evangelium, auf dessen Verheissung des Parakleten schon Montanus sich gestützt haben muss, ward, wie Irenäus bezeugt (s. o. S. 563 f.), von manchen Gegnern der neuen Prophetie verworfen, wie es denn auch in dem Muratorianum unverkennbar gegen einen verbreiteten Widerspruch noch vertheidigt wird (s. m. Einleitung in das NT. S. 101 f.).

Die Johannes-Apokalypse wird erst durch den antimontanistischen Cajus von Rom, sogar als eine Fälschung der Gnostikon Kerinth, verworfen (s. m. Einleitung in das NT. S. 109, 3). Seitdem erhielt sich ein Widerspruch gegen die Johannes-Schriften überhaupt. Hippolytus ward bereits veranlasst zu einer Schrift ὑπὲρ τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου καὶ ἀποκαλύψεως. Daher bei Philaster haer. 60 Häretiker, welche das Evangelium und die Apokalypse des Johannes als Fälschungen Kerinth's verwarfen (s. Anm. 698). Bei Epiphanius Haer. LI. erscheinen diese Gegner der Logos-Schriften als Aloyou. Lipsius (II, 101 f.) hat die scharfsinnige Vermuthung durchgeführt, dass die Aloger des Epiphanius eben die in jener Schrift des Hippolytus abgewehrten Gegner sein werden, welche er mit den monarchianischen Theodotianern zusam-Diese Ansicht hat, wenn auch im Einzelnen menbringt. manches zweifelhaft bleibt, im Allgemeinen hohe Wahrschein-Nach Epiphanius c. 33 wandten einige lichkeit für sich. Aloger gegen Offbg. Joh. 2, 18 ein, dass in Thyatira gar keine Christengemeinde sei, was Epiphanius für seine Zeit als nicht richtig bezeichnen konnte: νῦν δὲ διὰ τὸν Χριστὸν ἐν τῷ χρόνω τούτω μετά χρόνον ριβ΄ ετων έστιν ή εκκλησία καὶ αὔξει, καὶ άλλαι τινές έχεῖσε τυγχάνουσι τότε δὲ ή πᾶσα έχχλησία έκενώθη είς την κατά Φρίγας. διὸ καὶ ἐσπούδασε τὸ ἅγιον πνεύμα αποχαλύψαι ήμιν, πως ήμελλε πλανασθαι ή εχχλησία μετά τὸν χρόνον τῶν ἀποστόλων, τοῦ τε Ἰωάννου καὶ τῶν καθεξής δς ήν χρόνος μετά την τοῦ σωτήρος ανάληψιν έπί έβδομήχοντα 1009) τρισίν έτεσιν, ώς μελλούσης της έχεισε έχκλησίας πλανᾶσθαι καὶ χωνεύεσθαι εν τῆ κατὰ Φρύγας αἰρέσει. — φημὶ δὲ περὶ Πρισκίλλης καὶ Μαξιμίλλης καὶ Κυϊντίλλης, ὧν ή ἀπάτη οὐ λέληθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἀλλὰ προεθέσπισε προφητικώς εν τῷ στόματι τοῦ ἀγίου Ιωάννου πρὸ κοιμήσεως αὐτοῦ προφητεύσατος ἐν χρόνοις Κλαυδίου Καίσαρος καὶ ἀνωτάτω, ὅτε εἰς τὴν Πάτμον νῆσον ὑπῆρχεν. Unter K. Claudius (41-54) soll Johannes Offbg. 2, 18 f. prophetisch das Auftreten montanistischer Prophetinnen in Thyatira dar-

<sup>1009)</sup> So hat Dan. Völter (Z. f. w. Th. 1884. I, S. 26) das gewiss unrichtige ἐνενήχοντα wohl berichtigt.

gestellt haben, wie wenn nach 73 Jahren seit der Himmelfahrt des Erlösers (etwa 38), also etwa 106, nach dem Aussterben aller Apostel, freilich nicht schon in dem Anfange der nachapostolischen Zeit, Thyatira durch die Kataphryger verdorben werden sollte. Nach Ablauf von 112 Jahren, also 218, was auf Hippolytus zutrifft, bestehe wieder eine rechte Gemeinde in Thyatira. Was die Gegner der Johannes-Schriften von Gründen vorbrachten, gehört nicht hierher.

,

### 7. Die Quartadecimaner.

Die Frage über die Herkunft des vierten Evangeliums von dem Apostel Johannes soll wohl auf die Erforschung des Quartadecimanismus keinen Einfluss ausüben, ist aber an dem Ergebniss wesentlich betheiligt <sup>1010</sup>).

Irenaus hat sich nicht bloss als Friedensmann in dem grossen Paschastreite vernehmen lassen, dessen nächstes Vorspiel ihn zu einer eigenen Schrift gegen Blastus veranlasste (s. o. S. 448 f.), sondern eben in seinem Friedensworte auch die Vorgeschichte des Streites zum guten Theile vorgetragen. Paulus behauptete mit der Aufhebung des Gesetzes nach seinem Buchstaben für die Gläubigen auch die Nichtbeobachtung (das μη τηφείν) der jüdischen Festzeiten (Gal. 4, 10), also auch des Paschafestes, und gestattete solche Feier nur noch in christlicher Gesinnung schwachen Judenchristen (Röm. 14, 6). Die ganze Bedeutung des Paschaopfers war für ihn ja erfüllt durch den Opfertod Christi als des wahren Pascha (1 Kor. 5, 7). Dagegen hat gerade in Asien, wo Paulus die Einführung jüdischer Festzeiten in seine galatischen Gemeinden entschieden abgewehrt hatte, der Urapostel Johannes die festliche Begehung des 14. Nisan eingeführt 1011).

Paschastreit der alten Kirche 1860 und deren Vertheidigung gegen G. E. Steitz (Jahrbb. f. deutsche Theologie 1861. I, S. 102 f.) in Z. f. w. Th. 1861. III, S. 285—318, wie gegen E. Schürer (de controversiis paschalibus secundo post Chr. a. saeculo exortis, 1869) in Z. f. w. Th. 1870. II, S. 171—180.

<sup>1011)</sup> Polykarpus von Smyrna hat, wie Irenäus bei Eusebius

Dem urapostolischen, insbesondere johanneischen τηρείν, welches der unmittelbare Johannesjünger Polykarpus Smyrna, Asiens allverehrtes Kirchenhaupt, behauptete, konnte der römische Aniketos nur ein durch seine Vorgänger seit Xystos oder Sixtus I (etwa 115—125) vertretenes μη τηρείν gegenüberstellen (bei Eusebius KG. V, 24, 14. 16). Das römische un thosiv bestand aber nicht mehr in der ursprünglich paulinischen Nichtbeobachtung von Festzeiten überhaupt, sondern, wie die Folgezeit lehrt, in blosser Nichtbeobachtung des 14. Nisan selbst, wogegen man nach dem 14. Nisan oder nach dem ersten Vollmonde seit der Tagundnachtgleiche des Frühlings den ersten Wochentag des Leidens Jesu oder Freitag als die christliche τεσσαρεσκαιδεκάτη besonders feierlich beging und das Fasten zum Andenken des Leidens erst an dem folgenden Wochentage der Auferstehung Jesu oder Sonntage durch eine hochfeierliche, Eucharistie beschloss. Bei dieser Jahresfeier, welche den jüdischen Monatstag nur als terminus a quo beibehielt und den Wochentag des Leidens Jesu festhielt, zeugt schon der Name des μη τηρείν für den Ursprung aus paulinisch-heidenchristlicher Nichtbeobachtung der jüdischen Festzeiten. Völlig missverstanden ward sie, wie jetzt ziemlich allgemein anerkannt wird, durch K. L. Weitzel 1012), welcher in ihr die urapostolische, streng traditionelle Feier der Leidenswoche finden wollte. Wir haben hier vielmehr die Bildung einer christlichen Jahresfeier, welche den jüdischen, an den Monatstag gebundenen Festtag des Pascha-Opfers und -Mahls nur noch als Ostergrenze gelten lässt und das allwöchentliche Gedächtniss des Leidensfreitags zu Grunde legt. Ziemlich aufgegeben ist auch schon die nach Nean-

KG. V, 24, 16 dem römischen Bischofe Victor vorhält, bei seinem Besuche in Rom 155 dem römischen Bischofe Aniketos gegenüber seine Beobachtung des 14. Nisan feierlich auf den Vorgang des Johannes und der übrigen (Ur)apostel, mit welchen er einst verkehrt hatte, gestützt. Ebenso berief sich Polykrates von Ephesus bei Eusebius KG. V, 24, 2. 3 gegen den römischen Bischof Victor feierlich auf die grossen Gestirne Asiens vor allem auf die (Ur)apostel Philippus und Johannes, welchen er den Polykarpus von Smyrna u. s. w. anschliesst.

<sup>1012)</sup> Die christliche Passafeier der drei ersten Jahrhunderte, 1848.

der's Vorgang von Weitzel durchgeführte, dann von G. E. Steitz 1015) zuversichtlich verfochtene Auffassung des johanneisch-asianischen typeiv als einer rein christlichen, durch Johannes im besten Einklange mit Paulus und mit dem vierten Evangelium eingeführten Feier des Erlösungstodes am 14. Nisan, welche grundverschieden sei von einer daneben bestehenden jüdisch-christlichen Feier des 14. Nisan als des gesetzlichen Festtages. Schürer und fast alle Urtheilsfähigen haben die Unhaltbarkeit solcher Unterscheidung katholischer und ebionitischer Quartadecimaner eingesehen. Was war es denn aber, worüber Polykarpus und Aniketos sich 155 in Rom nicht zu einigen vermochten? Der Gegensatz des urapostolischen, immer noch zum Theil an den Gesetzesbuchstaben gebundenen Christenthums, welches den 14. Nisan mit allen älteren Evangelien als den Tag des Abschiedspaschamahls Jesu durch eine hochheilige Eucharistie feierte und des hierin von Paulus ausgegangenen Heidenchristenthums, welches noch in einer Jahresfeier des Leidens Jesu das Zusammentreffen mit dem jüdischen Monatstage mied, dann auch in dem vierten Evangelium seinen Ausdruck fand. Der Gegensatz zwischen dem Apostel Johannes und dem nach ihm genannten Evangelium soll nun aber um jeden Preis fern gehalten werden. Schürer hat desshalb mit vielfacher Zustimmung behauptet: das Pascha, über welches man so hitzig und anhaltend gestritten hat, sei gar nichts weiter gewesen, als das heilige Mahl, welches die Quartadecimaner nun einmal nur am Abend des 14. Nisan, die Antiquartadecimaner nur an einem Sonntage als das Sacrament der Auferstehung feiern wollten. Daran, dass der Abend des 14. Nisan die Zeit des gesetzlichen Paschamahls und des Abschiedsmahls Jesu war, haben weder Polykarpos noch Aniketos gedacht, als sie sich bloss in dieser Hinsicht nicht einigen konnten. Nur weil es Johannes und andere Urapostel so gehalten haben, wollte Poly-

Paschafeier, theol. Stud. und Krit. 1856. IV, S. 721—809 und in zahlreichen Aufsätzen, deren letzter: Der Charakter der kleinasiatischen Kirche und Festsitte um die Mitte des 2. Jahrh. Jahrb. f. deutsche Theologie 1861. I, S. 102 f.

karp das heilige Mahl am Abend des 14. Nisan, nur weil es gegen 40 Jahre in Rom so gehalten war, wollte Aniketos das Abendmahl an einem Sonntage gehalten wissen. So eigensinnig sollen schon bald nach der Mitte des zweiten Jahrhunderts die beiden ersten Häupter der Christenheit über das Liebesmahl des Christenthums gestritten haben!

Reiner Eigensinn müsste es bei Schürer's Ansicht auch gewesen sein, als um 170 in Laodicea, wie der quartadecimanische Melito von Sardes bei Eusebius KG. IV, 26, 3 seine Schrift über das Pascha begann, die Asianer selbst über das Pascha lebhaft stritten.

Eusebius HE. IV, 26, 3: ἐν μὲν οὖν τοῖς περὶ τοῦ πάσχα τὸν χρόνον, καθ' ὃν συνέταττεν (Melito), ἀρχόμενος σημαίνει ἐν τούτοις·

Έπὶ Σερουιλλίου Παύλου ἀνθυπάτου τῆς Ασίας, ῷ Σάγαρις καιρῷ ἐμαρτύρησεν, ἐγένετο ζήτησις πολλή ἐν Ααοδικεία περὶ τοῦ πάσχα ἐμπεσόντος κατὰ καιρὸν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, καὶ ἐγράφη ταῦτα.

L. 4. Σερουιλίου sel Σερουιλίου Eusebii codd. graeci, Σεργίου Rufinus, cf. quae disserui in libero: Der Paschastreit p. 252, 1.

Mit den mündlichen Verhandlungen zu Laodicea war es nicht abgethan. Nachdem der quartadecimanische Melito den Streit in seiner Schrift fortgesetzt hatte, trat auch der antiquartadecimanische wie antimontanistische Apollinaris von Hierapolis mit einem Buche über das Pascha hervor, in welchem er die Gegner, die Mehrheit der Kirchen Asiens, wohl streitsüchtig nennt, aber keineswegs auf dem blossen Monatstage ohne Rücksicht auf das Gesetz und die evangelische Geschichte bestehen lässt.

Chron. pasch. p. 13, 14. ed. Bonn.: καὶ Απολλινάριος δὲ ὁ ὁσιώτατος ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως τῆς Ασίας, ὁ ἐγγὺς τῶν ἀποστολικῶν χρόνων γεγονὼς ἐν τῷ περὶ τοῦ πάσχα λόγῳ τὰ παραπλήσια ἐδίδαξε λέγων οὕτως.

Εἰσὶ τοίνυν οἱ δι' ἄγνοιαν φιλονεικοῦσι περὶ τούτων, συγγνωστὸν πρᾶγμα πεπονθότες (ἄγκοια γὰρ οὐ κατηγορίαν ἀναδέχεται, άλλὰ διδαχῆς προσδεῖται), καὶ λέγουσιν ὅτι τῆ ιδ΄ τὸ πρόβατον μετὰ τῶν μαθητῶν ἔφαγεν ὁ κύριος, τῆ δὲ μεγάλῃ ἡμέρα τῶν ἀζύμων αἰτὸς ἔπαθεν. καὶ διηγοῦνται Ματθαῖον οὕτω λέγειν, ώς νενοήχασιν. ὅθεν ἀσύμφωνός τε νόμφ ἡ νόησις 10 αὐτῶν, χαὶ στασιάζειν δοχεῖ χατ' αὐτοὺς τὰ εταγγέλια.

καὶ πάλιν ὁ αἰτὸς ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ γέγραφεν οὕτως.

Ή ιδ τὸ ἀληθινὸν τοῦ κυρίου πάσχα, ἡ θυσία ἡ μεγάλη, ὁ ἀντὶ τοῦ ἀμνοῦ παῖς θεοῦ, ὁ δεθεὶς ὁ δήσας τὸν ἰσχυρὸν καὶ ὁ κριθεὶς κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν καὶ ὁ παραδοθεὶς εἰς χεῖρας 15 άμαρτωλῶν ἵνα σταυρωθῆ, ὁ ὑψωθεὶς ἐπὶ κεράτων μονοκέρωτος καὶ ὁ τὴν ἁγίαν πλευρὰν ἐκκεντηθείς, ὁ ἐκχέας ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ τὰ δύο πάλιν καθάρσια, ὕδωρ καὶ αἷμα (Ioan. XIX, 34), λόγον καὶ πνεῦμα, καὶ ὁ ταφεὶς ἐν ἡμέρα τῆ τοῦ πάσχα, ἐπιτεθέντος τῷ μνήματι τοῦ λίθου.

Apollinaris sagt ausdrücklich, was Schürer nicht würdigt, dass die Quartadecimaner den 14. Nisan als den Tag feierten, an dessen Abend der Herr das Paschalamm mit den Jüngern ass, worauf er am 15. Nisan gekreuzigt ward 1014), und dass sie sich für diese Ansicht auf das Matthäus-Evangelium beriefen. Wenn Apollinaris diese Ansicht "nicht übereinstimmend mit dem Gesetze" nennt, so hat er offenbar nach dem Johannes-Evangelium das Zusammentreffen des Erlösungstodes mit dem gesetzlichen Pascha-Opfer im Sinne, wie er den Quartadecimanern denn auch die Folgerung eines Widerspruchs der Evangelien gegen einander, der synoptischen gegen das johanneische, vorhielt. Der quartadecimanischen Ansicht, dass der 14. Nisan nach Matthäus der Tag des Abschiedspaschamahls Jesu sei, stellt er dann nach dem Johannes-Evangelium die Behauptung gegenüber, dass der 14. Nisan vielmehr der Tag des Erlösungsopfers sei, an dessen Abend der Herr, anstatt noch das Abschieds-Paschamahl gehalten zu haben, schon begraben war. Alles zielt darauf hin, der quartadecimanischen Feier des Abschieds-Paschamahls Jesu die Wurzeln abzu-

<sup>1014)</sup> Es richtet sich selbst, wenn Schürer (l. l. p. 26) bemerkt: "neque enim id e Polycratis et Apollinarii verbis colligi potest, Quarto-decimanos celebrationem suam instituisse in memoriam ultimae Iesu Christi coenae, sed id tantum, eos, cum iam controversia inter ipsos ceterosque esset exorta, domini exemplum protulisse, quippe qui ipsorum consuetudinis nobilissimus esset auctor ac defensor."

Die schriftliche Fehde zwischen den Bischöfen von Sardes und Hierapolis veranlasste auch den alexandrinischen Cie-mens zu einer eigenen Schrift über das Pascha<sup>1015</sup>), aus welcher uns wenigstens so viel erhalten ist, dass die Grundansicht der Quartadecimaner, am 14. Nisan sei das Abschieds-Paschamahl des Herrn zu feiern, weiter bestätigt wird.

Chron. pasch. p. 14. 15: 'Αλλὰ καὶ Κλήμης ὁ ὁσιώτατος τῆς 'Αλεξανδρέων ἐκκλησίας γεγονὼς ἱερεύς, ἀνὴρ ἀρχαιότατος καὶ οὐ μακρὰν τῶν ἀποστολικῶν γενόμενος χρόνων, ἐν τῷ περὶ τοῦ πάσχα λόγῳ τὰ παραπλήσια διδάσκει γράσων οὕτως.

5 Τοῖς μὲν οὖν παρεληλυθόσιν ἔτεσι τὸ θυόμενον πρὸς Ἰουδαίων ἤσθιεν ἑορτάζων ὁ κύριος πάσχα ἐπεὶ δὲ ἐκήρυξεν, αὐτὸς
ὢν τὸ πάσχα, ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν
ἀγύμενος (Ies. LIII, 7), αὐτίκα ἐδίδαξε μὲν τοὺς μαθητὰς τοῦ
τύπου τὸ μυσήριον τῆ ιγ', ἐν ἦ καὶ πυνθάνονται αὐτοῦ ,Ποῦ
10 θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι τὸ πάσχα φαγεῖν (Matth. XXVI, 17);
ταύτη οὖν τῆ ἡμέρα καὶ ὁ άγιασμὸς τῶν ἀζύμων καὶ ἡ προετοιμασία τῆς ἑορτῆς ἐγίνετο ὅθεν ὁ Ἰωάννης (XIII, 4 εq.) ἐν
ταύτη τῆ ἡμέρα εἰκότως ὡς ἂν προετοιμαζομένους ἤδη ἀπονίψασθαι τοὺς πόδας πρὸς τοῦ κυρίου τοὺς μαθητὰς ἀναγράφει.
15 πέπονθεν δὲ τῆ ἐπιούση ὁ σωτὴρ ἡμῶν, αὐτὸς ὢν τὸ πάσχα,
καλλιερηθεὶς ὑπὸ Ἰουδαίων.

καὶ μεθ' Ετερα.

Ακολούθως ἄρα τῆ ιδ΄, ὅτε καὶ ἔπαθεν, Εωθεν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τῷ Πιλάτι προσαγαγόντες οὐκ 20 εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἱνα μὰ μιανθῶσιν, ἀλλ' ἀκωλύτως ἑσπέρας τὸ πάσχα φάγωσι (Ioan. XVIII, 28). ταύτη τῶν ἡμερῶν τῆ ἀκριβεία καὶ αὶ γραφαὶ πᾶσαι συμφωνοῦσι καὶ τὰ εὐαγγέλια συνψδά, ἐπιμαρτυρεῖ δὲ καὶ ἡ ἀνάστασις. τῆ γοῦν τρίτη ἀνέστη ἡμέρα, ἡτις ἦν πρώτη τῶν ἑβδομάδων τοῦ θερι-

<sup>1015)</sup> Vgl. Eusebius KG. V, 26, 4: τούτου δὲ τοῦ λόγου (Melitonis) μέμνηται Κλήμης ὁ Άλεξανδρεὺς ἐν ἰδίφ περὶ τοῦ πάσχα λόγφ, ὅν ὡς ἐξ αἰτίας τῆς τοῦ Μελίτωνος γραφῆς φησὶν ἑαυτὸν συντάξαι. VI, 13, 9: καὶ ἐν τῷ λόγφ δὲ αὐτοῦ (Clementis) τῷ περὶ τοῦ πάσχα ἐκβιασθῆναι ὑμολογεῖ πρὸς τῶν ἐταίρων, ας ἔτυχε παρὰ τῶν ἀρχαίων πρεσβυτέρων παραδόσεις γραφῆ τοῖς μετὰ ταῦτα παραδοῦναι. μέμνηται δὲ ἔν αὐτῷ Μελίτωνος καὶ Εἰρηναίου καί τινων ἐτέρων ὁν καὶ τὰς διηγήσεις τέθειται.

σμοῦ , ἐν  $\tilde{\eta}$  καὶ τὸ δράγμα νενομόθητο προσενεγκεῖν τὸν 25 iερέα.

In Rom ward der Quartadecimanismus um 190 durch den griechischen, wohl auch montanistischen Blastos vertreten, und Irenaus suchte in einer eigenen Schrift περὶ σχίσματος der drohenden Spaltung vorzubeugen (s. oben S. 448 f.). Hippolytus I lässt den Blastos heimlich den Judaismus einführen wollen, da er das mosaische Gesetz über die Feier des Pascha am 14. Nisan aufrecht erhalten wolle. Die Spaltung ward aber nicht vermieden, da der römische Bischof Victor (etwa 189-199) nicht bloss mit den römischen Quartadecimanern, wie Blastos, sondern auch mit der quartadecimanischen Mehrheit Asiens, trotz ihrer Berufung auf Urapostel, Polykarp u. s. w., die Kirchengemeinschaft aufhob. Polykrates von Ephesus vertheidigte an der Spitze seiner Landeskirche das durch so viele und angesehene Vorgänger bekräftigte znoeiv την τεσσαρεσκαιδεκάτην τοῦ πάσχα κατὰ τὸ εὐαγγέλιον (d. h. nach Matthäus und den älteren Evangelien) zu gleicher Zeit, wenn das jüdische Volk den Sauerteig beseitigt (bei Eusebius KG. V, 24, 6). Vergebens trat Irenäus an der Spitze des christlichen Galliens in seinem Schreiben an Victor (bei Eusebius KG. V, 24, 11-17) für den Kirchenfrieden auf, indem er das μη τηφείν Victor's wohl billigte, aber die bisherige Duldung des τηφείν aufrecht erhalten wissen wollte. Wie eigensinnig würden da noch am Ende des zweiten Jahrhunderts die beiden Kirchenhäupter Roms und Asiens erscheinen, wenn es sich um nichts weiter als Wochentag oder Monatstag bei dem heiligen Mahle in der Jahreszeit des Leidens Jesu gehandelt hätte! Der grosse Ernst des Streites ist nur dann begreiflich, wenn es sich auf der einen Seite um Unterdrückung, auf der andern um Behauptung der urapostolischen Jahresfeier des ebenso gesetzlichen wie evangelischen Abschieds-Paschamahls Jesu in derselben Tageszeit handelte.

Diese Bedeutung der Paschastreitfrage bestätigt Hippolytus I, aus dessen Syntagma uns noch eine Stelle wörtlich erhalten ist.

Chron, pasch, p. 12. 13: Ἱππόλυτος τοίνυν ὁ της εὐσεβείας μάρτυς, ἐπίσκοπος γεγονώς τοῦ καλουμένου Πόρτου πλησίον τῆς 'Ρώμης, ἐν τῷ πρὸς ἀπάσας τὰς αίρέσεις συντάγματι

έγραψεν έπὶ λέξεως ούτως.

<sup>5</sup> Όρῶ μὲν οὖν ὅτι φιλονεικίας τὸ ἔργον. λέγει γὰρ οὕτως , Ἐποίησε τὸ πάσχα ὁ Χριστὸς τότε τῆ ἡμέρα καὶ ἔπαθεν οἰὸ κὰμὲ δεῖ ὃν τρόπον ὁ κύριος ἐποίησεν, οὕτω ποιεῖν. πεπλάνηται δὲ μὴ γινώσκων ὅτι ῷ καιρῷ ἔπασχεν ὁ Χριστὸς οὐκ ἔφαγε τὸ κατὰ νόμον πάσχα. οὖτος γὰρ ἦν τὸ πάσχα τὸ 10 προκεκηρυγμένον καὶ τὸ τελειούμενον τῆ ὡρισμένη ἡμέρα.

καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν τῷ πρώτψ λόγψ τοῦ περὶ τοῦ άγίου

πάσχα συγγράμματος είρηκεν ούτως.

Οὐδὲ ἔν τοῖς πρώτοις οὐδὲ ἐν τοῖς ἐσχάτοις ὡς οὐκ ἐψεύσατο πρόδηλον, ὅτι ὁ πάλαι προειπὼν ὅτι ,οὐκέτι φάγομαι τὸ 15 πάσχα (Luc. XXII, 16) εἰκότως τὸ μὲν δεῖπνον ἐδείπνησεν πρὸ τοῦ πάσχα (Ioan. XIII, 1), τὸ δὲ πάσχα οὐκ ἔφαγεν, ἀλλ' ἔπαθεν οὐδὲ γὰρ καιρὸς ἦν τῆς βρώσεως αὐτοῦ.

Schürer's Behauptung (l. l. p. 31): verba διὸ κάμὲ δεῖ ον τρόπον ὁ κύριος ἐποίησεν οῦτω ποιεῖν non ad rem et materiam coenae, sed ad diem tantum pertinere, ist geradezu unbegreiflich.

Hippolytus II bestätigt sogar die nomistische Grundlage der quartadecimanischen Paschafeier.

Phil. VIII, 18: "Ετεφοι δέ τινες φιλόνεικοι τὴν φύσιν, ἰδιῶται τὴν γνῶσιν, μαχιμώτεφοι τὸν τφόπον, συνιστάνουσι δεῖν τὸ πάσχα τἢ τεσσαφεσκαιδεκάτη τοῦ πφώτου μηνὸς φυλάσσειν κατὰ τὴν τοῦ νόμου διαταγήν, ἐν ἢ ἂν ἡμέφᾳ ἐμπέση, 5 ὑφοφώμενοι τὸ γεγφαμμένον ἐν νόμφ (Num. IX, 13. Deut. XXVII, 26), ἐπικατάφατον ἔσεσθαι τὸν μὴ φυλάξαντα οὕτως ώς διαστέλλεται, οὐ πφοσέχοντες ὅτι Ἰουδαίοις ἐνομοθετεῖτο τοῖς μέλλουσι τὸ άληθινὸν πάσχα ἀναιφεῖν, τὸ εἰς ἔθνη χωφῆσαν καὶ πίστει νοούμενον, οὐ γφάμματι νῦν τηφούμενον οἱ μιᾳ 10 ταύτη πφοσέχοντες ἐντολῆ οὐκ ἀφοφῶσιν εἰς τὸ εἰφημένον ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου ὅτι διαμαφτύφομαι παντὶ πεφιτεμνομένω, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶ τοῦ πάντα τὸν νόμον ποιῆσαι' (Gal. V, 3). ἐν δὲ τοῖς ἑτέφοις οὖτοι συμφωνοῦσι πρὸς πάντα τὰ τῆ ἐκκλησίᾳ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων παφαδεδομένα.

L. 2. συνιστάνουσι edd., συσταίνουσι cod. 5. ὑφορώμενοι edd., ὑφορούμενοι cod. νόμφ em. ed. Gottg., νόμφ, ώς cod. et ed. pr. 7. ώς add. ed. Gottg., om. cod. et ed. pr. 8. χωρῆσον suspicatus est Miller.

Eben desshalb, weil Hippolytus die jüdisch-gesetzliche Grundlage des Quartadecimanismus noch wohl erkannt hat, hielt er auch die Zeit der Paschafeier für so wichtig, dass er von 222 an bis 333 die τεσσαρεσκαιδεκάτας als Ostergrenzen und die Pascha-Sonntage berechnete (s. m. Paschastreit S. 332 f.).

Die beeiferten Rettungsversuche von Weitzel und Steitz haben ebenso wenig als Schürer's indifferente Fassung die Thatsache zu beseitigen vermocht, dass der Quartadecimanismus ein Hauptstück des urapostolischen, insbesondre des johanneischen Christenthums war und dessen Anschluss an das Gesetz wie an die ältere evangelische Ueberlieferung beweist, der Antiquartadecimanismus dagegen eine heidenchristliche Neuerung, welche auch durch die Darstellung des Leidens Jesu in dem Johannes-Evangelium den Sieg erringen sollte.

### 8. Die Monarchianer.

Als eine Neuerung, als ein Verstoss gegen die ursprüngliche Lehre des Christenthums wie gegen die Monarchie Gottes galt auch die Lehre von einer eigenen Gottheit Christi noch bis zu Anfang des dritten Jahrhunderts in vielen Kreisen. Die göttliche Monarchie konnte aber auf doppelte Weise behauptet werden, entweder mit Ausschluss Christi aus der Gottheit, oder mit Einschluss des Erlösers in die Eine Gottheit. Schon Origenes unterschied bei den Häretikern des zweiten Artikels ausser Ebioniten und Genossen, welche Jesum für einen Sohn Josephs und der Maria erklärten, und den reinen Doketen, welche seine wahre Menschheit leugneten, einerseits Solche, welche ihn für einen blossen Menschen ohne wirkliche Präexistenz hielten, andrerseits Patripassianer, welche seine Gottheit von der des Vaters nur dem Namen nach unterschieden (s. o. S. 43 f.). Die Letzteren werden nun wohl von Tertullianus adv. Praxean c. 10 Monarchiani genannt, und man pflegt jetzt zwei grundverschiedene Arten von Monarchianern zu unterscheiden. Allein es ist gerathener, den Namen der Monarchianer für die Ersteren, welche Christum von der Einen Gottheit ausschlossen, zu gebrauchen und den

unterschiedslosen Einschluss Christi in die Gottheit lieber mit Origenes u. A. als Patripassianismus zu bezeichnen. Schon der falsche Clemens der Homilien legt das höchste Gewicht auf die Monarchie Gottes 1016), welche die Gottheit des Sohnes ausschliesse. Als Monarchianer dürfen wir wohl diejenigen bezeichnen, welche, ohne noch geradezu Ebionäer zu sein, die strenge Einheit der Gottheit auch dem Sohne gegenüber festhielten.

Schon Hippolytus I. 1017) nennt einen Theodotos von Byzanz, einen gelehrten Schuster, welcher Christum in einer Verfolgung verleugnet, und in Rom zur Beschönigung seines Falles Christum für einen blossen, aus Mannessamen erzeugten, nur durch Gerechtigkeit Alle übertreffenden Menschen erklärt habe 1018). Sachlicher giebt den Ursprung dieser Ansicht Hippolytus II an Phil. VII, 9: πῶς καὶ ὁ Θεόδοτος πεπλάνηται, ἃ μὲν τῶν Ἐβιωναίων ἐρανισάμενος, [ἄ δὲ τοῦ Κηρίνθου]. Phil. VII, 35 fügt zu Kerinth und Ebion noch die Gnostiker hinzu und stellt die Lehre dieses Theodotos gemässigter dar: τὸν μὲν Ἰησοῦν εἶναι ἄνθρωπον ἐκ παρθένου γεγενημένον κατὰ βουλὴν τοῦ πατρός 1019), βιώσαντα δὲ κοινῶς πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ εὐσεβέστατον γεγονότα ὕστερον ἐπὶ τοῦ βαπτίσματος ἐπὶ τῷ Ἰορδάνη κεχωρηκέναι τὸν Χριστὸν ἄνωθεν κατεληλυθότα ἐν

<sup>1016)</sup> Hom. III, 3. 9. 10. 59. 61. 62. IX, 2. X, 11. 12. 15. XVI, 1. XIX, 17. Die wahre Religion ist τὸ μοναρχικὸν φρόνημα V, 28, die μοναρχικὴ θρησκεία VII, 12, wie man auch eine monarchische Seele haben soll II, 42.

<sup>1017)</sup> Pseudo-Tertullianus c. 23, Philaster haer. 50, Epiphanius Haer. LIV, dazu Lipsius I, 235 f.

hominem tantummodo diceret, deum autem illum negaret, [ne add. Lipsius] ex spiritu quidem sancto natum et virgine, sed hominem solitarium atque nudum, nulla alia prae ceteris nisi sola iustitiae auctoritate. Philaster: docens ita: Communis homo erat, ut omnes homines, Christus. Epiphanius c. 1: ἐντεῦθεν οὕτως ἐαυτῷ ἐδογμάτισε δόγμα, καὶ οἱ ἀπὰ αὐτοῦ συσταθέντες Θεοδοτιανοί, ψιλὸν ἄνθρωπον φάσκοντες εἶναι τὸν Χριστὸν καὶ ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς γεγεννῆσθαι. Schon Hippolytus c. Noët. 3: Θεόδοτος (Χριστὸν) ἄνθρωπον συνιστᾶν ψιλὸν βουλόμενος.

<sup>1019)</sup> Phil. X, 23: είναι δὲ τὸν Χριστὸν κ[οιν]ὸν ἄνθρωπον πᾶσιν, ἐν δὲ τούτφ διαφέρειν, ὅτι κατὰ βουλὴν θεοῦ γεγένηται ἐκ παρθένου, ἐπισκιάσαντος τοῦ ἀγίου πνεύματος, οὐκ ἐν τῆ παρθένφ σαρκωθέντα.

είδει περιστεράς, όθεν ού πρότερον τὰς δυνάμεις ἐν αὐτῷ ἐνηργηκέναι, ἢ ὅτε (ώστε cod.) κατελθὸν άνεδείχθη ἐν αὐτῷ τὸ πνεῦμα, ο είναι τὸν Χριστὸν προσαγορεύει. Θεὸν δὲ οὐδέποτε τοῦτον γεγονέναι αύτὸν (ούτοι Mill. et ed. Gottg.) θέλουσιν ἐπὶ τῆ καθόδφ τοῦ πνεύματος, έτεροι δὲ μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν. Vgl. X, 23. Theodotos hat also denn doch die Geburt Jesu aus der Jungfrau anerkannt, den Christus von oben bei der Taufe auf ihn herabkommen lassen, und Anhänger von ihm scheinen selbst von einer Art Gottheit Christi nach der Auferstehung geredet zu haben. Hippolytus II wird bestätigt und ergänzt durch den gleichzeitigen Schriftsteller gegen die Häresie Artemon's, durch den Verfasser des sog. kleinen Labyrinths (s. Anm. 20), welcher diesen Schuster Theodotos den Erfinder der Irrlehre von Jesu als blossem Menschen nennt und durch Victor von Rom (etwa 189-199) aus der Kirchengemeinschaft ausgestossen sein lässt 1020). Theodoret haer. fab. II, 5 schöpft aus diesem Berichte.

Dieselbe Irrlehre lässt Hippolytus I noch durch einen andern Theodotos vertreten werden, welcher den von dem h. Geiste und der Maria erzeugten Christus dem vaterund mutterlosen Melchisedek unterordnete. Pseudo - Tertullianus c. 24: Alter post hunc Theodotus baereticus erupit, qui et ipse introduxit alteram sectam et ipsum hominem Christum tantummodo dicit ex spiritu sancto et virgine Maria conceptum, pariter et natum, sed hunc inferiorem esse quam Melchisedech, eo quod dictum sit de Christo: ,Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech' (Hebr. V, 6. VI, 20. VII, 17). nam illum Melchisedech praecipuae gratiae caelestis esse virtutem, eo quod agat Christus pro hominibus, deprecator et advocatus ipsorum factus; Melchisedech facere pro caelestibus angelis atque virtutibus. nam esse illum usque adeo Christo meliorem, ut ἀπάτως sit, ἀμήτως sit, ἀγενεαλό-

<sup>1020)</sup> Bei Eusebius KG. V. 28, 6: πῶς δὲ οὐκ αἰδοῦνται ταῦτα Βίκτορος καταψεὐδεσθαι, ἀκριβῶς εἰδότες ὅτι Βίκτωρ Θεόδοτον τὸν σκυτέα,
τὸν ἀρχηγὸν καὶ πατέρα ταὐτης τῆς ἀρνησιθέου ἀποστασίας ἀπεκήρυξε
τῆς κοινωνίας, πρῶτον εἰπόντα ψιλὸν ἄνθρωπον τὸν Χριστόν; εἰ γὰρ
Βίκτωρ κατ' αὐτοὺς οὕτως ἐφρόνει, πῶς ἀν ἀπέβαλλε (ἀπέβαλε νατ. l.)
Θεύδοτον τὸν τῆς αἰρέσεως ταύτης εὐρετήν. Vgl. §. 9.

yyzog sit (Hebr. VII, 3), cuius neque initium neque finis comprehensus sit aut comprehendi possit. Philaster haer. 52 lässt den Theodotos aus und erwähnt nur solche Häretiker, welche addunt etiam Melchisedech sacerdotem virtutem dei magnam esse et nomina quaedam diversa hominum adserunt a fide catholica dissonantes. Auch Epiphanius erwähnt den zweiten Theodotos nicht, sondern lässt Haer. LV die Melchisedekianer nur von den Theodotianern ausgegangen sein, bringt aber mit vielen Worten zur Sache wenig Neues. Von Hippolytus II erfahren wir, dass dieser Theodotos ein Geldwechsler war. Phil. VII, 36: Διαφόρων δε γενομένων εν αὐτοῖς (Theodotianis) ζητήσεων ἐπεχείρησέ τις καὶ αὐτὸς Θεόδοτος καλούμενος, τραπεζίτης την τέχνην, λέγειν δύναμίν τινα τὸν Μελχισεδέκ είναι μεγίστην, καὶ τοῦτον είναι μείζονα τοῦ Χριστοῦ, οὖ κατ' είκόνα φάσκουσι τὸν Χριστὸν τυγχάνειν, καὶ αὐτοὶ ὁμοίως τοῖς προειρημένοις Θεοδοτιανοῖς ἄνθρωπον εἶναι λέγουσι τὸν 'Ιησοῦν, καὶ κατὰ τὸν αὐτῶν λόγον τὸν Χριστὸν εἰς αύτὸν κατεληλυθέναι. Der Verfasser des kleinen Labyrinths bezeichnet diesen Geldwechsler Theodotos als einen von den Schülern des gleichnamigen Schusters (bei Eusebius KG. V, 28, 9). Andre Schüler waren Asklepiades 1021), Hermophilos und Apollonides 1022). Mit Hippolytus II stimmt Theodoret haer. fab. II, 6 sachlich überein. Wenn also schon Ebion den Hebräerbrief berücksichtigt hat (s. o. S. 437 f.), so zog ein gleichnamiger Jünger des Theodotos von Byzanz vollends den Melchisedek des Hebräerbriefs als das höhere Urbild Christi herbei.

Die Richtung der beiden Theodoti erhielt noch unter Bischof Zephyrinus (199-217) eine neue Vertretung durch Artemon oder Artemas 1023). Aus einem dieser Zeit angehörenden, offenbar in Rom, vielleicht nach einer Ueberliefe-

<sup>1081)</sup> Bei Eusebius KG. V, 28, 16. Auch §. 9 liest Lipsius (Z. f. w. Th. 1866. II S. 198): ὑπὸ ᾿Ασχληπιάδου καὶ Θεοδότου (statt ᾿Ασχληπιοδότου) καὶ ἐτέρου Θεοδότου.

<sup>1098)</sup> Bei Eusebius KG. V, 28, 17, Theodoret haer. fab. II, 5.

<sup>1022)</sup> Ehe das Werk des Hippolytus II vollständiger bekannt geworden war, konnten Fr. Schleiermacher (über den Gegensatz der sabellianischen und der athanasianischen Vorstellung von der Trinität

rung bei Photius Bibl. cod. 48 (s. Anm. 20) von Cajus verfassten σπούδασμα κατὰ τῆς Αρτέμωνος αἰρέσεως macht Eusebius KG. V, 28 wichtige Mittheilungen. Von dem Verfasser berichtet er §. 2: τὴν γάρ τοι δεδηλωμένην αἴρεσιν, ψιλὸν ἄνθρωπον γενέσθαι τὸν σωτῆρα φάσκουσαν, οὐ πρὸ πολλοῦ νεωτερισθεῖσαν διευθύνων, ἐπειδὴ σεμνύνειν αὐτὴν ώσὰν ἀρχαίαν οἱ ταύτης ἤθελον εἰσηγηταί, πολλὰ καὶ ἄλλα εἰς ἔλεγχον αὐτῶν τῆς βλασφήμου ψευδηγορίας παραθεὶς ὁ λόγος ταῦτα κατὰ λέξιν ἱστορεῖ· ,Φασὶ γὰρ τοὺς μὲν προτέρους ἄπαντας καὶ αὐτοὺς τοὺς ἀποστόλους παρειληφέναι τε καὶ διδαχέναι ταῦτα, ἃ νῦν οὖτοι λέγουσι, καὶ τετηρῆσθαι τὴν ἀλήθειαν τοῖ κηρύγματος μέχρι τῶν χρόνων τῶν Βίκτορος, ος ἦν τρισκαι-δέκατος ἀπὸ Πέτρου ἐν Ῥωμη ἐπίσκοπος, ἀπὸ δὲ τοῦ δια-δόχου αὐτοῦ Ζεφυρίνου παρακεχαράχθαι τὴν ἀλήθειαν.

Die Artemoniten wollten also mit der Lehre, dass der Erlöser ein blosser Mensch war, keine Neuerer sein, vielmehr nur die Ueberlieferung der Apostel und die bis zu dem römischen Bischofe Victor oder bis zu Ende des zweiten Jahrhunderts bewahrte Kirchenlehre vortragen, welche erst unter Zephyrinus oder etwa seit dem Anfange des dritten Jahrhunderts verfälscht worden sei. Wirklich war aus der römischen Kirche als ein geschätztes Buch der Hirt des Hermas hervorgegangen, dessen Grundansicht auch in der auf uns gekommenen Ueberarbeitung die Einheit Gottes mit Ausschluss Christi durchführt 1024). Noch Justinus hat die Ansicht von Christo als einem blossen Menschen innerhalb der Christenheit geduldet, ohne sie zu billigen (s. Anm. 30). Der Pseudo-Clemens der Homilien hätte unter M. Aurelius nimmermehr den monarchischen Episkopat unbedingt empfehlen können, wenn dieser schon die Lehre von Adam-Christus offen verworfen hätte. Die Lehre von der Gottheit Christi war also wirklich im zweiten Jahrhundert noch nicht die öffentliche Lehre der römischen Kirche 1025) und die Ansicht

<sup>1823.</sup> S. 299 f., Werke zur Theologie Bd. II, S. 490 f.) und F. C. Baur (die christl. Lehre v. d. Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes, Bd. I, 1841, S. 275 f. unentschieden) den Artemon vor Theodotos stellen.

<sup>1024)</sup> Vgl. meine zweite Ausgabe des Hermae Pastor graec. 1881.
1025) Um so weniger ist es zu billigen, wenn A. Harnack (Griech.

von Christo als blossem Menschen wird ebenso geduldet worden sein, wie unter den römischen Bischöfen von Sixtus I bis Aniketos die quartadecimanische Paschafeier. Der Ungenannte verkennt das Gewicht jener Behauptung der Artemoniten keineswegs (ỷ ở ầu τυχὸν πιθανὸν τὸ λεγόμενον). Er beruft sich wohl auf die göttlichen Schriften; aber auf die synoptischen Evangelien konnten sich die Artemoniten mit Recht berufen. Der Ungenannte beruft sich auch auf Schriftsteller, welche vor Victor die Gottheit Christi behauptet haben, wie Justinus, Miltiades, Tatianus, Clemens (s. o. S. 291), beweist aber durchaus nichts für die öffentliche Lehre der Kirche vor Victor. Eher beweist seine Berufung auf die Ausstossung des Theodotos von Byzanz durch Victor einen Umschlag in der Haltung des römischen Episkopats.

Seit Victor aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgestossen, stellten diese Monarchianer unter Zephyrinus einen eigenen Bischof auf in Natalius, welchen sie monatlich mit 150 Denaren besoldeten, bis er, durch Engel eine ganze Nacht durch gezüchtigt 1026), in Sack und Asche Busse that. Den Artemoniten sagt der Ungenannte nach, dass sie den Aristoteles und den Theophrastos bewunderten, auch den Euklides und den Galenus, ferner dass sie die heiligen Schriften, von einander abweichend, berichtigten (διωφθωκέναι), zum Theil gar Gesetz und Propheten verwarfen (bei Eusebius KG. V, 28, 13-19). Die Bildung einer eigenen Gemeinde hatte keinen Bestand. Aber für die Ansicht, dass Christus ein blosser Mensch gewesen, nennt noch Pamphilus 1027) den Artemas als ersten Vertreter. Und Theodoret haer. fab. II, 4 lässt den Artemon, welchen einige Artemas nennen, sich für die Lehre, dass Christus ein blosser, wenn auch von der Jungfrau ge-

Apologeten S. 255) immer noch mit Verweisung auf 1 Clem. ad Rom. 2, 1, wo doch auch F. X. Funk von cod. Hierosol. u. Syr. intpr. das richtige Xριστοῦ angenommen hat, behauptet: "Die Formel von dem leidenden Gott ist uralt."

<sup>1026)</sup> Bei Eusebius KG. V, 28, 12. Aehnlich war es nach Clem. Hom. XX, 19 dem Simon in einer Nacht gegangen.

<sup>1027)</sup> Apologia pro Origene c. V (Origenia opp. IV. append. p. 33).

borener Mensch gewesen, auf die Apostel berufen, τοὺς δὲ μετ' ἐκείνους θεολογῆσαι τὸν Χριστόν, ούκ ὄντα θεόν.

### 9. Die Patripassianer.

Der römische Episkopat seit Victor konnte die Charybdis der Ansicht von Christo als einem blossen Menschen nicht zermeiden, ohne der Scylla seiner Auffassung als des höchsten Gottes selbst zu verfallen. Und niemand hat diese Irrfahrt eifriger und anhaltender bekämpft, als Hippolytus.

Hippolytus hat, wie wir gesehen haben (S. 10 f.), schon vor seinem Syntagma gegen alle Häresien im Verkehre mit Irenäus Widerlegungen der Häresien verfasst. Von seiner memoria haeresium hat uns noch Gelasius I von Rom ein Stück aufbewahrt 1028), welches mit dem Schluss der sog. Όμιλία Ίππολύτου εἰς τὴν αίρεσιν Νοητοῦ τινός 1029) wesentlich übereinstimmt. Diese "Homilie" ist selbst ein Bruchstück, welches mit den Worten beginnt: ἔτεροί τινες ἐτέραν διδασκαλίαν παρεισάγουσιν, γενόμενοί τινος Νοητοῦ μαθηταί. Es scheint eben zu den noch ὁμιλοῦντος Εἰρηναίου verfassten ἐλέγχοις des Hippolytus zu gehören, nicht zu der αἰρέσεων σύνοψις oder dem Syntagma, welches mit den Noëtianern schloss. Von dem Syntagma oder von Hippolytus I über die Noëtianer hat nur Philaster einen kurzen Auszug bewahrt 1080),

<sup>1028)</sup> Testimon. de duabus naturis in Christo, in: Bibl. patrum Lugdun. Tom. VIII, p. 704, 5. Hippolyti opera ed. I. A. Fabricius, I, p. 225, ed. P. A. de Lagarde, 1858, p. 90. 91.

<sup>1029)</sup> Opp. ed. Fabric. II, 5—20 (latine I, 235—244), ed. Lagard. p. 43—57. Die grosse Berührung dieser Schrift mit Tertullianus adv. Praxean ist nicht der Art, dass man mit J. S. Semler (de varia et incerta horum librorum indole §. 17, hinter der Ausgabe von Tertullian's Schriften V. 301 f.) erstere aus dieser zusammengestoppelt sein lassen dürfte. Praxeas ist keineswegs als "Händelmacher" auf Noëtos gedeutet worden.

<sup>1080)</sup> Haer. 53: Alii autem Noëtiani insensati (ἀνοήτου) cuiusdam nomine Noëti (Νοητού), qui dicebat patrem omnipotentem ipsum esse Christum, et ipsum natum et ipsum passum et ipsum mortuum fuisse in corpore. hic etiam dicebat se Moysen esse et fratrem auum Heliam prophetam.

wogegen Pseudo-Tertulianus nach Tertullianus adv. Praxean (um 206) den gleichgesinnten Praxeas bringt 1081). Epiphanius Haer. LVII hat fast nur die "Homilie" des Hippolytus ausgeschrieben. Hippolytus II lässt den Noëtos seine Lehre aus Heraklit dem Dunklen geschöpft haben (Phil. IX, 2, 7—10. X, 27) und dessen Häresie (in ihrer Fortbildung durch Sabellius) mit der des Theodotos vermischt sein durch Kallistos (Phil. IX, 3. 11. 12. X, 27). Aus ihm schöpft Theodoret haer. fab. III, 3.

Noëtos von Smyrna 1052) trat gegen Ende des zweiten Jahrhunderts 1033) mit der Lehre auf: τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι τον πατέρα και αυτον τον πατέρα γεγεννήσθαι και πεπονθέναι καὶ ἀποτεθνηκέναι 1084). Auch soll er sich selbst für Moses und dessen Bruder Aaron erklärt haben 1085), was doch nur das Vorgeben einer besondern göttlichen Sendung ausdrücken kann. Von den Presbytern zur Verantwortung gezogen. leugnete er anfangs, breitete aber im Geheimen seine Lehre aus 1036). Desshalb wiederum von den Presbytern vorgefordert, gab er zur Antwort: Τί οὖν κακὸν ποιῶ δοξάζων τὸν Χριστόν; Aus der Gemeinde verstossen, bildete er eine eigene Schule, welche auch in Rom Vertreter fand. Dahin wird man schon unter Victor von Rom, welchen Pseudo-Tertullianus diese Lehre begünstigen lässt (s. Anm. 957), den Praxeas zu rechnen haben (s. Anm. 1031). Hippolytus II lässt die Lehre des Noëtos in Rom vertreten sein durch Epigonos und dessen

<sup>1081)</sup> C. 25: Sed post hos omnes etiam Praxeas quidam haeresim introduxit, quam Victorinus corroborare curavit. hic deum patrem omnipotentem Iesum Christum esse dicit, hunc crucifixum passumque contendit et mortuum, praeterea se ipsum sibi sedere ad dexteram suam cum profana et sacrilega temeritate proponit.

<sup>1088)</sup> Hippolytus c. Noët. 1: τὸ μὲν γένος ἢν Σμυρναῖος. Phil IX, 7: τῷ γένει Σμυρναῖος. X, 27. Nur Epiphanius Haer. LVII, 1: ᾿Ασιανός, τῆς Ἐφέσου πόλεως ὑπάρχων.

<sup>1088)</sup> Hippolytus c. Noët. 1: οὐ πρὸ πολλοῦ χρόνου γενόμενος.

<sup>1084)</sup> Hippolytus c. Noët. 1, vgl. Hippolytus I (s. Anm. 1030).

<sup>1085)</sup> Hippolytus c. Noët. 1: οὖτος ἔλεγεν ἐαυτὸν εἶναι Μωυσῆν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Ἰαρων (bei Philaster irrig Heliam, s. Anm. 1030).

<sup>1088)</sup> Epiphanius Haer. LVII, 1 lässt ihn zehn Jünger gewonnen haben.

Jünger Kleomenes, welcher durch die römischen Bischöfe Zephyrinus (etwa 199—217) und Kallistos (217—222) unter entschiedenem Widerspruche des Hippolytus selbst begünstigt worden sei 1087). Die ursprüngliche Schullehre Noët's Iernen wir aus Hippolytus contra Noëtum kennen, ihre Fortbildung durch Praxeas aus Tertullianus adv. Praxean. Die Fassung des Epigonos und Kleomenes legt Hippolytus II dar, welcher noch den römischen Bischof Kallistos als Häretiker hinzufügt.

Hippolytus c. Noët. fasst die Lehre der Noëtianer zusammen in den beiden Hauptsätzen: 1) Es ist Ein Gott, 2) Christus ist Gott, woraus folge, dass Christus der Vater sei, und dass, da Christus gelitten, der Vater gelitten habe 1088),

<sup>1087)</sup> Phil. IX, 7: γεγένηται τις ονόματι Νοητός, τῷ γένει Σμυρναίος. οὖτος εὶσηγήσατο αιρεσιν ἐκ τῶν Ἡρακλείτου δογμάτων · οὖ διάδοχος καλ μαθητής γίνεται Επίγονός τις τούνομα, δε τη 'Ρώμη Επιδημήσας ἐπέσπειρε τὴν ἄθεον γνώμην. ῷ μαθητεύσας Κλεομένης, καὶ βίω καὶ τρόπφ άλλότριος της εχχλησίας, εχράτυνε τὸ δόγμα, κατ' εχείνο καιρού Ζεφυρίνου διέπειν νομίζοντος την έχχλησίαν, ανδρός ιδιώτου και αισχροπερδοίς· [ος] τῷ πέρδει προσφερομένφ πειθόμενος συνεχώρει τοῖς προσιούσι τῷ Κλεομένει μαθητεύεσθαι, και αὐτὸς ὑποσυρόμενος τῷ χρόνφ έπι τὰ αὐτὰ ώρμητο, συμβούλου και συναγωνιστοῦ τῶν κακῶν ὄντος αὐτῷ Καλλίστου. - τούτων κατὰ διαδοχὴν διέμεινε τὸ διδασκαλεῖον κρατυνόμενον και επαύξον διά τὸ συναίρεσθαι αὐτοῖς τὸν Ζεφυρίνον και τὸν Κάλλιστον, καίτοι ήμων μηδέποτε συγχωρησάντων, άλλα πλειστάκις άντιχαθεστώτων πρός αὐτοὺς χαὶ ἄχοντας βιασαμένων τὴν ἀλήθειαν ὁμολογείν x71. X, 27. Theodoret haer. fab. III, 3 kehrt das wahre Verhältniss um: 'Ο δέ Νοητός Σμυρναΐος μέν ήν το γένος, ανενεώσατο δέ την αξρεσιν, ην Έπίγονος μέν τις ούτω καλούμενος απεκύησε πρώτος, Κλεομένης δέ παραλαβών έβεβαίωσε.

<sup>1038)</sup> C. 2: οι και δείξαι βούλονται σύστασιν τῷ δόγματι λέγοντες Είπεν ἐν νόμφ (Εχ. ΙΙΙ, 6. ΧΧ, 2) , Εγώ εἰμι ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν. οὐχ ἔσονται ὑμῖν θεοὶ ἔτεροι πλὴν ἐμοῦ. καὶ πάλιν ἐν ἐτέρφ (Ies. ΧΙΙV, 6. ΧΙV, 5) , Εγώ , φησίν, ,πρῶτος καὶ ἔσχατος, καὶ μετ ἐμὲ οὐχ ἔστιν οὐδείς. οῦτω φάσκουσιν συνιστᾶν ἕνα θεόν, οι [καὶ] ἀποκρίνονται λέγοντες. Εὶ οὐν Χριστὸν ὁμολογῶ θεόν, αὐτὸς ἄρα ἐστὶν ὁ πατήρ, εἴ γε ἔστιν ὁ θεός. ἔπαθεν δὲ Χριστός, αὐτὸς ῶν θεός. ἄρα οὐν ἔπαθεν πατήρ πατὴρ γὰρ αὐτὸς ἢν. Ausserdem stützten sich die Noëtianer noch auf Baruch 3, 36. Jes. 45, 14. 15. ὁρᾶς, φησίν, πῶς ἕνα θεὸν κηρύσσουσιν αἱ γραφαί; τούτου ἐμφανοῦς δεικνυμένου. [τού]των οῦτως μαρτυρουμένων, ἀνάγκην, φησίν, ἔχω, ἐνὸς ὁμολογουμένου, τοῦτον ὑπὸ πάθος φέρειν. Χριστὸς γὰρ ἢν θεὸς καὶ ἔπασχεν δι ἡμᾶς, αὐτὸς ῶν

oder auch: αὐτός ἐστι Χριστὸς ὁ πατήρ, αὐτὸς υίός, αὐτὸς εγεννήθη, αὐτὸς ἔπαθεν, αύτὸς ἑαυτὸν ἤγειρεν (c. 3). Hippolytus unternimmt nun zuerst c. 4-8 exegetisch darzulegen, ότι είς θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ ού πᾶσα πατριά (Eph. 3, 15), δι' ου τὰ πάντα, έξ ού τὰ πάντα καὶ ήμεῖς ἐν αὐτῷ (1. Kor. 8, 6), Terner, ότι όντως μυστήριον οἰκονομίας ἐκ πνεύματος άγίου την οίτος ὁ λόγος καὶ παρθένου, ενα υίὸν θεῷ εργασάμενος. Dem Einen Vater habe der Eine Sohn sich selbst dargebracht. Die Noëtianer konnten freilich nicht so, wie Hippolytus 1039), die Einheit Gottes mit einer ökonomischen Dreiheit von Vater, Sohn und h. Geist zusammenreimen. Ihnen musste es als Zweigötterei erscheinen, wenn Hippolytus behauptete, dass Gotte in dem Logos ein Andrer zur Seite trat 1040). Auch auf die Frage, wie denn der Sohn Gottes gezeugt worden ist, erhielten sie von Hippolytus so gut wie keine Antwort 1641). Wohl aber hatte Hippolytus c. 17 gegründete Veranlassung, den Logos nicht bloss Fleisch, sondern auch eine vernünftige Menschenseele angenommen haben zu lassen, die volle Wahrheit seiner Menschheit zu behaupten (c. 18).

Nach Tertullianus hat solche Lehre Praxeas zuerst von

πατής, ενα και σῶσαι ἡμᾶς δυνηθη. ἄλλο δέ, φησιν, οὐ δυνάμεθα λέγειν Dann folgt Röm. 9, 5. Besondres Gewicht legten die Noëtianer auf das Johannes-Evangelium 10, 30. 14, 8—10 (c. 7).

<sup>1089)</sup> c. Noët. 8: εὶ δὲ βούλεται μαθεῖν, πῶς εἰς θεὸς ἀποδείκνυται, γινωσκέτω ὅτι μία δύναμις τούτου, καὶ ὅσον μὲν κατὰ τὴν δύναμιν, εἰς ἐστὶ θεός, ὅσον δὲ κατὰ τὴν οἰκυνομίαν, τριχὴς ἡ ἐπίδειξις.

<sup>1040)</sup> c. Noët. 11: και οὕτως παρίστατο αὐτῷ ἔτερος. ἔτερον δὲ λέγων οὐ δύο θεοὺς λέγω, ἀλλ' ὡς φῶς ἐκ φωτὸς ἢ ὡς ὕδωρ ἐκ πηγῆς ἢ ὡς ἀκτῖνα ἀπὸ ἡλίου. δύναμις γὰρ μία ἡ ἐκ τοῦ παντός, τὸ δὲ πᾶν πατήρ, ἐξ οὖ δύναμις λόγος. 14: εὶ δὲ (l. ἴδε) οὖν ὁ λόγος πρὸς θεὸν θεὸς ὧν (Ioan. I, 1). τι οὖν φήσειεν ἄν τις Αὐο λέγεις θεούς'; δύο μὲν οὖκ ἐρῶ θεούς, ἀλλ' ἢ ἕνα, πρόσωπα δὲ δύο, οἰκονομία δὲ τρίτην τὴν χάριν τοῦ ἀγίου πνεύματος.

<sup>1041)</sup> Gegen seine Behauptung, dass der Logos aus Gott gezeugt, also sein Sohn (wenn auch als ἄσαρχος noch nicht τέλειος υίὸς, c. 15) sei, lässt Hippolytus c. 16 die Noëtianer einwenden: πῶς γεγέννηται; und wirft dem Gegner vor: καὶ σὰ ἐπιτολμᾶς ἐπιζητεῖν τὴν κατά πνεῦμα διήγησιν, ῆν παρ' ἑαυτῷ φυλάττει πατήρ ἀποκαλύπτειν μελλων τότε τοῖς ἀγίοις καὶ ἀξίοις ἰδεῖν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, anstatt sich zu begnügen mit Joh. 3, 6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν.

Asien gebracht 1049). Aufgeblasen als Bekenner, habe er den römischen Bischof (ich meine Victor) welcher schon bereit war, die Prophetien des Montanus und seiner Genossinnen anzuerkennen, bewogen, diese Anerkennung zurückzunehmen (s. Anm. 957). Ita duo negotia diaboli Praxeas Romae procuravit, prophetiam expulit et haeresim intulit, paracletum fugavit et patrem crucifixit. Auch in Karthago war das Unkraut des Praxeas aufgegangen, ward aber durch den noch nicht montanistischen Tertullianus (also vor 202) widerlegt, wenn nicht ausgerissen. Praxeas hatte seine Besserung handschriftlich verbürgen müssen 1043). Der Same des praxeanischen Unlauts war aber neu aufgegangen, so dass Tertullianus etwa 206 seine Schrift verfasste 1044). Itaque post tempus pater natus et pater passus, ipse deus dominus omnipotens Iesus Christus praedicatur. nos vero et semper et nunc magis, ut instructiores per paracletum, deductorem scilicet omnis veritatis, unicum quidem deum credimus; sub hac tamen dispensatione, quam oinovouíar dicimus. Die Verkehrtheit des gegen die alte regula fidei jungen, ja "gestrigen" Praxeas ist es, quae se existimat meram veritatem possidere, dum unicum deum non alias putat credendum quam si ipsum eundemque

<sup>1042)</sup> Adv. Praxean 1: nam iste (Praxeas) primus ex Asia hoc genus perversitatis intulit Romam, homo et alias inquietus, insuper de iactatione martyrii inflatus ob solum et simplex et breve carceris taedium etc. Fr. Schleiermacher (a. a. O. S. 304 f., WW. z. Th. II, 494 f.), Baur (Dreieinigkeit I, 245 f.) und J. A. Dorner (Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Persönlichkeit Christi, 2. A. Bd. I, 1845, S. 523 f.) stellen den Praxeas vor Noëtus, was sich nicht halten lässt.

<sup>1043)</sup> Adv. Prax. 1: fructivicaverant avenae Praxeanae hic quoque superseminatae, dormientibus multis in simplicitate doctrinae; traductae dehinc per quem deus voluit (Tertullianum), etiam evulsae videbantur. denique caverat pristinum doctor de emendatione sua, et manet chirographum apud psychicos, apud quos tunc gesta res est. exinde silentium. et nos quidem postea agnitio paracleti atque defensio disiunxit a psychicis.

<sup>1644)</sup> Dass Tertullianus erst geraume Zeit nach dem ersten Auftreten des Praxeas in Rom und Karthago seine Schrift verfasste, hat überzeugend nachgewiesen Lipsius, über Tertullian's Schrift wider Praxeas, Jahrbb. f. deutsche Theologie XIII (1869), S. 701—724.

et patrem et filium et spiritum sanctum dicat 1045); quasi non sic quoque unus sit omnia, dum ex uno omnia, per substantiac scilicet unitatem, et nihilominus custodiatur olxovoµíaç sacramentum, quae unitatem in trinitatem disponit etc. (c. 2). Solcher Oekonomie stellten damals nicht bloss die Gesinnungsgenossen des Praxeas, sondern, wie Tertullianus ausdrücklich' bezeugt 1046), die Mehrzahl der Gläubigen, welche sich auf die regula fidei berief, als einer Zwei- oder Dreigötterei die reine Monarchie Gottes entgegen 1047). Was Tertullianus als Lehre der Praxeaner darstellt, giebt nur eine zum Theil genauere Ausführung der Lehre der Noëtianer. C. 5.:

<sup>1045)</sup> Adv. Prax. 9: eundem patrem et filium et spiritum contendunt, adversus οἰχονομίαν monarchiae adulantes. 10: vanissimi isti Monarchiani —. sic monarchiam tenent qui nec patrem nec filium continent. 11: qui eundem patrem dicis et filium. 13: ne, ut vestra perversitas infert, pater ipse credatur natus et passus. 14: sic eundem volunt accipi et visibilem et invisibilem, quomodo eundem patrem et filium. 16: sed haeretici quidem nec filio dei deputabunt convenire quae tu ipsi patri inducis, quasi ipse se deminoraverit propter nos (Ps. VIII, 6). — ignorantes enim a primordio omnem ordinem divinae dispositionis per filium decueurisse, ipsum credunt patrem et visum et congressum et operatum et sitim et esuriem passum.

<sup>1046)</sup> Adv. Prax. 3: Simplices enim quique, ne dixerim imprudentes et idiotae, quae maior semper credentium pars est, quoniam et ipsa regula fidei a pluribus diis saeculi ad unicum transfert, non intellegentes unicum quidem, sed cum sua oixovoµla esse credendum, expavescunt ad otxovoular. numerum et dispositionem trinitatis divisionem praesumunt unitatis, quando unitas ex semetipsa derivans trinitatem non destruatur ab illa, sed administretur. itaque duos et tres iam iactitant a nobis praedicari, se vero unius dei cultores praesumunt, quasi non et unitas inrationaliter collecta haeresim faciat, et trinitas rationaliter expensa veritatem constituat. monarchiam, inquiunt, tenemus. et ita sonum ipsum vocaliter exprimunt etiam Latini, et tam opifice (AB, etiam Opici abed), ut putes illos tam bene intellegere monarchiam quam enuntiant. sed monarchiam sonare student Latini, olxovoular intellegere nolunt etiam Graeci. Die Wichtigkeit dieses Zeugnisses, auf welches Baur mit Recht grossen Nachdruck legte, sucht man jetzt möglichst abzuschwächen.

<sup>1047)</sup> Adv. Prax. 13: ergo, inquis, si deus dixit et deus fecit, sic alius deus dixit et alius fecit, duo dii praedicantur. 19: si filium nolunt secundum a patre reputari, ne secundus duos faciat deos dici etc.

Duos unum volunt esse, ut idem pater et filius habeatur 1048). aiunt quidem et Genesim in hebraico ita incipere: In principio deus fecit sibi filium, worauf Tertullianus wenigstens bestimmter als Hippolytus (s. Anm. 1041) die Zeugung des Sohnes als des Logos darlegt. Den Praxeanern freilich musste ein substanzieller Logos als Zweigötterei erscheinen 1049). Weil sie in der Schrift den Einen Gott, aber auch die Gottheit Christi gelehrt fanden, kamen sie nicht hinweg über die Einheit des Sohnes und des Vaters (c. 18). Wie die Noëtianer des Hippolytus, steiften auch sie sich auf einige Schriftstellen 1050). Die Leugnung der wahren Menschheit Christi suchten die Praxeaner aber schon zu vermeiden. Die Ankündigung seiner Erzeugung Luc. 1, 35 erklärten sie wohl so, dass der Geist Gottes Gott selbst, die Kraft des Höchsten der Höchste selbst sei 1051). Aber sie konnten doch nicht umhin, in der Person des Erlösers den Vater und den Sohn wirklich zu unterscheiden. Da sei der Sohn das Fleisch, der Mensch, Jesus; der Vater der Geist, Gott, Christus 1052). Die

<sup>1048)</sup> Adv. Prax. 10: ipse se, inquiunt, filium sibi fecit. — ergo, inquiunt, difficile non fuit deo, ipsum se et patrem et filium facere adversus traditam formam rebus humanis. 11: non enim ipse prodiit ex semetipso. 23: sed Praxeas ipsum vult patrem de semetipso exisse et ad semetipsum abisse.

<sup>1049)</sup> Adv. Prax. 7: ergo, inquis, das aliquam substantiam esse sermonem, spiritu et sophiae traditione constructam? Plane. non vis eum substantivum habere in re per substantiae proprietatem, ut res et persona quaedam videri possit, et ita capiat secundus a deo constitutus duos efficere, patrem et filium, deum et sermonem. Tertullianus muss sich c. 8 gegen die naheliegende Einwendung vertheidigen, dass er die Zeugung des Sohnes, wie eine προβολή Valentin's, darstelle.

<sup>1050)</sup> Adv. Prax. 20: nam sicut in veteribus nihil aliud tenent quam Ego deus, et alius praeter me non est' (Ies. XLV, 5), ita in evangelio responsionem domini ad Philippum tuentur: Ego et pater unum sumus, (Ioan. X, 30), et: Qui me viderit, vidit et patrem' (Ioan. XIV, 9) et: Ego in patre, et pater in me' (Ioan. XIV, 10).

<sup>1051)</sup> Adv. Prax. 26: nempe, inquiunt, filius (spiritus em. Baur, Dreieinigk. I, 248) dei deus est, et virtus altissimi altissimus est.

<sup>1052)</sup> Adv. Prax. 27: aliter eam (distinctionem patris et filii) ad suam nihilominus sententiam interpretari conantur, ut aeque in una persona utrumque distinguant. patrem et filium, dicentes (discentes Oehler) filium carnem esse, id est hominem, id est Iesum; patrem autem spiritum, id

Praxeaner lehrten, dass Gott sich schon in der Weltschöpfung, vollends in der Erlösung einen Sohn bereitet habe. Der Sohn bei der Weltschöpfung kann nur der Logos als der sich offenbarende Gott sein; der Sohn bei der Erlösung ist der Mensch Jesus, in welchem die Gottheit des Vaters selbst wohnte. Allerdings ein Fortschritt über die noëtianische Lehre beä Hippolytus c. Noet. c. 3, dass der Vater selbst eyenight, wenn auch im Grunde nur eine genauere Bestimmung. Deutet doch schon Hippolytus die noëtianische Lehre an, dass der Sohn Gottes erst in Jesu geworden sei 1053). Praxeas hat jedenfalls die Veranlassung gegeben zu Tertullian's ahnungsvoller Erörterung über die beiden Substanzen in Christo (c. 27—29), über den Unterschied von Gottheit und Menschheit in dem Erlöser, welchen wir bereits bei Valentinus verworfen fanden (s. o. S. 302 f.).

Den Praxeas erwähnen ausser Pseudo-Tertullianus nur noch Augustinus de haeres. 41, der Prädestinatus 41, Gennadius de eccles dogmat. 4. Das Fortleben der Schule Noët's überhaupt aber bezeugt Hippolytus II Phil. IV, 2. 7—12. X, 27. Schenken wir ihm auch seine Bemühung, Noët's Lehre von Herakleitos abzuleiten, so verdanken wir ihm doch die genauere Angabe der Fassung dieser Lehre durch Kleomen es. Phil. IX, 10: λέγουσι γὰρ οὕτως. Ενα καὶ τὸν αὐτὸν θεὸν εἶναι πάντων δημιουργὸν καὶ πατέρα, εὐδοκήσαντα δὲ πεφηνέναι τοῖς ἀρχῆθεν δικαίοις, ὄντα ἀόρατον ὅτε μὲν γὰρ ούχ ὁρᾶται, ἦν ἀόρατος, [ὅτε δὲ ὁρᾶται, ὁρατός], ἀχώρητος δὲ ὅτε μὴ χωρεῖσθαι

est deum, id est Christum. et qui unum eundemque contendunt patrem et filium, iam incipiunt dividere illos potius quam unare. si enim alius est Iesus, alius Christus, alius erit filius, alius pater, quia filius Iesus, et pater Christus. talem monarchiam apud Valentinum fortasse didicerunt, duos facere Iesum et Christum. Es geht nicht an, mit Baur (Dreieinigkeit I, 246 f.) das Fleisch bloss von einem Leibe zu verstehen. Das Fleisch wird ausdrücklich für den Menschen, für Jesum erklärt, vgl. c. 29: apparet, quatenus eum mortuum dicat (Paulus), id est qua carnem et hominem et filium hominis, non qua spiritum et sermonem et dei filium. 30: sed haec vox (Matth. XXVII, 46) carnis et animae, id est hominis, non sermonis nec spiritus, id est non dei.

<sup>1058)</sup> c. Noët. c. 15: οὔτε γὰρ ἄσαρχος καὶ καθ' ξαυτὸν τέλειος ἦν νίός, καίτοι τέλειος λόγος ὧν μονογενής.

θέλει, χωρητός δὲ ὅτε χωρεῖται ὁ ὅτως κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἀκράτητος [καὶ κρατητός], ἀγέννητος [καὶ γεννητός], ἀθάνατος καὶ θνητός. — ὅτι δὲ καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν εἶναι λέγει καὶ πατέρα, οὐδεὶς ἀγνοεῖ. λέγει δὲ οὕτως

Ότε μεν οὖν μη γεγένητο ὁ πατήρ, δικαίως πατήρ προσηγόρευτο ὅτε δὲ ηὐδόκησεν γένεσιν ὑπομεῖναι, γεννηθεὶς ὁ υίὸς

έγένετο αὐτὸς ξαυτοῦ, οὐχ ξτέρου.

οῦτως γὰρ δοκεῖ μοναρχίαν συνιστάν, εν καὶ τὸ αὐτὸ φάσκων ὑπάρχειν πατέρα καὶ υἱὸν καλούμενον, οὐχ ετερον ἐξ ετέρου, ἀλλ' αὐτὸν ἐξ εαυτοῦ, ὀνόματι μεν πατέρα καὶ υἱὸν καλούμενον κατὰ χρόνων τροπήν, ενα δε είναι τοῦτον τὸν φανέντα καὶ γένεσιν ἐκ παρθένου ὑπομείναντα καὶ ἐν ἀνθρώποις ἀναστραφέντα, υἱὸν μεν ἐαυτὸν τοῖς ὁρῶσιν ὁμολογοῦντα διὰ τὴν γενομένην γένεσιν, πατέρα δε είναι καὶ τοῖς χωροῦσιν μὴ ἀποκρύψαντα. τοῦτον πάθει ξύλου προσπαγέντα καὶ ἑαυτῷ τὸ πνεῦμα παραδόντα, ἀποθανόντα καὶ μὴ ἀποθανόντα καὶ ἑαυτὸν τῷ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστήσαντα, τὸν ἐν μνημείψ ταφέντα καὶ λόγχῃ τρωθέντα καὶ ῆλοις καταπαγέντα, τοῦτον τὸν τῶν ὅλων θεὸν καὶ πατέρα είναι λέγει Κλεομένης καὶ ὁ τούτου χορός.

So etwa wird Phil. X, 27, dann von Theodoret haer. fab. II, 3 die Lehre Noët's selbst dargestellt. Diese Lehre lässt Hippolytus II begünstigt worden sein durch den römischen Bischof Zephyrinus, welchen der schlaue Kallistos zu leiten wusste. Kallistos habe unter Zephyrinus eine zweideutige Rolle gespielt gegen die Rechtgläubigen und gegen die Anhänger des Sabellius, welchen er auf die Bahn des Kleomenes gebracht habe<sup>1054</sup>). Den ungebildeten Zephyrinus habe er öffentlich verkündigen lassen: Έγω οἶδα ενα θεὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, καὶ πλην αὐτοῦ ετερον οὐδένα, γενητὸν καὶ παθητόν,

<sup>1064)</sup> Phil. IX, 11: (Callistus) τοῖς μὲν ἀλήθειαν (λέγων ὅμοια del. Bunsen et ed. Gottg.) φρονοῦσι ποτὲ κατ' ἰδίαν (ed. Gottg., ἡδίαν cod. et ed. pr.) τὰ ὅμοια φρονεῖν (λέγων add. Bunsen et ed. Gottg.) ἡπάτα, πάλιν δ' αὐ τοῖς τὰ Σαβελλίου ὁμοίως, ὅν καλ αἰτὸν ἐξέστησε δυνάμενον (δυνάμενος em. Bunsen) κατορθοῦν. ἐν γὰρ τῷ ὑψ' ἡμῶν παραινεῖσθαι οὐκ ἐσκληρύνετο (Sabellius), ἡνίκα δὲ σὺν τῷ Καλλίστῳ ἐμόναζεν, ὑπ' αὐτοῦ ἀνεσείετο πρὸς τὸ δόγμα τὸ Κλεομένους ῥέπειν φάσκοντος τὰ ὅμοια φρονεῖν. ὁ δὲ (Sabellius) τότε μὲν τὴν πανουργίαν αὐτοῦ (Callisti) οὐκ ἐνόει, αὐθις δὲ ἔγνω, ὡς διηγήσομαι μετ' οὐ πολύ.

aber auch wieder: Οὐχ ὁ πατὴρ ἀπέθανεν, ἀλλὰ ὁ τἰός. habe er die Unruhe in dem christlichen Volke dauernd erhalten. Den Hippolytus und Genossen, welche ihm entgegentraten, habe er διθέους genannt (Phil. IX, 11). Und doch kann Hippolytus II es nicht verschweigen, dass Kallistos nach Zephyrin's Tode den Sabellius als nicht rechtgläubig ausstiess (Phil. IX, 12 p. 289). Wenn Kallistos also auch gegen Hippolytus und Genossen die Beschuldigung wiederholte AiGeoi ¿στε, so wollte er doch das Extrem des Sabellius ausschliessen, musste freilich von diesem den Vorwurf hören, dass er seinem ersten Glauben untreu geworden sei. Was Hippolytus II a. a. O. als die Häresie des Kallistos angiebt, soll bald in die Lehre des Sabellius, bald in die des Theodotos (von Byzanz) verfallen, ist aber in der That dieselbe Fortbildung, der noëtianischen Lehre, welche Praxeas darstellt. Der Logos sollte nicht bloss Sohn, sondern auch Vater sein, aber Vater und Sohn seien eins kraft der Einheit des untheilbaren Geistes 1055). Dieser Logos sei auch Fleisch geworden, und zwar so, dass das Sichtbare und Greifbare, das Fleisch oder der Mensch der Sohn, der in ihm enthaltene Geist der Vater sei, und der Vater nicht gelitten, aber mitgelitten habe 1056). Praktisch

<sup>1055)</sup> Phil. IX, 12 p. 289: ἐφεῦρεν αἵρεσιν τοιάνδε, λέγων τὸν λόγον αὐτὸν εἰναι υἱόν, αὐτὸν δὲ καὶ πατέρα, ὀνόματι μὲν καλούμενον, εν δὲ ον τὸ πνεῦμα τὸ ἀδιαίρετον τοὐκ ἄλλο εἰναι πατέρα, ἄλλο δὲ υἰόν, εν δὲ καὶ τὸ αὐτὸ ὑπάρχειν καὶ τὰ πάντα γέμειν τοῦ θείου πνεύματος, τά τε ἄνω καὶ τὰ κάτω. Χ, 27: ὁμολογῶν ενα εἰναι τὸν πατέρα καὶ θεὸν τοῦτον δημιουργὸν τοῦ παντός, τοῦτον δὲ εἰναι υἱὸν ὀνόματι μὲν λεγόμενον καὶ ὀνομαζόμενον, οὐσία δὲ [εν add. edd.] εἰναι [πνεῦμα add. ed. Gottg.] πνεῦμα γάρ, φησίν, ὁ θεὸς οὐχ ετερόν ἐστι παρὰ τὸν λόγον ἢ ὁ λόγος παρὰ τὸν θεόν. εν οὖν τοῦτο πρόσωπον, ὀνόματι μὲν μεριζόμενον, οὐσία δὲ οὔ.

<sup>1056)</sup> Phil. IX, 12: καὶ εἰναι τὸ ἐν τῆ παρθένφ σαρκωθὲν πνεῦμα οὐχ ἔτερον παρὰ τὸν πατέρα, ἀλλὰ ἕν καὶ τὸ αὐτό (cf. not. 1051). καὶ τοῦτο εἰναι τὸ εἰρημένον ,Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατήρ ἐν ἐμοί (Ioan. XIV, 11, cf. not. 1050). τὸ μὲν γὰρ βλεπόμενον, ὅπερ ἐστὶν ἄνθρωπος, τοῦτο εἰναι τὸν υἱόν, τὸ δὲ ἐν τῷ υἱῷ χωρηθὲν πνεῦμα τοῦτο εἶναι τὸν πατέρα (cf. not. 1052)· οἰ γάρ, φησιν, ἔρῶ δύο θεούς, πατέρα καὶ υἱόν, ἀλλὶ ἕνα. ὁ γὰρ ἐν αὐτῷ γενόμενος πατήρ προσλαβόμενος τὴν σάρκα ἐθεοποίησεν ἐνώσας ἑαυτῷ καὶ ἐποίησεν ἕν, ὡς καλεὶσθαι πατέρα καὶ υἱὸν ἕνα θεόν, καὶ τοῦτο ἕν ὂν πρόσωπον μὴ δύνασθαι εἰναι

führte Kallistos eine weitherzigere Kirchenzucht ein, wie sie Tertullianus in der Schrift de pudicitia der römischen Kirche vorwirft. Sünder, gewiss namentlich Fleischessünder, welche Hippolytus und Anhang ausgestossen hatten, fanden bei Kallistos Wiederaufnahme. Bischöfe wurden nicht einmal wegen Todsünden abgesetzt, auch zwei- oder dreimal verheiratete Bischöfe, Presbyter und Diakonen angestellt. Kleriker durften heiraten, ohne das Amt zu verlieren. Das Unkraut sollte in der Kirche mit dem Weizen wachsen dürfen (nach Matth. 13, 29). Seien doch auch wilde und unreine Thiere in die Arche Noa's aufgenommen worden u. s. w. Und derselbe Kallistos, welchen Hippolytus II zugleich Ehebruch und Mord gelehrt haben lässt, habe sich nicht gescheut (für die Wiederaufnahme von Gefallenen) eine zweite Taufe einzuführen. Sein Anhang wage es, sich eine katholische Kirche zu nennen. Kallistos, welchen Hippolytus so leidenschaftlich darstellt, vertrat in Wirklichkeit eine Milderung des Noëtianismus, dessen später so bedeutsame Verschärfung Sabellius darstellt. Jener erkannte doch schon einen gewissen Unterschied von Vater und Sohn, namentlich in dem geschichtlichen Erlöser an.

Der Noëtianismus kam in dieser Milderung selbst auf den Bischofsstuhl der Welthauptstadt. Befreundete er sich mit der weitherzigen Kirchenpraxis Roms, so drang er doch auch, wie wir gesehen haben (s. o. S. 598), in den anfangs befeindeten Montanismus ein, welchen er in der Folgezeit fast beherrschen konnte.

Das Schiff der urchristlichen Kirche war also durch die schweren Stürme des Gnosticismus hindurch, an den Klippen

δύο, και οῦτως τὸν πατέρα συνπεπονθέναι τῷ υίῷ [βούλεται vel similia add.] ἐκφυγεῖν τὴν εἰς τὸν πατέρα βλασφημίαν ὁ ἀνόητος καὶ ποικίλος, ὁ ἄνω κάτω σχεδιάζων (σκεδάζων R. Scott, Bunsen, ed. Gottg.) βλασφημίας, ἵνα μόνον κατὰ τῆς ἀληθείας λέγειν δοκῆ, ποτὲ μὲν εἰς τὸ Σαβελλίου δόγμα ἐκπίπτων, ποτὲ δὲ εἰς τὸ Θεοδότου οὐκ αἰδεῖται. τοιαῦτα ὁ γόης τολμήσας συνεστήσατο διδασκαλεῖον κατὰ τῆς ἐκκλησίας οὕτως διδάξας. Χ, 27: τοῦτον τὸν λόγον ἕνα εἰναι θεὸν ὀνομάζει καὶ σεσαρκῶσθαι λέγει. καὶ τὸν μὲν κατὰ σάρκα ὁρώμενον καὶ κρατούμενον υἱὸν εἰναι θέλει, τὸν δὲ ἐνοικοῦντα πατέρα, ποτὲ μὲν τῷ Νοητοῦ δύγματι περιρρηγνύμενος, ποτὲ δὲ τῷ Θεοδότου, μηδὲν ἀσφαλὲς κρατῶν. τοῦτο τοίνυν Κάλλιστος.

des Judaismus vorbei gekommen, hatte in seiner eigenen Bemannung die Zwistigkeiten des Montanismus und des Quartadecimanismus einigermassen überwunden und gelangte schliesslich vor die schwierige Entscheidung zwischen der Einheit Gottes und der Gottheit Christi. Der Ausgang der Ketzergeschichte des Urchristenthums lehrt bereits, wie schwer es war, schliesslich Beides zu vereinigen in dem Dogma der Dreieinigkeit Gottes.

# Nachträge.

Zu S. 58, Z. 4. 5. Justin's Auffassung der Häresien drückt Irenäus adv. haer. V, 26, 2 noch aus: Qui ergo blasphemant Demiurgum vel ipsis verbis et manifeste, quemadmodum qui a Marcione sunt, vel secundum eversionem sententiae, quemadmodum qui a Valentino sunt et omnes qui falso dicuntur esse Gnostici, organa Satanae ab omnibus deum colentibus cognoscantur esse, per quos Satanas nunc et non ante visus est maledicere deo, qui ignem aeternum praeparavit omni apostasiae, worauf die S. 22 f. mitgetheilten Worte folgen.

S. 68, Z. 2. Cerdon wird wenigstens genannt Phil. X, 19.

S. 83, Z. 23. Beachtenswerth ist die nicht vollständig erhaltene Herleitung des Manichäismus aus den früheren Häresien bei Didymus v. Alex. de trin. III, 42 p. 449. 450:

Τοῦτο τοίνυν τὸ δόγμα ἔκροιά τίς ἐστι τοῦ ἐξελθόντος βορβόρου ἀπὸ Σίμωνος μάγου τοῦ μηδὲ τὸν κόσμον τοῦ θεοῦ εἶναι ποίημα, ἀλλ' ἀγγέλων, μηδ' ἀνάστασιν ἔσεσθαι διδάξαντος καὶ ἀδιάφορον ὀφείλειν εἶναι πρὸς πάσας τὰς γυναῖκας τὴν μίξιν εἶσηγησαμένου καὶ εἰς τοῦτο μανίας ἐλάσαντος, ώστε τὸ τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν καὶ μεγάλου θεοῦ ὄνομα ὑποδῦναι, διὰ ταῦτά τε τιμωρίαν αἰωνίως ἀποτιννύοντος καὶ εἰς τὸν πολυθρύλητον καὶ ζοφώδη τάρταρον ἐνδίκως κατενεχθέντος. καὶ μέντοι καὶ προσθήκη τῷ δόγματι γέγονέν ποτε Μεν άνδρου καὶ Σατορνίλου τῶν μετὰ Σίμωνα, κατά τι μὲν διενεχθέντων πρὸς τὰ ἐκείνω δόξαντα, βεβαιωσάντων δὲ τὴν προλεχθεῖσαν αἰσχρουργίαν καὶ ὑπὸ ἀγγέλων τὸν κόσμον γεγενῆσθαί ὁμοίως ἐκθεμένων καὶ τολμησάντων δογματίσαι, δίκαιον μὲν ὑπάρχειν τὸν θεὸν υἱόν,

άδικον δε και άλλότριον της του κόσμου δημιουργίας τε και προνοίας τὸν έξ οῦ τὰ πάντα ἀγαθὸν θεὸν πατέρα καὶ ὑπὸ Βασιλείδου ταύτην μεμαθευμένου την φρενερημίαν καὶ προσθέντος, ώς τξέ οὐρανοὶ καθιστᾶσιν, ἀγγέλων ἔχοντες ὀνόματα δθεν, φησίν, τὸ ούτω λεγόμενον ἅγιον ὄνομα Αβρασὰξ τξέ ψήφων εύρίσκεται λογιζόμενον καὶ ὑπὸ Καρποκράτους τοῦ καὶ ὕστερον χρόνοις κρατύναντος ταῦτα καὶ ἐν προσθήκης μέρει μιαρίας απαγγείλαντος, ώς εί μή τις δια παντός έπιτηδείματος άμαρτίας έλθων των δαιμόνων δλων το θέλημα έπιτελέση, οὐ δύναται παρελθεῖν τὰς ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας καὶ εἰς τὸν ἀνώτατον φθάσαι οὐρανόν ἔτι μὴν καὶ Οὐαλεντίνου τοῦ καὶ τοῖς μνημονευθεῖσιν ἀκολουθήσαντος καὶ ἐκφωνήσαντος τοῖς αὐτῷ πειθομένοις, ώς ὁ Χριστὸς ἀπ' οὐρανοῦ τὸ σῶμα ενήνοχεν, καὶ μῦθον δε ἀναπλασαμένου τοιόνδε, ὅτι ὁ Βυθὸς έγέννησεν την Σιγήν, έκ δὲ ταύτης τεχνοποιησαμένου λόγον τινὰ τοῦ παρ' Έλλησι Διὸς καὶ λ' Αἰῶνας, οῦς ἐκάλεσεν Θεούς, είσαγαγόντος επειδή, φησίν, γέγραπται ὅτι Ἰησοῦς εβαπτίσθη ων ως ετων λ' (Luc. III, 23), δπερ ουδαμως συνίστησιν την άτοπίαν αὐτοῦ, καὶ ἀπαγγείλαντος Αἰῶνα άρσενόθηλυη τὸν έσχατον τῶν λ΄, καὶ ὅτι οὖτός ἐστιν ἡ Σοφία, ἡτις τὸν πρῶτον θεὸν ίδεῖν έθελήσασα καὶ ὑπὸ τῶν μαρμαρυγῶν αὐτοῦ βληθείσα των ούρανων εξέπεσεν καὶ ἀπεβλήθη τοῦ τριακοστοῦ άριθμοῦ καὶ οἰμώζουσα ἐκ τῆς οἰκείας οἰμωγῆς ἔτεκεν τὸν Διάβολον, καὶ ὅτι δακρύσασα τὴν ἀπόπτωσιν τὴν θάλατταν ύπεστήσατο, καὶ ίνα δηθεν τριακοστός άναπληρωθη άριθμός οί κή Αίωνες συνεισενεγ. . . .

S. 292. Zu Anm. 501 vgl. auch G. Heinrici (die valentinianische Gnosis und die h. Schrift, S. 64 f.), welcher gleichfalls geneigt ist, dem Valentinus eine eigene Schrift, genannt Σοφία, zuzuschreiben, und die Bruchstücke 8. 9 bereits anerkannt hat. Heinrici hat, wie ich hinterher bemerke, auch schon einige Berichtigungen in den Bruchstücken Valentin's gegeben. Mit der Berichtigung Bruchst. 6 (S. 301) Z. 2 κοινὰ statt κενὰ bin ich zusammengetroffen, dagegen nicht mit Bruchst. 3 (S. 297) Z. 15 ἐγκρατὴς ὧν statt ἐγκρατὴς ἦν, Bruchst. 6 (S. 301) Z. 4 λόγος statt λαός (so schon Grabe), Bruchst. 9 (S. 304), Z. 11 δ' ἐχόμενα statt δοχούμενα, Z. 13 ἐξεχόμενα statt ἐξοχούμενα.

S. 133, Z. 17. Nach Clemens v. Alex. Strom. I, 15, 68 p. 355 finden sich unter weisen Barbaren καὶ ὅσοι γε τὴν Παλαιστίνην κατψκησαν (Essäer?).

S. 380, Z. 13—15 habe ich in meiner Schrift über Bardesanes, 1864, S. 42 erklärt: בשם החכמות החיא נערה מצר יה (oder auch in den drei letzten Wörtern: רוהא דקודשא באבא פרקא לחדי): Im Namen der Achamot, der Mutter des Lebens, des Mägdleins von Seiten Jhvh's, der Rucho d'kodscho, in dem Vater, der durchbricht zur Wonne (oder besser: die du jenseits der Feste herrschst). Diese Erklärung wird dem Sinne am nächsten kommen.

S. 433, Anm. 755. Im Gegensatze gegen die Vielen, welche die Abfassung des Elxai-Buches um 100 n. Chr. verworfen haben, kann ich mich auch auf Zeller (Philosophie der Griechen III, 2, 3. A. S. 301, Anm. 1) "bald nach dem Anfang des 2. Jahrh." berufen.

ļ

S. 436, Anm. 762. Auch Gieseler in der genannten Abhandlung hat die Behauptung Joh. Lightfoot's vorgetragen, deren Berichtigung ich Hrn. D. C. Siegfried verdanke.

S. 505, Z. 9 v. u. Zu dem abendländischen Valentinianismus scheint auch Alexander zu gehören (s. Anm. 87), über welchen Tertullianus de carne Chr. c. 15: Nam ut penes quendam ex Valentini factiuncula legi, primo non putant terrenam et humanam Christo substantiam informatam, ne deterior angelis dominus deprehendatur, qui non terrenae carnis extiterunt, dehinc quod oporteret similem nostri carnem similiter nasci, non de spiritu nec de deo, sed ex viri voluntate c. 16: Insuper argumentandi libidine ex forma ingenii haeretici locum sibi fecit Alexander ille, quasi affirmemus, idcirco Christum terreni census induisse carnem, ut evacuaret in semetipso carnem peccati. c. 17: sed remisso Alexandro cum suis syllogismis, quos in argumentationibus torquet, etiam cum psalmis Valentini, quos magna impudentia quasi idonei alicuius auctoris interserit, ad unam iam lineam congressionem dirigamus, an carnem Christus ex virgine acceperit. Alexander behauptete also in seinen Syllogismen eine überirdische Leiblichkeit Christi.

S. 516, Z. 13. Die Doketen erwähnt auch Sarapion von

Antiochien (bei Eusebius KG. VI, 12, 5. 6), indem er als die Vorgänger eines gewissen Marcianus Solche bezeichnet, οῦς Δοκητὰς καλοῦμεν.

S. 547, Julius Cassianus Z. 12. 15 ἐαυτὸν τῆς τοιαύτης ἐννοίας εὐνονχίζοντα, vgl. Clemens Alex. Strom. III, 7, 59 p. 538 εὐνουχίζειν ἑαυτον πάσης ἐπιθυμίας.

S. 569, Anm. 957. Mit der Verwerfung des Montanismus in Rom hängt vielleicht auch die Verwerfung des auch montanistischen Quartadecimaners Blastus zusammen, s. o. S. 448 f.

S. 572, Text Z. 1 v. u. ist hinzuzufügen: dicunt enim eos de infantis sanguine in pascha miscere in suum sacrificium suisque ita ubique emittere perniciosis et falsis satellitibus.

S. 593. Ausspruch 11. Die Maximilla als Prophetin, welche gleichsam ihr Geschlecht abgestreift hat, bezeichnet sich als Mann.

# Register.

**Abel 246. 360. 511.** Abendmahl 148. Abircius Marcellus 565, 667. Abraham 151 f. 246 f. 325. 338. 468. Abraxas 198. 203 f. Abulfarag 385. Abulfeda 160 f. Achamot 201 f. 355. 373 f. 381. 500. 519 f. Ackerbau 112 f. 115. 124. 140. Acta Apostolorum 163 f. 172 f. 180. 387. 544. Andreae 545. Archelai et Manetis 387. Ioannis 545. Judae Thomae (Thomae) 522. 545. Petri et Pauli 184. Adam 203. 274. 293. 384 f. 392. 395. 434 f. 511. 516. 543. Adamantios 320. 518. 524. 543. Adamas 234. 238. 241. Ademes 232. 263. Adoneus 243. 253 f. 258. Aegyptier 108. Aeon 236. 242. 305 f. 499 f. Aeonen 351 f. 371 f. 395. 462 f. 500. 522. 549 f. Aeschines, Montanist 547. Africanus, S. Julius 386. Agabos 587. Agape 278 f. Agathos 271 f. 296 f. 479.

Agrippa Kastor 201.

Akembes (Kelbes) 232. 263. Alexander, Montanist 570. 589. 598. Valentinianer 70. 289. 629. Alkibiades von Apamea 77. 543. Alkibiades, Montanist 562. 565. 567. **598.** Allegorie 107. 113. 530. Aloger 82. 417. 600. Ambrosius 533 f. Ammia 587. Anastasius Sinaita 74. Andreas von Cäsarea 72. Aniketos von Rom 602 f. Anthropos 203 f. 306. 310. 351. 551. Antichrist 166. Antitakten 552 f. Apelles 60 f. 66 f. 150 f. 450. 522 f. 530 f. Apokalyptik, jüdische 97 f. Apollinaris von Hierapolis 546. 561. 569. 575. 519. 604 f. Apollonides 612. Apollonius (von Ephesus) 566. 570 f. 576 f. 579, 588 f. 598. Apolytrosis 379 f. 506. Apostel 44. 370. 398 f. 409. 432 f. 474. 515. 523 f. 529. 596. 615. Apotaktiker 545. Aquila 421 f. 440. Archon und Archonten 53. 192 f. 203 f. 220. 224 f. 227. 247. 264 f.

280 f. 381 f. 399 f. 537. 550.

Aristo von Pella 558. Aristoteles 214. 460. 530. 614. Artemas oder Artemon 16. 611 f. Artotyriten 577. **Asidäer 92. 95.** Askese 192. 194. 327. 331. 338. Asklepiades 612. Astapheus 243. Astarte 154. 172. 174. Asterius Urbanus 568. Astrologie 18. 63. 151 f. 265. 311. **4**31. **4**51. **4**64. 507. 51**4. 5**21. Athene 178 f. Atlas 151. Auferstehung 29. 130 f. 132. 135. 157. 159 f. 188. 333 f. 462. 481. 504. 521 f. 529 f. 541. Augustinus 441 f.

Auserwählung 226. 504. 514.

Autogenes 233 f. 254. 257. 264.

Axionikos, Valentinianer 289 f. 505.

Babel-Aphrodite 273 f. Bäder 120. 124. 144. 148. 480. Banus 116. Baptisten 21. 31. 84. s. Hemerobaptisten. Barbaren 211. 218. Barbelo-Gnostiker 7. 48 f. 50. 55. 57. 231 f. 408. Bardesanes 287. 290. 320. 336. 505. 517 f. 542. Barkabbas 201. Barkoph 201. Barnabas, Brief des 297. 301. Baruch 271 f. Basilides 7. 25. 30. 40 f. 43. 45. 48 f. Charismen 573. 596. 50. 57. 59. 65. 67. 189 f. 195 f. Chasidäer s. Asidäer. **285. 363. 399. 411. 518. 524. 537.** 505. 628. Basilidianer 27. 33. Basilikos 532 f.

Baur, F. C. 16. 90. 172. 205. 252.

Basilius d. Grosse 73.

445. 581. 613. 619 f.

Baxmann, Rud. 263.

Behemot 281. Bekenntniss 553. Bellermann, J. J. 99. Berufung 480. 488 f. 504. 511 f. 514. Beryllos v. Bostra 44. Beschneidung 134. 349. 414. 430. Bienenzucht 115. Bilder 134 f. Bischöfe 385. 518. 597 f. 625. Blastus 60. 62. 446. 448 f. 451. 601. 607. 630. Blastus, Marcionit 543. Bonwetsch, G. Nathan. 561 f. 563 f. 566 f. 568. 571. 575 f. 577. 581 f. **590. 592. 596.** Böses 210. Brandmarkung 399. Bücher, heilige 121. Buddhismus 97 f. 149. 263. v. Bunsen, E. 98. Busse 580. 583. Bythos 309. 351. 368. Cajus von Rom 16. 78 f. 415 f. 571. 579. 599£ 613. Cassianus, Johannes 410. Cassianus, Julius 40. 397. 546 £ 630. Caulacau s. Kaulakau.

Celsus 38 f. 43. 277 f. 343. 400. 424. Cenones (Koivaves) 578. 598. Cerdon 7. 26. 42. 48 f. 57. 60. 66. 316 f. 321 f. 326. 330 f. 336 f. 339 f. **522.** Cerinthiani 43, s. Kerinth. Chaldaer 155.

Chaos 256. 550. Chiliasmus 415 f. 581 f. 599. Choba 426, s. Kokabe. Christenthum 276. Christus 192. 196. 200. 204. 242 f. 247. 262. 266 f. 301. 307. 312 f. 315 f. 354 f. 362, 376 f. 412 f. 435. 438. 466 f. 470. 476. 500. 508 f. 515. 524. 528 f. 558. 579. 592.

596 f. Präexistenz 609. Fleisch- Dombrowsky, Herm. 387. werdung 503. Jungfrau 166 f. 421 f. 610 f. 617 f. Gottheit und Menschheit 302. 306. **421. 436.** 609 f. Tod 529. 540. Opfertod 248. 414 f. 429. 438. 515. Auferstehung 158. 248. 414 f. 420. 515. 540. 560.

Clemens v. Alexandrien 40 f. 75. 182. 195. 263. 297 f. 319. **326** f. 334. 386. 397. 402 f. 409 f. 423. 452. 505 f. 522 f. 543 f. 545. 552 f. **555.** 569. 606. 614:

Clemens v. Rom. Anagnorismen 36. 167 f. Constitutiones apost. 44 f. 85. 183 f. 186. Homilien 29. 37. 69. 165 f. 541 f. 562. 610. 613. Recognitionen 35 f. 69. 85. 130. 155 f. 165 f.

Clemens, Wilhelm 89. Commodus, Kaiser 565 f. 568. Cyrillus v. Jerusalem 73. 184.

Dämonen 159. 214. 296. 306. 510. 560. David 432. Demiurg 52 f. 299. 305. 307. 312. 315. 327 f. 349 f. 355 f. 357 f. 374 f. 381. 389. 391 f. 468 f. 474. 479.

485 f. 493 f. 498. 501 f. 510. 516. 527 f. 536 f.

Derenbourg, J. 93.

Dähne, Ferd. 90.

Diatessaron (Tatian's) 387. 393 f.

Didymus v. Alex. 576. 598. 627 f.

Dio Chrysostomus 89. 133.

Diogenes Lacrtius 144.

Dionysius v. Alexandrien 416. 575.

Dionysius v. Korinth 318.

Disciplina arcani 530. 573.

Dogmen 121.

Doketen 13. 44. 66 f. 451. 546 f. 609. **630.** 

Doketismus 167. 192. 194. 196. 200. 297 f. 314. 333. 337. 362 f. 377. 462. 503. 513. 521. 528 f. 549.

v. Döllinger, J. J. I. 90.

Geburt aus der Dorner, J. A. 619.

Dositheaner 137. 157. 178.

Dositheus, Samariter 10. 32. 35 f. 38. 44 f. 59. 79. 85. 155 f. 165. 171. **186.** 

Dositheus, Kilikier 545.

Dreieinigkeit 587 f. 594. 598. 626.

Dualismus 109. 113. 128. 145 f. 175. 192. 209 f. 249. 332. 383. 519. 526 f. 583.

Ebion (Hebion) 59. 65. 74 f. 81. 417. 422 f. 433. 437 f. 612.

Ebionäer (Ebioniten), 7. 8. 38. 43. 49 f. 57. 65. 67. 69. 162. 342. 345. 421 f. 609 f.

Eden 274 f.

Edessa 517.

Ehe (und geschlechtliche Gemeinschaft) 109. 111 f. 126 f. 133. 140 f. 157. 192. 194. 215 f. 262. 327. 331. 337. 384 f. 390 f. 392. 394. 404 f. 434. 439. 529. 541. 543. 549. 578. 583. **5**94 f. 596.

Ehebruch 552 f.

Eid 104 f. 109. 120 f. 127. 140 f.

Eigenbesitz 121. 404 f.

Ekstase 562. 582. 587. 596.

Elchasaiten (Elkesäer, Elkesaiten) 66 f. 231. 451. 543.

Elemente 242. 374.

Eleutheros v. Rom 285. 330. 563.

Eloeus 243.

Elohim 270 f.

Elxai 138. 433 f. 629.

Emanationslehre 196 f. 218 f.

Empedokles 405.

Engel 121. 127. 145. 151 f. 179. 188.

191. 243. 271 f. 293. 354. 356 f.

381. 399. 434. 468. 492. 494 f. 500.

502. 512 f. 516. 536 f.

v. Engelhardt, Moritz 22.

Enkratiten 7. 43. 57. 66. 77. 384. 387 f. 396 f. 451. 543 f.

Ennoia 171. 175 f. 190 f. 229. 233.

236. 241. 351.

Entychiten 31. 43. 162. Ephräm Syrus 73. 85. 320. 518 f. **525.** Epimenides 231.

Epigonos 616.

Epiphanes 25. 288. 402 f.

Epiphanius 14 f. 71. 73. 75 f. 80 f. 86. 89. 98. 136 f. 156. 163. 221 f. 284 f. 320. 338 f. 410. 417. 426 f. 505. 524. 545. 576 f. 600.

Episkopat 584. 598 f.

Eremiten 545.

Erlösung 362 f. 620.

Ernte 304 f. 490 f.

Esnig (Eznig) 320 f. 339.

Essa 100 f. 140.

Essäer (Essener) 31. 44. 66. 84 f. 87 f. 432 f. 629.

Eulogius v. Alexandrien 158 f.

Eunuchen 215 f.

Euphrates 63. 232. 263.

Eupolemos 150 f. 179.

Eusebius 4. 70 f. 73. 75. 113. 136. 183. 387. 393. 425. 445. 575 f.

Eva 244 f. 265. 274.

Evangelien, der Aegyptier 262. 548 f. des Basilides 201. der Ebionäer 438. der Hebräer 443. des Johannes 187. 262. 364. 408. 416 f. 419. 499. 504 f. 563 f. 571 f. 599. 603 f. 609. des Lucas 67. 325. Marcion's 883. 523 f. 529. Matthäus 57 f. 202. 410. 415. 421. 427. 430. 604 f. des Matthias 440. der Nazaräer 442. des Thomas 262. 378. des Valentinus 292.

Evangelium 204. 523 f. 592. 597.

Evolutionismus 266.

Ewald, Heinrich 93. 100.

Fasten 349. 574 f. 596. Fatalismus 514. Feste 137. 161. 574 f. 601 f. Feuer 434. 455. 516. Fleisch 359, Fleischgenuss 111 f. 115. 125 f. 135. Glaukias 41. 202.

140. 142 i. 157. 192. 327 f. **331.** 384. 395. 432. 439. 529. 544. Flora 346. 358. 447. Florinus 446 f.

Frankel, Z. 87. 93.

Fravashi (Ferver) 146 f.

Freudenthal, J. 150 f.

Funk, F. X. 17. 206. 614.

Furcht 529.

Gabriel 280.

Gaiana haeresis 75. 552.

Galiläer 21. 31. 84 f. 302. 306.

Garizim 149 f. 152.

Gastfreundschaft 110. 119. 132.

Gebet 124. 145. 553.

Geheimlehre 121. 127. 132. 149. 149. 201. 270. 319 f. 530.

Gehenna 280. 510.

Geiger, A. 86.

Geist 588.

Geist, heiliger 173 f. 202. 241 f. 254. 308. 313. 315. 354 f. 434 f. 442. 466 f. 468. 470. 500. 519. 596.

Geld 106. 133 f. 350.

Genisten 21.

Georgii, L. 581.

Gerechtigkeit 322. 349 f. 358. 383. 403 f. 527 f.

Gericht 122.

Gesandter (Gottes) 187. 347. 539.

Gesetz 39. 106. 137. 178. 324. 332, 346 f. 390. 392. 394. 404 f. 42**2.** 431. 462. 468. 494. 508. 523 f. 528. 633. 538 f. 551. 579 f. 584 f. 592, 597. 601. 614.

Gesetzbuch, eigenthümliches 137 f. 142. 431. 434 £

Gfrörer, Aug. 89.

Gieseler, J. K. L. 436. 444. 629.

Giganten 151.

Gitta 23. 170. 172. 182.

Glaube 178. 226. 400. 532 f. 541.

Glaubensgerechtigkeit 168.

Glaubensregel 620.

Gnosis 34. 46. 165 f. 179. 187 f. 230. 234. 342 f. 584. 594. 596. 598. monadische 402 f.

Gnostiker 7. 38 f. 50. 52 f. 55. 57. 59. 62 f. 230 f. 241 f. 252. 287. 307. 309.

Gott, feuriger 259. 536 f. 550.

Gott Geist 499. Güte 822. 349. 358 f. 527 f. Sohn 173. 176 f. 241 f. 264. 305. Vater 173. 176 f. 241 f. 264. 305. 499 f. Wille 213.

Götzenbilder 159. 434.

Götzenopferfleisch 29. 212. 366. 408 f.

Gorathener 32 f. 137. 156 f.

Grabe, J. E. 292. 472.

Gratus, Proconsul 576. 585.

Grätz, H. 87f. 92f. 99f.

Gregor v. Nazianz 417.

Gregor v. Nyssa 572.

Gütergemeinschaft 109 f. 112. 114.

118. 121. 132. 140. 149.

Gutschmid, Alfred v. 517.

Gymnosophisten 105. 544.

Hadrianus, Kaiser 229 f. 284 f.

Hahn, Aug. 518.

Ham 215.

Hämatiten 43. 546.

Hanne, J. R. 87.

Häretiker 366. israelitische 21. 31. 84 f. im Christenthum 22 f. 451 f. aus dem Hellenismus 58. 63. 65.

Harmonios 290, 517 f.

Harnack, A. 3. 4. 5. 7. 10 f. 15. 20. 22. 25 f. 28. 30 f. 34. 49 f. 53. 60. 62. 70 f. 74. 76. 172. 180. 190. 198. 288. 291. 317 f. 321 f. 326. 831. 343. 386 f. 392 f. 894 f. 483 f. 525. 531 f. 562. 566. 568. 571. 613 f.

Hase, K. A. 90. 265.

Hausrath, A. 93.

Hebdomas 104. 236. 243. 247. 357. 467. 470. 521.

Hebräerbrief 10. 75 f. 226. 438. 564. 612.

Hegesippus 13. 30 f. 69. 84 f. 133.

139. 145. 157. 194. 321. 342. 400. 412. 445.

Heidenapostel, falscher 166 f.

Heidenchristen 442.

Heidenthum 246. 259. 274 f. 502. 504.

Heinrici, G. 9. 52. 350. 358. 355 f. 363. 367. 465. 470. 506 f. 628.

Helena 24. 37. 39. 46. 84. 155. 160. 165. 167. 169 f. 172. 174 f. 179. 183.

Heliognostici 80. 86. 123.

Hellenianer 21.

Hellenismus 58. 63. 55. 135. 154 f. 211. 270 f.

Hemerobaptisten (s. Baptisten) 31, 44. 85 f. 144. 218. 451.

Henoch 151. Buch 123. 129 f. 142. 145 f.

Herakles 153 f. 271 f. 274.

Herakleon, Valentinianer 54 f. 60 f. 64. 163. 289. 399. 465 f.

Hermas, Hirt 613.

Hermogenes 66 f. 451. 553 f.

Hermophilus 612.

Herodes 103 f.

Herodianer 99 f.

Herodianus 99 f.

Herodotos 143. 271.

Herr 134 f. 542. 556.

Herz 296.

Hersfeld, L. 90. 99.

Hesselberg, K. 571.

Hestos 37. 155 f. 160. 165. 181. 185. 455 f. 458 f.

Heterodoxe 477. 485.

Heumann, Cp. A. 287.

Hieronymus 73. 75. 144. 158. 337. 370. 387 f. 397. 417. 441 f. 517. 546 f. 565 f. 577 f. 596.

Hilgenfeld, A. 76. 97 f. 444 f. 600 f. Hippolytus 319. 338 f. 405 f. 450 f. 535 f. 572. 600. 615 f. L 9 f. 13, 58 f. 73. 85. 156. 163. 181. 192 f. 198. 238 f. 250 f. 288. 291. 319. 331 f. 428 f. 461 f. 572. 607 f.

II. 15 f. 63 f. 73. 76 f. 81. 89. 102. 119. 133 f. 140. 163. 181. 202 f. 240 f. 252 f. 263 f. 291. 319. 336 f. 370. 543. 549 f. 559 f. 574. 608 f. Hitzig, Ferd. 93. 95. 100. 123. Holtzmann, H. 90. 420. Horos 304. 307. 309 f. 311. 315. 352 f. 373. 467. 508. 516. Hyle 242 f. 264. 305. 327. 353. 355. **358. 482. 484. 498. 521. 527. 543.** 555 f. Hylisches (Hyliker) 315. 356. 359 f. 480. 501. 511.

Iao (Jao) 243. 355. Irenaus 5 f. 12 f. 18. 46 f. 73 f. 162. 172 f. 198. 241 f. 290. 303. 318 f. 322 f. 342 f. 350. 397 f. 412. 421 f. 437. 439 f. 563 f. 601 f. 607. 627. Isidorus 40. 65. 202. 213 f. 321 f. Israel 271.

Jacobi, J. L. 202. 205 f. 210. Jakobus, Bruder des Herrn 139. 145. 252. 430. 439. Jaldabaot 238. 243 f. 545. Jao s. Iao. Jerusalem 431. 480. 485. 578. 588. **591. 593. 595. 598 f.** Jessäer 89. 98 f. 101 f. 111. 138. 426. Jesus 166. 208. 212. 227 f. 247. 260 f. 308. 313. 315 f. 854. 363. 376 f. 397 f. 412 f. 421. 429. 435 f. 467. 500. 509. 512 f. Leiblichkeit 470. 513. 521. Geburt aus der Jungfrau 397 f. 412 f. 421. 423. 439. 441 f. 468. Taufe 227. 276. 374. 376 f. 412 f. 429. 435. 468. 472. 514 f. Einjährige Lehrzeit 364. nach der Auferstehung 248. 364. **504.** Jesus Christus 247. 513f. Jexãos 188.

Johannes v. Antiochien 71.

415 f. 420. 435. 571 f. 599 f. Evangelium s. Evangelien. Johannes, d. Täufer 31. 35. **155. 247**. **475**. **478**. 503. Johannesjünger 36. 85 f. Jonadab 89. 102. 112. 138 f. 145. Josephus Fl., 88. 102. 116 f. Jost, J. M. 93. Jovis 545. Judaismus 102 f. Judas, Essäer 102 f. Judas, Patriarch 158. Judas, Prophet 587. Judas, Verräther 251 f. Judenchristen 21 f. 34. 38 f. 45. 49. 72. 81. 162. 414. 418 f. 444 f. Judengott 192. 194. 196 f. 198. 224. Judenthum 246. 259. 275. 501. 504. Julianus, Kaiser 303. Jungfrau 549. Justinus Martyr 3 f. 13. 21 f. 46. 62. 69 f. 84. 162 f. 170 f. 290. 318. 321. 325. 396. 444 f. 555. 613 f. 627. Justinus, d. Gnostiker 64. 67. 270 f. Kain 246. 265. 324. 338. 360. 511. Kainiten (Kaianer) 7. 8. 18. 43. 59. 64. 66. 79. 250 f. 263. 552. Kalender 160 f. Kallistos (Calixtus I) von Rom 17. 66 f. 78. 522. 566. 571. 616 f. 623 f. Karpokrates 7. 8. 49. 57. 59. 65.

346. 397 f. Kataphryger (s. Phryger und Montanisten) 44. 62. 82. 446. 449. 451. 560 f. Katechumenen 339. 530. Katholicismus 599. Kaulakau 197. 238. 253. Keniter 102. 112 f. 138 f. Kerinth 7. 45. 49 f. 57. 59. 65. 67. 162. 342. 345. 408. 411 f. 421. 445. Johannes, d. Apostel 49. 337. 411 f. **515. 537. 572.** 600. 610. 431. 601 f. 603. Apokalypse 408 f. Kirche 301. 364 f. 481. 488. 492. 504.

162. 342. 397 f. 411. 421. 628.

Karpokratianer 8. 33. 39. 50. 343.

fache 261. Jungfrau 33 f. katholische 40 f. Kleidung 115. 118. 124 f. 145. Kleobios 32. 35. 38. 44 f. 156. 182. 185 f. Kleodemos-Malchos 151. 153. Kleomenes 66. 617. 620 f. Kokabe (s. Choba) 137. 426. 428. **433.** 

508 f. 512. 514. 595 f. 599.

Kolarbasos (Kolorbasos) 60. 63 f. 288 f. 314. 368. 371. 436. 464. 505. Körper 356.

Körperwelt 305 f. Krehl, Ludolf 113. Kreuz 481.

Kukus 518.

Labyrinth 16. 70. 78 f. 386 f. 611 f. Lebensfunke 191. 194. Leib 166, 188, 191 f. 469, 511, 537 f. **549.** Levi 474. Leviathan 279 f. Libertinismus 7. 50. 57. 178. 197. 201. 398. 553. Lichthauch 242. Liebe 400. 466. 507. 529. Lightfoot, Joh. 436. Lightfoot, J. B. 447. 629. Lipsius, R. A. 3. 7. 9 f. 14 f. 16 f. 19. 22. 28. 30. 32. 39. 42. 49 f. 52.

56. 61 f. 70. 72. 76. 79 f. 100. 172 f. 176. 179 f. 184. 198. 200. 205. 243. 252. 272. 275. 277 f. 288. 319. 323. 325. 330. 333. 343 f. 398. 401 f. 413 f. 461 f. 465 f. 505. 517. 519 f. **522. 577. 600. 610.** 

Logos 233. 264 f. 303 f. 305. 307. 351. 355. 412. 499. 501. 507. 511 f. Lucanus (Lucianus), Marcionit 60. 66. 163. 450. 522. 530.

Lucius, P. E. 87 f. 92 f. 95 f. 100 f. 111. 113 f. 115. 125. 131.

Lüdemann, Herm. 9. 53. 571.

drei- Lugdunum und Vienna, Märtyrer 562 f. Lutterbeck, J. A. B. 90.

> Magie 23. 127 f. 132. 140. 145. 179. 187. 241. 243. 311. 382. 398. 410.

434. 464.

Magier 105. 143. 145. 155. Mahlzeit 120. 124. 143 f. 148.

Makarios v. Magnesia 545 f.

Malchos s. Kleodemos.

Manes (Manichaeus) 221. 303.

Marcellina 8 f. 39. 50. 411. 477.

Marcianus, Doket 630.

Marcion 4. 7 f. 23 f. 28. 30. 39. 41 f. 43. 47 f. 57. 60. 65. 67. 82. 287. 316 f. 334 f. 343. 344. 346 f. 383 f. 450 f. 518. 522 f. 543. 545. 554. Marcionismus 341.

Marcioniten 27 f. 33. 39.

Marcosier 6. 19. 51.

Marcus, Valentinianer 6. 45. 51. 60. 64. 288 f. 303. 348. 369 f. 464. 516. Maria 549 f.

Mariamne 39. 252.

Marthus und Marthana 434.

Märtyrerthum 212 f. 220. 473. 504. 589. 594 f.

Masbotheer 31 f. 44. 55 f. 156.

Massudi 160.

Materie s. Hyle.

Matter, J. 277.

Matthäus 473.

Maximilla 565 f. 568 f. 573 f. 576. 585 f. 593 f. 600. 630.

Maximus, Confessor 74.

Melchisedek 152. 154. 611 f.

Melchisedekianer 64. 67. 77.

Melito v. Sardes 303. 319. 561 f. 595. 604.

Menander 7. 23 f. 29. 33. 35. 47. 49. 57. 59. 65. 187 f. 322. 627.

Menandrianisten 33.

Mensch 191 f. 244. 252. 269. 272. 306. 358 f. 375. 511 f.

Menschenarten 192. 359 f. 501 f.

Menschensohn 241 f. 262. 492. 499. 503. 515. 551.

Meristen 21.

Merx, Adelbert 87.

Messias 157 f. s. Christus.

Michael 246. 289.

Miltiades 291. 562. 567 f. 577. 579. 587. [614.

Modestus 319.

Möller, W. 174. 205. 237. 252. 263. 461.

Monarchianer 44. 61 f. 163. 451. 550 f. 609 f.

Monismus 366. 536.

Monate 160.

Mönchthum 116. 136.

Monogenes 234 f. 310 f. 351 f. 412. **507.** 

Monoimos 66 f. 240. 254. 451.

Monotheismus 471.

Montanisten (s. Kataphryger) 44. 66 f. 451 f.

Montanus 561 f. 565 f. 569 f. 573. 579. 584 f. 590 f. 596. 598. 619.

Mosaismus 166 f. 349.

Moses 112. 126. 166. 203 f. 274. 498. 502. 546. 579.

Movers, F. K. 150.

Münster, Fr. 590.

Muratorianum 565. 599.

Musanus (Musianus) 544. 546.

Mutter 53. 356.

Mysterien 18. 63. 451.

Naas 252. 256. 271.

Naassener 64. 67. 240. 252 f.

Nasaräer 81. 86. 142. 426. 431. 434. Pantheismus 206. 249. 441 f.

Natalius 614.

Nazaräer 81. 426 f. 435. 443.

Neander, Aug. 444. 518. 602 f.

Nigidius 554.

Nikolaiten 7. 40. 45. 49 f. 57. 59.

**552.** 

Nikolaos 50. 59. 63. 138. 231. 408 L 450.

Nilus 89. 98 f. 102. 140.

Noa 246.

Noachiten 18. 64. 66 f. 252. 270.

Noëtianer 10.

Noëtos 61. 66. 451. 579. 615 f.

Noria (Norea) 238. 246. 282.

Novizen 120.

Numenios 461.

Oekonomie 363 f. 376. 492. 506. 510. 618 f.

Ogdoas 219. 236. 243. 351. 357. 370 f. 467 f. 470. 505. 510. 516.

Oktateuch 158.

όμιλείν 11.

Onoël 280.

Opfer 36. 122. 137. 142. 349. 431. 434 f. 480. 542. 572 f. s. Tempelopfer und Thieropfer.

Ophis 243 f. 250 f. 256. 264 f.

Ophianer (Ophiten) 7. 8. 13. 43. 50. 53. 55. 57. 59. 62 f. 66. 75. 79. 163. 249 f. 382. 519. 543. Diagramm 277 f. 381.

Oreus 243.

Origenes 17. 43 f. 76. 78. 157 f. 182. 277 f. 303. 387. 424 f. 436. 453. 502. 534 f. 538. 538. 543. 575. 609. Orphische Theologie 270.

Ort 510. 516.

Ossäer 81. 86. 89. 98 f. 101. 137 f. 431.

v. Otto, K. 2. 4. 22.

Pamphilus 614.

Paradies 272. 279.

Paraklet 310 f. 351. 356. 508 f. 563 f. 574. 576. 577. 581. 596 f.

Parchor 214.

Parsismus 97. 141 f. 219 f. 229. 311. 315.

65. 75. 78. 162. 238 f. 342. 408 f. Pascha 349. 480. 502. 504. 501. 601 f. Paschastreit 446. 601 f.

Patriarchen 578. 598.

Patripassianer 574. 576. 598. 609 f. 615 f.

Paulus 1. 33 f. 36 f. 69. 164 f. 169 f. 317 f. 325. 387. 391 f. 415. 421. 423. 434. 438. 442. 445 f. 452. 454. 524. 529. 544. 564. 597. 601. 603.

Pepuza 572 f. 578. 588. 590. 598 f. Peraten (Peratiker) 43. 63 f. 67. 263 f. 346.

Perpetua und Felicitas 569.

Petrus 163 f. 171. 454. 529.

Κήρυγμα, antijüdisches 486. 502.

judaistisches 35. 166. Περίοδοι
36. 167 f.

Pharisäer 21. 31. 36. 44. 59. 66. 79. 84 f. 86. 88. 102. 104. 116 f. 477 f. Pherekydes 215.

Philaster (Philastrius) v. Brescia 14 f. 75 f. 79 f. 86. 136. 184. 320. 337. 600.

Philippus, Apostel 473. Töchter 587.

Philippus v. Gortyna 319.

Philo 87. 98. 101. 105 f. 128.

Philosophie 18. 63. 106 f. 128 f. 139. 215. 451. 461.

Philumene 531 f.

Photius 4. 10 f. 16. 73 f. 76. 78.

Phrygier (s. Kataphryger und Montanisten) 43. 66 f. 254. 446.

Pithon 543.

Plato 304. 399. 559.

Pleroma 193. 266 f. 299. 304. 309. 351 f. 499. 509. 551.

Plinius, C. Secundus 89. 102. 133 f. 140. 144.

Pneumatiker 39. 365 f. 501. 516. 583.

Pneumatisches 315. 356. 359 f. 500. 510. 514. 516. 521.

Polisten 88. 100.

Polykarpus v. Smyrna 322 f. 329 f. 411. 595. 601 f.

Polykrates v. Ephesus 602. 607. Porphyrius 89. 119. 135. 143.

Potitos 532 f. 543.

Praedestinatus 499. 561.

Praxeas 61. 451. 569. 598. 675 f. 618'f.

Prepon, Marcionit 69. '77. 336 f. 542 f.

Priester, jüdische 36. 85.

essäische 121 f. 132. 139 f. 143.

simonianische 178.

Priscilla (Prisca) 566. 569. 573 f. 576. 585 f. 588. 592 f. 600.

Prodikos 40. 553.

Proklos, Montanist 571. 574 f. 579.

Prophet 158. 168 f. 429. 438. 476 f. 484. 583 f.

Propheten 156. 158 f. 177 f. 214 f. 247. 274. 324. 332. 357. 361. 395. 421. 431. 434. 454. 462. 468. 474. 516. 533. 538 f. 542. 575. 595. 597. 614.

Prophetie 113. 508. 564. 584. 596 f. neue 561 f. 584 f. 592. 598.

Prunikos 234. 239. 242. 249.

Pseudo-Cyprianus 183.

Pseudo-Philo 87 f. 113 f. 136.

Pseudo-Tertullianus adv. omnes haereses 4. 15. 75 f. 543. Carmen adv. Marcionem 75. 320. 543.

Psychiker 39. 365. 501. 504. 511. 516. 598.

Psychisches 315. 356 f. 359 f. 500. 510. 514.

Ptolemäus, Valentinianer 5. 9. 51. 56. 60. 64. 289. 345 f. 447. 463. 526. 583.

Pythagoreismus 88. 104. 110. 141 f. 371.

Quadratus 587.

Quartadecimaner 61 f. 66. 448 f. 451. 601 f. 614.

Quintilla 600.

Quintillianer 577.

Raphael 280.

Rechabiten 102. 112. 126. 139. 142. Reichthum 118.

Rhodon 319. 328. 386 f. 396. 532 f. 538. 540. 562. 565 f. 575 f. 585 f. Ritschl, A. 96 f. 107. 122. 433. 444. 563 f. 575. 579 f. 596.

Rom 166 f. 171. 599.

Ruach 242, s. Geist, heiliger.

Sabaot 243. 545.

Sabbat 106 f. 126. 134. 140. 157. 160. 349.

Sabellianer 560. 578 f.

Sabellius 616. 623 f.

Sacramente 573.

Sadducäer 21. 31. 35. 44. 59. 66. 75. 84 f. 86. 102. 115 f. 156. 160.

Salböl 118. 145.

Salome 548.

Salomo 452.

Samael 246.

Samariter 21 f. 31. 35. 84. 157. 160 f. 171. 428. 430 f.

Samen, geistiger 346. 360. 501. 508 f. 511. 513.

Sampsäer 123. 138. 453.

Sarmanen 544.

Satanas 192. s. Teufel.

Saturninus (Satornilos) 7. 30. 45. 48 f. 57. 59. 65. 189 f. 190 f. 322. 420. 543.

Schicksal 128.

Schlange 242 f. 249. 266. 268 f. s. Ophis.

Schleiermacher, Fr. 612. 619.

Schlüsselgewalt 580. 583.

Schmidt, M. 87.

Scholten, J. H. 205. 447.

Schöpfung 175 f. 191. 554 f. 620.

Schriften, heilige 301. 325. 333 f. 367. 375. 395. 614.

Schriftgelehrte (Schriftgelehrsamkeit) 36. 85 f. 112 f. 139. 149.

Schürer, E. 88. 90. 93. 107. 119. 125 f. 127 f. 129. 132. 151. 601 f. 609.

Schwegler, Albert 562. 564. 579. 596.

Scythianus 209.

Sebuäer 137.

Sechs 372. 482. 484.

Secundus, Valentinianer 53 f. 57. 60. 64. 258 f. 308. 313. 352. 367. 463. 519 f.

Seele 129 f. 146. 159. 166. 217 f. 222 f. 258 f. 260 f. 262. 304 f. 375. 468. 473. 501. 511. 538 f. 548. 550. 558 f.

Seelenwanderung 213. 225. 338. 398 f. 550.

Selene 172.

Semler, J. S. 2. 5. 386. 445. 615.

Semo 172.

Serapion v. Antiochien 569.

Seth 267. 360. 511.

Sethianer (Sethoiten) 43. 59. 64. 67. 79. 250 f. 257 f.

Severus 40. 544 f.

Severianer 77. 387.

Sibyllisten 383.

Sicarier 134.

Sichem 153.

Siegel 381. 430.

Siegfried, C. 629.

Sige 307. 351 f. 368. 374. 455. 459 f. 465. 471. 507.

Silas 587.

Simon, Essäer 104.

jüdischer Magier 169 f.

samaritischer Magier 7. 23 f. 29. 33. 35 f. 44. 46. 49. 57. 59. 63 f. 67. 84 f. 156 f. 163 f. 169 f. 321 f. 326. 400. 419. 436. 453 f. 541 f. 614. 627.

Simon's Apophasis 64. 179. 181. 453 f.

Simon-Paulus 164 f. 170.

Simonianer 32. 39. 43. 46. 48. 322. 333.

Simson, Aug. 23. 43.

Sklaverei 106. 124. 141 f.

Sokrates 214.

Solinus 89. 136.

Sonne 555. 559 f.; verehrt 123 f. 140 f. Sophia 53. 184 f. 234. 238. 242. 249. 278 f. 299. 305. 311. 352 f. 500. 508. 513. 519 f. 628.

Sotas 586.

Soter 294. 354. 356. 500. 511. 521.

Soter v. Rom 560 f.

Speisen 327. 391 f.

Spiegel, Friedr. 142 f. 146 f.

Städte 106. 114. 118. 132 f. 140.

Steitz, G. E. 601 f. 609.

Sterblichkeit 468. 501.

Stephanus Gobarus 33. 75. 410. 572.

Sterne 266.

Strabo 143.

Stroth 568.

Suidas 99 f.

Suriel 280.

Symbole 108. 148 f.

Symeon 32 f.

Symmachos 425. 440 f. 443.

Synagoge 107. 433.

Syneros 532 f. 542 f.

Talmud 436.

Tatianus 9. 40. 46. 57. 60. 66 f. 160. 342. 381 f. 517 f. 544 f. 546. 548. 555. 566. 614.

Taufe 148. 185. 188. 270. 338 f. 370. 379 f. 381. 417. 432. 434 f. 478. 506. 516. 573. 625.

Tempel 118. 131 f. 142.149.480. 502.

Tempelopfer 118. 131. 133. 140. 142.

s. Opfer und Thieropfer.

Tertullianus 70. 73 f. 176. 179 f. 188. 283 f. 291. 303. 309. 320. 328 f. 401. 423. 451. 523 f. 534 f. 552 f. 569 f. 575. 596 f. 619.

Tertullianisten 575.

Testament, altes 361. 391. 427. 477. 521.

Tetras (Tetraktys) 242. 245. 351. 370 f. 468. 482. 499. 519. 521.

Teufel 22. 220 f. 312. 315. 346 f. 349 f. 357 f. 399. 469. 496 f. 501. 521. 527. 533. 536. 543. 545. 560. s. Satanas.

Thebuthis 32. 34 f. 38.

Themiso, Montanist 568. 570. 586. 589. 598 f.

Theodas 41. 287.

Theodoret von Cyrus 4. 40. 71 f. 73. 75 f. 82 f. 205. 320. 339. 385. 393. 407. 419. 443 f. 546. 560. 579.

Theodotion 421 f. 440.

Theodotos von Byzanz 16. 61 f. 65. 600. 610 f. der Geldwechsler 61 f. 65. 67. 67. 423. 611 f. der Montanist 561 f. 565. 567. 598. der Samariter 151. 153. der Valentinianer 290. 505 f.

Theognostos 99.

Theophilus v. Antiochien 318. 554 f.

Theophrastos 614.

Theotimus, Valentinianer 289.

Therapeuten 88 f. 92.

Thierkreis 374. 521.

Thieropfer 105 f. 111. 125. 140. 142.

431. s. Opfer und Tempelopfer. Thiersch, Heinr. 90.

Tideman, B. 87. 93.

Thilo, C. 298. 379.

Thomas, Apostel 474.

Thyatira 599 f.

Tod 515.

Todsünden 595.

Trias 263.

Turrianus (de Torres), Franc. 13.

Tyrus 174 f.

Tymion 588. 590. 598.

Ueberlieferung, apostolische 350.366. Uhlhorn, Gerh. 205.

Unsterblichkeit 118. 129. 132. 135.

165. 188 f. 298. 307. 468. 494. 501.

Urchristenthum 580 f. 584. 598 f.

Urgemeinde, christliche 227. 427. 435. 437.

Urmensch 241. 253 f.

Valentinus (Valentinianer, Valentinianismus) 6 f. 27. 30. 33. 38 f. 48 f. 51 f. 67. 290. 391. 548. Valen-

tinianer, anatolische und italiotische 290. 464. 470. 505 f.

Valentinus, der Apollinarist 302.

Valesius, Henr. 386. 568.

Verfolgungen 208. 218 f. 484. 553.

Victor v. Rom 568. 602. 607. 611. 613 f. 616.

Viehzucht 115.

Volkmar, Gustav 2. 4 f. 16. 19. 22. 42. 72. 76 f. 78. 205. 288. 402.

Völter, Dan. 386. 577. 600.

Vorsehung 224 f. 228. 347.

Wahrsagerei 102 f. 113. 140. 145. 155. 231. 434.

Wasser, heilig 144. 434. 516.

Wein 545.

Weingenuss 102. 112. 126. 140. 391 f. 432. 545.

Weise, sieben 105.

Weissagung 559.

Weitzel, K. L. 602 f. 609.

Wellhausen, Julius 87.

Welt, eingeborene 219. 224. ewig 159. ein Gemälde 299 f. verloost 185. 193. 198 f. 226.

Weltdauer 522.
Weltreligion 177 f. 185.
Weltschöpfer s. Demiurg.
Weltschöpfung 389.
Weltseele 355.
Werke 540 f.
Werkgerechtigkeit 168.
Wiederbringung 204. 228. 382.
Wigan-Harvey, W. 288. 369. 380. 398.
Wohnhäuser 102. 112.

Xystos (Sixtus I) von Rom 602.

Zahn, Theodor 32. 35. 100. 146. 323. 386 f. 392 f. 433. Zeller, E. 89 f. 102. 107. 109. 115. 119. 122 f. 126. 128 f. 131. 135. 141. 144 f. 172. 629. Zeloten 134. Zephyrinus v. Rom 571. 612 f. 614. 617. 623. Zeus 178 f. Zotikos 568.



# DO NOT REMOVE OR OR AND